



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California











Harl Garok

# Dirtenstimmen.

Noch ein Jahrgang

## Epistel-Predigten

non

**Karl Geroli** Trätat in Stuttgart.

Zweite Auflage.



Stuttgart.

E. Greiner's che Verlagsbuchhandlung Greiner & Pfeiffer.

#### Dorwort.

Seit Jahren wurde ich wiederholt aufgefordert, meinen früher veröffentlichten Ep i stelpred igten eine weitere Sammlung folgen zu lassen. Die epistolischen Perisopen, diese unerschöpfliche Fundgrube christlicher Glaubenswahrheit und Lebensweisheit, sind ja in der Predigtliteratur allerdings weit sparsamer vertreten und wohl auch schwerer zu behandeln als die evangelischen Schristabschnitte. Dieß zu einiger Entschuldigung dieses neuen Predigtbuchs, dessen Texte den Abendlektionen ersten und zweiten Jahrgangs aus dem württembergischen Kirchenbuch entnommen sind, mit Beifügung von zwei Aposteltags= und etlichen ältern und neuern Gelegenheits-Predigten.

Freilich mußte ich bei Zusammenstellung biefes Jahrgangs auf ältere Manuffripte zurudgreifen, ba ich feit fiebenzehn Jahren nur noch über die Evangelien zu predigen habe. Daß meine jetige Urt nicht mehr gang die frühere ift; daß ich, wenn auch auf demfelben Standpunkt evangelischer Glaubensüberzeugung stehend, im Aufbau und im Ausdruck der Predigt einfacher und schmuckloser geworden bin als in jungen Tagen, ift mir bei Durchficht dieser Predigten aus den fünfzehn erften Amts= jahren beutlich vor Augen getreten. Umarbeiten aber konnte und wollte ich nichts. Ift es ja doch gerade diefer mein früherer Ton, der mir querft Freunde gewonnen und über Hoffen und Erwarten bis heute erhalten hat. Und jenes jugendlich freudige Aufthun des Mundes hat mir jest beim Wiederlesen zwar hie und da ein Lächeln oder Ropficut= teln entlockt, manchmal aber boch auch fast eine Art von Neid erregt, eine wehmuthige Erinnerung an die frische und frohe Morgenzeit meiner Amtsführung, - jest da es Abend wird. 228535

Hirtenstimmen glaubte ich diese Predigten überschreiben zu dürsen, nicht nur weil sie meistens das Wort der Apostel zur Grundlage haben, jener ersten Hirten, denen zunächst der Auftrag des Herrn galt: Waide meine Schase, waide meine Lämmer; sondern auch weil der herrschende Ton derselben gemäß meiner persönlichen Richtung und Begabung weniger der entwickelnde Lehrton, oder der gesalbte Priesterton, oder der strasende Prosetenton ist, als der herzliche Hirtenton, der Ton der suchenden, einladenden, warnenden und tröstenden Liebe. Möchten sie wenigstens da oder dort eine Seele zu Dem weisen und bei Dem sesthalten helsen, der da spricht: Ich bin ein guter Hirte; meine Schase hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie solgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen.

Stuttgart, im herbst 1879.

Karl Gerof.

## Uebersicht des Inhalts.

Unmert. Die römischen Bahlen bebeuten ben I. ober II. Jahrgang ber in Burttemberg eingeführten Beritopen.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Predigt am Adventsest. (1850.) Ep. I. Jahrgang. Röm. 13, 11—14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 0   | Der helle Tag vorhanden ist!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| 2.  | Am 2. Advent. (1861.) Ep. II. Köm. 14, 7—12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14    |
| 3.  | Am 3. Advent. (1849.) Abendlektion II. Ap.=G. 3, 19-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|     | Gott ist getren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24    |
| 4.  | Am 4. Advent. (1860.) Ep. II. 1 Joh. 1, 1—4.<br>Von der großen Weihnachtsgemeinde, zu der wir alle berufen find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| 5.  | Am Chriftfest. (1857.) Abendlektion II. Cph. 1, 3—8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OI    |
|     | Wie im Lichte der beiligen Christnacht alles Duntle uns so lieblich<br>erleuchtet wird: Gott, Mensch, Seit und Ewigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43    |
| 6.  | Am Stefanusfeiertag. (1860.) Morgenlettion II, Bebr. 12, 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| _   | Dret Aronen für den Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54    |
| 7.  | Am Feiertag Johannis des Evangelisten. (1848.) Ev. I. Joh. 21, 15—24. Bast du mich lieb?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63    |
| 8.  | Am Sonntag nach dem Chriftfest. (Im Katharinenhospital zu Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00    |
|     | 19. San. 1851.) Sef. 38. 1-5. 17. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|     | Durch die Noth die Er schieft und durch die Bilfe die Er sendet, will der Berr uns zu sich hinführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71    |
| 9.  | Abendandacht am Nahresschluß. (1857.) Jes. 44, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *1    |
|     | Israel, vergiß mein nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80    |
| 10. | Am Neujahr. (1860.) Ep. I. Zef. 9, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|     | Chriftus bei uns auf unfrem Lebensschifflein alle Tage auch im neuen Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91    |
| 11. | Am Sonntag nach Neujahr. (1862.) Ep. II. 1 Theff. 5, 5—10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "-    |
|     | Ihr seid allzumal Kinder des Lichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102   |
| 12. | Am Erscheinungsfest. (1858.) Abendlektion II. Jcs. 42, 1—8. Der Gang des Missionswerts ein Abbild des Erdenwallens Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111   |
| 12  | Am 1. Bonntag nach Epiphaniä. (1851.) Ep. I. Köm. 12, 1—5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111   |
|     | Dom täglichen Berzensgottesdienst des Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121   |
| 14. | Am 2. Sonntag nach Epiphania. (1862.) Ep. II. Röm. 1, 16-25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|     | Das Evangelium von Christo beute noch eine Araft Gottes, der sich Niemand zu schämen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131   |
| 15. | Am 3. Konntag nach Epiphaniä. (1851.) Ep. I. Köm. 12, 17—21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101   |
|     | Christiche Umgangsregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141   |
| 16. | Am 4. Bonntag nach Epiphania. (1862.) Ep. II. Rom. 2, 4—11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     | Wie nothig es für uns ift, je und je einen ernsten Blid zu thun auf den großen Cag der Vergeltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153   |
|     | And Dealing of the Assistance in the second of the second | TOO   |

|     |                                                                                                                                                    | Geit        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17  | 7. Um 5. Konntag nach Epiphaniä. (1859.) Ep. I. Rol. 3, 12—17.  Von dem underwüftlichen Frieden der Kinder Gottes                                  | 162         |
| 18  | 3. Um 6. Sonntag nach Epiphaniä. (1850.) Ep. II. auf Efto mihi. 2 Kor.                                                                             |             |
| 10  | Ein driftliches Beldenleben                                                                                                                        | 178         |
|     | Der Wettlauf ums himmlische Aleinod                                                                                                                | 184         |
|     | . Am Sonntag Bezagesimä. (1848.) Ep. II. Hebr. 10, 19—29.<br>Halte was du hast!                                                                    | 194         |
|     | . Am Sonntag Esto mihi. (1856.) Cp. I. 1 Kor. 13, 1—13. Die Liebe als der edelste Christenschmuck                                                  | 204         |
| 22  | . Am Sonntag Invokavit (Landesbußtag). (1861.) Besonderer Text. Offb. Joh. 2, 4.                                                                   | 015         |
| 23  | Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest                                                                                             | 215         |
| 24  | Das ift der Wille Gottes, eure Heiligung                                                                                                           | 227         |
| 25. | Das Dankopfer der Maria zu Bethanien                                                                                                               | <b>2</b> 38 |
| 26. | Des Petrus Verleugnung ober die schwache Stunde eines Jüngers .<br>Am Sonntag Judika. (1858.) Ep. II. 2 Kor. 5, 14—21.                             | 245         |
| 27. | Die Berrlichkeit des Amts, das die Versöhnung predigt                                                                                              | 253         |
| 28. | Das erhabene Schweigen Jesu vor seinen Richtern                                                                                                    | 264         |
|     | Sehet, welch ein Mensch!                                                                                                                           | 273         |
|     | Mich hat herzlich verlanget, dieß Osterlamm mit euch zu essen ehe denn ich leide                                                                   | 281         |
|     | Am Karfreitag. (1858.) Leidensg. 6 und 7. Die Todesstunde Jesu die beiligste Stunde auf der Weltenubr                                              | 284         |
| 31. | Um Ofterfest. (1859.) Ep. I. 1 Kor. 15, 1—20.<br>Die Christenheit ohne — und die Christenheit mit einem auserstandenen Beiland                     | 297         |
| 32. | Um Ostermontag. (1862.) Ev. II. Joh. 20, 11—18.<br>Christus, der Auserstandene, der rechte Tröster an den Gräbern der<br>Unsrigen                  | 310         |
| 33. | Am Sonntag Quasimodogeniti. (1850.) Ep. II. 2 Tim. 2, 1—13. So sei nun fart!                                                                       | 320         |
| 34. | Am Sonntag Miserikordias Domini. (1858) Abendsektion Off. 7, 13—17. Die himmlische Sonntagsseier im oberen Beiligthum                              | 330         |
| 35. | Um Sountag Aubilate (Konfirmationssonntag). (1857.) Abendlettion Up.=G. 4, 8—10.                                                                   | 550         |
|     | Was muß hinzukommen zum Bekenntniß des Mundes, damit wir<br>Christum recht bekennen?                                                               | 343         |
| 36. | Am Sonntag Cantate. (1861.) Ep. II. 1 Thess. 2, 9—13.<br>Pauli Hirtenbrief an seine Thessalonicher                                                 | 354         |
| 37. | Am Sonntag Rogate. (1850.) Ep. II. 1 Tim. 6, 11—16.<br>Des Gottesmenschen heiliger Beruf                                                           | 365         |
| 38. | Am Himmelfahrtsfest. (1851.) Abendlektion Ap.=G. 1, 1—11.<br>Die großen Aussichten vom Berge der Himmelfahrt                                       | 376         |
| 39. | Um Sonntag Exaudi. (1851.) Ep. II. Kol. 3, 1—10.<br>Bimmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!                                                   |             |
| 40. | Am Pfingstfest. (1860.) Abendlektion I. Ap.=63. 2. 1—18.                                                                                           | 388         |
| 41  | Der Pfingsigeist als der thenerwerthe Gast, der vom Bimmel berab-<br>fommt auf Erden<br>Um Pfingstmontag. (1857.) Abendlektion II. Ap.=G. 2, 32—41 | 398         |
|     | Des heiligen Geiftes Amt an unsern Seelen                                                                                                          | 411         |

|             | Uebersicht des Inhalts.                                                                                                                                                             | VII   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42.         | Um Preieinigkeitsfest. (1858.) Ep II. Tit. 3, 4-8.                                                                                                                                  | Seite |
|             | Der Segensstrom göttlicher Liebe                                                                                                                                                    | 422   |
| 43.         | Um 1. Sonntag nach Trinitatis. ( 862.) Abendlettion II. ApG. 2, 42-47. Dier Grundpfeiler eines driftlichen Gemeindelebens                                                           | 433   |
| 44.         | Am 2. Sountag nach Erinitatis (Reformationsfest). (1854.) Ep. II. 1 Joh. 1. 5 bis 2, 2.                                                                                             |       |
|             | Wie das Reformationsfest uns heute so gewaltig zurust: "es werde Licht!"                                                                                                            | 444   |
| 45.         | Um 3. Sonntag nach Trinitatis. (1850.) Abendlettion II. ApG. 5, 34—42. Des Christen Verhalten in schwieriger Zeit                                                                   | 456   |
| 46.         | Am 4. Sonntag nach Trinitatis. (1861.) Abendleftion ApG. 9, 1—2 . "Er soll die Starken zum Raube haben," oder: wie der Berr aus Saulus einen Paulus macht                           | 466   |
| 47.         | Am 5. Sonntag nach Trinitatis (1848.) Ep. II. Phil. 3, 8—14. Der innere Fortschritt im Christenleben                                                                                | 477   |
| 48.         | Am 6. Sonntag nach Trinitatis. 1862.) Abendlektion II. (auf Septuagesimä)<br>Ap.=G. 9, 36—42.                                                                                       |       |
|             | Cine Jüngerin                                                                                                                                                                       | 486   |
| 49.         | Um 7. Sonntag nach Erinitatis. (1848.) Ep. II. Hebr. 12, 5—11. Ein Christ kann ohne Arcuz nicht sein                                                                                | 497   |
| <b>5</b> 0. | Am 8 Sonntag nach Trinitatis. (1850.) Cp. II. 1 Tim. 6, 6—10.                                                                                                                       |       |
| 51.         | Das echte Goldland oder der Weg zum wahren Reichthum                                                                                                                                | 506   |
|             | Wir sind göttlichen Geschlechts                                                                                                                                                     | 517   |
| 52.         | . Um 10. Sonntag nach Trinitatis. (1861.) Ep. II. 1 Tim. 1, 12—17.<br>Der bekehrte Paulus als ein unvergängliches Exempel der Siegesmacht<br>Jesu Christi                           | 527   |
| <b>5</b> 3. | . Am 11. Sonntag nach Arinitatis. (1860.) Ep. 1. 2 Kor. 5, 1—10.<br>Des Christen Blick ins Jenseits                                                                                 | 537   |
| 54.         | . Um 12. Sonntag nach Trinitatis. (1851.) Ep. I. 2 Kor. 3, 4—11.<br>Das Predigtamt des Neuen Ceftaments in seiner Herrlichteit                                                      | 549   |
| 55,         | . Um 13 Bonntag nach Erinitatis (am Konfirmationstag eines eigenen Sohnes). (1862.) Ep. II. Phil. 2, 1—11.                                                                          | 560   |
| <b>5</b> 6. | "Ein jeglicher sei gesinnet wie Iesus Christus auch war"                                                                                                                            | 500   |
|             | Ep. I. Gal. 5, 16—24.<br>Wie geben wir Gott die Chre für die Wunder seiner Gyade an uns?                                                                                            | 569   |
| 57          | . Um 15. Sonntag nach Trinitatis. (1865.) Ep. I. (auf 13. Sonntag nach Trinitatis). Jat. 3, 1—12.                                                                                   | E00   |
| 58          | Die menschliche Junge                                                                                                                                                               |       |
| 90          | Trinitatis). 2 Hetri 1, 2—11.  Was macht uns zu Christen?                                                                                                                           | 591   |
| 59          | 2013 macht and 31 Corrects                                                                                                                                                          | 001   |
|             | Die Ruhe des Volks Gottes                                                                                                                                                           | 603   |
| 60          | 0. Um 18. Sonntag nach Trinitatis. (1862.) Ep. II. (auf 19. Sonntag nach Trinitatis). Jak. 3, 13-18.                                                                                |       |
|             | Die echte Weisheit des Christen im Unterschied von der falschen Weisheit der Welt                                                                                                   | 613   |
| 61          | . Um 19. Sonntag nach Trinitatis. (1859.) Cp. I. Cph. 4, 22—30.  Cinige Kennzeichen des neuen Menschen der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit |       |
| 62          | 2. Am 20. Sonntag nach Trinitatis. (1858.) Ep. II. 1 Tim. 2, 1—6. "Menschen, betet für einander!"                                                                                   | 634   |
| 68          | 3. Am 21. Sonntag nach Trintatis. (1860.) Ep. I. Eph. 6, 10—20.<br>Ein Aufgebot an alle Christenmenschen zum geistlichen Kampf und<br>Streit                                        | 645   |

| V.T. | ll Lebersicht des Juhalts.                                                                                                                                    |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C.A  | Am 22. Sonntag nach Trinitatis. (1861.) Gp. II. 2 Kor. 4, 11—18.                                                                                              | Seite |
|      | Trauerstunden — Gnadenstunden                                                                                                                                 | 656   |
|      | Am 23. Konntag nach Trinitatis. (1860.) Ep. I. Phil. 3, 17—21.<br>Ueber den Segen eines christlichen Vorbilds                                                 | 668   |
| 66.  | Am 24. Sonntag nach Erinitatis. (1861.) Ep. II. Hebr. 11, 1-10. "Der Glaube ift ein neuer Sinn,                                                               |       |
| 077  | Weit über die fünf Sinne hin"                                                                                                                                 | 677   |
|      | Der Klang der letten Posaune                                                                                                                                  | 688   |
| 68.  | Am 26. Sonntag nach Crinitatis. (1861.) Ep. II. Hebr. 12, 18—24. Sum Shlusse des Airchenjahrs ein Blid aus der untern in die obere                            | 698   |
| 69.  | Gemeinde                                                                                                                                                      | 000   |
|      | nach Trinitatis). Röm. 7, 18 bis 8, 4.<br>5wei Blätter aus dem Cagebuch einer nach Beiligung ringenden Seele                                                  | 709   |
| 70.  | Am Feiertag Petri und Pault. (1855.) Ev. I. Matth. 16, 13—19.<br>Das rechte Glaubensbekenntniß von Jesu Christo                                               | 721   |
| 71.  | Am Feiertag Andren. (1858.) Ev. I. Matth. 4, 18—22. Was wir, eure Prediger, als Menschenfischer wollen und nicht wollen                                       | 730   |
| 72.  | Um Geburtsfeft des Königs. (1871.) Bf. 116, 12.                                                                                                               |       |
|      | Liebe, wie vergelt ich div<br>Was du Guts gethan an miv?                                                                                                      | 740   |
| 73.  | Am Ceburtsfest der Königin. (1868.) Jes. 40, 31. Von der unverwüstlichen Jugend der Kinder Gottes                                                             | 746   |
| 74.  | An Quasimodogeniti (zur 300jährigen Gedächtnißfeier von Ph. Melanchthons Todestag). (1860.) Sp. I. 1 Joh. 5, 4—13.                                            |       |
| 75   | Wie muß unser Glaube beschaffen sein, daß er die Welt überwinde?<br>Um Ernte- und Herbstdanksest, 21. Sonntag nach Trinitatis (am Sonntag                     | 754   |
| 10.  | nach ber hundertjährigen Jubelfeier ber Geburt Friedrich Schillers). (1859.) Ev. I. Joh. 4, 47—54.                                                            |       |
| 76   | Die himmlische Weihe der irdischen Gaben                                                                                                                      | 765   |
|      | Gv. II. Joh. 14, 15–21.  • heilger Geist, tehr bei uns ein!                                                                                                   | 778   |
| 77.  | Rum Gröffnungs-Gottesdienst ber 28. Sauptversammlung bes Guftav-Adolf-                                                                                        | 110   |
|      | Vereins in ber St. Leonhardsfirche zu Stuttgart am 22. Sept. 1874.<br>Er ist es werth                                                                         | 787   |
| 78.  | Bei der 31. Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins am 5. September 1877 in der Paulskirche zu Frankfurt a. M.                                              |       |
| 70   | Seid meine Nachfolger                                                                                                                                         | 797   |
| 10.  | Hand Suftenen von Lynkingingen Ronfelenz für innere zurspiel in der Hoer Hoer Soffirche zu Weimar den 22. Sept. 1875. "Ein Aufruf zum Werk der innern Misson" | 809   |
| 80.  | Feftpredigt beim 31. Kongreß für innere Mission in ber Stiftsfirche gu                                                                                        | 000   |
|      | Stuttgart am 23. September 1879. "Dieser Jünger stirbet nicht!"                                                                                               | 819   |

### Predigt am Adventfest.

(1850.)

Rom. 13, 11-14.

Und weil wir solches wissen, nemlich die Zeit, daß die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf (sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn da wirs glaudten), die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbei kommen, so lasset uns aolegen die Werfe der Finsterniß, und anlegen die Wassen des Lichts. Lasset uns ehrbarlich wandeln, als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Haber und Neid: sondern ziehet an den Herrn Jesum Christ, und wartet des Leibes, doch also, daßer nicht geil werde.

Gelobet sei der da kommt in dem Namen des Herrn! Hossiannah in der Höhe! So, geliebte Mitchristen, tönt heut unser Festgruß durch alle Wolken und Nebel der Erde zum Himmel empor, von wo ein seliges Licht, ein ewiger Tag herableuchtet ins Dunkel dieser Welt.

In dieser unstrer Zeit mit ihren schweren Verwicklungen, mit ihren trüben Aussichten, mit ihrer bangen Ungewißheit möchte man wohl einmal ums andere fragen mie dort beim Propheten (Jes. 21, 11): "Hüter, ift die Nacht schier hin? Hund die Antwort des Hüters lautet auch heut wie dort: "Wenn der Morgen schon kommt, so wird es doch Nacht sein. Wenn ihr schon fraget, so werdet ihr doch wieder kommen und wieder fragen." Es will nicht hell werden, es will nicht besser kommen; die Zeit gestaltet sich nur trüber und ungewisser von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Aber siehe, in dieses bange Dunkel der Zeit fällt wie ein himmlischer Lichtstrahl, wie ein tröstlicher Morgengruß das heutige Fest, indem es uns ein Licht aufgehen

läßt und einen Tag ankündet, der siegreich und trostvoll senchtet durch alle Wolken dieses Erdenlebens.

Hat schon eines unter euch einmal eine Nacht auf seinem Lager durchwacht in bangen Sorgen oder peinlichen Schmerzen? Du zähltest Stund um Stunde und war dir als ob die Nacht ewig dauerte, und verstricktest dich immer tieser in deine kranken Phantasieen, und endlich, endlich hörtest du den Wächter unter deinem Fenster den Tag anrusen: "Steht auf im Namen Jesu Christ; der helle Tag vorhanden ist", und sahst das erste Morgenslicht in deine Rammer hereindämmern, und nun ward dirs wieder leichter und wohler ums Herz, nun kam wieder Trost und Muth, Glaube und Hoffnung in deine bange Seele; — so und nicht ansders, o Christenheit, sollte dir heute zu Muth werden am Udventsfest; denn so und nicht anders lautet die Udventsbotschaft in unser Epistel. Wir wollen diese Botschaft beherzigen und in Andacht vernehmen:

den Morgengruß des Adventfestes:

#### "Steht auf im Namen Jesu Christ; Der helle Tag vorhanden ift!"

O Jesu, süßes Licht! nun ist die Nacht vergangen, Nun hat dein Gnadenglanz die weite Welt umfangen; O gieb, daß jedes Herz, vom Schlummer aufgeweckt, Mit heiliger Begier sich dir entgegenstreckt! Amen.

Steht auf im Namen Jesu Christ; der helle Tag vorhanden ist! So, Geliebte, rust uns das heutige Fest, so rust uns unsre Epistel zu.

Lasset uns

- 1) das Trostwort erwägen: der helle Tag vorhans den ist, und
- 2) den Weckruf beherzigen: Steht auf im Namen Jesu Christ! —
- 1) Der helle Tag vorhanden ist! So rusen wir heut in die Christenheit hinein, indem wir hindlicken auf eine finstre Nacht die vergangen ist, auf einen schönen Morgen der angebrochen ist, auf ein helles Tageslicht das uns umsleuchtet.

Auf eine finstre Nacht die vergangen ist. "Die Nacht ist vergangen", ruft der Apostel seinen Kömischen Christen zu. Damit weist er sie hin auf die Finsterniß des Heidenthums, in der sie zuvor gewandelt; damit weist er uns hin auf die Todesschatten der Sünde, welche die Welt bedeckten, ehe Christus erschien, das Licht der Welt. Da hieß es in Wahrheit: Finsterniß bedeckte das Erdreich und Dunkel die Völker.

Wohl hat auch den Völkern der Vorwelt Gottes natürliche Sonne geleuchtet, daß sie in ihrem Scheine des Lebens sich freuten. Aber das Himmelslicht göttlicher Wahrheit, die Gnadensonne göttlicher Erbarmung in Christo Jesu die haben sie nicht gekannt.

Wohl hat auch ihnen ihr Schöpfer das innere Vernunftund Gewissenslicht in Kopf und Herz gepflanzt, aber wie war das verfinstert und fast gar erloschen in Frrthum und Sünde; da wars Nacht und immer tiefere Nacht.

Wohl war diese Nacht erheitert durch manchen lieblichen Traum. Die Kunst und Dichtung, womit jene Heiden, die Griechen und Kömer, sich das Leben schmückten und den Tod verschönsten, das waren gleichsam liebliche Traumbilder; aber es waren doch nur Traumbilder, hold aber trügerisch, reizend aber slüchtig.

Wohl brannte hie und da ein Licht in dieser Nacht, da und dort saß ein Weiser, der über den gemeinen Aberglauben sich ershob; aber diese Weisheit war doch nur ein menschliches selbstzugerichtetes Lämplein, nicht das große Himmelslicht, das Allen leuchtet, und während ein Sokrates und Plato beim Lampenlicht ihrer Weisheit nachdachten über Gut und Bös, über Gott und Welt, über Zeit und Ewigkeit, war es draußen Nacht, stocksinstre Nacht über Tausenden und Abertausenden.

Wohl fuhr da und dort ein Blit durch die Nacht; eine Sehnsucht nach Erlösung, eine Ahnung des ewigen Lichtes durchzuckte hin und wieder ein Herz. Aber der Lichtstrahl verlosch wieder in der Nacht. Es war Nacht, tiefe Nacht; eine Nacht der Unwissenheit, da die arme Menschheit nicht mehr wußte woher sie kam und wohin sie gieng, nichts mehr wußte von ihrem Ursprung und von ihrer Bestimmung, von ihrem Schöpfer und ihrem Richter; — eine Nacht der Sünden, da man nicht mehr wußte

was gut sei und böse, und in tausend Greueln gedanken= und gewissenlos dahinlebte; eine Nacht des Todes, da man ohne Trost durchs Leben und ohne Hossnung aus dem Leben gieng. Finster= niß bedeckte das Erdreich und Dunkel die Bölker.

Ein Volk zwar gabs, da war die Nacht wenigstens sternhell. Das war das Volk des alten Bundes, dem die großen Gottessverheißungen wie Sterne über dem Haupte funkelten, das von einer Morgenwache zur andern dem kommenden Tag des Heils entgegenharrte. Aber auch da noch wie viel Finsterniß der Herzen; wie banges Sehnen und Warten; wie schmerzlich die Frage: Hüter, ist die Nacht schier hin? wie bitter die Klage desselben Propheten (Jes. 59): Wir harren auf das Licht, siehe so wirdes sinster; auf den Schein, siehe so wandeln wir im Dunkeln. Finsterniß bedeckte das Erdreich und Dunkel die Völker.

Und nun, Geliebte, wenn wir zurückblicken auf diese lange schwere Nacht, unter welcher die Menschheit seufzte Jahrtausende lang, in der auch die Beften vergebens nach einem Strahl der Wahrheit rangen, nach einem Stern des Troftes suchten im Leben und Sterben; — wenn wir hinblicken auf die schwere bange Nacht, welche heute noch auf Millionen armer Heidenseelen laftet, die in diesem Jammerthal dahinleben und dahinsterben ohne Licht von oben; saget: womit haben denn wir es verdient, daß unser Gott uns vorgezogen hat und hat uns aufgehen lassen das Licht seiner Wahrheit, so daß nun ein Schulkind mehr weiß von den Wahr= heiten des Heils, als einst die Weisesten unter den Weisen; daß nun der ärmste Taglöhner seliger leben und leiden und sterben tann, als einst Könige und Propheten? Saget, muffen wirs bann an einem Fest wie das heutige nicht mit Freudenthränen vernehmen: die Nacht ist vergangen, und mit Jauchzen einander zurufen: Danksaget dem Bater, der uns tüchtig gemacht hat zum Erbtheil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsterniß und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes? — Der helle Tag vorhanden ift! so rufen wir heut aus. indem wir zurückblicken auf eine finstre Nacht die vergangen ist.

Und auf einen schönen Morgen der angebrochen ist. "Der Tag ist herbeigekommen," ruft der Apostel. Damit mahnt

er uns an die Zeit des Sonnenaufgangs im Reich Gottes. Heut am Abventsest gedenken wir insbesondere jener seligen Zeit als Christus uns erschien, und in ihm der Welt zuerst der Tag anbrach und die Sonne aufgieng. D ein seliger Morgen, ein schöner, frischer, junger Tag!

Die Bugpredigt des Täufers Johannes war gleichsam der lette Hahnenruf gewesen vor Sonnenaufgang — und nun als die Zeit erfüllet war, gieng die Sonne auf dort über Bethlehems Bergen, mild und fanft, groß und voll, hell und golden, Jefus Chriftus, die Sonne der Gerechtigkeit, — und übergoß die Welt mit den Strahlen himmlischer Liebe, mit den Strömen des Ber= föhnungsbluts, wie mit einem purpurnen Morgenroth. Und wie die Lerchen im Morgenroth jubeln, so haben die Apostel im neuen Sonnenlicht sich emporgeschwungen und das neue Lied über die Erde hingesungen: Chriftus Jesus ift in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Und wie der Morgenwind durch Feld und Wald hinrauscht, so ist die Botschaft des Evangeliums hingebraust durch die Welt, und die Cedern auf dem Libanon und die Eichen in den Wäldern unfrer Voreltern haben erbebt vor diesem Rauschen und sich geneigt vor dem der da kommt im Namen des Herrn. Und wie der Morgenthau im Grafe blinkt, so wurden die Gnadengaben des heiligen Geistes ausgegossen reichlich über die Glaubigen und spiegelten in allerlei Farben die Gine Sonne, den Einen Herrn und seine Herrlichkeit wieder. Und wie in den Frühstunden des Morgens noch ein heitrer Friede, eine fromme Stille herrscht über der neuerwachten Erde, so waltete noch ein heiliger Sabbaths-Friede, eine selige Eintracht in der jungen Gemeinde.

D ein schöner Morgen, da der Tag anbrach im Reiche Gottes. Ein schöner Morgen auch heute noch, wenn das Licht Christizuerst aufgeht in einer Seele oder in einem Bolk, wenn ein Herzoder eine Gemeinde brennt vom Feuer der ersten Liebe. Da künstet auch zuerst der Hahnenschrei des erwachten Gewissens den nahenden Morgen an, und die scharfe Morgenluft der Buße geht dem Sonnenaufgang voran. Und dann, o Freude, wenn die trüben Wolken, welche die Seele bedeckten, sich färben vom ersten Morgens

roth der Gnade, von den ersten Verheißungen des ewigen Erbarmens. — Und dann, o Wonne, wenn Christus selber aufgeht in der Seele wie eine Sonne, groß und rein, mild und warm, und sie füllt mit dem Glanze seiner Liebe. Und dann, o Seligkeit, wenn die ersten Gnadengaben wie Morgenthau das dürstende Herz erquicken und das Wehen des heiligen Geistes wie Morgenswind durch die Seele geht, reinigend und belebend, und die Dankslieder und Jubelpsalmen wie Lerchengesang aufsteigen aus den Gründen des Herzens und es hinrusen über alle Höhen und Tiesen: Mir ist Erbarmung widerfahren! — Kennst du, o Seele, diesen frohen Morgen der jungen Gnade, der ersten Liebe, dieses erste Adventssest Christi in einem Herzen? D wir alle könnten, wir alle sollten davon wissen, denn uns allen ist ja längst erschienen die heilsame Gnade Gottes in Christo Iesu; wir alle haben schon so manches Adventsest geseiert; wir alle sind über die ersten Morzenstunden unsres Christenlaufs hinweg und der Tag ist vorgerückt.

Der helle Tag vorhanden ist! rusen wir heut im Hinblick auf den hellen Tag der uns umleuchtet. Die Nacht ist vers gangen, der Tag aber herbeigekommen. Wenn das Paulus schon vor achtzehnhundert Jahren der Christenheit zuries: wie viel mehr gilt es uns Spätgebornen, denen so lange schon das Licht des Evangeliums leuchtet!

Worgen. Die Sonne, wenn sie höher steigt, verschwindet oft hinter den Wolken; auch unsre Sonne Jesus Christus ist höher gestiegen und hat sich unsrem irdischen Blick verborgen seit der Himmelsahrt. Der frische Morgenwind legt sich in der Schwüle der späteren Stunden; auch das frische Brausen des heiligen Geistes ist zum leisen Wehen geworden im Verlauf der Zeit. Der bunte Morgenthau verzehrt sich in der Glut des Tages; auch der Morgenthau jener wunderbaren Inadengaben ist verschwunden aus der Christenheit. Das Morgenlied der Vögel verstummt im Geräusche des Tages; auch jene heiligen Zeugen, jene begeisterten Apostel haben ausgeredet und ausgesungen. Der fromme Friede der ersten Morgenstunden verliert sich im Gelärm, im Gezänk und Geschrei des Tages; auch in der Christenheit gehts nimmer so friedlich

und selig her wie damals als es hieß: die Menge der Glaubigen war Ein Herz und Sine Seele.

Und doch Gottlob, daß wirs sagen dürsen: es ist Tag in der Christenheit, der helle Tag vorhanden ist. Ob auch unsre Sonne Jesus Christus hoch oben jetzt am Himmel steht und vom Wolken-vorhang unsrem Aug entzogen ist, doch auch vom hohen Himmel herab, doch auch durch Wolken hindurch sendet sie uns ihr holdes Licht.

Im Lichte dieser Sonne sehen wir den Himmel; schauen hinein in ein Vaterauge das über uns wacht, in ein Vaterherz das uns liebt, in ein Vaterhaus das unser wartet.

Im Lichte dieser Sonne verklärt sich uns die Erde; wird uns die Welt ein Schauplatz göttlicher Allmacht, Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe; erkennen wir die Spuren göttlicher Gnade, die Führungen göttlicher Weisheit in Leid und Freud das uns widerfährt; sehen wir deutlich den schmalen Weg, der durch diese Welt zum Himmel führt.

Im Lichte dieser Sonne verklärt sich uns selbst das Grab zu einer Pforte der Ewigkeit, sinden wir durchs sinstre Todesthal den Weg zum ewigen Leben.

Ja es ist Tag um uns, heller Tag im Reiche Gottes. Und ob auch die Wolfen der Trübsal noch so trüb herunterhängen über die Menschheit: es ift doch Tag, so lange Christus uns leuchtet und sein Evangelium. Db auch die Sünden wie ein dicker Nebel aufsteigen gen Himmel: es ist doch Tag, die Sonne der ewigen Liebe blickt doch siegreich durch alle Nebel hindurch. Db auch der Unglaube seine giftigen Pfeile seit Jahrhunderten abschießt, die Sonne auszulöschen, die da heißet Jesus Chriftus, um das Licht der Welt vom Himmel herabzuschießen: es ist doch Tag, kein Pfeil hat noch die Sonne getroffen, er finkt machtlos nieder und fie glänzt ruhig weiter. Ob auch die Zeit vorgerückt ist im Reich Sottes, schon manches Gnadenjahr vorüber, und oft, zumal in dieser Zeit es uns scheinen will, als wolle der Tag sich neigen und der Abend kommen: es ist doch Tag; noch ists Tag, noch ists Zeit, und eine neue Gnadenstunde bricht mit dem neuen Kirchenjahr uns an.

So laß dirs denn gesagt sein, o Bolk des Herrn, zum Trost auch in deinen Nöthen; laß dirs gesagt sein, o Seele, zum Trost auch in trüber Zeit: der helle Tag vorhanden ist. Ins Stüblein des Armen wie ins Gemach des Neichen, ins Kämmerlein des Betrübeten wie an den Tisch des Fröhlichen, aufs Bette des Sterbenden wie in die Wiege des Neugeborenen fällt gleich freundlich dieses Tageslicht, das in Christus der Welt leuchtet. Alle sollens hören, alle sollens glauben, alle sollen sich drob freuen, die Christum kenenen und nennen, das Licht der Welt: der helle Tag vorhans den ist. Ja komm in unsre Herzen, Jesu, du Licht der Welt,

Laß uns wie das Rund der Erden, Helle werden, Seeleusonne, gehe auf! Wir find finster, kalt und trübe, Jesu, Liebe, Komm, beschleunige den Lauf!

So bitten wir den Herrn. Aber auch euch bitten wir, und das ist heut unser Weckruf:

2) Steht auf im Namen Jesu Christ! "Weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlase, sintemal unser Heil jett näher ist, denn da wirs glaubten — erst drauf hofften — die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeikommen; so lasset uns ablegen die Werke der Finsterniß und anlegen die Wassen des Lichts" — das heißt kurz gesagt: Steht auf im Namen Jesu Christ. Zu solchem Ausstehn gehört dreierlei: die Augen aufthun, das Nachtsteid abthun, das Tagsgewand anthun.

Die Augen aufthun, das ist das erste. Tausende in der Christenheit gehen mit geschlossenen Augen, gehen schlasend, gehen träumend von einem Tag zum andern, von einem Jahr ins andere. Warum bleibt so manche Seele taub bei allen Mahnungen des göttlichen Ernsts, bei allen Lockungen der göttlichen Liebe? Warum läuft so manche Seele geflissentlich ihrem zeitlichen und ewigen Verderben entgegen? Man kann sichs nicht anders erklären, als: sie schläft, sie träumt, sie hat die Augen zu. Denn wahrlich wenn sie nur Einmal, nur eine Stunde lang zu sich selber käme, sie müßte erschrecken, sie müßte aufstehen, sie müßte anders

werden! Aber wie? Seele, ist es denn Nacht, ist es denn Schla= fenszeit? umleuchtet dich nicht das helle Licht des Evangeliums? Tönt dir nicht der Stundenschlag der eilenden Zeit, tont dir nicht der Hirtenruf deines treuen Heilandes, tonen dir nicht die Donner der nahenden Gerichte ins Ohr? Und du kannst schlafen in deinen Sünden? kannst träumen in beinen Eitelkeiten? Sieh, wie der heilige Sohn Gottes schlafen konnte im Sturm unter dem Schirm seines himmlischen Baters, das kann ich begreifen; aber wie ein armer Sünder, wie ein eitles Weltkind schlafen kann seinen Seelen= schlaf, fortträumen fann seine Thorenträume in dieser ernften Beit, wo die Wogen jo hoch gehen und der Sturm jo drohend in der Ferne heult, das ist schwer zu begreifen. Wache auf der du schläfft und stehe auf von den Todten, so wird dich Christus erleuchten! Nur einmal die Augen auf; nur Ginen ernsten Blick in bein Herz hinein, wie es da aussieht, und in beine Bibel, was die dir fagt, in dein Leben zurud, wie das bestellt ift, in deine Bukunft hinaus, wie das werden foll, in deines Gottes Auge und in deines Beilands Herz, in bein Grab hinein und in die Ewigkeit hinüber. Nur Ginen ernften Blid und es muß anders, es muß beffer mit dir werden! Die Augen auf! das ift das Erste beim Aufstehen im Namen Jesu Christi.

Und das Zweite ist: das Nachtkleid ab! Es giebt Manche, meine Lieben, die wohl einen Augenblick die Augen aufthun. Ein Blitstrahl göttlicher Gerichte oder ein Sonnenstrahl göttlicher Gnade öffnet ihnen die Augen. An einem Grabe oder bei einem Abendmahl, in einer Predigt oder beim Zuspruch eines Freundes, an einem Advent- oder Neujahrsfest zuckts durch ihr Herz: Sokanns nicht fortgehen, es nuß anders mit mir werden. Aber beim Zucken bleibts. Das Bett ist so weich und warm, der Schlaf ist so süß und bequem, das Fleisch ist so schwach und träge, man wendet sich um, man schließt das Auge wieder, man schläft fort. — schläft fort bis hinein in die lange Nacht des Grabes, schläft fort bis zum großen Morgen der Ewigkeit. Liebe Seele, kannst den das verantworten, die Augen aufthun und doch wieder schlafen; dein Elend erkennen und doch nicht aufstehn von Sünden? Nein, weil wir wissen, daß es Zeit ist aufzustehen vom Schlafe, so lasset

uns ablegen die Werke der Finsterniß; abthun das Nachtkleid der Sünden. Und wäre das Lager beiner Sünden noch so weich und warm: du mußt dich logreißen; und wäre das Schlafgewand deiner Trägheit noch so bequem: du mußt es von dir werfen; und wären die Werke der Finfterniß noch so verborgen: du mußt fie haffen und laffen. Denn es ist Tag, heller Tag. Sieh, wenn es Nacht wäre, wenn du in der Finfterniß des Beidenthums lebteft, nicht wüßtest was gut und bose, so möchte man dich entschuldigen bei beinem Sündendienst. Nun aber ist es Tag, heller Tag: in dir das Licht deines Gewissens; neben dir die Leuchte des göttlichen Worts; über dir das allsehende Auge Gottes; vor dir der Feuer= glang ber Ewigkeit — und du kannst ber Sünde dienen und ber Finsterniß fröhnen? D Geliebte, auf wie viel Werke der Finster= niß, in wie viel Winkel der Sünde, in wie viel Höhlen des Lasters fällt das heilige Tageslicht dieses Adventfestes auch in dieser unsrer Stadt! — in wie manches Haus ber Ueppigkeit und Böllerei könnte man das Strafwort unfres Textes hineinrufen: Nicht in Fressen und Saufen! In wie manchen dunklen Sündenwinkel das andre: Nicht in Kammern und Unzucht! In wie manche friedlose Haushaltung das dritte: Richt in Hader und Reid! Chriften, laffet uns ehrbarlich wandeln als am Tage! Was sich nicht sehen lassen darf am Sonnenlichte des Herrn, heut an seinem Abventsest da er aufs neue einzieht in seiner Gemeinde, und einst am Tage seiner Wiederkunft da er sein Volk richten wird, kommet, das wol= len wir abthun, das wollen wir begraben mit dem alten Kirchen= jahr: der Bornige seinen Born, der Neidische seinen Neid, ber Lügner seine Lügen, der Betrüger seinen Betrug, der Schlemmer seine Unmäßigkeit, der Unkeusche seine bose Luft. Das alles sind die Nachtkleider der Sünde, das alles sei abgethan in Gottes und des Heilands Namen. Das Volk im heutigen Evangelium hat dem Herrn die Aleider auf den Weg gebreitet, daß er drauf trete; kommet, jo wollen wir die alten Nachtkleider unfrer Gunde auch hinwerfen auf seinen Weg, und dann nicht mehr anziehen, sondern verbrennen hier an seinem Altar, an dem heut so viele von uns gestanden sind, verbrennen in den Flammen einer heißen Buße und im Feuer einer neuen Liebe.

Das Nachtkleid der Sünden abthun und das Lichtgewand Christi anthun. — "Und anlegen die Waffen des Lichts." Wer aufsteht am Tage, der zieht sich so an, daß er sich sehen lassen kann vor den Leuten. Rennet ihr die Kleider, in denen wir uns sehen lassen können vor Gott und Menschen, die Festgewänder, in benen wir auch heute vor dem Antlit unfres Herrn ftehen follten, Alt und Jung, Mann und Weib, Arm und Reich? Es ift nicht Sammt noch Seide — es ist alles, was gerecht, was keusch, was ehrbar, was wahrhaft, was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist! Ziehet an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Geduld, und jegliche Tugend; dann seid ihr wohlgeschmückt und köftlich angethan. Ja dann habt ihr nicht nur Kleider des Lichts, die sich sehen lassen dürfen am Tag, sondern auch Waffen des Lichts, mit denen ihr widerstehen könnet allen Mächten der Finsterniß, allen Feinden eurer Seligkeit. Und wisset ihr, wie ihr zu solch kost= barem Lichtgewand, zu solch edler Waffenrüftung am sichersten, am leichtesten, ja allein kommt? Der Apostel sagts zum Schluß: "Ziehet an den Herrn Jesum Chrift!" Ihn stellet euch vor Augen als euer Vorbild, ihm wandelt nach als eurem Führer, in ihn wachset hinein wie die Reben in den Weinstock, ihn lasset eine Geftalt in euch gewinnen, ihn lasset in euch wirken durch seinen heiligen Geist: dann seid ihr wohlgeschmückt und köstlich angethan. So hats Augustinus gemacht, der große Kirchenlehrer. Er war ein wilder Weltmensch in seiner Jugend. Aber auch ihm kam des Herrn Advent. Die Thränen und Gebete seiner frommen Mutter Monika drangen gen Himmel. Die Predigten des großen Bischofs Ambrosius trafen sein Herz. Die Bekehrung zweier rohen Sol= daten, von der er hörte, beschämte ihn im Innersten. In heftigen Thränen ging er eines Tags in seinen Garten hinab und war sich unter einem Feigenbaum auf sein Angesicht: "Herr, wie lange willft du gurnen? Gedenke nicht meiner Sünden! Wie lange foll ich sagen: morgen; warum nicht heute mich bekehren?" Da wars ihm als hörte er aus der Luft eine Kinderstimme rufen: "Nimm das Buch und lies!" Er schlug seine Bibel auf und stieß auf die Worte unfrer Epistel: "Nicht in Fressen und Saufen" u. f. w.

bis: "Ziehet an den Herrn Jesum Chrift!" — Auf einmal ward es licht in ihm, er gab Jesu sein Herz, zog Christum an und ward ein Licht der Kirche. Chriftum anziehen, das ist das beste Kleid. Das kostbarfte, denn kein Königspurpur kann daneben beftehen, und doch das wohlfeilste; denn dem ärmsten Sünder wird es geschenkt aus Inaden. Christi Gerechtigkeit das sei auch unser aller Aleid; unser Festkleid, in dem wir im Hause Gottes und vor seinem Altare erscheinen; unser Werktagskleid, in dem man uns schauen soll auch beim Tagewerk, auf jedem Schritt und Tritt unfres Lebens; unser Sterbekleid einst, in dem man uns zur Ruhe leat, und unfer Ehrenkleid droben, in dem wir hintreten vor Got= tes Thron. Selig, wer mit diesem Rleid wandelt durchs neue Kirchenjahr, er wird sicher wandeln durch Winterfrost und Sommersglut, er wird wohl bestehen vor Gott und Menschen. — Auf benn, Geliebte, ziehet Chriftum an: Steht auf im Ramen Jesu Chrift, der helle Tag vorhanden ift!

Ach Herr, es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Auch in deinem Reich ists als wollt es Abend werden; auch
unser Lebenstag neigt sich vielleicht bald zu Ende. — Und noch
schlasen so viele. Noch ists bei so manchen unter uns nicht zum
Aufwachen gekommen, geschweige zum Aufstehen und zum Anziehen und zum Bandeln in dem Licht! — O wecke du uns
auf durch das holde Licht deines Evangeliums, damit du uns nicht
müssest aufwecken durch die Blize deiner Eerichte. Laß das neue
Kirchenjahr recht vielen unter uns, ach laß es uns allen ein
Gnadenjahr, ein Heilsjahr, ein Rettungsjahr werden! Leben wir
in diesem Jahr, so laß uns dir leben, sierben wir in diesem Jahr,
so laß uns hinsahren in deinem Frieden; halte deinen Abvent in
unsern Herzen, damit wir dir einst an deinem großen Adventstag
mit Freuden können entgegengehen.

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist; Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht!

Amen.

#### Predigt am 2. Advent.

(1861.)

Röm. 14, 7−12.

Denn unser keiner lebet ihm selber, und keiner stirbet ihm selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben, und auferstanden und wieder lebendig worden, daß er über Todte und Lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? oder du anderer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richtstuhl Christi dargestellet werden, nach dem geschrieben stehet: So wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Kniee gebeuget werden, und alle Jungen sollen Gott bekennen. So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben.

"Kind, wem gehörft du?" so fragen wir manchmal ein kleines Kind das uns auf der Straße begegnet, seis daß es uns besonders wohlgefällt oder daß es Unarten treibt; seis daß es zustraulich zu uns herkommt und uns die Hand giedt, oder daß es weinend und verlassen daskeht, vielleicht gar von Hause sich verirrt hat. "Kind, wem gehörft du?" Und wenn das Kind nur soweit im Verstand und im Sprechen ist, daß es sagen kann, wems geshört, wie der Vater heißt, was er ist, wo er wohnt — so ist schon geholsen. Ist ihm etwas zugestoßen, so können wirs nun nach Hause bringen; hats uns gegrüßt, so geben wir ihm einen Eruß auf an die Eltern; ists unartig, so drohen wir: ich sags deinem Vater; ists lieb und schön, so preisen wir seine Eltern glücklich und sinden vielleicht ihr Ebenbild in seinem Gesichtchen. Der Name des Vaters dems gehört, dient so einem kleinen Kind unterswegs statt Wegweiser und Schutzwache.

"Kind, wem gehörst du?" Diese Frage, meine Lieben, hat aber einen Sinn für alle Menschenkinder, auch für Erwachsene und Alte, die längst keinen Vater und keine Mutter mehr auf Erden haben. "Kind, wem gehörst du?" das ist eine Frage an uns alle, eine Frage für gute und für böse Tage, fürs Leben und fürs Sterben. Und wohl dem Menschenkinde, das soweit ist im Verstande, daß es wissen und sagen kann, wems gehört, wie sein Vater heißt und wer er ist und wo er wohnt. Ein solches Kind kann nicht verloren gehen. Ists verirrt: man kann ihm den Weg nach Haus Zeigen; stehts in Thränen da: man kanns zum Vater führen; hats Vöses gethan: man kann ihm mit dem Vater drohen; leidets Mangel: man kann ihm um des Vaters willen etwas schenken. Der Name des Vaters, wenn es ihn weiß, dient einem Kind Gottes statt Wegweiser und Schutzwache in dieser Welt.

Run denn — "Kind, wem gehörst du?" Kannst dus sagen, wem du gehörst mit Leib und Seele, im Leben und Sterben, in Zeit und Ewigkeit? Ja, meine Lieben, wir wissens wohl, aber thun wir auch darnach? Wir habens schon oft vernommen und schon oft gesagt wem wir gehören, seit wir als Kinder das Gebetlein lernten: "Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein," und seit wir als Konfirmanden be= zeugten: "Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir sterb ich, dein bin ich todt und lebendig"; - wir habens schon oft vernommen, schon oft gesagt wem wir gehören, aber ach! wie oft auch wieder vergessen! — "Kind, wem gehörst du?" Gine schönere Antwort giebts nicht auf diese Frage, als die wir in unserer Abendlektion vernehmen aus dem Mund eines herrlichen Gotteskinds mit Namen Baulus: "Leben wir, so leben wir dem Herrn, fterben wir, so fterben wir dem Herrn, darum wir leben oder fterben, so sind wir des Herrn."

"Lebend und sterbend gehör ich dem Herrn," dieses schöne Bekenntniß eines Gotteskinds lasset uns betrachten; wie darin liegt

- 1) ein hoher Glaubenstroft,
- 2) eine große Lebensaufgabe,
- 3) eine ichone Liebesregel.

Herr, mein hirt, Brunn aller Freuden, Jch bin dein, du bist mein, Niemand soll uns scheiden; — Laß mich, laß mich hingelangen, Wo du mich Und ich dich Ewig werd umfangen. "Lebend und sterbend gehör ich dem Herrn"; so lautet das schöne Bekenntniß eines Gotteskinds, und es liegt darin

1) ein hoher Glaubenstroft; der Troft: Lebend fteh ich in der hut des herrn, fterbend fall ich in die hand bes Herrn. Bon einem reichbegabten, frühvollendeten ebangelischen Prediger am Rhein las ich fürzlich in seiner Lebensbeschrei= bung, er habe als ein vierjähriges Kind in seiner großen Vaterstadt Franksurt am Main sich einst verirrt und sei von mitleidigen Leuten in ein fremdes Haus gebracht worden, wo er zwar den Namen seines Vaters sagen, aber da es mehrere dieses Namens gab, sich nicht weiter deutlich machen konnte. Der Kleine war aber darüber gar nicht in Bekümmerniß, sondern sagte ganz muthig und getroft: "Der Vater wird mich schon holen." So ein fröhlicher, unerschütterlicher Glaube an den Bater war in des Kindes Herzen, daß es keinen Angenblick zweiselte: Der Bater denkt an mich, er sucht mich, er findet mich, er holt mich. Aehn= lich, meine Lieben, ifts einem Kind Gottes ums Berg im Gewirr und Gewühl dieser Welt. Wenn es auch den Bater nicht fieht, wenn es sich oft auch fremd und verlassen fühlt unter Leuten, die seine Herzenssprache nicht verstehen, ja wenn es statt freundlicher Theilnahme Haß und Miggunst erfährt und den Stürmen der Trübsal ohne Obdach preisgegeben steht wie ein Kind auf der Gasse, — es weiß: der Bater kennt mich, der Bater sieht mich, der Bater holt mich und hilft mir heraus mit seiner starken Baterhand: "Leben wir, so leben wir dem Herrn." Was heißt das anders, als vor allem: Lebend steh ich in der Hut des Herrn? Er der mich in dieß Leben geführt, er führt mich auch durch dieß Leben. Rein Haar auf meinem Haupte, das er nicht zählt; kein Seufzer in meinem Herzen, ben er nicht hört; keine Stunde in meinem Leben, da er mein nicht gedenkt; kein Ort auf der Erde, da er mir nicht nah ist; kein Schritt auf meinem Wege, da er mich nicht hält; tein Glück in meinem Hause, bas er mir nicht schenkt; tein Kreuz auf meinem Rücken, das er mir nicht schickt.

Leben wir, so leben wir dem Herrn; o dieser Gedanke was wirst er für ein mildes, sreundliches Licht auf alle unsre Pilger-

<sup>\*)</sup> Wilibald Beischlag.

wege. Ich gehöre dem Herrn; ich bin nicht ein Spielball des Schickfals, ich bin nicht eine Beute feindseliger Menschen, ich bin nicht ein Raub finftrer Mächte — nein, ich gehöre bem Herrn, dem allmächtigen Schöpfer, der Leben und Odem giebt allen Kreaturen; bem gütigen Regierer, von dem es heißt: Bas unfer Gott erschaffen hat, das will er auch erhalten; dem barmherzigen Er= löser, der nicht will daß eine Seele verloren gehe, der auch mich Bu seinem Eigenthum erkauft hat nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem heiligen theuren Blut, dem gehör ich an — mit solchem Bekenntniß geht ein Rind Gottes muthig und getroft durch die Welt; das ist seine Antwort auf die Frage: "wem gehörft du?" sein Licht auf dunkeln Wegen, sein Schild wider alle Anfechtung, fein Reisepaß an allen Orten, fein Behr= pfennig bei allem Mangel, sein Abelsbrief bei aller äußern Nied= rigkeit: ich gehöre dem Herrn, der über den Sternen thront. "Leben wir, fo leben wir dem Herrn."

"Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn;" lebend steh ich in seiner Hut und sterbend fall ich in seine Hand, das ist noch ein höherer Trost, noch ein größerer Sieg des Glaubens. Auch der letzte und ärgste Feind der Menschenkinder, der Schreckenstönig der von weitem schon uns oft so bange macht, und vor dem wenn er kommt auch die Trotigsten so oft zittern — auch der Tod verliert seinen Stachel, auch über unsre Gräber und über die Gräber der Unsrigen fällt ein mildes Friedenslicht durch das Wort: "sterben wir, so sterben wir dem Herrn".

"Sterben wir, so sterben wir dem Herrn." Wenn wir das glauben und fassen — o wie ruhig können wir da Zeit und Stunde unsres Abschieds erwarten! "Mein Vater wird mich schon holen," sagte jenes verlausene Kind im fremden Haus. Mein Vater wird mich schon holen, zu rechter Zeit und Stunde, so sprich auch du, Kind Gottes, wenn dir die Zeit zu lange und das Leben zu schwer werden will; dein Vater vergist dich nicht, er kommt keine Stunde zu spät, aber auch keine Stunde zu spät, aber auch keine Stunde zu früh; harr aus, harr aus!

"Sterben wir, so sterben wir dem Herrn." Wenn wir das glauben und fassen, o wie getrost können wir da auch über die Art und Weise unsres Todes sein. — Nur kein langes Krankenlager!

nur keinen schweren Todeskampf! nur keinen bösen, schnellen Tod! solche Wünsche und Seufzer steigen oft auch aus frommen Herzen. Es ist wahr, der Tod hat seine Schauer für die sündige Menschennatur, Sterben ist kein Kinderspiel, auch für Kinder Gottes nicht. Aber in welcher Gestalt auch der Tod komme, ein Kind Gottes weiß: er kommt mir als ein Bote des Herrn, ein Kind Gottes sagt sichs auch da zum Trost: "Der Vater holt mich," der Vater, von dessen Liebe mich nichts scheiden kann, weder Gegenwärtiges noch Zukünstiges, weder Hohes noch Tieses, weder Leben noch Tod; der gute Hirte begleitet mich, der welcher selbst mit dem Kreuz auf seinen treuen Schultern vorangieng auf der Todesstraße, der ist mir nahe auch in der bängsten Stunde, und ob ich schon wanderte im sinstern Thal sürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich.

"Sterben wir, so sterben wir dem Herrn" — o wenn ich nur das fasse und halte: wie getrost kann ich auch dem unbekannten Land hinter dem Grab entgegensehen. Es ist mir freilich ein un= bekanntes Land trot so manchem verheißungsvollen Lichte, das die Schrift über seiner Pforte mir aufsteckt. Wie es dort aussieht, wie sichs dort lebt, wohin meine Seele kommt, wenn sie von diesem ihrem treuen Lebensgefährten, dem Leibe getrennt ist, und wie fie ohne ihn fortlebt — ich weiß es nicht. Aber genug wenn ich weiß: sterben wir, so sterben wir dem Herrn; der Bater holt mich; derselbe treue Gott und Herr, der mich in dieses Leben führte, ohne daß ichs vorher wußte, wie? — der mich durch dieses Leben führt, ohne daß ichs einen Tag vorher weiß, wie? der wird mich auch aus dem Leben führen, ohne daß ich weiß, wie? — wird mich heimholen zu sich ins Laterhaus, in dem viele Wohnungen sind, die ich jetzt noch nicht kenne. Also der Tod scheibet mich nicht von meinem Herrn, sondern führt mich nur näher zu ihm; ich sterbe dem Herrn, ich sterbe an seiner Brust, ich sterbe gleichsam in seinen Arm und Schooß hinein, ich falle sterbend in seine Hand, in die Hand der ewigen Allmacht und Liebe. So, meine Freunde, denkt ein Kind Gottes über sein Leben und Sterben; faget, find das nicht selige Gedanken, liegt darin nicht ein hoher Glaubens= troft im Leben und im Sterben? D lagts uns nur fassen und

glauben, und der Herr helfe uns immer besser fassen und immer fester halten den hohen Glaubenstroft der Kinder Gotttes: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

Wir find des Herrn, — so kann im dunkeln Thale Uns nimmer graun, uns scheint ein heller Stern, Der leuchtet uns mit ungetrübtem Strahle, Es ist das theure Wort: wir sind des Herrn!

Aber dieses theure Wort ist auch ein ernstes Wort: "Lebend und sterbend gehör ich dem Herrn." In diesem schönen Bekennt=niß eines Gotteskinds liegt auch

2) eine große Lebensaufgabe; nämlich die: mach dich fertig im Leben zum Dienste des Herrn, im Sterben zur Rechenschaft vor dem Herrn.

"Unser keiner lebt ihm selber, unser keiner stirbt ihm selber, leben wir, so leben wir dem Herrn," so konnte freilich ein Apostel fagen wie unfer Paulus, beffen ganges Leben ein Dienft bes Berrn war, ber all fein Erbenglud, fein Leibesleben, feine Geistesgaben, jeden Blutstropfen in seinen Adern und jeden Wunsch in seinem Herzen ganz dem Herrn zum Opfer und Eigenthum ergeben hatte, so daß er mit Wahrheit seinen Kömerbrief beginnen konnte mit den Worten: Paulus, ein Anecht Jesu Chrifti. - "Unser keiner stirbt ihm selber; sterben wir, so fterben wir dem Herrn", so konnte der sagen, der jeden Tag bereit war um Chrifti willen als ein Schlachtschaf sich zur Marterbank führen zu lassen, und der in demselben Rom, wohin er schrieb: wir sterben dem Herrn, wirklich nachher sein Haupt auf den Block gelegt hat und gestorben ist im Dienste seines Herrn. Aber, meine Lieben, ists denn auch in unsrem Munde wahr: Unser keiner lebt ihm felber, leben wir, so leben wir dem Herrn, ihm zum Dienst und zur Ehre? Wohl find wir alle durch unfre Taufe zu seinem Dienst und Eigenthum geweiht. Wohl haben wir alle bei unsrer Kon= firmation uns verpflichtet, "dem heiligen Gott Bater Sohn und Beift ewig treu zu sein und nach seinem Willen und Wort zu leben, zu leiden und zu sterben." Aber steht denn dieß Gelübde auch in Kraft? Ists wahr: unser keiner lebt ihm selber? keiner lebt seines Fleisches Gelüften oder seines Ropfes Lannen, seinen edleren oder gemeineren Leidenschaften, seinen gröberen oder feineren Genüssen? Ists denn nicht bei den Allermeisten von uns eben doch das Ich, um das offener oder versteckter unser Leben und Streben sich dreht? Und hier steht: "Unser keiner lebt ihm selber!" Und hier steht weiter: "Leben wir, so leben wir dem Herrn." Bei wie vielen unter uns ist denn das wahr? Wenn ich dirs auch glaube, du lebst nicht gerade nur dir selber: lebst du darum dem Herrn? — Du Gewerbsmann fagst: ich lebe meinem Gewerbe; du Beamter: ich lebe meinem Amt; du Staats= oder Volksmann: ich lebe meinem Baterland; du Künstler und Gelehrter: ich lebe meiner Kunst und Wissenschaft; du Hausfrau: ich lebe meinem Hauswesen, meinem Mann, meinen Kindern. Das alles ist gut und schön, aber bei dem und in dem und über dem allem bleibt immer noch die Frage: lebst du auch dem Herrn? Glaube ja nicht, um dem Herrn zu leben, müssest du aufhören, für die Menschheit zu wirken. Glaube ja nicht, nur der lebe dem Herrn, der ins Kloster gehe als Mönch oder Nonne, oder der aufs Schiff steige als Missionar für die Beiden. Nein, dem Herrn leben heißt: in dem Beruf in den uns ber Herr geset, mit den Kräften die uns der Schöpfer verliehen, in der Zeit die uns der Herr hienieden gönnt, unfre Schuldigkeit thun im Aufsehen auf ihn, so daß die Liebe zu ihm unsre innerste Triebfeder, sein Gesetz unsre einzige Richtschnur, sein Wohlgefallen unser höchstes Ziel ist und wir um seinetwillen alles, auch das Liebste wenn es sein muß, aufopfern können. Wer das thut, der lebt dem Herrn, sei er ein Geiftlicher oder ein Soldat, ein Ge= lehrter oder ein Bauer, ein Minister oder ein Taglöhner, ein Rünftler oder ein Gewerbsmann, eine Hausfrau oder ein Dienst= mädchen. Und nun noch einmal: Gilts von uns: leben wir, so leben wir dem Herrn? nicht der Welt, nicht dem eigenen Fleisch, sondern dem Herrn unsrem Schöpfer und Erlöser, unfrem Selig= macher und Richter? Können wirs unfrem Apostel nachsagen: Nicht ich lebe, sondern Christus lebet in mir, und was ich noch lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben? O meine Lieben, laffets uns doch einmal versuchen mit solch einem Leben im Dienste des Herrn; lasset uns einmal herübertreten aus dem

Dienste der Sünde, deren Sold der Tod ist, aus dem Dienste der Welt, die ihre Stlaven mit eitlen Scheingütern und Hoffnungen abspeist, aus dem Dienste unser Leidenschaften, die uns so oft schon irregeführt bis wir weinend im Staube lagen, — lasset uns einmal mit ganzem Ernst herübertreten in den Dienst unsres Gottes und Heilandes, obs uns da nicht wohler wird, ob wirs da nicht ersahren werden: der Herr ist gut in dessen Dienst wir stehn? — ob nicht unser Herz zufriedener, unser Beruf lieblicher, unsre Last erträglicher wird und ein ganz neuer Segen, ein bisher unsbekannter Friede sich über unser Leben außbreitet, wenn wir Ernst machen mit dem Wort: Leben wir, so leben wir dem Herrn?

"Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn;" benn wohlgemerkt, meine Lieben, unser keiner stirbt ihm selber! Sind wir im Leben nicht unsre eignen Herrn, so sind wirs noch viel weniger im Tode. Diesseits vom Grabe da kann der Mensch zur Noth seine eignen Wege gehen, aber jenseits da muß er sich gürten und führen lassen, wohin er nicht will. Im Leben da kann er Leib und Seele dem entziehen, dem sie von Rechtswegen zum Eigenthum gehören, kann seinen Leib hingeben in die Lüste der Sünde, kann seine Seele verkausen in den Dienst der Sielkeit, aber im Tode da fällt Leib und Seele dem Herrn heim, da mußt du deinen Leib hingeben in die Hand des Herrn, daß er zur Erde werde von der er genommen ist, und kannst kein Glied dagegen rühren, wenn man ihn zu Grabe trägt, — da mußt du deine Seele hingeben in die Hand beines Schöpfers nud Richters, nacht und bloß, wie sie ist, ohne Hülle und Schminke.

"Unser keiner stirbt ihm selber; sterben wir, so sterben wir dem Herrn." Im Tode wie im Leben gehören wir dem Herrn, ach das bedenken wir viel zu wenig, das vergessen wir viel zu oft.

Nicht nur der Selbstmörder vergißt es, der den großen Schritt in die Ewigkeit eigenmächtig thut, ohne zu warten auf das Geheiß dessen der die Menschenkinder lässet sterben und spricht: kommet wieder, Menschenkinder, und so eingreift in die Majestätsrechte Gottes.

Auch der Sündendiener vergißt das, der im Dienste des Lasters auf seine Leibes= und Geisteskräfte hineinhaust und so

früher als Gott ihms bestimmt, reif wird zum Grabe, und eine zerrüttete Seele hinüberbringt vor seinen Herrn und Gott.

Auch der Leichtsinnige und Sichere vergißt das, der sich das Jenseits zurecht macht nach seinen eitlen Träumen und Gelüsten, ftatt nach den heiligen Winken des göttlichen Worts; der nach einem Erdenleben ohne Gott fich Rechnung macht auf ein ewiges Leben bei Gott, oder auf eine eingebildete Selbstgerechtigkeit ohne weiteres die Hoffnung des Himmels baut. Diesen allen — und uns allen, meine Lieben, ruft der Apostel mahnend und warnend zu: Unfer keiner ftirbt ihm selber; sterben wir, so sterben wir bem Herrn. In seine Hand fallen wir, wenn unser Haupt aufs lette Kissen sinkt; vor seinen Stuhl treten wir, wenn unfre Seele hinübergeht ins Land ber Vergeltung; aus seinem Mund hören wir unfer ewiges Loos, aus dem Munde deffen von dem es heißt: "Er kommt zum Weltgerichte, Zum Fluch bem der ihm flucht, Mit Gnad und füßem Lichte Dem der ihn liebt und fucht." — D laßt uns ihn lieben und suchen, daß er auch uns kommen könne mit Gnad und sugem Lichte. Lagt uns leben in seiner Furcht, damit wir einst sterben können in seinem Frieden. Laßt es uns zur ernsten Mahnung werden an unfre chriftliche Lebensaufgabe: Leben wir, fo leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn.

Wir sind des Herrn, so laßt uns ihm auch leben, Sein eigen sein mit Leib und Seele gern, Daß Herz und Mund und Wandel Zeugniß geben, Es sei gewißlich wahr: wir sind des Herrn!

Und eben aus diesem Blick auf unsern Herrn und Richter, dem wir lebend und sterbend angehören, ergiebt sich auch noch

3) eine schöne Liebesregel, nämlich die: wirf du dich nicht zum Herrn und Richter auf über deines Nächsten Leben oder Sterben! Davor warnt uns der Apostel noch ganz besonders, wenn er uns im Text zuruft: "Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du andrer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Kichterstuhl Christi dargestellet werden. — So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben." Meine Lieben, sind das nicht goldene Worte auch für uns? Wenn es so ist, wie wirs dis daher

betrachtet: unser keiner lebt ihm selber, unser keiner stirbt ihm selber, sondern lebend und sterbend gehören wir dem Herrn, solgt dann nicht von selbst darauß: der Herr ists der uns richtet, mich, dich und jeden von uns, der Anecht aber darf sich nicht zum Richter auswersen über seinen Mitknecht. Und doch — wie undrüderlich, wie unchristlich richten wir oft über unsern Nächsten!

Richten über sein Leben, als war unsereins ber Berr um beswillen er eigentlich da sein und dem er zu Diensten stehen foll; als wär unsereins der Richter, vor dem er Rechenschaft ab= zulegen hat. Ift dann einer anders geartet und begabt als du flugs sprichst du über ihn ab, als wäre beine Weise die allein= giltige, als wäre nicht über dir und ihm ein Herr und Schöpfer, ber jeglichem Knecht ein Pfund zutheilt nach seinem Wohlgefallen! Ober durchkreuzt einer mit seinen Gedanken die beinen, mit seinen Planen die deinen, flugs betrachtest du ihn als deinen Feind, ja als den Feind Gottes, als hätte er nicht auch ein Recht dazusein und eine Meinung zu haben und sich zu regen in der Welt; als wärest du der Mittelpunkt, um den alles sich drehen muß; als wäre nicht über dir und ihm ein himmlischer Regente, der jedem die Bahn vorzeichnet da sein Fuß gehen kann. — Oder ist einer noch hinter dir zurück im Christenthum wie du es verstehst, flugs sprichst du ihm das Urtheil, als stände es entsetlich übel um seine Seele, als könnte nicht der Herr, der an dir seine Gnade erwiesen, auch an ihm sie noch verherrlichen. Gönn ihm doch noch Zeit. laß ihn doch leben; leben wir, so leben wir dem Herrn.

Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Auch das versgessen wir so oft bei unsern Brüdern. Wie lieblos, wie herzlos, wie unchristlich, ja wie unmenschlich wird oft über Gestorbene gerichtet und zwar von sehr christlichen Leuten, zumal bei schnelzlen und ungewöhnlichen Todesfällen! Wie leichtsertig wird da oft eine unsterbliche Menschensele abgeschätzt, die doch auch nach Gottes Vild geschaffen war, für die doch auch des Heilands Blut gesloßen ist, an der doch auch der Geist Gottes sich nicht unbezeugt gelassen hat, daß man oft nur staunen muß und fragen möchte: Ist denn in diesem frommen Herzen, das so richtet, jeder Funke von Nächstenliebe ausgetilgt und keine Spur mehr von heiliger

Furcht vor dem Herrn der da spricht: mein ist die Rache, aber auch mein die Barmherzigkeit, dessen Gnade wir auch den besten Chriften befehlen muffen und den schlimmften befehlen durfen und tein Gebante mehr von Selbstprufung, Selbsterkenntniß und Selbstanklage, da doch jeder für sich selbst Gott wird Rechenschaft geben! Meine Lieben, es ware barüber noch viel zu fagen auf Grund unfres Textes, benn ich gestehe es, das Berg blutet mir oft über diesem lieblosen, gedankenlosen, ja gottlosen Geift unbrüderlichen Richtens, den ich für einen Krebsschaden unfres gefell= schaftlichen und auch unfres driftlichen Lebens halte. Aber ich weiß, mein Predigen hilft da nichts. Ich will euch nur bitten, nehmet das Wort mit heim: ein jeglicher auch von euch muß für sich selbst Gott Rechenschaft geben, dann wird euch das Richten vergeben, — und will den Herrn bitten, daß er in seiner heiligen Richtermajestät und doch auch in seiner sanften Hirtenliebe seinen Abvent halten wolle in unsern Seelen, damit wir ihm als sein Eigenthum allein zur Ehre leben, leiden und fterben und in unfrer letten Todesftunde freudig und getroft sprechen mögen: Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir fterb ich, dein bin ich todt und lebendig, mach mich. o Jesu, ewig selig.

Amen.

## Predigt am 3. Advent.

(1849.)

Ир. б. 3, 19-26.

So thut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden vertilget werden; auf daß da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wenn er senden wird den der euch jest zuvor geprediget wird, Jesum Christ. Welcher muß den Himmel einnehmen dis auf die Zeit, da herwiederbracht werde alles, was Gott geredt hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten, von der Welt an. Denn Moses hat gesagt zu den Bätern: Ginen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleichwie mich, den sollt ihr hören in allem, das er zu ench sagen wird; und es wird geschehen, welche Seele denselbigen Propheten nicht hören wird, die soll vertilget werden aus dem Bolf. Und ale Propheten von Sannel an und hernach, wie viel ihr geredt haben, die haben von diesen Tagen verkündiget. Ihr seid der Propheten und des Bunds Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Bätern, da er sprach zu Abraham: Durch deinen Sott gemacht hat mit euren Bätern, da er sprach zu Abraham: Durch deinen Sott auferweckt sein Kind Jesum, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, daß ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit.

Ein schönes Lied, ein kräftiges Lied, das wir so eben gesungen: "Gott ist getren." Dieß Lied hat einmal eine Seele gerettet. In unsrem württembergischen Baterland, im Tauberthal, begegnete vor Jahren ein Geistlicher einer armen Wittwe, die weinend und schluchzend des Weges daher kam. Er fragt sie, warum sie so heftig weine? Ach, sagt sie, in ihrer Noth und Trübsal habe sie sich von Gott und Menschen verlassen geglaubt, sei in Berzweisslung von Haus weggegangen, um sich in den Fluß zu stürzen — da auf dem Weg habe sie aus der Ferne von Schulkindern das Lied singen hören: Gott ist getren! — und wie ein Wolkenbruchsei es ihr aus Herz gefallen, und als ein Bach von Thränen laufe es ihr nun unaufhaltsam über die Wangen, und so wohl sei es ihr und so weh, daß sie nichts könne vor Schmerz und Freuden, als

weinen. — Ists nicht auch uns schon manchmal wie Thau des Himmels aufs herz gefallen und vom herzen ins Auge gestiegen als Freudenthräne, das Wort: Gott ist getren? Ifts nicht auch uns schon manchmal ein fröhliches Bekenntniß geworden in auten Stunden oder ein fräftiger Troft in bosen Tagen: Gott ist getreu? Wie manchem Brautpaar ists in der ernsten Stunde der Entscheidung von dieser Orgel aus schon ermuthigend zugesungen worden: Gott ist getreu! An wie manchem Grab ist zuerst wieder ein Licht= strahl des Trostes in umnachtete Herzen gefallen durch das Wort: Gott ist getreu! In wie manchem Gedräng des Lebens ift er uns schon ein Stab und eine Stütze geworden, der Gedanke: Gott ist getreu, sein Herz, sein Vaterherz Verläßt die Seinen nie! Ja es ift ein vielsagendes Wort, es ist ein Thema für allerlei Zeiten, das Wort: Gott ift getreu. Es ist auch ein Adventsthema. Denn der Advent Christi, das Kommen dessen in die Welt, von welchem soviel gottgesalbte Profeten geweißsagt von Alters her, auf welchen soviel sehnende Herzen gewartet seit Jahrtausenden — was ist es anders als der großartigste Beweiß der Treue des ewigen Gottes, der denkwürdiaste Beleg zu den Worten: Gott ist kein Mensch, er kann nicht lügen, Sein Wort der Wahrheit kann nicht trügen; Gott ift getreu! Wohlan denn, lasset uns unter Gottes Beistand weiter betrachten

die große Adventswahrheit:

#### Gott ist getreu,

- 1) als ein Bekenntniß tausendjähriger Erfahrung,
- 2) als eine Mahnung zur ernstlichen Buße,
- 3) als eine Verheißung voll himmlischen Troftes.

Gott ift getreu, das hab ich deinem Munde Oft nicht geglaubt, du frommes Vaterherz; Ich ängstete mich in der Prüfungsstunde Und häusete vergeblich meinen Schmerz. Eh ichs gedacht — da war die Noth vorbei; Das hab ich nun so oft und viel erledt: O Schande, wenn mein Herz auß neue bebt; Ist nicht noch heute wahr: Gott ist getreu? Amen.

Ja wohl ists noch heute wahr; — die große Advents= wahrheit: Gott ist getreu — ist 1) ein Bekenntniß tausendjähriger Erfahrung, bestätigt durch die Welt= und Reichsgeschichte Gottes im Großen, wie durch die Herzens= und Lebensgeschichte seiner Kinder im Kleinen.

Der Apostel Petrus in unsrem Texte rollt die Jahrbücher der göttlichen Reichsgeschichte, die Urkunden der göttlichen Offenbarung vor uns auf bis zurück in die graueste Vorzeit. "Schon Moses hat gesagt zu den Bätern: einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euern Brüdern, gleichwie mich, den sollt ihr hören. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wie viel ihrer geredt haben, die haben von diesen Tagen verkündiget." Längst waren sie von der Erde abgetreten jene heiligen Gottesmänner, die mit erleuchtetem Aug in die Zufunft geschaut und mit profetischem Mund geweissagt von dem Heil das da kommen sollte, und noch war nicht erfüllt, wovon sie gezeuget hatten. Moses hatte seit anderthalbtausend Jahren sein ftürmemüdes Haupt auf dem Berg Nebo zur Ruhe gelegt und hatte nur von ferne das Land der Verheißung geschaut. Davids königliche Harfe war verstummt seit einem Jahrtausend, und noch war der Davidssohn nicht gekommen, der nach ihm sollte ein König über Jakob sein ewiglich. Jesaias helles Seherauge hatte vor fiebenhundert Jahren schon sich geschlossen und noch war der Knecht Gottes nicht erschienen, in beffen versöhnendes Leiden er so einen tiefen Blick hineinthut mit den herrlichen Worten: fürwahr er trug unfre Krankheit und lud auf sich unfre Schmerzen, und fünf= hundert Jahre waren verflossen seit der milde Sacharja seinem Bolk die Adventsbotschaft zugerufen hatte: saget der Tochter Zion: fiehe, bein König kommt zu dir sanftmüthig, reitend auf einem Füllen der laftbaren Gelin. — Tausend fromme Herzen hatten begehrt den Trost Föraels zu schauen, von Abraham bis auf Simeon, und fie waren im Tode gebrochen ehe die Hilfe aus Zion kam. Ja es schien im Gegentheil, als follten alle die uralten Gottesverheikun= gen zur Lüge, alle die seligen Glaubenshoffnungen zum Spott werden: Davids Geschlecht in Niedrigkeit verkommen. Fraels Bolt in Knechtschaft der Seiden. Satten die Rleingläubigen von dazumal nicht gerade foviel Urfach, an Gottes Hilfe zu verzagen.

als die von heutzutag? Hatten die Spötter von dazumal nicht gerade soviel-Recht, Gottes Wort für ein Märlein, den Glauben seines Volkes für einen Wahn zu erklären als die von heute? — Und doch — Gott ist getreu, er hält was er verheißt. Nachdem die Zeit erfüllet ist, macht er sein Wort wahr, herrlicher als alle Könige und Profeten es geahnt; in stiller Racht, während die Menscheit schläft, wird ihr der Heiland geboren, in welchem alle Gottesverheißungen Ja und Amen find, in welchem alle Weiß= fagungen der Profeten erfüllt sind bis auf das Loos hinaus, das man um sein Aleid wirft, bis auf den Essig hinaus, den man ihm am Kreuze reicht, und nun ruft triumphirend sein Apostel aus: Alle Profeten soviel ihrer geredet haben, die haben von diesen Tagen verkündiget. Ja Gott ift getreu! das hat er für ewige Zeiten bewiesen in der Sendung seines Sohnes. — Und das beweist er bis auf den heutigen Tag in der Geschichte seines Reiches. Wie manches Jahrhundert ist abermals vorübergerollt, seit der Herr seinen Jüngern geboten: gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Areatur. Wie viel Stürme sind seitdem über das Reich Christi ergangen! Wie viel Feinde dawider aufgestan= den! Wie viel Niederlagen hat die Sache Gottes erlitten! Wie oft hat man die Kirche Christi todt gesagt! — Und doch, meine Lieben, hat die Welt mit all ihrem Tropen und Toben, mit all ihrer Macht und List, mit all ihren Federn und Schwertern, mit aller Tinte und allem Blut auch nur Einen der Friedensgedanken und Heilsrathschlüsse unfres Gottes auslöschen können? Hat der Herr auch nur Eine seiner Zusagen zurückgenommen bis auf ben heutigen Tag? Ift nicht mehr wahr die Verheißung die er seiner Kirche gegeben, daß auch die Pforten der Hölle sie nicht überwäl= tigen sollen? Gilt nicht mehr die Zusage die er den Seinen hin= terlassen: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende? Da steht noch eine Kanzel, von der sein Wort erschallt; dort steht noch ein Altar, an welchem satt werden die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten; hier noch ein Taufstein, an welchem ihm Kinder geboren werden wie Than aus der Morgenröthe; hier ringsumber ift noch eine Gemeinde, die zu ihm sich bekennt -- und mitten unter uns ist Er felber heute, ift er zu dieser Stunde noch mit dem Wehen seines Geistes. Lasset die Bölker toben, lasset die Könige rathschlagen, laffet bie Läfterer spotten, laffet Krieg und Kriegsgeschrei über die Erde stürmen, laffet Jammer und Rlage zum Himmel tönen — das alles wird vorübergehen; und das Ende vom Lied bleibt wie am Schluß jeden Jahres, so am Schluß der Weltgeschichte: Gott ist getreu! Gott ift getreu, das fteht mit goldnen Buchstaben geschrieben in der Geschichte seines Reichs und seiner Welt, und wenn auch die Schrift dieser Buchstaben so riesen= groß ift, daß wir in der Nähe sie nicht immer können übersehen und lesen — aus der Ferne betrachtet, so wie wir jest die vergangenen Jahrhunderte überschauen, von oben herab geschaut, fo wie ein höherer Geist den Wirrwarr der Erde betrachtet, oder wie wir selber einst, wenn wir nicht mehr stückweise erkennen, den Weltlauf überschauen werden — bleibts das Thema aller Jahr= hunderte, bleibts das Bekenntniß taufendjähriger Erfahrung, bleibts die Summa der ganzen Weltgeschichte: Gott ift getreu.

Und die Summa auch unfrer Herzens = und Lebensgeschichte. Der fromme Sänger, der das schöne Lied in unsrem Gesangbuch gedichtet: Gott ift getreu, er selbst hats oft bezeuget.\*) hat über die Zeugnisse von der Treue Gottes, die er nur in seinem Leben erfahren, ein eigenes Büchlein geschrieben mit dem Titel: Die Treue Gottes, aus eigener vieljähriger Erfahrung bewiesen. Und ich benke, meine Lieben, ja ich stehe dafür: es ist keines unter uns, das nicht auch aus seinem Leben ein Blättlein liefern könnte zu einem folden Buch über Gottes Treue. Ihr feid ja der Brofeten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euern Bätern, da er sprach zu Abraham: durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Bölker auf Erden; darum ihr alle und jedes unter euch insbesondere darf die Bundestreue Gottes erfahren in seinem Herzen und Leben. Blick einmal zurück, liebe Seele, in beinen bisherigen Lebenslauf, stehts nicht auch da geschrieben auf manch schönem Denkstein: Gott ist getreu? Menschen wirst du da vielleicht gefunden haben, von denen du klagen mußt: ich habe mich in ihnen getäuscht, sie haben treulos an mir gehandelt — aber dein bester Freund, bein Gott im Himmel, der war dir getreu, der hat seine

<sup>\*)</sup> Joh. Muthmann, Pfarrer im Sächfischen, † 1747.

Sprache nicht geändert, sein Herz nicht verwandelt gegen dich von dem Tage auf, da du zuerst zu ihm riefest: Abba lieber Bater, bis auf diesen Augenblick. — Zeiten wirft du erlebt haben, wo es dir schien, als hätte der Herr sein Antlit von dir gewendet, seine Sand von dir gezogen, wo du in der Noth deines Herzens schon klagen wolltest: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und siehe, am Ende hats doch immer wieder geheißen: Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. aber mit ewiger Gnade will ich nich deiner erbarmen. — Un= treuen wirst du finden, die du dir selbst vorzuwerfen hast gegen= über beinem Gott, dunkle Sündenstunden, wo du vergessen seines heiligen Auges und beiner heiligen Gelübde, Zeiten der Eitelkeit, wo dir die Welt lieber war als Gott, Wochen, Monde, Jahre vielleicht des Kaltfinns, wo dein Herz eingefroren war in geistigem Tode; aber Er — o Er war dir treu, Er war der alte, so oft du wieder kamft, ja ehe du wieder kamft, ist Er dir nachgegangen als der treue Menschenhüter, als der gute Hirte dem verlorenen Schafe. — Ja gewiß, wenn man Umfrage hielte in diesen Bänken, man dürfte auch hier vernehmen manches Betenntniß seliger Erfahrung: Gott ist getren! Da wäre eine Waise, der sich der treue Gott in verlassener Kindheit schon erwiesen als den rechten Bater über alles was Kinder heißt im Himmel und auf Erden; dort eine Wittwe, der er bis heute Rath und Hilfe, Stab und Stütze war über Bitten und Verstehen; da sind Haußväter und Hausmütter, die im Rückblick auf manches forgenvolle Jahr, auf manchen heißen Tag und manche kummervolle Nacht, aber auch auf so manche Durchhilfe des Herrn, im hinblick auf das was der Herr an ihnen und an den Ihrigen gethan, es gerührt bekennen am Schluß jedes Jahres: Gott ist getreu! Da sind Greise, welche die Summe ihrer Lebenserfahrungen zusammenfassen in das Bekenntniß: Herr, ich bin nicht werth aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte gethan hast. Da find Ge= nesene, die der treue Gott vom Rande des Grabes zurückgeholt, und da sind Genesene an der Seele, bekehrte Herzen, die der gute Hirte herumgeholt vom Rande des ewigen Todes. O so bekennets ihr Kinder des Bundes mit dankbaren Lippen — und du trauernde Seele, die du jetzt noch nicht freudig einstimmen kannst, weil die Hand Gottes jetzt gerade schwer auf dir ruht und Thränen noch dein Aug umfloren, wir wollens inzwischen auch für dich bekennen, bis dir Auge, Herz und Mund wieder aufgeht:

Gott ist getreu, er ist mein treuster Freund, Dieß weiß, dieß hoff ich sest; Ich weiß gewiß, daß er mich keinen Feind Zu hart versuchen läßt; Er stärket mich nach seinem Bunde In meiner Prüfung trübster Stunde. Gott ist getreu!

"So thut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden vertilget werden." Ja Freunde, die große Adventswahrheit: Gott ist getreu! muß uns auch

2) werden eine Mahnung zu ernstlicher Buße, um der Treue Gottes und um unfres eigenen Heiles willen. "Ihr seid der Proseten und des Bundes Kinder, euch zuvörderst hat Gott auferwecket sein Kind Jesum und hat ihn zu euch gesandt. euch zu segnen, daß ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit." Gilt das nicht uns heut, wie es einst den Juden gegolten? Du Christenheit bist jetzt das Volk Gottes, eingetreten in die Erbschaft der Bundesgüter, in den Vollgenuß des ganzen Segens der göttlichen Treue. Such zunächst, euch vor vielen Millionen, die noch ferne sind von der Erkenntniß des Heils, euch hat Gott geboren werden und sterben und auferstehen lassen sein Kind Jesum, und hat ihn euch gesendet und sendet ihn euch noch mit jedem Gnadenjahr aufs neue in Kirche, Haus und Herz durch sein anadenreiches Wort und Sakrament. D ein selig Volk, das der Herr so treulich lehret, leitet, segnet im Geiftlichen wie im Leiblichen. — Das Volk eines solchen Gottes - was muß das für ein Volk sein! Die Kinder eines solchen Vaters — was mussen das für Kinder sein! wie fest im Glauben, wie dankbar in der Liebe, wie treu im Gehorsam, wie reich im heiligen Geist! — Ach Gott ja, das könnten wir sein, das sollten wir sein. Und doch — wer der ein Lied an= ftimmt von Gottes Treue, muß nicht auch sagen von eigener Un= treue? Muß nicht der Beste unter uns bekennen: "an meiner Treu ermangelt mancherlei?" muß nicht über die meisten unter uns der treue Gott klagen: Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag und das ganze Jahr, und ein Jahr ums andere, zu einem ungehorsamen Volk: sie hören mein Wort — und folgen ihm nicht;
sie essen mein Brod — und dienen mir nicht; sie erfahren meine Hilfe — und danken mir nicht; sie versprechen mir Treue — und halten sie nicht; sie heißen mein Volk — und sind es nicht! —
"So thut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden vertilget werden." Ja wahrlich, wer noch ein Herz hat für Gottes Treue, wer noch ein Gedächtniß hat für seine Inadenthaten, wer noch ein Gewissen hat für die Schuldigkeit eines Gotteskinds, eines Christenmenschen, — o der kehre, so lang es noch heute heißt, um zum Herrn und bleibe beim Herrn als ein dankbares, ewigtreues Kind. Wahrlich er hätt es um uns verdient, wir wärens ihm schuldig um seiner Treue willen.

Und wärens uns selber schuldig um unsres Heiles wil-Ien. Gott ift getren, das heißt auch: Er ift fich felbst getren, seiner Heiligkeit wie seiner Liebe, seinen Drohungen wie seinen Ver= heißungen — und lässet seiner nicht spotten. "Einen Proseten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, den sollt ihr hören; und es wird geschehen, welche Seele denselbigen Proseten nicht hören wird, die soll vertilget werden aus dem Volk." O wie schrecklich ist diese Drohung des Herrn vor achtzehnhundert Jahren in Er= füllung gegangen an einem leichtfertigen Volk, das seine Drohun= gen in den Wind schlug; an einem halsstarrigen Volk, das sein Wort nicht achtete; an einem treulosen Volk, das alle Segnungen seiner Treue mit Undank vergalt! "Welche Seele denselbigen Profeten nicht hören wird, die soll vertilget werden aus dem Volk." Ein ernstes Wort auch an unfre Zeit. Gott ist getreu und lässe: seiner nicht spotten, und wie seine Verheißungen, so müssen auch seit. Keine Noth ist über uns gekommen seit Jahren, durch die nicht ein Wort Gottes, ein tausendmal gedrohtes und tausendmal vergessenes wäre erfüllt worden. Und so werden die Gerichte Got= tes ihren Lauf haben fort und fort, vis daß herwiedergebracht werde alles was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Profeten von der Welt an, und wer seine heiligen Profeten,

wer den heiligsten unter allen, den Sohn nicht hören will und von seinem Wort fich züchtigen, von seinem Geift fich leiten laffen, der foll vertilget werden, und wars ftatt einer einzelnen Seele ein ganzes Bolk, und wärs das edelste unter allen Völkern, wärs der Augapfel Gottes, wärft dus, o theures deutsches Volk! "So thut nun Bufe und bekehret euch, daß eure Gunden vertilget werden!" benn, laffet einen Stärkeren für mich reden, laffet die gewaltige Weckstimme des Bußpredigers Johannes aus unfrem Morgen= evangelium zu euch herübertonen: denn es ift schon die Agt den Bäumen an die Wurzel gelegt, - auch dir, o deutsche Giche; welcher Baum nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen! "So thut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sün= den vertilget werden" — den Gott, zu dem ihr euch bekehren, den Sündentilger, bor dem ihr buffertig eure Kniee beugen follt, o ihr kennet ihn ja: Gott ist getreu, Er hat uns selbst befreit Kon unfrer Sündennoth Durch seinen Sohn, durch bessen Beiligkeit Und blutgen Opfertod; Damit wir möchten nicht verderben, Ließ er den Eingebornen sterben. Gott ist getreu!

"Auf daß da komme die Zeit der Erquickung von dem Ansgesichte des Herrn wenn er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Issum Christ, welcher muß den Himmel einnehmen dis auf die Zeit da herwiedergebracht werde alles was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Proseten von der Welt an." Ja Gott ist getreu, das wird uns auch

3) eine Verheißung voll himmlischen Trostes, denn Gottes Treue läßt unter allem Druck der Zeit uns nicht ohne Erquickung von oben, und hat nach allen Leiden dieser Zeit uns eine ewige Erquickung verheißen.

Schon hier auf diesem Kampfplatz der Erde sendet ja der treue Gott den Seinen zwischen die heißen Kampfjahre auch wieder selige Erquickungszeiten zum Pfande seiner Treue. So ists im Großen; nach den vierzig Tagen der Sintslut wöldt sich der ersquickliche Friedensbogen über der neugebornen Erde; auf die vierzig Wanderjahre in der Wüste folgt die Ruhe im gelobten Land; auf Davids heiße Kämpfe folgt Salomos Friedensreich; auf das lange Harren des alten Bundes folgt die selige Morgenstunde des neuen

Bundes da es heißt: das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auf die finftre Zeit des papstlichen Gewissensjochs folgt der frische Frühlingshauch des neuerweckten Evangeliums; auf die Stürme, unter denen unfer Jahrhundert angebrochen, ift eine dreiunddreißig= jährige Friedenszeit, eine Zeit der Erquickung gefolgt vom Un= gesichte des Herrn. Db auch für unser Geschlecht eine Zeit der Erquickung schon vor der Thür ift, nach der so manches müde Herz sich sehnt, oder ob wir zuvor noch viel tiefer hinein müssen in Rampf und Streit; wie nah oder fern jene große Erquidungszeit des Reichs Gottes auf Erden ist, wo die Schwerter in Pflugscharen und die Speere in Sicheln sich verwandeln und wo man sagen wird: siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen — wer will das prophezeien? Aber das können wir dir sagen, Kirche des Herrn: die Zeit der Erquickung wird auch dir wieder kommen, du wirst nicht immer die bedrängte, die verstoßene, die verspottete sein, denn Gott ift getreu. Du Clende über die alle Wetter gehen und du Trostlose! Siehe ich will deine Steine wie einen Schmuck legen und will beinen Grund mit Saphiren legen. So spricht der, dessen Worte Ja und Amen sind. — Und das können wir jeder einzelnen Seele zum Trost sagen, daß auch mitten in der Trübsal der Zeit und in der gemeinsamen Noth der treue Gott sie nicht lassen wird ohne Erquickung von oben, ja mitten im Feuer der Anfechtung wird er seinen Engel dir senden wie den Männern im Feuerofen, dich zu fühlen mit dem sanften Flügelschlag seiner Fittiche mitten im heißen Gedränge des Lebens. Der Tag des Herrn mit seinen Seelenfreuden nach der Mühe der Woche — der Tisch des Herrn mit seinem Lebensbrod und himmelstrank zur Stärkung auf dem Pilgerpfad — das immerfrische Brünnlein des göttlichen Worts mit seinen Lebenskräften — das stille Gebetskämmerlein mit seinem Frieden - die Labequellen chriftlicher Freundschaft und Gemeinschaft — das Areuz Chrifti mit seinem Friedensschatten für das bekümmerte Sünderherz — die heiligen Festzeiten mit ihrem Segen, die gnadenreiche Adventszeit, die fröhliche Weihnachtszeit, die stille Paffionszeit — die innern Sonnenblicke der Gnade und die Lebens= hauche des heiligen Geiftes, mit denen der Herr oft ganz insgebeim, verborgen vor aller Welt die Bergen der Seinen erquickt und es uns erfahren läßt: Gott ist getren — sehet, das sind

die Erquickungen vom Angesichte des Herrn, die kein Sturm der Welt uns rauben kann, die der treue Gott eben in dieser heiligen Adventszeit uns aufs neue für alle Zukunft verheißt.

Mit solchen Verheißungen getröstet, mit solchen Erquickungen gelabt, mit der seligen Losung im Herzen: "Gott ist getreu!" lasset uns getrost der Zukunst entgegenwandern, entgegenwandern der stillen Ewigkeit, wo die große Zeit der Erquickung anbrechen wird für alle treuen Gottespilger und Gottesstreiter, wo vom Angessichte des Herrn himmlische Wonne herniedersließen wird auf alle die Seinen, wo jede Gottesverheißung erfüllt, jede fromme Sehnsucht gestillt, wo es im Kückblick auf die Wunderwege des Herrn unser ewiger Lobgesang sein wird: Gott ist getreu!

Gott ist getreu, ach drücke die drei Worte, Dreieinger Gott, doch tief in meinen Sinn, Mit welchen ich dann wohl an jedem Orte Auf jeden Fall in dir gewappnet bin. Es werde deine Treu mir stündlich neu, Nur laß auch mich dir immer treuer sein, Bis ich vollendet einst vor dir erschein, Und ewig rühmen kann: Gott ist getreu!

Amen.

#### 4.

## Predigt am 4. Advent.

(1860.)

1. Joh. 1, 1-4.

Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschauet haben, und unsere Hände hetastet haben vom Wort des Lebens, (und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen, und zeugen, und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Bater, und ist uns erschienen), was wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesu Christo. Und solches schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei.

Das liebe Christfest steht hart vor der Thür. Nicht nur in der Kirche werden wir durch unsre Sonntage und Sonntagstexte immer näher hingeführt zu der frohen Engelsbotschaft: Euch ist heute der Heiland geboren, auch draußen ist die Welt voll davon. Der Christmarkt erfüllt unsre Straßen; die Christbescheerung beschäftigt alle Häuser; die Kinder freuen sich drauf; die Alten sorgen drauf; jeder Mund redet davon; alle Herzen denken daran; viele Hände arbeiten dafür, und auch der heutige Sonntag wird in manchem Haus auß einem Sonntag zu einem Werktag, auß einem Kasttag zu einem Küsttag auf den morgenden heiligen Abend.

Wir wollten uns nicht darüber beklagen, wenn man nur bei der Arbeit auf den Christtag und bei der Freude am Christtag die Hauptsache nirgends vergäße, die Freude über das liebe Chriftus= find, das vom Himmel herabgekommen ist um uns zum Himmel zu erheben, und den Dank gegen den himmlischen Vater, der also die Welt geliebt hat, daß er seinen eingebornen Sohn dahingab, auf daß alle die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jede Familie sollte in diesen Tagen zu einer Gemeinde werden, wo Alt und Jung um die Krippe Jesu versammelt es dankbar vor Gott bekennete: Halleluja, denn uns ift heut ein göttlich Kind geboren! Und jede Gemeinde sollte in diesen Tagen zu einer Familie werden, wo Hohe und Niedere, Bekannte und Unbekannte, Nahe und Ferne, Hirten und Könige als Brüder und Schwestern sich versammelten um die Wiege des göttlichen Bruders, zu den Füßen des himmlischen Vaters. Von dieser großen heiligen Familie, die durch alle Zeiten sich hindurch= zieht seit der Apostel Tagen bis auf unsre Zeit und bis ans Ende der Welt, die alle Glaubigen umfassen soll von den Hirten bei Bethlehem und von den Jüngern des Heilands an in immer wei= teren Areisen, bis allen Bölkern die Botschaft verkündigt ist: Euch ist der Heiland geboren, - von dieser großen Weihnachtsgemeinde, zu der auch wir alle berufen find und mit jedem Advents= und Christsest neu berufen werden, redet auch der Apostel in unsrer schönen Epistel. Lasset auch mich in der Kürze zu euch reden:

Von der großen Weihnachtsgemeinde, zu der wir alle berufen sind,

wobei wir betrachten

- 1) den festen Glaubensgrund, darauf sie steht,
- 2) das edle Liebesband, das fie umschlingt,
- 3) ben schönen Hoffnungsftern, der ihr leuchtet.

Das Leben ist in dir Und alles Licht des Lebens; Laß an mir deinen Glanz, Mein Gott, nicht sein vergebens; Weil du das Licht der Welt, Sei meines Lebens Licht, O Jesu, dis mir dort Dein Sonnenlicht andricht! Amen.

Zu einer großen Weihnachtsgemeinde, meine Lieben, werden wir allesamt berufen von unsem Apostel Johannes, und damit keines unter uns Bedenken trage, sich ihr zuzugesellen, so zeigt er uns

1) den festen Glaubensgrund, darauf sie steht, nämlich das Wort des Lebens, das von Ewigkeit her gewesen und in der Zeit erschienen ist. "Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschauet haben und unfre Sände betaftet haben vom Worte des Lebens (und das Leben ift erschienen und wir haben gesehen und zeugen und verkündigen euch das Leben das ewig ist, welches war bei dem Bater und ist uns erschienen) — was wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch." Wie voll ift doch da dem Apostel das Herz von den großen, seligen Dingen, die er zu verkündigen hat, und wie fließt sein Mund über, auch uns recht fest zu versichern von der Herrlichkeit und von der Gewißheit seiner Botschaft. Vom Worte des Lebens das von Anfang war, von dem Leben das ewig ist, welches war bei dem Bater, predigt er uns, das heißt er verkündigt uns Chriftum als das ewige Wort des lebendigen Gottes, als den, der bei Gott war vor Anbeginn der Welt, und der darum weil er nicht mit der Zeit geworden ist, auch nicht mit der Zeit vergeht, sondern der ewige Sammelpunkt der Menschheit, das unsterbliche Haupt einer großen Gottesfamilie und Weihnachtsgemeinde aus allen Völkern und Zeiten und Zungen bleibt. Ein menschlicher Vater, meine Lieben, ist wohl der theure Mittelpunkt seiner Familie so lang er da ist, bleibt auch eine Zeitlang noch in dankbarem Gedächtniß wenn er abgeschieden ist — dann aber im zweiten Geschlecht erblaft sein Bild, verhallt sein Name — er wird vergessen; warum? er war ein vergänglicher Mensch! Ein menschlicher Lehrer und Meister sammelt wohl eine Gemeinde um sich von lernbegierigen Schülern die zu seinen Füßen sigen so lang fie seine Rede vernehmen dürfen. die seine Lehre eine Zeitlang behalten und fortpflanzen auch wenn sein Mund verstummt ist im Tode — dann aber kommen andre Meister empor, tauchen andre Lehrer auf, er wird vergessen, seine Gemeinde zerstreut sich — warum? er war ein vergänglicher Mensch! Gin menschlicher Fürst oder Held fieht sein Volk unterthänig um seinen Thron versammelt solang er den Scepter hält in starker Hand; vielleicht auch wenn er in der Gruft zu seinen Vätern ver= sammelt ift, dauert seines Namens Gedächtniß noch fort, dann aber fommen andre Zeiten, andre Helden, andre Reiche empor, er ift verschollen und vergessen - warum? er war ein vergänglicher Mensch! Chrifti Volk aber, warum hat sichs noch nicht zer= ftreut, sondern besteht noch und wächst noch von Jahr zu Jahr? Warum dürfen wir Prediger heut noch so fröhlich von der Kanzel seinen Namen verkünden, wie einst Johannes, da er die Feder ansetzte zu dieser seiner schönen Spiftel? Warum stehet die Ge= meinde, die an Christum glaubt, auf felsenfestem Glaubensgrund heut noch nach den Stürmen von zwei Sahrtausenden? Weil es kein vergänglicher Mensch ift, um den sie sich sammelt, fondern der ewige Sohn des lebendigen Gottes; weil wir mit den Aposteln sagen dürfen: wir verkündigen euch das Wort, das da von Anfang war, wir verkündigen euch das Leben das ewig ift, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen.

"Und ift uns erschienen." Hörets, liebe Chriften. Das Leben das von Anfang war, ift in der Zeit erschienen, das ift ebenso wichtig für unsern Glaubensgrund. Ifts denn auch möglich? ifts denn auch wirklich? darf ichs denn auch glauben? fo fragt das klein= glaubige Menschenherz gar oft bei der wunderbaren Botschaft vom Worte des Lebens. Ja wenn ich mit den Hirten hätte an der Krippe knieen dürfen, dann wollte ich mit Freuden fingen: Halleluja denn uns ist heut ein göttlich Kind geboren! — Ja wenn ich mit Petrus hätte zu den Fugen des Herrn figen durfen, dann wollte ich auch mit Petrus bekennen: Herr wohin sollen wir gehen von dir, du haft Worte des ewigen Lebens! - Ja wenn ich mit Thomas meine Finger hätte legen dürfen in die Wundenmale des Auferstandenen, dann wollte ich auch mit Thomas anbetend auß= rufen: Mein Herr und mein Gott! "Ach einem Thomasglücke Auf ein paar Augenblicke Dem wollt ich zu Gefallen Gern taufend Meilen wallen." Aber wer bürgt mir dafür, daß alles das wahr ist, was in meinem neuen Testament steht, und was ihr Prediger

auf der Kanzel verkündigt vom Worte des Lebens? Lasset auf solche Fragen einen Bessern antworten als mich, den Jünger der an des Herrn Bruft lag, den Apostel Johannes: "Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, ja noch mehr, das wir ge= sehen haben mit unsern Augen, ja noch mehr, das wir beschauet, langsam und gründlich beschauet haben, ja noch mehr, das unfre Hände betaftet haben wie Thomas Hände — das verkündigen wir euch." Meine Lieben! Wer noch ein unbefangenes Ohr hat für die Stimme der Wahrheit, muß der nicht sagen: Ja das ist der Ton der innern Wahrheit, der lebendigen Erfahrung, der freudigen Neberzeugung? Sehet, der Apostel Johannes als er das schrieb, war ein alter Mann, meinet ihr, er habe mit einer Lüge wollen ins Grab gehen? Nein gewiß nicht. Viel hatte er gesehen und gehört, erfahren und erlebt, genossen und gelitten, gelernt und vergessen in seinem fast hundertjährigen Leben — aber Gines blieb ihm unvergeßlich, Eines blieb ihm der köftlichste Lichtpunkt seines Lebens, das waren die seligen Tage seiner Jugend, da er Jesum gesehen, Jesum gehört, an seiner Seite gewandelt, an seinem Munde gehangen, zu seinen Füßen gesessen, an seiner Bruft gelegen und den unverwüftlichen Eindruck bekommen hatte: wir sahen seine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit. — Und davon schreibt er nun, davon zeugt er hier. Und ist euch des weichen Johannes Zeugniß nicht genug: höret den feurigen Petrus, wie er vor den Schranken des hohen Raths, im Angesichte von Gefängniß und Tod unerschütterlich bekennt: wir können es ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten was wir gesehen und gehört haben. — Und wenn euch Petrus zu heißblütig und leichtentzündlich scheint, so nehmet ben ernsten Paulus, der zuvor auch gezweifelt, ja geläftert und verfolgt hat, wie er im Rückblick auf sein stürmevolles Leben, im Hinausblick auf ein blutiges Ende dennoch dabei bleibt: Es ist ja gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Ist das nicht die Stimme der Wahrheit, der Ueberzeugung, der Erfahrung? Spricht man so von einer blosen Idee? leidet man so für eine Fabel? ftirbt man so auf eine Lüge? Nein es ist ein fester Glaubens= grund, darauf die Weihnachtsgemeinde heute noch stehet. Richt was sie geträumt, oder erdichtet, oder gedacht, sondern was sie ge= höret, gesehen, beschauet, betaftet haben vom Worte des Lebens, das verkünden uns die Apostel. — Die Christenheit selber ist in= zwischen alt geworden, sie hat viel gehört und gesehen, erlebt und erlitten, gelerut und vergessen seit achzehnhundert Jahren, aber wie ein abgelebter Greis im Geiste wieder jung wird, wenn er seiner frohen Kindheit sich erinnert, wie ihm da Kleinigkeiten noch so hell und klar im Gedächtniß stehen, als wärs erst gestern ge= schehen, so bleibt auch in der gealterten Christenheit das Gedächtniß an die seligen Geschichten ihrer Kindheit unverwüstlich frisch und neu, und so oft wieder ein Weihnachtsfest kommt, so geht wieder eine selige Erinnerung heiliger Vorzeit in ihr auf, und in tausend Bergen regt fich - unbekummert um alle Zweifel der Bibelfeinde und Christusleugner - wieder eine Spur des alten Glaubens, der ersten Liebe, der ersten Weihnachtsfreude. Und du selber, mein lieber Chrift, wenn du auch weder mit Johannes an Jesu Brust geruht, noch mit Thomas die Finger in seine Seite gelegt, noch mit Maria zu seinen Füßen gesessen bist, - du selber kannsts erfahren im lebendigen Herzensverkehr mit Jesu und seinem Evangelium, - und ich weiß daß es manche unter uns schon er= fahren haben: das Leben ift erschienen, ist auch uns erschienen, fichtbar, hörbar, spürbar in Jesu Christo uns erschienen, also daß wir keines andern warten dürfen, also daß wir noch allezeit in ihm haben können Leben und volle Genüge. Wenn du heimkamft, lieber Chrift, aus der Predigt nach einem gesegneten Gottesdienft, oder wenn du deine Bibel zumachtest nach recht andachtsvollem Lesen, oder wenn du weggiengst vom Abendmahlstisch mit selig erhobenem Gemüth, oder wenn du aufstandest von beinen Knieen nach brünftigem Herzensgebet: ist dirs da nicht auch oft gewesen, als hättest du den mit beinen Ohren gehört, mit beinen Augen geschaut, mit deinen Händen betaftet, jenes Wort des Lebens, jenes Licht der Welt, von welchem Johannes bezeugt: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit? Ja, Geliebte, es ist ein fester Glaubensgrund, beruhend auf der Verkündigung treuer Zeugen, bewährt unter den Stürmen von vielen Jahrhunderten, bekräftigt durch die Erfahrung unzähliger Herzen, darauf die Gemeinde des Herrn

steht. Darum kommet und schließet euch an, höret die Botschaft und erprodet sie an eurem eigenen Herzen: Gott ist mit uns, wir sehn den Sohn, den Eingebornen, des Baters Herrlichkeit, den Retter der Verlornen, der Reuevollen Trost, Ihr Sünder nehmt ihn an, er ist allein der Herr der selig machen kann. Darum ists auch

2) Ein edles Liebesband, das die große Weihnachtssgemeinde umschlingt, ein Band herzlicher Gemeinschaft unster einander und seliger Gemeinschaft mit dem Herrn.

"Was wir gesehen und gehört haben, schreibt Johannes, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habet und unfre Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christi." "Auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habet." Wie freundlich streckt da der heilige Apostel uns seine Bruderhand entgegen über die Aluft der Zeiten, über die Schranken ber Bölker, über die Scheidewand der Stände, ja über die Mauern unfrer Unempfindlichkeit, über die Berge unfrer Sünden herüber, als wollte er sagen: liebe Seelen, nehmet doch alle Theil an unfrer Freude, die allem Volk wiederfahren ift! Sehet, also hat Gott die Welt, die ganze Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sehet, so reich ist dieser Lebens= quell, der in Jesu Christo uns aufgeschlossen ist, daß kommen darf wen da dürftet: alle sollen satt werden. O schließe sich doch keines davon auß; glaube keines, ich bin zu gut dazu — ich brauch es nicht; glaube keines, ich bin zu schlecht dazu, mir gilt es nicht; nein als Brüder und Schwestern, als eine große Gottes= familie und Weihnachtsgemeinde — alle in Sünden verloren von Natur, alle zur Seligkeit erkoren durch Gottes Unade, kommt herbei, schließet euch an; kein blinder Heibe am fernsten Infelftrand, kein blutiger Mörder auf feuchtem Kerkerstroh, aber auch fein Rönig im golbenen Throngemach, kein Weiser unter seinen Bücherschätzen soll sein, ders nicht miterfahren, mitfühlen dürfte mit einem Apostel Johannes und Paulus: Auch mir ift der Heiland geboren, auch mir ift Barmherzigkeit widerfahren, Gottlob auch mich nimmt Jesus an. "Was wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr Gemeinschaft mit uns

habet." Ja meine Lieben, welch seliges Liebesband schlingt es boch um die Herzen, zu glauben und zu wissen: Gin Bater hat uns geliebet, Gin Heiland ift uns geboren, Gin Leben ift uns erschienen, Gin Kreuz hat uns erlöset, Gin Himmel fteht uns offen! Welch freundliches Liebeslicht fällt auf alle irdischen Verhältnisse und Migverhältnisse, auf alle menschlichen Verbindungen und Entzweiungen von der Krippe des Weltheilandes! Mit welch frommer Innigkeit muffen die sich umfassen, die einander zuvor schon die Nächsten und Liebsten find: Eltern, Kinder, Gatten, Geschwister, Freunde - in dem Gedanken: uns allen ist der Bei= land geboren! Mit welch brüderlicher Liebe müffen wir auch auf die hinausblicken, die uns fremd und ferne find, hinausblicken selbst auf die wilden Heiden bei dem Gedanken: auch fie sollen Gemein= schaft mit uns haben, auch sie find berufen zur großen Weihnachts= gemeinde! Wie muffen wir alles kleinlichen Zanks, alles eigen= nützigen Streits untereinander uns schämen bei der Verkündigung: Also hat Gott die Welt geliebt! Und wie kleinlich und unchrift= lich muß uns auch alles hochmüthige Kirchen- und Sektengezänk erscheinen gegenüber den großen Grundthatsachen und Grund= wahrheiten unsres Heils: das Leben ist erschienen, Gott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber, Christus ist um unfrer Sünden willen geftorben und um unfrer Gerechtigkeit willen auferweckt. Der Herr segne auch die bevorstehende Gnadenzeit und Freudenbotschaft an uns allen, daß die Friedensbande wieder fester um die Herzen sich schlingen, und wir in herzlicher Liebe Gemeinschaft haben untereinander — und unfre Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christo.

Daß wir Gemeinschaft haben mit Gott, daß unsre zerrissene Lebens= und Liebesgemeinschaft wieder angeknüpftwerde mit unsrem Schöpfer und Erlöser, darauf, meine Geliebten, zielen ja alle Gnadenoffenbarungen Gottes seit das Paradies verloren gieng, darauf geht der ganze Lebenslauf unsres Heilands von der Krippe bis zum Kreuz, darauf hin arbeiten alle Gnadenmittel der Kirche, jede Predigt, jedes Gebet, jede Taufe und jedes Abendmahl. Dann erst ift auch unsre Gemeinschaft untereinander geheiligt und gesegnet, wenn sie zu ihrem tiefsten Grund und zu ihrem höchsten Ziel hat die Gemeinschaft mit Gott. Das erst ist ein evangelisches Ges

meindeleben, wenn Prediger und Zuhörer miteinander wachsen an dem der das Haupt ift, Chriftus. Das erst ift eine gesegnete Freundschaft, wenn Freunde in edlem Wetteifer miteinander nach= trachten allem Wahren, Guten und Schönen. Das erst ift eine chriftliche Che, wenn Gatte und Gattin darauf bedacht find, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Das erst ist eine vernünftige Kindererziehung, wenn Bater und Mutter in Ernft und Liebe, durch Wort und Beispiel ihre Kinder dem Herrn zu= führen und für den Himmel erziehen. Das erst ist eine gesegnete Weihnachtsfreude, wenn Jung und Alt in dem Entschluffe sich vereinigen: laffet uns Ihn lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt! Dazu helfe der Herr uns allen auch durch diese Weihnachtszeit. dazu versammle er uns als eine liebliche Weihnachtsgemeinde um die Krippe zu Bethlehem, daß wir in herzlicher Liebe Ge= meinschaft haben unter einander und unfre Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesu Christo. Er das Haupt und wir die Glieder, Er das Licht und wir der Schein; Er der Meister, wir die Brüder, Er ist unser, wir sind sein. Dann dürfen wir als eine rechte Weihnachtsgemeinde uns auch erfreuen

3) eines gemeinsamen seligen Hoffnungsfterns. Und folches schreiben wir euch, sagt der Apostel, und solches predigen wir euch, darf ich sagen, auf daß eure Freude völlig sei. Völlige Freude schon hier, noch völligere Freude einst dort — das ifts, was unser Chriftenglaube uns hoffen läßt. Solches schreiben wir euch, solches predigen wir euch, auf daß eure Freude völlig sei, völlig schon hier in dieser unvollkommenen Welt. Die Weih= nachtszeit gilt als eine Freudenzeit auch in den Augen der Welt. Aber die Weihnachtsfreude der Welt, meine Lieben, ist sie schon eine völlige Freude? Gine Freude, die nur an irdischen Gaben. oft nur an eitlem Flittertand sich ergött; eine Freude, deren man satt ift oft nach wenigen Tagen; eine Freude, bei welcher Tausende leer ausgehen und der Arme nur das Zusehen hat; eine Freude. die selbst im begüterten Haus recht schmerzlich getrübt werden kann durch eines lieben Kindes Krankheit oder Tod — ist das schon die völlige, die vollkommene Freude? Nein, meine Lieben. auf daß eure Freude völlig sei, wünsche ich euch die schönste Beihnachtsgabe, das höchste Glück einer Menschenseele — nämlich eine selige Gemeinschaft mit Gott, jenen Frieden des Herzens, den das Bewußtsein giebt: Ich bin Gottes, Gott ist mein; wer ist, der uns scheidet? Wer im Frieden mit Gott steht, der erst hat völlige Freude im Glück, süßen Trost in Trübsal, himmlischen Keichthum in der Armuth, überschwenglichen Ersat beim irdischen Verlust, dauernden Frieden im Leben, selige Hossmung im Sterben.

Denn wenn wir durch Christum in der Gemeinschaft mit Gott stehen, dann, Geliebte, blicken wir auch über Tod und Grab mit seliger Hossenung hinüber dorthin, wo das ewige Leben uns erst vollkommen erscheinen wird beim Vater, wo alle diejenigen, die hienieden durch Christum Gottes Kinder geworden sind, als eine himmlische Weihnachtsgemeinde versammelt stehen werden nicht mehr um die Krippe des erniedrigten Gottessohns, sondern um den Thron des erhöheten Welterlösers. Dort führe auch uns alle mit den Unsern der Herr einst auf ewig zusammen und helse uns, daß wir hienieden schon uns bereiten auf seine herrliche Erscheinung und mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben.

Bald sind wir zu dem Lohne Der himmelsbürger dort erhöht, Dann sind wir nah dem Throne Und schauen deine Majestät. Richt mehr aus dunkler Ferne Dringt dann der Dank zu dir, Weit über Sonn und Sterne Erhaben jauchzen wir, Und mit der himmel Heere Schallt unser Lobgelang: Dem Ewigen sei Ehre, Dem Welterlöser Dank!

Umen.

5.

## Predigt am Christfest.

(1857.)

Eph. 1, 3—8.

"O daß mein Sinn ein Abgrund wär, "Und meine Seel ein weites Meer, "Daß ich dich möchte fassen!"

Da, Geliebte in dem Herrn, das sprech ich euch nach, wie ihr es so eben gesungen. Einen tief aufgeschlossenen Sinn, auf

daß wir möchten begreifen mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der göttlichen Liebe; ein weitgeöffnetes Berg, um die Gnadenguffe und Segens= ströme aufzunehmen, die heute vom Himmel herab sich über uns ergießen; ein erleuchteteres Auge, um hineinzuschauen in den über Bethlehem geöffneten Himmel; ein geschärfteres Ohr, um ben Nachklang zu vernehmen von den Lobgefängen der himmlischen Heerschaaren; eine gelöstere Zunge, um würdig zu reden von dem kindlich großen Geheimniß: Gott ist geoffenbaret im Fleisch, das möchte am heutigen Fest jeder rechte Chrift, das möchte insonderheit jeder Prediger des Evangeliums sich wünschen. "O daß mein Sinn ein Abgrund wär, Und meine Seel ein weites Meer, daß ich dich könnte fassen;" Dich fassen, du unergründliche Barmsherzigkeit meines Gottes, der also die Welt geliebet hat, daß er seinen eigenen Sohn für sie dahingab in dieses arme Menschenleben; dich fassen, du heilige Liebe meines Erlösers, der ein armes Menschenkind ward, auf daß ich ein seliges Gotteskind würde; dich fassen, du überschwenglicher Reichthum an geistlichem Segen in himmlischen Gütern, der von der Geburtsftätte des Weltheilands ausgeflossen ist und noch immer ausfließt und in Ewigkeit ausfließen wird über die begnadigte Menschheit. Aber wer will es völlig fassen, das Geheimniß der Erlösung, darein selbst Engel lüstet zu schauen; wer will ihn würdig preisen, den Reichthum göttlicher Gnade und Erbarmung, davon die Ewigkeiten singen? Niemals fühlt fich unser Geift so klein, unser Herz so arm, unser Mund so schwach, als wenn wir vor so großen Gnadenthaten Gottes stehen wie heute. Doch getroft, meine Seele; nicht ein Seraphsverstand thut am Chriftfest noth, um seines Segens froh zu werden; nicht Engelzungen bedarfs heut, um dem Herrn sein Lob zu singen, sondern nur ein einfältig Kinderherz, begierig nach Gottes Reich, offen für fein Wort, dankbar für sein Beil, willig zu seinem Dienst. Denn das Chriftfest ist ja ein Kinderfest für große wie für kleine Kinder, ein Fest der Freundlichkeit und Leut= seligkeit Gottes unfres Heilandes, der sich herabläßt zu unfrer Niedrigkeit; der große Herr der Ehren, der gerne wohnet bei den Niedrigen, der eine Krippe fich zum Bett, einen Stall zur Wohnung sich gefallen ließ, der läßt auch ein armes schwaches Menschen=

herz zum Kämmerlein sich gefallen. Also nur das wollen wir uns heut wünschen und erbitten: kindliche Herzen, von dem Gnaden=reichthum dieses Tages soviel aufzunehmen, als wir in unsrer Schwachheit vermögen; mit kindlichen Herzen wollen wir auch jetzt vor den Gnadenthron des himmlischen Vaters treten und beten:

(Gebet aus dem Kirchenbuch.)

#### 2lbendlektion Eph. 1, 3-8.

Gelobet sei Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wie er uns denn erwählet hat durch denselbigen, ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten sein heilig und unsträsslich vor ihm in der Liebe; und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesum Christ, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten; an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden, nach dem Reichthum seiner Gnade, welche uns reichlich widersahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit.

Ein großer Waler hat ein berühmtes Bild gemalt von der heiligen Nacht zu Bethlehem, an welchem besonders merkwürdig ist, daß alles Licht auf dem Bild ausgeht von dem neugebornen Kindlein, das Maria in den Armen hält. Das stillselige Antlit der Mutter, die staunenden Gesichter der trenherzigen Hirten, der dunkle Hintergrund des Stalles, ja selbst die Engelsgestalten, die anbetend in der Luft schweben — alles glänzt im Widerschein des milden Lichtes, das ausgeht von dem holdseligen Kindlein. Es liegt darin eine tiese Bedeutung. Denn allerdings vom Antlit des Fesustinds in der Krippe geht ein Freudenschein aus auf alle, die ihm im Glauben nahen, ja ein Licht, das uns Himmel und Erde erhellt. Wir wollen uns in diesen Gnadenschein jest mitten hinein stellen, indem wir betrachten:

Wie im Lichte der heiligen Christnacht alles Dunkle uns so lieblich erleuchtet wird: Gott, Mensch, Zeit und Ewigkeit.

Ich lag in tiefster Todesnacht, Du wurdest meine Sonne, Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die den werthen Schein Des Glaubens schickt ins Herz hinein; Wie schön sind deine Strahlen! Amen.

Wie im Lichte der heiligen Christnacht alles Dunkle nus doch so lieblich erleuchtet wird!

1) Gott zuerst, zu dem auch wir nun anbetend mit dem Apostel emporrufen können: Gelobet sei Gott und der Bater unfres Herrn Jesu Chrifti, der uns gesegnet hat mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. — Unter allen Humnen und Festgefängen, welche die Sänger und Priefter ber Heiden ihren Göttern gefungen, ja unter allen Pfalmen auch und Lobliedern, die im alten Bund von der Harfe eines David oder Uffaph gen Himmel emporklangen, werdet ihr kein einziges finden. das so herzlich fröhlich, so kindlich dankbar emporklänge zu dem großen und majestätischen Gott, wie dieser Preisgesang des Apostels: gelobet sei Gott und der Vater unfres Herrn Jesu Christi! Denn was ist uns Gott ohne Christum? Dem Heiden ein unbefanntes Wesen, verhüllt und verborgen unter der Menge seiner Geschöpfe; dem Juden ein ftrenger Gebieter, donnernd und blitzend aus den Wolken des Sinai; dem forschenden Geift ein unbegreif= liches Etwas, das in einem Lichte wohnt da Niemand zukommen kann; dem sehnenden Herzen eine überirdische Macht, nach der die Seele vergebens ihre Flügel ausspannt; dem zagenden Gewissen ein zürnender Richter, vor dem kein Mensch bestehen mag: dem Weltweisen ein luftiger Begriff, der das Herz nicht erwärmen kann; dem großen Haufen ein leerer Name, bei dem er fich nichts zu denken weiß. Dunkel ifts über unserm Haupt, ins Unermeß= liche verliert sich unser himmelan forschender Blick; kein Fernrohr zeigt uns unsern Gott; nicht Sonne, Mond und Sterne geben uns Antwort auf die Frage: wer wohnt da droben? wer waltet über den Sternen? wem dank ich mein Dasein? wer lenket mein Schickfal? wem fall ich in die Hände, wenn ich von hinnen scheide? Da heißts abermal bei einer Seele, die nach Gott verlangt, und zwar in betrübterem Sinn: O daß mein Sinn ein Abgrund wär. Und meine Seel ein weites Meer, Daß ich dich möchte fassen! Aber: Gelobet sei Gott und der Bater unseres Herrn Jesu Christi. der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Ja siehe, vom Kindlein in der Krippe geht ein seliger Widerschein aufwärts in die dunkeln Himmels= höhen; im Lichte der seligen Weihnacht sehen wir da droben über den Sternen ein heiliges Baterantlit sich zu uns herniederneigen. In diesem Kindlein fassen und halten wir den unendlichen Gott. im Sohne sehen und haben wir den Vater. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi und durch ihn auch unser Bater! Ja, was ift uns Gott durch Jesum Chriftum ge= worden! Gin lieber Bater im Himmel. Gin allmächtiger Bater zwar, vor dem wir allesamt Staub und Asche sind, aber auch ein allgütiger, der uns und alle Dinge trägt in seinem gewaltigen Urm. Ein heiliger und gerechter Bater zwar, dem gottlos Wesen ein Greuel ist, aber auch ein barmherziger, der nicht Gefallen hat am Tode des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Ein großer und unerforschlicher Vater zwar, zu dem kein Menschenverstand hinanreicht, aber auch ein freundlicher und leutseliger, der sich herabläßt in seinem Wort zu der Schwachheit seiner Kinber. Gin Bater, vor dem der größte Weise anbetend sein Saupt neigen muß und zu dem das lallende Kindlein betend seine Sand= lein falten darf; ein Bater, vor dem der Edelste auf Erden buß= fertig in den Staub sinken muß und zu dem der perlorenste-Sohn vertrauensvoll kommen darf um Gnade und Vergebung. Drum gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi und durch ihn auch unser Vater! Wenn wirs alle Tage beten dürfen: Unser Bater, der du bist in dem Himmel, so lassets uns heut an der Krippe des Jesuskinds brünstiger, kindlicher, fröhlicher, dank= barer, als im ganzen Jahr gen Himmel emporrufen: Abba lieber Bater! Wenn wir für viel geistlichen Segen in himmlischen Gütern allsonntäglich zu danken haben in diesem Gotteshaus: o so sollte ja heut, an dem Fest, aus welchem alle andern christlichen Gnaden= und Freudentage entspringen, am Geburtsfest unseres Erlösers taufendstimmig der Ruf gen Himmel steigen: Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns ge= segnet hat mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wer will ihn messen den geistlichen Segen in himmlischen Gütern, der von oben herab vom Bater des Lichts seit achtzehnhundert Jahren herniedergeflossen ist auf die Mensch= heit durch Chriftum. Wie viel Segen väterlicher Belehrung in die Finsterniß des Aberglaubens und Unglaubens herein; wie viel Segen väterlichen Trostes in den Jammer und die Trübsal dieser Erde hernieder; wie viel Segen väterlicher Bucht und Leitung für unfre schwache und verdorbene Menschennatur! Wie viel Segen ausgetheilt im Gotteshaus durch das Wort, das unsre Seelen selig machen kann und durch die Tröftungen der heiligen Sakra= mente! Wie viel Segen daheim im Kämmerlein in die Seelen geflossen durch die stille Einsprache des heiligen Geistes und durch den kindlichen Gebetsumgang mit dem Bater im Himmel! Wie viel Segen auch ins große Leben der Bölker hinausgeströmt in tausend Bächen durch die Wahrheit des Christenthums: Ein Gott und Vater, der da ist über uns allen und durch uns alle und in uns allen! Wie viel Anstalten der Menschenliebe und des Erbar= mens, die der freundliche Geift des Evangeliums ins Leben gerufen hat, durch den die Gesetze milder, die Sitten edler, das Familien= leben inniger, die Völker befreundeter, die Erdenleiden erträglicher, die Kriege selbst menschlicher geworden sind! D meine Lieben, alle funkelnden Weihnachtsbescheerungen, die gestern und heut in Chriftenlanden ausgebreitet lagen auf tausend Tischen — was find fie gegen den geiftlichen Segen in himmlischen Gütern, den der ewige Later droben durch Chriftum seinen Menschenkindern geschenkt und heute wieder aufs neue bescheert hat! Alle mensch= liche Liebe, die gestern und heut in Vaterherzen gewallt, in Mutteraugen geglänzt hat, was will sie heißen gegen die heilige und unendliche Liebe, von der das große Vaterherz droben wallt und glüht, und die ausgesprochen liegt in den Worten: Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen Sohn in die Welt gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren wären, sondern das ewige Leben hätten. Ja gelobet sei Gott und der Bater unfres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen durch Chriftum! Im Lichte der heiligen Chriftnacht erscheint uns der verborgene Gott freundlich beleuchtet als unser himmlischer Bater. Und erscheint uns

2) ber arme Mensch lieblich verklärt als Gottes Kind. Denn "er hat uns verordnet, fährt der Apostel in seinem Lobgesang fort, zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesum Christ, nach dem Wohlgesallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten; an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden." Was ist der Mensch ohne Christum? Ach es läßt sich freilich viel Herrliches sagen von dem Adel mensch=

licher Natur, von der Hoheit menschlicher Abkunft, von der Würde menschlicher Bestimmung. Wir find göttlichen Geschlechtes, haben schon die alten Heiden fich gerühmt. Wir sind die Herren der Erde, berühmen sich heutzutag auch die getauften Beiden. Wir sind die Herren ber Schöpfung, lehrt uns ein Blick in die Natur, die uns umgibt. Wir find geschaffen zu Gottes Cbenbild, lesen wir felbst in der heiligen Schrift. Und doch — ich frage abermals, was ist der Mensch ohne Christum? Was ist er in Wirklichkeit, nicht nach seinem Ideal? Was ist er in der Gegenwart, nicht was war er im Paradies? Fraget euer Gewissen und es wird euch sagen: ich bin ein armes Gemächte, ein gebrechliches Wesen, abgewichen von Gott, mit Sünden befleckt, von Sorgen gedrückt, mit Fluch behaftet, ein Rind des Zorns von Natur. Sehet euch die Menschheit an, wie sie um uns her leibt und lebt, handelt und wandelt, genießt und duldet, lebt und ftirbt - und ihr werdet fagen: der Mensch ist ein armseliges Geschöpf, in tausend Thorheiten verstrickt, in tausend Sünden verkettet, in tausend Nöthen gefangen. Seine Tugenden wollen nicht viel heißen und seine Sünden schreien gen himmel; in seiner Lust ist er nicht zu beneiden und in seinem Schmerz ist er zu beklagen; sein Leben ift ein elend jämmerlich Ding und sein Sterben ist ein bitteres Loos. Ja was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmft?

Aber Geliebte, was kann der Mensch werden dadurch, daß der Herr seiner so freundlich gedacht und sich seiner angenommen hat in Jesu Christo seinem lieben Sohne? Welch freundliches Licht fällt von der Krippe zu Bethlehem auf die verkommene und verlorene Menschheit! Wie hoch ist unsere arme Menschennatur geehrt, wie lieblich soll sie verklärt und erneuert werden durch die Menschwerzdung des Sohnes Gottes! "Gott hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihm selbst durch Jesum Christ." Indem er seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt, sein liebes Kind Jesum uns geschenkt hat, will er uns sagen: kommet ihr armen Menschen, ihr sollet wieder meine Kinder werden; an diesem Liebespfande sehet, daß ich euch noch lieb habe; von diesem Kinde lernet, wie man mir wohlzgefällt; an der Hand dieses meines lieben Sohnes kommet wieder zu mir und ihr sollet mir willkommen sein. "Denn er hat uns anzgenehm gemacht in dem Geliebten." Obwohl er kein Wohlgefallen

haben kann an unsern Sünden, so will er um seines. lieben Sohnes unsres Bruders willen auch uns in Gnaden ansehen. Das ist unfre Rechtfertigung in Chrifto. Obwohl unfre Natur verwildert und verdorben ist, so will er sie wieder veredeln und befruchten durch das Pfropfreis aus dem Paradiese, das er der Menschheit eingeimpft hat in diesem göttlichen Kind. Das ift unfre Heiligung burch Chriftum. Und unfre Beiligung wie unfre Rechtfertigung beruht auf dem großen Werk der Erlösung. Er hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten, "an welchem wir haben die Erlösung durch fein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden." Da werden wir ge= mahnt an den sauren Weg, an die blutige Straße, darauf unser Heil uns erworben ift. Da werden wir an der Krippe des Neugebornen gleich erinnert an das Kreuz des sterbenden Welterlösers. Da wird und beim Beginn seines Pilgerlaufs schon vor Augen gestellt die Frucht seines Erdenwallens: die Erlösung durch sein Blut, die Versöhnung der Welt mit Gott. "An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden." Wer unter uns das an sich selbst erfahren hat was es heißt: wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden; wer in Jesu Chrifto gefunden hat Frieden mit Gott, Ruhe für seine Seele, Kraft zum Guten, Licht im Leben, Trost im Leiden, Hoffnung im Sterben, dem wirds an der Krippe Jesu heut auch zu Muthe sein wie dem alten Kirchenvater Hieronymus, der nicht fern von jener Krippe in Bethlehem lebte und ftarb. Höret mit kindlichem Sinn, was er darüber gar kindlich rührend kurz vor seinem Ende schreibt: "So oft ich diesen Ort, wo mein Heiland geboren ist, anschaue, so hat mein Herz ein süßes Gespräch mit ihm. Ich sage: Ach, Herr Fesu, wie zitterst du, wie hart liegest du in deinem Aripplein um meiner Sekigkeit willen! Wie soll ich dirs immer mehr vergelten? Da dünket mich, wie mir das Kindlein antwortet: Nichts begehr ich, Hieronymus, denn daß du singest: Ehre sei Gott in der Höhe! Lag dirs lieb sein, ich will noch dürftiger werden im Delgarten und am Kreuz. Ich spreche weiter: Liebes Jesulein, ich muß dir was geben, ich will dir all mein Geld geben. Das Kindlein antwortet: ift doch zuvor Himmel und Erde mein, ich bedarfs nicht, gibs armen Leuten, das will ich annehmen, als wäre es mir selber widerfahren. — Ich rede weiter: Liebes Jesulein, ich wills gerne thun, aber ich muß dir auch für beine Person etwas geben oder muß für Leide sterben. Das Kindlein antwortet: Lieber Hieronyme, weil du ja so gebeluftig bift, so will ich dir sagen, was du mir geben sollst. Gieb her beine Sünde, gieb her bein boses Gewissen und beine Verdammniß. - Ich spreche: was willst du damit machen? Das Jesulein ant= wortet: ich wills auf meine Schulter nehmen, das soll meine Herr= schaft und herrliche That sein, wie Jesaias vor Zeiten geredet hat, daß ich beine Sünde will tragen. — Da fang ich an, spricht Hie= ronymus, bitterlich zu weinen und sage: Kindlein, Kindlein, wie hast du mir das Herz gerühret! Nimm hin was mein ist, gieb mir was dein ift, so bin ich der Sünden los und des ewigen Lebens gewiß." — Ja Kindlein, Kindlein, wie hast du mir das Herz ge= rührt! Ewige Liebe, was machst du aus uns! "Der Sünden los und des ewigen Lebens gewiß," ja welches Freudenlicht fällt mit solchen Worten aus der Krippe zu Bethlehem auf die arme Mensch= heit. Habe Dank, du ewige Liebe, die du um unseretwillen ein armes Menschenkind geworden, auf daß wir durch dich selige Gottes= kinder würden. O daß an unser keinem deine heilige Geburt, dein göttlicher Erdenwandel, dein unschuldiges Leiden und Sterben verloren wäre, daß wir alle würden, was wir alle werden können und sollen: aus armen Sündern selige Gotteskinder!

Wenn oft mein Herz vor Kummer weint Und keinen Trost kann finden, Rufst du mir zu: ich bin dein Freund, Ein Tilger deiner Sünden, Dein Fleisch und Blut, der Bruder dein, Du sollst ja guter Dinge sein, Ich sühne deine Schulden.

Welch seliges Licht, meine Lieben, fällt durch dieß Erlösungs= werk von der Krippe zu Bethlehem auf den ganzen Welt= und Zeit= lauf! Ja auch

3) die Zeit mit ihrem Dunkel wird uns erleuchtet von dem Lichte der heiligen Christnacht.

Dunkel und verworren liegt die Weltgeschichte vor uns ohne Christum! Woher kommts mit der Welt und wo wills hinaus mit der Menschheit? Ist auch ein Plan in diesem bunten Spiel der Menschenschicksale? Giebts auch einen Faden durch dieses dunkle Labyrinth der Weltbegebenheiten? Ja, meine

Lieben, von der Krippe zu Bethlehem aus kommt Licht in dieses Dunkel des Weltlaufs. Christus ist der Mittelpunkt der Zeiten. "Wie uns denn Gott erwählet hat durch denselbigen ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten heilig sein und unsträflich vor ihm in der Liebe." Wie im Kerzenglanz des heiligen Abends and Licht kommt was Vater und Mutter wochenlang vorher erdacht und gerüftet, ihre Kinder zu erfreuen, und wie da nun so manches räthselhafte Wort des Vaters, so mancher geheimnisvolle Gang der Mutter auf einmal den Kindern klar wird, so ist im Glanze der heiligen Weihnacht erschienen, was Jahrtausende zuvor, ja was in der geheimnisvollen Vorewigkeit, ehe der Welt Grund geleget war, die ewige Liebe Gottes zum Heil der Welt beschlossen hat. Dahin zielten alle Wege Gottes seit Anbeginn der Welt, dahin alle Führungen der Menschheit vom Paradiese an, dahin alle Weis= sagungen der Profeten, dahin alle Ahnungen der Frommen unter Juden und Heiden, daß in Jesu Chrifto Gott die Welt mit sich selber versöhnte. Und wie wir an die Geburt Christi unfre Zeit= rechnung anknüpfen und jeder Weltbegebenheit in der Geschichte ihren Plat anweisen, indem wir sagen: es ift geschehen im Jahre so und so viel vor oder nach Christi Geburt: so ist Christus der Kern und Stern des Weltlaufs, das Centrum und der Angelpunkt ber Zeiten; daß sein Reich komme, dahin zielen alle Wege Gottes mit der Menschheit, und wie er uns erwählet hat durch benselbigen ehe der Welt Grund gelegt war, so führt er auch durch allen Wechsel der Zeiten seinen ewigen Heilsplan hindurch zu dem herrlichen Ziel, daß alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters.

Und wie mit dem Zeitlauf im Großen, so ists mit unsrem Lebensgang im Kleinen. Dunkel oft und räthselhaft sind die Führungen unsres Lebens. Fürwahr du bist ein verborgener Gott, du Gott Förael, so möchten wir manchmal schmerzlich in die Wolken hinauf klagen. Warum, Herr, warum? diese bittre Frage schwebt uns auf den Lippen bei so mancher räthselhaften Wendung unsres Erdenlaufs. Aber tritt her, liebe Seele, tritt her an die Krippe zu Bethlehem und siehe, ob dir da nicht manches klar wird in den Führungen deines Gottes, ob von da nicht ein freundliches Licht säult auf deines Lebens düstere Pfade. Tritt her an die Krippe zu Beth-

seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern ihn dahingegeben für und: wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da schaue hinein in den heiligen Gnadenrath des Höchsten und freue dich: auch mich hat er erwählet in Christo ehe deun der Welt Grund geleget war, auch ich bin eingeschlossen in den ewigen Nathschluß der Erlösung. Als ich noch nicht erschaffen war, Da reicht er mir schon Gnade dar. Und alles was mir begegnet ist seit ich erschaffen und auf dieser Erde bin, und alles was mir noch widersahren wird im Lauf der Zeit, es zielt nur dahin, daß auch an mir der Nathschluß Gottes in Tesu Christo erfüllt werde, daß auch ich noch vor ihm dastehe heilig und unsträslich in der Liebe. So will ich denn nicht mehr zagen auf dunklen Wegen, so will ich denn auch im sinstern Thränenthal glaubig aufblicken zum Stern meines Heils, der da heißet Jesus Christus gestern und heut und derselbe auch in Ewigkeit.

Wie wohl ift mir, wenn mein Gemüthe Empor zu dieser Onelle steigt, Bon welcher sich ein Strom der Güte Zu mir durch alle Zeiten neigt, Daß jeder Tag sein Zeugniß gibt: Gott hat mich je und je geliebt!

Solch seliges Licht — o das leuchtet dann von der Krippe zu

Bethlehem durch alle Zeit hinüber bis in Ewigkeit.

4) Auch die dunkle Ewigkeit wird uns erleuchtet durch den Glanz der heiligen Christnacht. Der Segen des heutigen Tages, meine Lieben, ist viel zu reich, als daß er hienieden könnte ausgeschöpft werden. Simmlische Güter finds, womit wir gesegnet worden find durch Chriftum, Güter die vom Himmel stammen und jum himmel führen, Güter beren feliger Benug weit hinausreicht über die kurze Spanne dieses Erdenlebens. Gin himmlisches Biel ifts, wozu wir durch Gottes Gnade berufen find, "daß wir follten heilig und unfträflich fein in der Liebe," ein Biel, bem wir uns hienieben wohl nähern sollen von einem Chriftfest gum andern, das wir aber droben erst erreichen können im Lichte der Ewigkeit. Ein himmlisches Erbtheil ists, dessen wir noch warten nach allem was uns schon geschenket ist, denn find wir Kinder, so sind wir auch Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Gin Fest der Berbrüderung zwischen Himmel und Erde ist unser heutiges Christiest. Darum stieg der Sohn Gottes vom Himmel zur Erde herab, um uns von der Erde zum Himmel zu heben. Darum neigen die Engel theilnehmend heut sich hernieder zu uns Erdenbewohnern, damit wir hoffend emporschauen zu jenen himmlischen Höhen, wo auch unsre Heimat ist.

Das euch zum Trost, ihr Trauernden, denen die Lichter des Christsestes durch einen Thränenslor leuchten, die ihr eine theure Seele heuer zum erstenmal am gestrigen Freudenabend vermist habet im Kreis eurer Lieben. Das euch zur Ermunterung, ihr Himmlischgesinnten, die ihr an jedem irdischen Freudensest eine Sehnsucht spüret nach ewigen Freuden, ein Heimweh nach dem Himmel. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, aber es ist noch nicht erschienen was wir sein werden. Auch ins Dunkel des Todes, auch ins unbekannte Land der Ewigkeit hinüber wirst das Christsest seinen Freudenschein. Darum himmelan die Herzen, himmelan den Wandel, dort wird ein ewig Christsest geseiert.

Die Hoffnung schauet in die Ferne Durch alle Schatten dieser Zeit; Der Glaube schwingt sich durch die Sterne Und sieht ins Reich der Ewigkeit, Da zeigt mir beine milde Hand Mein Erbtheil und gelobtes Land.

Gebuld, Gebuld, es kommt die Stunde, Da mein durch dich erlöster Geift Im höhern Chor mit frohem Munde Dich Quell der Liebe schöner preist; Drum eilt mein Herz aus dieser Zeit Und sehnt sich nach der Ewigkeit.

Amen.

6.

# Predigt am Stefanusfeiertag.

(1860.)

Bebr. 12, 1-4.

Darum auch wir, dieweil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und autsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens; welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Sehande nicht, und ist gesessen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedartet an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hak, daß ihr nicht in eurem Ntuth matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch nicht dis aufs Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde.

Es giebt ein Bild von der heiligen Christnacht, wo Engel das Jesuskindlein durch die nächtliche Dämmerung vom Himmel herab= geleiten auf die dunkle Erde. Gin Engel trägt den göttlichen Anaben auf seinen Armen, die andern folgen nach mit Harfen die sie spielen, mit Palmzweigen die sie schwingen, aber Giner trägt mit ernster Miene auch ein Kreuz und eine Dornenkrone, bas Kreuz, daran einst dieses junge Lamm Gottes bluten, die Dornenkrone, barunter einst dieser Menschensohn sein müdes Haupt im Tode neigen soll. Eine rührende Mahnung, daß wir bei der Geburt Jesu auch gleich an sein Sterben, bei seiner Krippe gleich an sein Kreuz denken sollen, um uns das ganze Wunder seiner Erniedrigung klar zu machen und uns die ganze Tiefe der göttlichen Liebe vor Augen zu stellen, die den eingebornen Sohn für uns dahingab nicht blos ins arme Menschenleben, sondern auch in den bittern Kreuzestod. Doch nicht nur das Chriftkind, sondern auch die Christenheit geht jenes Kreuz und jene Dornenkrone an. Auch uns bringen die Engel vom Himmel zwar vor allem das göttliche Jesuskind hernieder als die theuerste Sabe des himmlischen Vaters, deren wir uns von Herzen freuen sollen. Aber auch uns bringen sie hintendrein das Kreuzesholz und die Dornenkrone zum Zeichen: wer fich feines Heilands dauernd freuen will, der muß auch mit ihm und für ihn leiden können; wer ihm nachfolgen will, der muß sein Areuz auf sich nehmen; wer die Krone des Lebens aus seiner Hand empfangen will, der muß auch die Dornenkrone mit in den Rauf nehmen.

Dieselbe Wahrheit hat die christliche Kirche von Altersher ausgesprochen, indem sie hart auf das fröhliche Christsest den ernsten Stefanustag folgen läßt, den Gedächtnißtag des ersten christlichen Märthrers, als wollte sie uns durch den bleichen Mund dieses edlen Blutzeugen zurusen: Wer nicht getämpst, trägt auch die Kron Des emgen Lebens nicht davon. Der griechische Name Stefanus bedeutet auf deutsch "Krone", und diesen Namen hat jener theure Gottessstreiter in mehr als Einem Sinne verdient. Wir sehen ihn mit einer schönen Heiligenkrone geschmückt schon in seinem Leben und Wirken, mit einer blutigen Dornenkrone geziert im Leiden und Sterben, einer herrlichen Siegeskrone gewürdigt droben im Himmel. Und diese drei Kronen, meine Lieben, sie gehen jeden Christen an.

#### So lasset euch benn jest in Kürze vorhalten: Drei Kronen für den Christen,

daran der Stefanustag uns mahnt:

- 1) Die Heiligenkrone eines begnadigten Jüngers;
- 2) Die Dornenkrone eines muthigen Dulders;
- 3) Die Siegeskrone eines seligen Ueberwinders.

Hier durch Kampf und Hohn, Dort die Ehrenkron; Hier im Hoffen und Vertrauen, Dort im Haben und im Schauen, Denn die Ehrenkron Folgt auf Kampf und Hohn. Zeiu hilf, daß ich Allhie ritterlich Alles durch dich überwinde Und in meinem Kampf empfinde Wie fo ritterlich Du gekämpft für mich. Amen.

Drei Kronen für den Christen sinds, daran der heutige Stefanustag uns mahnt. Es ist

1) Die Heiligenkrone eines begnadigten Jüngers. Die Maler geben dem Jesuskind, wenn sie es abbilden, meistens einen Strahlenschein ums Haupt zum Sinnbild seiner inneren Reinheit und Heiligkeit, um es darzustellen als ein Kind des Lichts, als einen Abglanz göttlicher Herrlichkeit und Majestät, von dem ein Johannes schreibt: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahr= heit. Auch die Apostel und Märtyrer sehen wir gewöhnlich abge= bildet mit einem golbenen Lichtreif ums Haupt, als einem Sinnbild der Gnade womit Gott sie gekrönet hat, des Friedens der ihre Seele erfüllte, und der Heiligkeit und Reinigkeit die aus ihrem Leben und Sterben uns entgegenleuchtet, wie es benn von unsrem Stefanus heißt Ap.=Gesch. 6: "Stefanus aber, voll Glaubens und Kräften, that Wunder und Zeichen unter dem Volk. — Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste der aus ihm redete. — Und fie fahen auf ihn Alle die im Rathe faßen und fahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht." Bon diesem Lichtglanz der Rinder Gottes, meine Lieben, von diesem Beiligenschein eines begnadigten Jesusjüngers sollte auch aus unsrem Antlit, aus unsrem Wandel, aus unsrem Thun und Lassen etwas hervorleuchten; das wäre eine schöne Krone um unser Haupt. Wir beten zwar keine Beiligen an, seis im himmel ober auf Erben, eingebenk bes Worts unfres herrn: Riemand ift gut, benn ber alleinige Gott. Wir maßen noch weniger uns selbst einen Ruhm der Heiligkeit an, auch wenn wir wirklich mit Gottes Hilfe auf dem Weg der Heiligung wären, sintemal wir wohl spüren, woran auch unser Text uns mahnt, "die Sünde, die uns immer noch anklebt und träge macht." Und am allerwenigsten wollen wirs anlegen auf einen blosen Beiligen= schein und Tugendschimmer; nach der apostolischen Warnung: Sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber das Wesen verleugnen fie. Aber, Geliebte, daß wir nach Heiligung ringen, daß wir je mehr und mehr ablegen die Sünde die uns anklebt, daß wir mit unermüdetem Ernste jagen nach der Krone der Heiligung, dazu find wir als Christen allesamt verpflichtet, dazu werden wir besonders in gegenwärtiger Festzeit wieder gar fraftig ermuntert. Die frohe Weihnachtsbotschaft: Also hat Gott die Welt geliebt; die Menschwerdung des Gottessohns, wodurch wieder ein göttlicher Lebenskeim hereingepflanzt ift in unser gefallenes Geschlecht; ber ganze Erdenwandel des Heilands von der Krippe bis zum Grabe, wodurch uns wieder das Bild einer gottwohlgefälligen Menschheit vor Augen geftellt und gezeigt ift, was der Mensch nach Gottes Ebenbild foll und kann — was anders foll die Frucht davon sein, als daß wir in dankbarer Liebe zu unfrem himmlischen Bater und in glaubigem Aufsehen auf unsern göttlichen Erlöser selber aufwachen zu einem heiligen, gottwohlgefälligen Leben, eingedent jener ernften Wahrheit: Wär Chriftus tausendmal in Bethlehem geboren Und wirds nicht auch in dir, - so bist du doch verloren! Und jener Hause von Zeugen, den wir im Reich Chrifti um uns haben von der Apostel Beiten an; jener todesmuthige Stefanus, beffen wir heute gedenken, jener gottinnige Johannes, beffen Gedächtniß wir morgen feiern, jener glaubensstarke Paulus, jener thatkräftige Betrus — ober Maria, die reine Magd Gottes, oder Magdalena, die begnadigte Sünderin, oder Tabea, die Jüngerin voll guter Werke, oder Lydia, die Purpur= krämerin, welcher ber Herr das Herz aufthat — und so mancher edle Mensch bis auf unsre Tage herab, in welchem Christus eine Gestalt gewonnen hat, aus dessen frommem Leben, aus dessen ge= bulbigem Leiben, aus beffen feligem Sterben, aus beffen fraftigem

Zeugniß in Wort und That etwas hervorleuchtet von der Lichtnatur der Gotteskinder — wozu find fie vor uns hingestellt in der Bibel. in der Geschichte, in unfrem eigenen Leben, als um uns zu zeigen: fehet das kann ein Mensch, das kann ein Chrift, das könnet auch ihr in der Kraft Gottes und Jesu Chrifti, wenn ihr von seinem Wort euch erleuchten, von seinem Geist euch heiligen, von seinem Blut euch reinigen, von seinem Borbild euch leiten lasset! Hat dich, liebe Seele, im Anschauen so eines geheiligten Gottesmenschen wie Stefanus, noch nie eine tiefe Scham durchglüht über dein eigenes verderbtes Herz, beflecktes Leben, mattes Chriftenthum? Hat dich da noch nie wie ein elektrischer Funke der Borsatz durchzückt: so wie ber, so wie die möchte ich auch sein, und in Gottes Namen so will ich auch werden! O fürwahr, diese Krone, die Krone der Gottseligkeit und Gottähnlichkeit — sie ists werth, daß wir darnach ringen! D gewiß, dieser Kranz, der Kranz christlicher Tugenden und Vollkommenheiten, er würde uns Allen wohl anstehen, beffer als jeder äußere Schmuck. Es ift auf den Weihnachtstischen dieser Tage manch funkelnde Gabe gelegen zu des Leibes Schmuck und Zierde. Aber, meine Lieben, der schönfte Schmuck für uns Alle, für Alt und Jung, für Arm und Reich, für Mann und Frau, das ist der verborgene Mensch des Herzens unverrückt, mit sanftem und ftillem Geiste, der tostlich ift vor Gott; das ist jener Saupt= schmud, von dem P. Gerhard fingt: Schmud "als mit einer Kron" die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend, Mit Gottes= furcht und Tugend das Bolk im ganzen Land. Und wenn wir dem heiligen Jesuskind in die göttlichen Augen sehen, wenn wir dem fterbenden Stefanus in fein Engelsantlit bliden, bann finkt aller Erdenschmuck und Erdenglang in sein Nichts zurück vor diesem himmlischen Seelenschmuck, vor der geistigen Schönheit einer von Gott erleuchteten, geheiligten und begnadigten Seele. Darum auch wir, meine Lieben, dieweil wir einen solchen Saufen Zeugen um uns haben, laffet uns ablegen die Sünde so uns immer anklebt und träge macht und unfres Abelfterns uns verluftig, der Gnadenkrone ber Kinder Gottes uns unwerth macht; laffet uns bagegen jagen nach der Heiligung, ringen nach der Vollkommenheit und trachten daß Chriftus eine Gestalt in uns gewinne, damit auch über unsrem Haupte die Gnade Gottes schwebe wie eine schöne Krone und auch aus unsrem Antlitz etwas leuchte vom Frieden der Kinder Gottes. Das, liebe Kinder, sei der Dank, womit ihr eure Eltern erfreut, das, ihr lieben Gotteskinder alle, sei unser Dank, womit wir dem himmlischen Bater lohnen, und unsern Heiland, den Anfänger unsres Glaubens, wollen wir bitten:

Herr Jesu, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, Mit Zucht und mit Ecduld durch beines Geistes Triebe, Kleid' mit der Demuth mich und mit der Sanstmuth an, So bin ich wohl geschmückt und köstlich angethan.

Freilich solche Krone wird nicht ohne Opfer errungen und nicht ohne Kampf behauptet; darum ists noch eine andere Krone, daran der Stefanustag uns mahnt:

2) die Dornenkrone des muthigen Dulders. Schon der gestrige Tag, das fröhliche Geburtsfest des Welterlösers, hat uns davon etwas ahnen lassen. Lag auch die Dornenkrone nicht sichtbar neben der Wiege des neugebornen Jesuskinds: o so mahnt uns ja schon diese ärmliche Wiege, dieses harte erste Bett, darin der Weltheiland lag, profetisch an sein hartes lettes Bett, daran er einst sterben soll. — es mahnt uns die Krippe des neugebornen an das Krenz des sterbenden Menschensohns und an den ganzen herben Lebenslauf, dem er von Geburt an entgegengeht. Und wenn wir seine Ankunft von Engeln besungen, seine Krippe von anbetenden Hirten umgeben sehen — ach dann gemahnts uns recht wehmüthig, daß es so nicht bleiben wird wenn dieß Kindlein groß geworden; dann gedenken wir schmerzlich an den heiligen Menschensohn, der, obwohl zum Heil der Welt erschienen, ein solches Widersprechen von den Sündern wider fich erdulden mußte, der, obwohl bei seiner Geburt von himmlischen Heerschaaren umjauchzt, auf seinem Todes= gang umbrüllt war von dem Mordgeschrei seines Volkes: kreuzige. freuzige ihn! Der Jünger aber ist nicht über den Meister, noch der Knecht über den Herrn. Das sehen wir heut am bleichen bluti= gen Marterbilde des fterbenden Stefanus, der trop feiner Gnaden= frone, womit ihn Gott gekrönet, doch vor den Augen der Welt keine Gnade fand, der trot seines himmlischen Seelenadels, wovon fein Antlitz leuchtete, ja gerade wegen dieses Seelenadels ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erdulden und auf bluti= gem Marterweg seinem Herrn nachfolgen mußte in den Tod.

Und jene Dornenkrone des Meisters und diese Märtyrerkrone

bes Jüngers - fie wird heut uns Allen zur Beschämung und zur Ermunterung vorgehalten. Dhne Dornen geht ja kein Menschenleben und geht insbesondere kein Christenlauf ab. Schon überhaupt kein Menschenleben. Ists euch nicht auch schon so gegangen, wenn ihr ein holdes Kindlein ansahet, das in süßem Schlummer in seiner Biege lag, daß ihr wehmüthig denken mußtet: o du liebes Kind, jest noch ist dir wohl; jest noch liegst du weich und warm in deiner Biege gebettet, von goldenen Träumen umgautelt, von segnenden Engeln umschwebt, von zärtlicher Mutterliebe gepflegt: — aber es wird nicht immer so bleiben, auch du wirst des Lebens Bitterkeit und der Welt Bosheit erfahren, und wer weiß welcher Gram noch beine glatte Stirn furchen, an beinen runden Wangen zehren, an deinem harmlosen Herzen nagen wird, bis du einst lebensmüd auf beinem letten Bette liegft! Das ist Menschenloos. — Ober ists euch nicht auch schon so gegangen, wenn ihr am fröhlichen Weih= nachtsabend hinausblicktet in die dunkle, kalte Winternacht, und ihr gedachtet dabei der Armen und der Kranken und der Leidtra= genden und der Angefochtenen aller Art, denen auch diese Feftzeit taum einen flüchtigen Freudenschein ins duftre Haus, ins trube Berg hineinwirft, daß ihr dann wehmüthig im Berzen dachtet: ach das ist ein greller Kontrast zwischen der Himmelsbotschaft: siehe ich verkündige euch große Freude, und zwischen dem tausendsachen Jammer, womit die Menschheit kämpft bis auf den heutigen Tag! Das ift Menschenloos. — Und das ist auch Christenloos. Es möchte vielleicht eins denken: Kann ich denn diesem Kampf nicht vielleicht ausweichen, diesem Jammer entgehen, wenn ich mich vor der Sünde hüte und in der Nachfolge meines Heilands züchtig, gerecht und gottselig wandle durch diese Welt? Wenn ich Gott vor Augen und im Herzen habe: wird er mich dann nicht mit Leiden verschonen? wenn ich allem dem nachtrachte, was etwa eine Tugend, etwa ein · Lob ift, wird mich dann nicht doch die Welt anerkennen und gelten laffen ober mindeftens ungeschoren laffen?

Ich wollte dirs gönnen, liebe Seele, aber ich kann dirs nicht versprechen. In deiner Bibel steht es anders. Da steht: welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Da sagt der Herr zu seinen Inngern: Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb, dieweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch

von der Welt erwählet, darum haffet euch die Welt. — Im Ge= sangbuch steht es auch anders. Da beginnt ein Lied: Ein Christ fann ohne Kreuz nicht sein; und ein andres: Je größer Kreuz, je näher himmel; und in einem dritten heißt es: Bu des himmels höchsten Freuden Werden nur durch tiefe Leiden Gottes Lieblinge verklärt. Und in der Geschichte steht es auch anders. Da steht ein Stefanus mit seinen Todeswunden, da steht ein Paulus mit seinen Malzeichen des Leidens Chrifti am Leibe. Da stehen so viel edle Dulder mit ihren Leidensmienen, so viel treue Kampfer mit ihren Narben an Leib und Seele, da fteht unfer großer Vorgänger, der Berr Jesus selbst mit seiner Dornenkrone, und ruft uns gu: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Nun, wollen wir uns das nicht gesagt sein lassen? Wollen wir nicht auch laufen durch Geduld in dem Kampf der uns verordnet ift? Oder willst du auf einem andern Weg zur Vollendung kommen als den uns der Heiland gezeigt hat, den alle Rinder Gottes gegangen find von Siob bis Stefanus und bis auf diesen Tag? Willst du, der Knecht, eine Rosenkrone tragen, oder eine goldene Ehrenkrone ansprechen, wo dein Herr die Dornenkrone trug? Willst du, den die Welt kaum mit Nadelstichen neckt, dich beklagen, wo ein Stefanus unter Steinwürfen entschlief, ein Paulus sein Haupt auf den Henkersblock legte? Rein, "ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde," so rufen uns diese großen Vorgänger zu. Rein, was wir auch mögen gekämpft haben: keins unter uns hat auch nur einen Tropfen Blut vergoffen für die Sache Gottes. Was wir auch mögen zu leiden haben, feines unter uns würde fein Loos vertaufchen gegen das martervolle Sterben eines Stefanus. So gedenket dran, daß ihr nicht in eurem Muth matt werdet und ablaffet. Denket: ich habe viel gelitten, doch Jesus litt noch mehr; nicht besser als mir, ja viel ärger als mir haben sies ben Beiligen und Profeten gemacht die vor mir gewesen sind. Gedenket: ein Christ kann ohne Rreng nicht sein, nur im Kampf mit der Welt, nur im Feuer der Trübsal bewährt sich der Glaube, erprobt sich die Liebe, befestigt sich die Hoffnung, erweist sich der Gehorsam, läutert sich mein Christenthum und reinigt sich meine Seele. Gedenket: nur durch Leiden geh sur Herrlichkeit. Wer nicht gekampft, trägt auch bie Kron Des

ewgen Lebens nicht davon! Ja, gedenket noch einen Augenblick am diese letzte, schönste Krone für den Christen, daran der Stefanustag uns mahnt,

3) die Siegestrone des feligen Ueberwinders. Diese Krone sehen wir auf dem Haupt unfres großen Vorgängers, des Anfängers und Vollenders unfres Glaubens, welcher, da er wohl hätte Freude haben mögen, erduldete er das Kreuz und achtete ber Schande nicht — und ift geseffen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes, ift mit Preis und Ehre gefront durch Rreuz und Leiden eingegangen zu seiner Herrlichkeit. Diese Krone erblickte Stefanus in entzücktem Geist, da er mitten im Mordgetummel seiner Hinrichtung den Himmel offen sah und des Menschen Sohn zur Rechten des Vaters stehen. Diese Krone stellt das Wort Gottes jedem treuen Kämpfer in Aussicht, wenn es uns zuruft: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewähret ift, wird er die Krone des Lebens empfahen, welche Gott verheißen hat denen die ihn lieb haben. Diese Krone, die Krone des ewigen Lebens, der himmlischen Seligkeit, welche die Stirn des Ueberwinders droben schmücken soll, wiegt sie nicht jedes Kreuz auf, trägt sie nicht jeden Rampf aus der uns hienieden verordnet ift? Drückt dich die Laft der Trübsal: denk an die himmlische Krone: Wie nichts, wie gar nichts gegen sie Ist doch ein Augenblick voll Müh! Thut dir die Welt weh mit ihrer Bosheit: denk an die himmlische Krone: Hier durch Rampf und Hohn, Dort die Ehrenkron! Macht dir die Sünde zu schaffen in deinem eigenen Herzen: denk an die himmlische Krone und du wirst Kraft bekommen dich selbst zu überwinden und eine furze Ergöplichkeit der Sünde zu opfern einer unvergänglichen Herrlichkeit, dazu du berufen bift. Hat dir der Tod eine Wunde geschlagen: denk an die himmlische Arone und dn wirst deine vollen= deten Lieben nicht mehr beweinen, sondern ihnen nachrufen: Wohl euch, ihr habt überwunden, und deinen Gott bitten: Herr hilf auch mir durch Kampf zum Sieg, durchs Krenz zur Krone! — Ja thue das, du Anfänger und Vollender unfres Claubens. Mach uns noch deiner Gnadenkrone theilhaftig hienieden als deine wahrhaftigen Jünger, laß uns die Dornenkrone dir nachtragen im Gehorfam des Glaubens, und hilf uns zur ewigen Siegs= und Chrenkrone droben im Reich beiner Herrlichkeit.

Wenn ich einst bis zum Erabe Bollenbet meinen Streit, Und wohl gekämpset habe Um meine Seligkeit, Wie werd ich dann mich freu'n, Wie werd ich voll Entzücken Auf meine Krone blicken Und ewig selig sein!

7.

## Predigt am Feiertag Iohannis des Evangelisten.

(1848.)

Joh. 21, 15-24.

Da sie num das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Betro: Simon Johanna, hast du mich lieber denn mich diese haben? Er spricht zu ihm: ja, Herr, du weißest, daß ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: weide meine Lämmer. Spricht er zum andernmal zu ihm: Simon Johanna, hast du mich lied? Er spricht zu ihm: ja, Herr, du weißest, daß ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: weide meine Schase. Spricht er zum drittenmal zu ihm: Simon Johanna, hast du mich lied? Betrus ward traurig, daß er zum drittenmal zu ihm saste: hast du mich lied? Wetrus ward traurig, daß er zum drittenmal zu ihm saste: hast du mich lied? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge; du weißest, daß ich dich lied habe. Spricht Jesus zu ihm: weide meine Schase. Wahrlich, wahrlich ich sage dir: da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände außtrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen wo du nicht hin willt. Daß sagte er aber, zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Da er aber daß gesaget, spricht er zu ihm: solge mir nach. Betrus aber wandte sich um und sahe den Finger solgen, welchen Fesus lieb hatte, der auch an seiner Brust am Abendessen gelegen war und gesaget hatte: Herr, wer ists, der dich verzäth? Da Petrus diesen sahe, spricht er zu Ielus spricht zu ihm: so ich will, daß er bleibe bis ich somme, was gehet es dich an? solgen spricht zu ihm: er stirbet nicht; sondern: so ich will, daß er bleibe bis ich somme, was gehet es dich an? Dieß ist der Jünger, der von diesen Dingen zeuget und hat dieß geschrieben, und wir wissen daß sein Zeugniß wahrhaftig ist.

Abermals in andrer Gestalt, in neuer Umgebung tritt heute am letzten Christseiertag der Heiland vor unsre Blicke. Vorgestern wars das neugeborne Kindlein in der Krippe, gestern wars der klagende Seelenhirte beim Antritt seines Leidens\*), heut ists der auferstandene Erlöser kurz vor dem Eingang in seine Herrlichkeit. — Vorgestern warens fromme Hirten, die sich um seine Krippe

<sup>\*)</sup> Im Evangelium bes I. Jahrg. auf ben Stefanusfeiertag: Matth. 23, 34-39.

versammelten in kindlicher Freude; gestern wars ein undankbares Volk, ein verstocktes Jerusalem, über das der Herr mit wehmuthiger Klage hinschaute; heute finds seine Jünger, seine vertrautesten befonders, Betrus und Johannes, mit denen er in traulicher Ginfam= teit noch einmal beisammen ist an den lieblichen Ufern des Sees Tiberias, dort wo er sie einst zuerst in seinen Dienst berufen, dort wo er so manche selige Stunde mit ihnen zugebracht, so manches unvergeßliche Wort mit ihnen geredet, so manche göttliche That vor ihren Augen gethan. Aber in welcher Geftalt er auch vor uns tritt, ob als das Kindlein in der Krippe, ob als der klagende Profet im Tempel, ob als der Verklärte und Verherrlichte am See Tiberias — immer ists dasselbe, was uns anblickt aus seinen Augen, uns anspricht von seinen Lippen: die himmlische Liebe. Die Liebe, die uns zu lieb Knechtsgestalt angenommen, haben wir angebetet schon im Kindlein in der Krippe; die Liebe, die das Berlorene sucht und lockt, wie eine Henne ihre Küchlein lockt unter ihre Flügel, läßt dort im Tempel ihre lette Bitte, ihre lette Alage vernehmen; und die Liebe, die langmüthig ist und geduldig die reuigen Seelen aufnimmt, neigt auch hier am See Tiberias ihr freundlich Angesicht herab zum gefallenen Jünger, und zieht ihn aufs neue und zieht ihn auf ewig an ihr Herz. Und wie es immer Eines ift, was der Beiland uns darbeut in allen Geftalten, nämlich seine Liebe; fo ift es auch immer Eines, was er von uns verlangt unter allen Umstän= den, nämlich unfre Liebe. — Haft du mich lieb? so fragt uns, wenn auch nicht mit Worten, doch durch seinen ganzen holdseligen Anblick schon das Kindlein in der Krippe. Gieb mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz! so bittet uns der lehrende und lockende, der klagende und leidende Menschenfreund. — Und hast du mich lieb? so fragt der verherrlichte Meister seinen neugewonnenen Jünger.

#### Haft du mich lieb?

das ist die Haupt= und Lebensfrage des Herrn an jeden seiner Jünger. Darüber lasset uns jetzt reden unter seinem Beistand: Hast du mich lieb? Denn die Liebe zum Herrn

- 1) führt auch aus Sünden zurüd zum herrn;
- 2) macht tüchtig gur Arbeit für den Berrn;
- 3) macht willig zum Leiden für ben Herrn;
- 4) macht würdig zum Bleiben bei dem Berrn.

Eins, Herr, schenke mir hienieden, deinen Geift und deinen Frieden, Und den Ruhm an meinem Grabe, daß ich dich geliebet habe. Amen.

Haft du mich lieb? das ist die Haupt= und Lebens= frage des Herrn an jeden seiner Jünger; denn die Liebe zum Herrn führt

1) auch aus Sünden immer wieder zurück zum herrn. Wie anders steht hier in unfrem Evangelium Betrus vor seinem Herrn, als da ihn drei Jahre zuvor derfelbe Jefus am selben See Tiberias zum erstenmal in seine Nachfolge berief. Da= mals wie freudig verließ er Schiff und Net, als ihm der große Meister zurief das große Wort: Folge mir nach! Dießmal wie mag er dagestanden sein mit niedergeschlagenen Augen, als ihn der Auferstandene anblickte; wie ward er traurig, als ihn der Herr dreimal fragte: Simon Johanna, haft du mich lieb? Warum diese Beränderung? Ihr wisset wohl, es war etwas dazwischen gekom= men: des Jüngers Fall, des Jüngers Verleugnung. Und doch: das zerriffene Band foll wieder angeknüpft werden; der göttliche Meifter will seinen dennoch edlen, dennoch geliebten Junger aufs neue, und dießmal auf immer in seine Rachfolge berufen. Und nur Eine Frage, nur Gine Bedingung legt er ihm vor: Simon Johanna. hast du mich lieb? denn die Liebe zum Herrn die führt auch aus Sünden zurück zum Herrn. Sie treibt uns zur Umkehr, und fie fichert und Bergebung.

Sie treibt uns zur Umkehr. Warum traf dort im Hof des Hohepriesters der Blick des Heilands unsern Petrus so tief ins Herz? Warum weinte er so bitterlich nach dem Fall? Warum ist er jetzt wieder bei seinem Herrn und reiht sich wieder unter seine Jünger, obwohl ihm bang sein muß vor der Begegnung mit seinem tiesbeleidigten Meister, obwohl ihm jeder Blick und jedes Wort des Herrn ein Stich ins Herzsein muß? — Darum, weil er seinen Herrn lieb hat, darum kann er nicht leben ohne ihn, darum stürzen ihm die Reuethränen ins Auge nach dem Fall, darum ziehts ihn zurück zu ihm um jeden Preis, auf Gnade oder Ungnade. Die Liebe zum Herrn treibt uns zur Umkehr nach dem Fall. Uns wie ihn. — D Geliebte, wenn nur Eines noch int Menschenherzen glüht und glimmt, ein Fünklein Liebe zu Gott und zum Heiland und zum Guten, dann ist die Seele nie verloren, dann ist nach jedem Versehen noch die Umkehr zu hoffen; dann

tannst du fallen, aber nicht ganz versinken; dann kanust du irren, aber nicht ganz verloren gehen; dann kannst du von einer Schwachheitssünde übereilt werden, aber du wirst fie sogleich bereuen und davon ablassen — denn dir ift nicht wohl ohne beines Herrn Gnade; mitten in deiner Sünde trifft dich der wehmuthige Blick seines Auges: haft du mir das gethan? — Und — hab ich das meinem Berrn und Gott thun tonnen, fo feinen heiligen Geift betrüben fönnen? fragt dein eignes reuiges Herz; und nun haft du keine Ruhe mehr, nun treibts dich hinein ins heiße Gebet, nun legft du bich in den Staub vor deinem Herrn und Gott. Herr du weißest alle Dinge, du weißest meine Missethat, aber du weißest auch, daß ich dich lieb habe; ich lasse dich nicht, du segnest mich denn; nun brennst du, dein Versehen und Vergehen gut zu machen durch dop= pelten Eifer, durch doppelten Gehorsam, durch doppelte Treue, und willst keinen Augenblick mehr weichen aus deines Heilands Rähe. Ifts nicht so, liebe Seele? Ja so ifts, wo man den Herrn liebt. Lebt seine Lieb in meiner Seele, So treibt fie mich zu jeder Pflicht, Und ob ich schon aus Schwachheit fehle, Herrscht doch in mir die Sünde nicht. Die Liebe zum Herrn treibt uns zur Umkehr von Sünden.

Und fichert und Bergebung von dem Berrn. Sie hat viel geliebet, darum wird ihr viel vergeben! So hat der Herr einst über einer reuigen Sünderseele gesprochen, und so halt ers nun auch mit seinem gefallenen Petrus. Warum hat er ihn mit nichts geftraft dort in der Stunde der Verleugnung als mit einem fanften Blid? Beil er wußte: mein Petrus hat mich lieb im Herzen, wenn er mich gleich jetzt einen Augenblick mit dem Munde verleugnet. Und darum auch jett, da er zum erstenmal wieder ungestört mit ihm zusammen ift, macht er ihm keine Vorwürfe, ftraft ihn nicht wie er ihn strafen könnte, daß er etwa sagte: weiche von mir, ich habe nichts mehr mit dir zu schaffen; den der mich nicht kennen wollte, kenne ich auch nicht mehr! er fragt ihn nur: haft bu mich lieb? Haft du mich noch lieb wie einft da du gelobteft, ich will mit dir in den Tod gehen? Haft du mich wieder lieb und willst mich nicht mehr verlassen, wie damals da du schwurft: ich kenne den Menschen nicht? — Hast du mich lieb? — nun dann soll alles ver= geben und vergeffen sein um beiner Liebe willen! - Saft du mich lieb? Sieh, o Seele, das ist auch heute noch die einzige Bedingung

unter welcher dir dein Heiland Gnade und Vergebung deiner Sünsben anbeut: Nicht Opfer will er und nicht Gaben; nur ein Herzdas sich ihm ergibt in reiner, herzlicher Liebe. Das ist ja nicht zu viel gefordert, diese Liebe hat er ja um uns alle verdient. Reines unter uns wird doch nein antworten wollen auf die Frage seines Heilands: Hast du mich lieb? — Herr du weißest alle Dinge, du weißest auch unsre tausendsachen Fehler und Schwächen — du weißest auch, ob wir dich lieb haben. Laß uns dich lieben mit herzslicher, dankbarer, kindlicher Liebe, damit Liebe unsrer Sünden Menge decke.

Uch daß ich dich so spät erkennet, Du hochgelobte Liebe du, Und dich nicht eher mein genennet, Du höchstes Gut und wahre Ruh; Es ist mir leid und bin betrübt, Daß ich so spät geliebt!

Und diese Liebe zum Herrn macht uns dann auch

2) tüchtig zur Arbeit für den Herrn, denn sie macht uns unser Tagewerk heilig und machts uns lieb.

Sie machts uns heilig. Haft du mich lieb? Waide meine Schafe, waide meine Lämmer! spricht der Herr zu Betrus. Ginft hatte er zu ihm gesprochen: Ich will euch zu Menschenfischern machen! Aber noch schöner, noch heiliger klingts doch: Waide meine Schafe, waide meine Lämmer! Meine Schafe, meine Lämmer! Die Seelen, die mir angehören, die Gemeinde, die ich mir gum Gigenthum erkoren, follst du waiden, mit Lebensbrot speisen, vor dem Argen bewahren, auf den Weg des Friedens leiten in meinem Namen, mir zu lieb. Fürwahr ein hober, heiliger Beruf! Mußte das dem Petrus nicht seinen Beruf recht wichtig, recht ehrwürdig machen, wenn er dachte: es ist das Eigenthum meines geliebten Herrn und Meisters, das mir da anvertraut ist? Sehet, so macht die Liebe zum Herrn auch uns unsern Beruf auf Erden erft recht heilig, wenn wir benken: er hat mich angestellt in meinem Beruf; er hat mir anvertraut was ich habe; auch mir gilt sein großer Auftrag: Baide meine Lämmer! Ihr Eltern! wird euch nicht euer Elternberuf viel wichtiger und heiliger, wenn ihr bedenket: meine Kinder sind des Heilands Lämmer, ihm soll ich sie waiden, zu ihm soll ich fie hinführen, in seinem Namen soll ich fie als sein Eigen= thum für die Ewigkeit erziehen! Meinet ihr nicht, ein Lehrer und

Prediger werde seinen Beruf wichtiger nehmen und heiliger halten, wenn er ihn verwaltet mit einem Herzen voll Liebe zum Heiland, eingedenk des Auftrags: waide meine Lämmer! Meinet ihr nicht, einer Obrigkeit, einem Fürsten werde sein Amt heiliger sein, wenn sein Herz erfüllt ist von Liebe zum Herrn, wenn er denkt, meinem Gott und Heiland soll ich seine Lämmer waiden, statt zu denken: sür mich will ich mein Schäschen scheren? Ja, die Liebe zum Herrn macht uns tüchtig zur Arbeit für den Herrn, denn sie macht uns unsern Beruf heilig.

Und macht ihn uns lieb. Dem herrn seine Lämmer zu mai= den, ihm einen Dienst zu thun, an seinem Reich mitzuarbeiten, seines Segens sich getröften, auf sein Lob hoffen zu dürfen - o das ift ja ein so füßer, seliger Gedanke für ein Herz das den Herrn liebt; das kann einem wieder Luft und Muth und Gifer machen auch beim mühfeligen, undankbaren Tagewerk. Fraget einmal einen Lehrer, ob ihm sein mühevoller Beruf nicht manchmal entleiden will, ob ihm das Schule= halten nicht oft schwer wird bei so viel Unart und Undank, bei so harten Röpfen und harten Herzen? Aber wenn er dann wieder denkt: ich darf dem Herrn seine Lämmer waiden, es sind doch seine Lämmer, seine Seelen, so wird ja er auch mit seiner Hilfe bei mir sein, so wird ja er auch einst mir danken, - o die Liebe zum herrn macht ihm wieder Lust und Muth, macht ihm wieder Müh und Arbeit ring. Und so gehts uns Predigern. Glaubet nur, das Predigen will uns oft auch entleiden, wenn wir denken, wie viel da in den Wind ge= redet wird, es könnte uns auch oft die Luft anwandeln nach einem andern Beruf, wo man doch auch fieht was man gearbeitet hat: aber wenn uns dann wieder die Stimme des Herrn ins Berg klingt: Haft du mich lieb? so waide meine Lämmer! wenn wir dann wieder bran denken: ich fteh in des großen Erzhirten Dienst, sein sind diese Seelen, und nur Eine ihm zu gewinnen, nur Eine einmal zu tröften und zu erfreuen durch sein Wort, nur Einen einmal anzufeuern zu einer guten That in seinem Namen, ist suß und selig — o dann greifen wir mit Freuden wieder zum Hirtenstab und thun freudig den Mund zum hundertstenmal wieder auf, wenn wir neunund= neunzigmal in den Wind geredet. — Und so euch allen, was auch euer Beruf sei, Hausvätern und Hausmüttern, Söhnen und Töch= tern, Knechten und Mägden weiß ich kein besseres Mittel, euch euern

Beruf lieb und füß zu machen, als denket, der Herr habe auch zu euch gespröchen: Haft du mich lieb? Waide meine Schafe, waide meine Lämmer! Das treibt am kalten Morgen aus dem Bette und hält wach bis zum späten Abend, das erfrischt in der Hige des Tagewerks und richtet auf die müden Aniee, wenn wir im Herzen vernehmen die Stimme des großen Seelenfreunds: Waide meine Schafe; waide meine Lämmer! Ja lieber Herr, dir zu lieb will ich deine Lämmer waiden, meinen Beruf ausrichten in der Welt.

Wo meine Füße gehn, Wo meine Händ arbeiten, Da will ich auf dich sehn, Als stündst du mir zur Seiten; Dein Geist regiere mich, Bis alles was du willt In meinem Herzen ist Und durch mein Thun erfüllt!

Und diese Liebe zum Herrn macht uns dann auch

3) Willig zum Leiden für den Berrn. "Wahrlich ich sage dir: da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirft, wirst du beine Sande ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen wo du nicht hin willt. Das sagte er aber, zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde." Noch schwere Liebesproben, schwerere als dort im hof des hohepriefters, standen dem Betrus bevor in der Nachfolge des Herrn. Diefer feurige Geift sollte lernen, fich führen lassen wohin er nicht wollte; dieses freugslüchtige Herz sollte lernen, bem Herrn nachzufolgen bis ans eigene Kreuz. Mit Retten und Banden sollte er sich gurten laffen; burch einen blutigen Märtyrer= tod sollte er seinen Herrn preisen. Da galts wohl, vorher zu fragen: Saft du mich lieb? Rannft du mir zu lieb auch das Liebfte lassen, auch das Schwerste tragen? — Liebe Freunde! Mit dem Wandeln wo wir hinwollen, mit dem hats auch bei uns ein Ende in der Nachfolge des Herrn. Sich felbst verleugnen, seinen Eigenwillen brechen, den liebsten Wünschen oft entsagen, - bas find Opfer; die keinem Jünger Chrifti erspart werden. Gin anderer wird dich gürten und führen wo du nicht hinwillst, - das müffen auch wir uns gefallen laffen im Chriftenlauf. Der andre, ber uns führt oft wo wir gar nicht hinwollen, und uns nicht hinführt, wo wir gerne hinmöchten, das ift Er selber, der Herr unfres Lebens, der Lenker unfrer Schicksale. Da gilts benn auch: Simon Johanna, haft du mich lieb? Haft du ihn nicht lieb den Herrn — o bann ifts übel um dich bestellt bei solchen Leidensproben. Entweder du

wirst dem Herrn entlaufen, wirst hinter dich gehen wie der reiche Jüngling, ber auch seine Güter lieber hatte als den herrn; oder du wirst ihm folgen, aber mit unwilligem, mißmuthigem, verzagtem Herzen, ohne Lust, ohne Trost, ohne Kraft bei dem Werk, das der Herr dir auferlegt. — Aber wo du Ja sagen kannst auf die Frage des Herrn: Haft du mich lieb? — o da kann er auch dir gebieten beim schwerften Gang: folge mir nach. Seine Liebe macht dich willig auch zum Leiden für den Herrn, denn du weißt: ich leide nach seinem heiligen Willen; und ob dirs auch schwer wird, obs auch ein Opfer kostet — die Liebe zum Herrn gibt Kraft dazu, ein Opfer zu bringen; fich wehthun für den, den man liebt, ift ja fuß und felig, benn die Liebe felber verfüßt bann auch jedes Opfer. Dein Berg das ben herrn umfaßt in herzlicher Liebe, das hat ja in fich felbst den edelsten Schatz und das höchste Gut, das ift reich in seiner Liebe bei allen Röthen, muthig in seiner Liebe bei allen Gefahren und spricht: Durchseufz ich auch hienieden Mit Thränen meine Zeit; Mein Jesus und sein Frieden Durchfußet alles Leid. Und dieß führt uns aufs Lette. Die Liebe gum Herrn macht uns

4) murdig gum Bleiben beim Berrn. Da laffet uns noch einen Blick thun auf den Jünger, dem der heutige Gedächtniß= tag geweihet ift, und von dem der Herr zu Petro fagte: "so ich will daß er bleibe bis ich komme, was gehts dich an?" auf den edlen Jünger Johannes. Seine Mitjünger verstanden freilich die Worte des herrn falsch, wenn sie meinten: dieser Jünger stirbet nicht. Bahrscheinlich wollte der Herr damit andeuten, daß sein Johannes anders als Petrus einst enden, länger als jener ihm hienieden dienen, ja noch sein Rommen zum Gericht über Jerusalem erleben sollte. Aber was uns dieser Jünger der Liebe lehrte mit seiner ganzen Erscheinung, bas ift bas felige Bleiben beim Berrn, die innige Herzensgemeinschaft zwischen Christo und der Seele die ihn liebt. Das war der Jünger der an des Herrn Bruft ruhte, den der Herr lieb hatte, der den Herrn am besten ver= ftand und aus diesem Verständniß heraus uns das schönste und geistigste Evangelium schrieb. — Sehet, dieser Johannes an der Bruft Jesu der ift uns das Bild einer Seele, die in der Liebe bes herrn unverrückt ruht und aus der Bruft ihres herrn den süßesten Trost, die edelste Kraft, das reinste Licht schöpft lebenslang.

Und dieser Johannes, von dem die Brüder sagten: dieser Jünger stirbet nicht, der durch einen sansten Tod hinübergerückt ward in die himmlischen Gesilde, die sein profetisches Auge hienieden schon so herrlich geschaut, der ist uns das Bild einer Seele, die ewig daheim sein darf bei dem Herrn und eingehen zur ewigen seligen Gemeinschaft mit dem, den sie hienieden geliebet.

Geliebte, ob unser Jüngerlauf hienieden mehr der Lauf Petri oder Johannis sein soll, ob er friedlicher oder stürmischer, länger oder kürzer sein soll — wenn wir nur den Herrn lieben, wie sein Petrus ihn liebte nach dem Fall, wie sein Johannes ihn immer geliebt hat, dann dürsen auch wir bleiben beim Herrn; hier bleiben in stiller Geistesgemeinschaft mit ihm, dort eingehen zur seligen Gemeinschaft des ewigen Lebens. — Nun Seele hast du mich lieb? so fragt ein jedes unter uns der Herr. Ja,

Ich will dich lieben meine Stärke, Ich will dich lieben meine Jier, Ich will dich lieben mit dem Werke Und immerwährender Begier; Ich will dich lieben, schwiftes Licht, Bis mir das Herze bricht!

Amen.

8.

# Predigt am Sonntag nach dem Christfest.\*)

3m Ratharinenhofpital ju Stuttgart 19. Januar 1851.

Jef. 38, 1-5, 17, 20.

Zu der Zeit ward Histia todtkrank. Und der Profet Zesaia, der Sohn Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirft sterben und nicht lebend bleiben. Da wandte Histia sein Angesicht zu der Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch Herr wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe gethan was dir gefallen hat. Und Histia weinete sehr. Da geschahe das Wort des Herrn zu Jesaia und sprach: Gehe hin und sage Histia: so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehöret und deine Thränen gesehen; siehe ich will deinen Tagen noch fünszehn Jahre zulegen. (Und Histia dankte Gott und sprach): Siehe, um

<sup>\*)</sup> Eine Epistelpredigt auf diesen Sonntag lag nicht vor.

Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, daß sie nicht verdürbe; denn du wirst alle meine Sünde hinter dich zurück. — Herr hilf mir, so wollen wir meine Lieder singen, so lange wir leben, im Hause des Herrn!

Wer hier in diesem Betsaal Gottes Wort verkündigt, der darf benke ich mehr als anderswo auf offene Ohren und Herzen bei seinen Zuhörern rechnen. Zwar es ist keine ordentliche und regelmäßige Gemeinde, die bier auf diesen Banken fich gusammen= findet. Es sind nur Gafte, die in diesem Hause wohnen, Gafte aus allen Gegenden des Landes von nah und fern; Gäfte die nur auf eine Zeitlang hier Obdach und Pflege suchen und fich sehnen sobald als möglich dieses haus wieder zu verlaffen. Aber dennoch hoffe ich darf der Brediger des Evangeliums bei euch, liebe Zuhörer, ganz besonders auf offene Ohren und Herzen rechnen. Denn es hat hier schon ein gewaltiger Prediger vorgearbeitet, ein Prediger, der auch in taube Ohren und steinerne Bergen sich kann den Gingang er= zwingen, das ift die Trübsal. Oder sollte nicht schon manches leicht= finnige Herz ernster, manches hochmuthige Herz demüthiger, man= ches frohe Herz buffertiger geworden sein in diesem Haus, in den Schmerzenstagen und Leidenswochen, die es hier durchgemacht hat. und nun sanftmüthiger annehmen das Wort, das es vorher vielleicht verachtet und verlacht hat? Und wenn ich nun weiter bedenke, daß es großentheils Genesende find, die fich hier versammeln, Leute, an benen Gott Gnade und Barmherzigkeit gethan, die er vielleicht von schwerer Krankheit errettet und vom Rande des Grabes wieder zurückgeführt hat ins Leben — sollten diese nicht doppelt empfänglich sein für Gottes Wort, doppelt willig zum Dienste des Herrn; sollte denen nicht die Dankbarkeit Herzen und Lippen aufthun zu einem freudigen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat! Wahrlich, wen dieses beides nicht zum Herrn führt: Züchtigung vom Herrn und Errettung durch den Herrn, von dem ift wenig mehr zu hoffen. Durch beides,

durch die Noth die Er schickt, und durch die Hilse Gr fendet, will der Herr uns zu sich hinführen.

Das lasset uns jetzt am Beispiel des Königs Histia in unsrem Text unter Gottes Beistand lernen. 1) Wir sehen da zuerst, wie die Noth, die Gott schickt, ihn zum Herrn führen mußte.

Die Noth! Es ist auch ein Krankenhaus, in das wir hier hineintreten; aber dieses Krankenhaus ist ein Palast. Es ist auch ein Krankenzimmer, in das wir hineinblicken; aber dieses Krankenzimmer ist das Prunkgemach eines Königs. Der König Hiskia ward todkkrank.

Histia war ein mächtiger König, und doch ward er frank zum Tode; Krankheit und Seuche kehrt ein in den Palästen so gut als in den Hütten, und keine Schildwache vor der Thür kann dem Todesengel den Speer vorhalten, wenn er eintreten will ans Bett eines Gewaltigen; kein Gold kann den Reichen vom Tode loskaufen auch nur auf eine Stunde Nicht nur die Armen und Niedrigen auf Erden haben ihr Kreuz zu tragen, ach hinter den seidenen Vorhängen der Mächtigen und Reichen haust oft mehr Jammer und Elend als in der niedersten Hütte Vor dem Würgengel der Krankheit kriimmt sich auch der Gewaltigste auf Erden wie ein ohnmächtiger Wurm, und der Tod macht endlich alles gleich — Hiskia war ein König und doch ward er todtkrank

Hiskia stand in der Mitte seiner Jahre, und doch ward er trank zum Tode. Kein Lebensalter hat einen Freibrief gegen Kranksheit und Tod Das zarte Kindlein, die blühende Jungfrau, der kräftige Mann, sie alle sinken dahm, wenn der unerbittliche Schnitter seine Sense schwingt O wie manches junge Blut hat schon sein Leben ausgehaucht in den Sälen dieses Hauses! Eben heute wieder liegt die Leiche eines achtzehnsährigen Mädchens in diesem Haus, das mitten in der Blüte seiner Krast dahingerafft ward von jäher Krankheit. Alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.

Hiskia war ein frommer Mann, er war einer der wenigen guten Könige über Juda, und doch ward er todtkrank. Auch der Fromme hat keinen Schutzbrief wider die Trübsal; auch wen der Herr lieb hat, den züchtiget er, und den oft am meisten. Lasset euch das nicht irren, verzaget darum nicht, wenn die Trübsalkommt; sprechet nicht: was hilft mich jetzt mein rechtschaffener Wanzel, mein Beten, mein Christenthum, ich bin ja um nichts besser

dran, ja din übler dran als die Gottlosen, die Gottes und seines Wortes spotten. — O nein, auch in seiner Trübsal ist der Fromme besser, tausendmal besser dran als der Gottlose, der keinen Gott und Heiland hat. Das werden wir gleich weiter sehen am Beispiel unsres Hiskia. Feht zwar ist er in tieser Noth und liegt auf seinem Lager todtkrank. Und wie schlimm es um ihn stehe, bleibt ihm nicht verborgen. "Und der Proset Jesaia, der Sohn Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben."

Fürwahr das heißt gerad herausgesprochen — und mit einem König vollends! Aber der also sprach, das war ein Profet Gottes, der große Profet Jesaias voll Geist und Kraft, und zu dem er also sprach, das war ein Knecht Gottes, der fromme König, der die Wahrheit sich wohl sagen ließ im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn fam ja der Profet Jesaia zu ihm, als ein ernster Vote Gottes, als ein treuer Seelsorger, ihn vorzubereiten auf den Tod. Und darum gewiß war ihm dieser Besuch ein willsommener Besuch an seinem Schmerzensbett.

Ach was haben oft die Kranken für eine falsche Furcht, für eine thörichte Scheu vor Gottes Wort und dem Diener des Evange-liums, als brächte er nur Tod und Verdammniß auf seiner Junge, und doch ists nichts als Gnade, Friede, Trost, Kraft und Heil, was der treue Gott euch anbeut durch sein heiliges Wort und die Diener dieses Worts. — Freilich wie oft die kräftigste Arznei bitter schmeckt: so schmeckt auch das göttliche Wort und die göttliche Wahreheit zum Anfang oft recht bitter.

"Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben." Das ist allerdings ein bittrer Trant, eine harte Rede, wer mag sie hören! Ja, wenn eins von uns auf dem Krankenlager läge und es träte jemand zu uns, seis der Arzt, oder der Seelsorger, oder ein Freund, und sagte: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben — könnten wirs ertragen; würden wirs nicht übel nehmen? Ach wir sind so schwach und weich gegen uns selbst und gegen die welche wir lieb haben; meinen wir müssen ihnen und uns die Gesahr verbergen so lang als möglich, fürchten uns, ein ernstes Wort zu sprechen von Zeit und Ewigkeit — bis es zu spät ist, bis die arme Seele unvorbereitet hinübergerückt wird in die andre Welt.

D da ists doch viel besser, man sagt mit herzlicher Liebe, aber auch mit frommem Ernst: Liebe Seele, bestelle dem Haus, denk an den Abschied, mach deinen Frieden mit Gott und wende dich dem Himmel zu, denn auf Erden ist für dich wenig Hoffnung mehr — Und wohl einer Seele, die sich dagegen nicht verschließt, die wenn die Wasser der Trübsal immer höher steigen um so crnstlicher sich wendet zu ihrem Herrn. So hats Hissia gemacht.

Seine Roth haben wir gesehen; fehet auch wie diese Roth ihn nun zum Herrn treibt. "Da wandte Histia fein Angeficht zu der Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch herr wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe gethan was dir gefallen hat. Und Hiskia weinete fehr." Cr weinete sehr. Wir wollen dem guten König diese Thränen nicht übel nehmen; wollens ihm nicht übel nehmen, daß es ihm schwer ward zu sterben, zu sterben in der Mitte seiner Tage, so bald schon zu scheiden von seinem Reich, von seinem Amt, von seinem Haus und den Seinen. Wir wollens auch heute noch einem Mädchen in der Blüte seiner Jugend, einem Mann in der Fülle seiner Kraft, einem Vater oder einer Mutter in der Mitte ihrer Kinder nicht verdenken, wenn es ihnen schwer wird vom Leben zu scheiden, wenn ein tiefer Seufzer aus ihrem Bergen steigt, ein heißer Thränenstrom aus ihren Augen bricht beim Gebote des Todes: bestelle dein Haus. Sterben ift kein Rinderspiel für die fündige Menschennatur; es muß einer sehr roh und ftumpf fein oder fehr weit gekommen fein im Chriftenthum, um dem Tod mit Gleichmuth ins Auge zu schauen. Auch der Heiland hat in Angst des Todes gezittert dort in Gethsemaneh. Aber dann wohl dem, der fich mit all seinem Schmerz, mit all seiner Angst, mit all seinen Sorgen dem Herrn in die Arme wirft wie der Beiland oder auch nur wie der fromme König Hiskia.

Da wandte Hiskia sein Angesicht zu der Wand. Von der Welt und allem Weltlichen ab wandte er sich zu stiller Einkehr in sich selbst. Nichts Frdisches will er mehr sehen, nicht sein schönes Reich Juda, das im Sonnenschein draußen vor dem Fenster lag — was giengs ihn mehr an; nicht den königlichen Prunk in seinem Gemach — was half ihn der; von all dem wendet er sein Antlitz ab zu der Wand, um ganz allein zu sein mit sich und seinem Gott. So, liebe Freunde, sollen auch wir in den ernsten Stunden der Trübsal, in der stillen Einsamkeit

des Krantenlagers unser Angesicht abkehren von der Welt und ihrer Lust und der Wand zuwenden. O das Auge des Chriften liest da viel an den kahlen Banden seines Krankenzimmers Zuerft ernste Borte, ichreckliche Gedanken vielleicht wie das, mas jener Ronig Belfazar an der Wand seines Saales las: Man hat bich gewogen und zu leicht erfunden; und das andre: bent o Mensch an beinen Tod, Säume nicht, denn eins ift Noth! aber allmählich auch manchen Trostspruch, manches liebliche Wort, bas aus der Rindheit wieder lebendig wird, wie das: Kommet ber zu mir alle - ober: Rufe mich an in der Noth - oder: Gott ist getreu - oder: Warum foll ich mich denn grämen - ja endlich ifts als ob die Wand fich öffnete, als ob man durch die dunklen Mauern der irdischen Behausung hinüberbliden durfte ins Licht der Ewigkeit, in die herrlichkeit der zukunftigen Welt. habt auch ihr, Geliebte, in den Tagen und Wochen eurer Krankheit euer Angesicht manchmal so gegen die Wand gewendet in stillen Gedanken? habt ihr auch an den Wänden dieses hauses etwas gelesen von folden Bufpredigten und Troftsprüchen, geschrieben nicht fürs leibliche aber fürs innere geistliche Auge? O dann habt ihr gewiß auch das gethan was histia weiter that: "und betete zum Herrn."

Noth lehrt beten, heftiger, träftiger, findlicher beten Wohl hat Histia auch in gesunden Tagen gebetet, aber so inbrunftig, so flehentlich gewiß noch nie wie auf seinem Krankenlager. Ja das hat schon Augen den Herrn suchen, Sände zum Herrn sich emporstreden, Lippen zum herrn schreien, herzen zum herrn seufzen gelernt, die sonst ferne waren von ihm histia betete zum Herrn. Ja selig die Seele, die in Schmerzensstunden und Leidenstagen den Herrn suchen lernt in brünftigem Gebet. Und wenn du ihn lange vergeffen hättest - siehe wenn du nur jest mit ganzer Seele zu ihm dich wendest - Er will dich gerne hören. Rute mich an in der Noth, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Freilich am leichtesten läßt sichs beten, wo man ein unbeschwertes Gewissen hat, wo man mit Siskia sagen kann: Gedenke doch Berr wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe gethan was dir gefallen hat. Gin gut Gewiffen ift ein sanftes Ruhekissen - auch im Leiden, auch im Sterben. Ach wer freilich in seinem Leiden sich sagen muß: ich bin selber

dran schuld; es ist der vollwichtige Sold meiner Sünden, den ich hier empfange; es ift die bittre Frucht meiner Missethat, die ich jest schmede — der ist zwiefach übel dran. Aber wer sich sagen kann: ich habe in der Wahrheit gewandelt, ich habe gethan oder zu thun gesucht, was dem Herrn gefällt — o der kann im Frieden sein Haupt neigen, der darf nicht verzagen: was die bange Todesnacht ihm auch für Gedanken macht. Nun meine Lieben, und wie ftehts denn da bei uns? Wenn wir am Rande des Grabes, an der Pforte des Todes einen ernsten Rückblick thun in unser Leben, können wir uns auch fo getroft das Zeugniß geben wie Sistia: Gebente doch Herr wie ich vor dir gewandelt habe? Müffen wir nicht vielleicht sagen: Vergiß doch Herr wie ich vor dir gewandelt habe? Gedenke nicht meiner Uebertretungen! Wir wollen uns da nicht täuschen, den Allwissenden im himmel können wir ja doch nicht täuschen. Auch der gute Histia, wäre er im Lichte des Evangeliums gewanbelt, hätte er den Baulusspruch gekannt: wir find allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir an Gott haben follten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, fo durch Chriftum Jesum geschehen ist, und das Jesuswort: so ihr alles gethan habt, so sprechet: wir find unnütze Knechte gewesen er hätte vielleicht noch vorsichtiger, noch demüthiger sich ausgesprochen über sein Herz und Leben, wiewohl er sich ja nicht rühmen, sondern nur Gottes Erbarmen anflehen will mit folchen Worten. Wir aber jedenfalls wollen uns buffertig beugen vor dem Seiligen im Simmel; uns solls die Trübsal lehren und der nahe Tod und die drohende Ewigkeit: Vater ich habe gefündigt im Himmel und vor dir und bin nicht werth dein Kind zu heißen; wir wollen mit ernfter Buße und findlichem Glauben uns hinwenden zu dem Herrn, der Leben und Tod, Himmel und Hölle in seiner Hand hat, und flehen: Herr geh nicht ins Gericht mit beinem Knecht; vor bir ift fein Lebendiger gerecht! Wohl dem, der so durch die Noth zum Herrn sich führen läßt, dem wird der Herr Hilfe fenden und durch die Bilfe ihn vollends gang zu sich ziehen. Auch das sehen wir noch an Histia.

2) Die Hilfe zuvörderst. "Da geschahe das Wort des Herrn zu Fesaia und sprach: Gehe hin und sage Histia: So spricht der Herr, der Gott deines Baters David: Ich habe dein Gebet erhöret und deine Thränen gesehen; siehe ich will beinen Tagen noch fünfzehn Jahre zulegen."

Ich habe dein Gebet erhöret und deine Thränen gesehen. Ja der Herr ift nahe allen die Ihn anrufen, allen die Ihn mit Ernst anrufen. Im Himmel ift ein Aug, das unfre Thränen zählt, im Himmel ist ein Ohr, das unfre Gebete hört, im Simmel ift ein Herz, das vor Erbarmen bricht über unfre Noth, im Himmel ift ein Urm, ber zurückreißen tann vom Rande des Grabes. — Wir haben einen Gott der da hilft und einen Herrn Herrn der vom Tode errettet, nicht um unfrer Gerechtigkeit willen, nicht als hätten wirs verdient, sondern um unfrer Gebete und Thränen willen, weil ihn unfres Elends jammert, aus lauter unendlicher, unverdienter Gnade. Das haben auch wir alle, das hat vielleicht manches unter euch in jüngster Zeit erfahren. Sat der treue Gott nicht auch eure Thränen gesehen, auch eure Gebete erhört und euch bis hieher geholfen; ja hat Er Euch nicht vielleicht geholfen ohne daß ihr ihn anriefet, ohne daß ihr zu ihm schrieet, aus lauter unendlichem un= ergründlichem Erbarmen? — Dein grundgütiger Gott!

"Ich will beinen Tagen noch fünfzehn Jahre zulegen." Gine schöne Gnadenfrift noch für den frommen Anecht Gottes, fein Tagewerk auszurichten und fich zum Sterben zu bereiten. — Wie viel ber herr unfern Tagen noch zuseten will, das ftehet in seiner Sand; schwerlich werdens bei uns allen noch 15 Jahre sein. Aber genug — etwas wenigstens will er uns allen noch zulegen; eine Gnaden= frist wenigstens hat er uns allen noch geschenkt - und wärens nur 5 Jahre, und wärs nur Ein Jahr noch, es ist noch genug, um selig zu werden, wenn wir nur wollen, wenn wir nur unsre Zeit aus= faufen mögen mit beiligem Ernft. Sebet, sehet, welche Langmuth und Geduld unfres Gottes und Heilands! Schon fo manche unfrer Brüder und Schwestern, die mit uns in die Schule gegangen in den fröhlichen Tagen unfrer Kindheit, die mit uns vor dem Altare ge= fnieet in der heiligen Stunde unfrer Ginsegnung, die mit uns ge= arbeitet und gedient, mit uns gescherzt und ihrer Jugend sich gefreut haben, sind hinübergerückt worden in die Ewigkeit, sind uns vielleicht an der Seite weggeftorben — uns hat der Herr bisher noch gnädig verschont! Schon so oft war die Art dem unfruchtbaren Baum an die Wurzel gelegt - und immer hat wieder die Stimme der Enade für uns gebeten: laß ihn noch stehen dieß Jahr! O Herr Herr Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Enade und Treue, wie sollen wir dir danken für alles was du an uns gethan? Sollte deine Güte uns nicht zur Buße leiten? Sollte deine Hilse nicht vollenden, was deine Gerichte an uns begonnen?

Sehet wie Sistia dem Berrn für feine Errettung gebankt hat. Ein schöner Lobpsalm wird uns in unfrem Textkapitel berichtet, den Histig nach seiner Genesung niederschrieb. Er ift zu lang, daß wir ihn ganz hier könnten betrachten; nur zwei Worte wollen wir uns noch draus vorhalten zur Erbauung (B. 17 und 20): "Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber haft dich meiner Seele herz= lich angenommen, daß fie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurud!" — Sehet da den demuthigen Dank, womit Histia seiner Errettung sich freut. Um Trost war mir sehr bange. So bekennt er, auch nachdem die Noth vorüber. Er machts nicht wie wir oft nach der Gefahr, daß wir gleich wieder vergeffen, wie bedenklich es mit uns gestanden, daß wirs prahlerisch wegleug= nen, wie bang uns gewesen; nein, jene Schmerzenstage, jene Jammerstunden, da er wie ein Wurm im Staube sich gekrümmt unter den Fußtritten des Todes, bleibt unauslöschlich seinem Berzen ein= geprägt und erhält ihn in der Demuth so lang er lebt. — "Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen." So gibt er dankbar bem Herrn die Ehre. Er machts nicht wie wirs oft machen, daß wir den Herrn gleich wieder vergessen, wenn er uns geholfen, daß wir lieber irgend einem Zufall die Ehre geben als dem Allmächtigen im Himmel. — "Denn du wirfft alle meine Sünden hinter dich zurück." Seht wie demüthig und bußfertig. Da ist nichts mehr von dem Pochen auf eigene Gerechtigkeit; nein aus Inaden hat mir der Berr geholfen; ich hätts nicht verdient mit meinen Gunden; aber Er hat nicht meine Sünden angesehen, sondern nur sein eigenes Ersbarmen! — So, meine Lieben, mit demüthigem Dank stehet von eurem Lager auf und tretet aus diesem Hause aus; dann wohl euch, dann hat der Herr mit euch erreicht was er wollte. — Und dann sprechet noch nach was Histia hinzusett: "Herr hilf mir; so wollen wir meine Lieder fingen, so lange wir leben, im Hause des Herrn." Nun gieb du Herr, beinen Segen, so will ich dir hinfort mein neugeschenktes Leben weihen, so will ich dir lobfingen mit Wort und That. Wahr=

lich ein frommer, ein schöner, ein echt königlicher Vorsatz. So, liebe Seele, sprich auch du; ob du auch kein König bist, sondern nur ein Handwerksgeselle vielleicht oder eine arme Dienstmagd, wenn du nur mit dem Vorsatz dein neugeschenktes Leben antrittst: ich will dem Herrn dienen so lang ich lebe: dann wohl dir, dann wird der Herr helsen, dann wird seine Gnade dich begleiten auf allen deinen Wegen, und wenn er dann einst früher oder später, nach 5 oder 15 oder 25 Jahren dir abermals zurust: bestelle dein Haus! dann wirst du nicht mehr erschrecken, sondern getrost sprechen: komm Herr, ich bin bereit! — Dazu gieb deinen Segen, o treuer Gott, an allen diesen Herzen. D zieh uns durch alle deine Züchtigungen und deine Gnaden nur näher zu dir hin und zu unserer Seligkeit!

Wir verlangen keine Ruhe Für das Fleisch in Ewigkeit; Wie du's nöthig findest, thue Noch vor unsere Abschiedszeit; Aber unser Geist, der bindet Dich im Glauben, läßt dich nicht, Bis er die Erlösung findet, Die Dein treuer Mund verspricht.

Amen.

### 9.

## Abendandacht am Jahresschluß.

(1857.)

"Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rathe der Frommen und in der Gemeine. Er hat ein Gedächtniß gestistet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr." So, geliebte Mitpilger, ruf ich mit dem Sänger des 111. Psalms lobpreisend aus im Rückblick auf das Jahr, dessen Abschied wir in dieser Abendstunde seiern, und ich weiß, viele unter euch stimmen von Herzen mit ein in diesen Preis des allmächtigen und allbarmherzigen Gottes. "Er hat ein Gedächtniß gestistet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr", das gilt ja gewiß von diesem Gnadenjahr, von diesem Segensjahr, von diesem Musterjahr, von diesem Wunderjahr wie nicht leicht von einem andern, das wir zusammen verlebt und zusammen beschlossen haben. Unsre Enkel noch werden zu hören bekommen von diesem Jahr, und wenn man einst in später Zukunst die wenigen auserlesenen Jahrgänge unsres Jahrhunderts aufzählt, die Glücks= und Segensjahre, die Heils= und Jubeljahre. deren

Namen mit goldner Schrift hervorleuchten aus der Menge der gemeinen Erdenjahre, dann wird das Jahr 1857 auch darunter sein. Nun denn, meine Lieben, wenn ein denkender Mensch, ein gewissen= hafter Christ kein Jahr seines Bilgerlaufs dahinschwinden läßt, ohne ihm beim Abschied wenigstens noch einmal ernfthaft ins Antlit zu schauen, wenns da beim gewöhnlichsten Jahreslauf viel zu denken, beim sparsamsten Jahresertrag viel zu danken giebt, — o so können wir ja dieses Jahr vollends nicht ohne tiefe Rührung scheiden sehen, nicht ohne frommes Nachdenken ziehen lassen. Draußen steht es. das scheidende Jahr; heiter und wolkenlos wie fast sein ganzer Lauf ift auch sein Ende, im leuchtenden Sternenkleide, wie ein schöner Engel Gottes der seine Botschaft ausgerichtet, blickt es im Scheiden die Welt noch einmal an und spricht: Vergiß mein nicht, und was ich dir gesagt und was ich dir gebracht habe von meinem und deinem Herrn, von meinem und deinem Gott. Ja noch ein Größerer fteht draußen und blickt aus den gestirnten Höhen hernieder auf die nächtliche Erde und ruft seinem Volke zu: vergiß mein nicht, vergiß nicht was ich dir Gutes gethan: der, welcher die Sterne ausführt auf der Himmelsflur wie ein Hirt seine Heerde und nennet sie alle mit Namen, der welcher die Jahre aussendet als seine Boten und dienstbaren Geister und gibt jedem sein Füllhorn mit von Leid und Freude; — der große Menschenhüter, der nicht schlummert noch schläft, der ewige Weltregent, deffen Jahre kein Ende nehmen, der blickt in diesem Abendbunkel hernieder auf sein Bolk und ruft in dieser Abendstille, da der Lärm des Tages sich gelegt hat und der Lärm der Nacht, der leidige Lärm der Neujahrsnacht noch nicht begonnen hat, aus Himmelshöhen hernieder zu seiner Gemeinde, was er einst durch Jesaias schon seinem Volke zugerufen (Jes. 44, 21): Israel, vergiß mein nicht! Saft du mich oft vergeffen in des Jahres Lauf: vergiß mein nicht jest in den letten Stunden. Saft du von diesen mehr als achttausend Stunden viele verbraucht im Dienste des Eitlen und Vergänglichen, im Dienste der Welt und auch der Sunde: lag wenigstens Gine noch beinem Gott geheiligt und der Ewigkeit gewidmet sein. — Israel, vergiß mein nicht! Diefen Mahnruf unfres Gottes beim Abschied des Jahres wollen wir denn jett zu Herzen nehmen.

## Israel, vergiß mein nicht!

1) Bor allem vergiß nicht der Segnungen deines Gottes im verwichenen Jahr. Als der sterbende Mose sein Bolt ver= mahnte vor seinem Ende, da rief er ihnen zu (5. Mos. 8, 10. 11): Und wenn du gegeffen haft und fatt bift, daß du den Herrn beinen Gott lobest für das gute Land das er dir gegeben hat, so hüte dich nun, daß du des Herrn beines Gottes nicht vergesseft, damit daß du seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht halteft. — "So hüte dich nun, daß du des Herrn deines Gottes nicht ver= gesseft," so darf man ja wohl heut auch unsrem ganzen Volk, so darf man insbesondere auch dir, liebe Gemeinde, zurufen. Wenn man in den vorigen Jahren am Jahresschluß zu euch redete, da hatte man neben allem Loben und Danken doch immer auch viel zu tröften und zu vertröften auf kommende Jahre, auf beffere Zeiten, und manches hat da vielleicht beim Jahresschluß-Gottesdienst Keingläubig im Herzen geseufzt: ja wann kommt fie einmal, diese beffere Zeit? Und fiehe, nun ift fie gekommen und dieß Jahr hat vieles gebracht, was wir feit lange vergebens hofften und wünschten. Als ich beim Beginn dieses Jahrs den neuen Kalender auf 1857 in die Hand nahm, da hatte der Kalendermacher auf dem Titelblatt das neue Jahr abgebildet als einen schönen freundlichen Engel, der mit fanft ausgebreiteten Flügeln vom himmel herabschwebt und aus vollem Füllhorn Blumen und Früchte, Kornähren und Weintrauben herabschüttet auf die Erde, und unten auf der Erde sah man eine fröhliche Ernte, wo ein voller Garbenwagen begleitet wird von Schnittern und Schnitterinnen, und eine luftige Weinlese, wo Alt und Jung in Kübeln und Butten die köstlichen Trauben daherträgt. Da dacht ich: ja du bist ein guter Profet, du lieber Kalendermann, aber ob du auch recht profezeihft, ob wenn man einmal angekommen ist am letzten Blatte beines Kalenders, dein Titelblatt auch mahr geworden ist? Und siehe, es ist wahr geworden, der gute Profet hat des Guten nicht zu viel profezeiht, und was uns der allmächtige. grundgütige Gott heuer schauen ließ auf unsern Fluren und ernten ließ auf unsern Feldern und Bergen, das war schöner als der beste Maler es malen kann. Der Winterfrost beckt jetzt unsre Fluren und Nacht liegt auf Berg und Thal, aber in der Erinnerung noch lacht uns das Herz wenn wir gedenken, was wir draußen seben

und erleben durften im Laufe dieses Jahres. Wie da alles grünte und blühte-im Frühling, der uns den ersten rechten Wonnemonat seit vielen Jahren wieder brachte; wie da alles trieb, reifte, glühte und kochte im Sommer, diesem sonnenreichen, gewitterlosen, präch= tigen Sommer mit seinen fast siebenzig Sommertagen; wie ba alles so herrlich dastand im Herbste, Korn, Obst und Wein, also daß unfer gesegnetes Land in seinem Festschmuck sich recht stattlich seben lassen konnte vor den zwei mächtigen Kaisern, die damals unfres Königs Gäste waren; und wie alles so reichlich ausgab, so uner= wartet vorschlug in Gute und Menge, als es nun ans Ernten ging, so daß die Leser unter dem vollbehangenen Weinstock sich schier niedersehen mußten bis er abgeleert war und das Geschirr nirgends reichen wollte und eine gute Weingärtnersfrau fagte, es sei ihr gewesen bei der Lese, wie dem Petrus beim Fischzug, wo es heißt: und das Schifflein konnte es nicht fassen und das Net zerriß vor Menge der Fische. Ja unvergeßlich sei uns dieses Jahr, aber un= vergeflich auch der, dem wirs verdanken. Oder wem verdankst du diesen Herbst? Dir nicht und beinem Fleiß, denn mit all beiner Arbeit kannst du kein Sälmlein grünen laffen, kein Beerlein reifen machen; beinem Boden nicht und seiner Güte, benn der bleibt durr und unfruchtbar ohne den Segen von oben; der Sonne nicht und ihrer Araft, denn die steht alle Jahre am Himmel und thut doch nicht alle Jahre solche Wunder; dem Jahre nicht und seiner Laune, denn das steht in eines höheren Herren Dienst; sondern dem dankst du's, der die Jahre lenkt und die Sonne regiert, das Feld segnet und dich selber trägt samt der ganzen Welt in seiner allmächtigen Hand. Ferael vergiß mein nicht, so ruft heute der allmächtige, grundgütige Gott vom Himmel herab, und hier auf Erden folls wiederhallen taufendstimmig: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ift seinen heiligen Namen; lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht was er dir Gutes gethan. Das wäre auch noch eine Frucht dieses fruchtbaren Jahrs, und zwar die letzte und höchste, die edelste und köftlichste — wenn durch solche Gnadengaben Gottes nun auch in unsern Herzen gereift wären die Früchte kindlicher Dankbarkeit, ernftlicher Buße, muthigen Gottvertrauens. Wenn heute nach einem solchen Jahr hier dankbarere, zufriedenere, gläubigere, frommere Herzen vor Gott schlügen, als am vorigen Jahresabend — o das

wäre noch ein schönerer Jahresertrag im Weinberg des Herrn, als der draußen auf unsern Bergen wuchs, wäre ein noch edlerer Ge= winn, als die zwölf Millionen Gulden, die der heurige Wein dem Lande eingetragen. Wenn heute noch in den letten Stunden dieses Jahrs da und dort in einem Aug eine Thräne des Dankes blinkte, da und dort aus inem Herzen das Bekenntniß dränge: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir ge= than haft, dann könnte man sagen: dieß Jahr hat eine Frucht ge= bracht, eine köstliche Frucht noch am einunddreißigsten Dezember. Und wer von uns allen hat nicht Ursache, einzustimmen in dieß dankbare Bekenntniß? Sat auch dir selber kein Hälmlein gegrünt, ist auch dir felber kein Beerlein gereift: haft du's denn nicht in diesem Jahr ein wenig gelernt. freuet euch mit den Fröhlichen? Und dürfen denn nicht am Ertrag dieses Jahrs, am Segen der besseren Zeiten alle Stände theilnehmen vom Höchsten bis zum Niedrigsten? Und hat denn nicht auch in beinem eignen Lebensgang wie im großen Jahreslauf heuer ber grundgütige Gott manches Gedächtniß geftiftet seiner segnenden Güte, feiner helfenden Allmacht, feiner schonenden Gnade, feiner er= ziehenden Weisheit, so daß er auch dir heute zurufen darf: Ferael, vergiß mein nicht, wie ich beiner nicht vergessen!

Und wenn immerhin die leiblichen Gaben diefes Jahrs nicht jedem in gleichem Maße zu gut kommen, follten wir heut nicht auch gebenken an alle den geistlichen Segen in himmlischen Gütern, womit der heilige barmherzige Gott uns allesamt, eins wie das andere gesegnet hat durch Christum? Mahnt nicht dieß Gotteshaus, in dem wir hier versammelt find, uns an so manche Segenstage und Gnadenstunden dieses Jahrs, da der treue Gott uns zu sich ziehen wollte aus lauter Güte, und seiner Gemeinde immer wieder mahnend, lockend, bittend, warnens und drohend zurief: Israel, vergiß mein nicht? Israel, vergiß mein nicht ruft diese Kanzel euch zu, vergit nicht, Gemeinde des Herrn, das Wort deines Gottes, has so reichlich unter dir verkündigt wird. Ferael, vergiß mein nicht, tonts von jenem Abendmahlstisch uns entgegen, an welchem faft fünftaufend Rommunikanten heuer Gottes Gäfte gewesen sind, vergiß nicht vie Liebe beines Heilands, der so oftmals auch in diesem Jahr dich eingeladen: kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ber= giß mein nicht, tönts vom Taufstein, an welchem 256 Kinder in diesem Jahr in Gottes Baterarme gelegt worden sind, vergiß nicht beinen und deiner Kinder Gott, der euch von Mutterleib und Kindes= beinen an unzählig viel zu gut bis hieher hat gethan. Vergiß mein nicht, tönts von den Stufen des Konfirmationsaltars, an welchem 189 Konfirmanden heuer die Kniee gebeugt haben, vergiß nicht beinen Herrn und Gott, der auch dich berufen hat zu seiner seligen Nachfolge, dem auch du eine ewige kindliche Treue gelobet haft seis heuer oder vor Jahren und Jahrzehnten. Vergiß mein nicht, tönts vom Traualtar her, an welchem heuer 91 Ehen eingesegnet worden find, in so manches Haus und Herz hinein, vergiß nicht den großen Hausvater droben im Himmel, der auch in diesem Jahr seine Augen offen stehen ließ über beinem Hause Tag und Nacht. Vergiß nicht den himmlischen Hausfreund, der auch an dir und den Deinigen es wahr gemacht hat in guten und in bosen Stunden: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Israel, vergiß mein nicht, so rief dem evangelischen Volk unsres Landes, der evangelischen Christenheit unsrer Stadt besonders lieblich und eindringlich heuer unser deutsch-evangelischer Kirchentag zu, der in unsern Mauern tagte und in diesem Gotteshaus eröffnet wurde. Vergiß mein vicht! fo ruft der große Gott heut noch einmal zu seinem Bolk hernieder nach allem Segen den er über uns ausgeschüttet im Leiblichen und Geiftlichen - und wir, wer noch zu seinem Israel fich zählt, zu seinem gläubigen, dankbaren Volk gehören will, wir wollen ihm die Antwort nicht schuldig bleiben, wir wollen preisend zu ihm empor= fingen das alte liebe Lied:

Wie groß ift bes Allmächtgen Güte, Ist ber ein Mensch, den sie nicht rührt, Der mit verhärtetem Gemüthe Den Dank erstickt, der ihm gebührt? Nein seine Liebe zu ermessen Sei ewig meine größte Pslicht, Der Herr hat mein noch nie vergessen, Vergiß mein Herz auch seiner nicht!

2) Frael, vergiß mein nicht! das ruft uns der Herr heute zu, wie durch die Segnungen, so durch die Gerichte des verflossenen Jahrs. Israel, vergiß mein nicht! das kann der Allmächtige, wenn wir durch seine Güte uns nicht zur Buße leiten lassen, auch mit Donnerstimme uns in die Ohren rusen und mit

Flammenschrift uns in die Herzen schreiben. Un solchen Flammen= schriften, dadurch Gott der Herr fich der Welt ins Gedächtniß gerufen, fehlts nicht in der Geschichte des abgelaufenen Jahrs. Ists uns unvergeklich als ein Jahr der Gnade und des Segens, so ift dieß Jahr 1857 anderswo unvergeßlich als ein Jahr des Unglücks und der Gerichte. Hat uns dieß merkwürdige Jahr seine Feuer= natur blos wohlthätig geoffenbart im milden Feuer seiner kräftigen Sonne, im edlen Feuer seines töstlichen Weins, so hat es anderswo mit schlimmerem Feuer seine Spuren eingebrannt ins Gebächtniß der Welt. Denket an das furchtbare Kriegsfeuer, das in Oftindien in diesem Jahre gewüthet hat und jest eben nach und nach gedämpft wird, an jenen mörderischen Aufstand der Eingebornen dort gegen bie Oberherrschaft der Engländer, in welchem Greuel und Schandthaten verübt worden sind von den Heiden und Muhamedanern gegen wehrlose christliche Frauen, Jungfrauen und Kinder, wie sie feit Jahrhunderten in so schauerlicher Masse nicht mehr erhört waren, wie man sie gar nicht mehr für möglich gehalten hätte in unsrem gebildeten Zeitalter. Als neulich die Engländer dort eine der Festungen wieder eroberten, in welcher etliche Monate zuvor gleichfalls die Meuterei ausgebrochen und Männer, Weiber und Kinder aufs unmenschlichste niedergemetelt worden waren, da fanden sie in die Raltwand eines Hauses von der sterbenden Hand einer Engländerin. die damals auch mißhandelt und ermordet worden war, noch die Worte eingekritzelt: "Landsleute, gedenket an den 15. Juli 1857 (das war der Tag jener Metelei gewesen) — vergesset nicht, daß an diesem Tag eure Weiber entehrt und samt ihren Kindern ge= schlachtet worden sind. D! o! mein Kind! mein Kind!" — Meine Lieben! das ist ein anderes Vergiß mein nicht, als uns der gnädige Gott heute zurufen läßt in seiner unverdienten Erbarmung! Für= wahr, wer heute am Jahresschluß seine Lieben alle gesund und wohlbehalten um sich versammelt fieht, der sollte im Andenken an solchen Jammer seinem Gott auf den Anieen danken für folche gnädige Verschonung und Bewahrung. Und selbst wenn du ein theures Weib, ein holdes Kind, einen geliebten Gatten in diesem Jahr hättest begraben muffen - o danke Gott bei all deinem Jam= mer, sie find doch im Frieden aus der Welt gegangen, sie sind doch fanft in beinen Armen unter beinen Gebeten entschlafen, sie haben

boch ein chriftlich Grab gefunden, und nicht blutig und entstellt lebt ihr Bild in beinem Gedächtniß! Israel, vergiß mein nicht; vergiß nicht, mein Volk, wie schrecklich der Herr anderswo heuer vorüber gieng in Sturm und Feuerflammen, mahrend er bir nur genahet ist im sanften stillen Sausen. Ist er ja auch in unsrer Nähe im Feuer vorübergegangen. Die zahllosen Feuersbrünfte dieses Som= mers wie fie ringsum in Deutschland und zumal am Rhein gewüthet haben, und im Herbst die furchtbare Bulverexplosion in der uralten Stadt und Festung Mainz, die ganze Straßen in Trümmerhausen verwandelte und ganze Familien unter dem Schutte ihrer Baufer begrub - ja noch in den allerletten Tagen bas Erdbeben, bas Neapel und Sicilien, das Paradies der Erde, verwüstete und in Dupenden von Dörfern und Städten Tod und Schrecken verbreitete - faget, meine Lieben, find das nicht Feuerzeichen des allmächtigen Gottes? find das nicht Donnerstimmen von oben, die der Belt zu= rufen: Förael, vergiß mein nicht! vergiß nicht den Allgewaltigen im Himmel, vor welchem du nichts bift als Staub und Afche, bu und bein Haus, dein Sab und bein Gut, dein Leib und bein Leben! - Und wenn von Erderschütterungen die Rede ift und von eingefturzten Häufern in diesem Jahr, so vergesset nicht, damit wir keines ber Gerichte dieses Jahres übersehen, teine der göttlichen Warmm= gen unfrer Zeit überhören, vergeffet nicht die furchtbare Erschütterung in der Handelswelt, die von Amerika sich jüngst nach Europa herübergepflanzt, davon so manches glänzende haus einen großen Fall gethan, und dadurch der Welt, der habgierigen, gelbsüchtigen, papierschwindelnden Welt die alte Lehre wieder so ernstlich ins Gedächtniß gerufen worden ift: die da reich werden wollen, fallen in Stricke und viel thörichter schädlicher Lufte, welche versenken den Menschen ins Verderben. — Israel, vergiß mein nicht, vergiß nicht den, der mit seinem ftarten Urm die hoffartigen vom Stuhle stößt, der aber auch mit seiner gnädigen Hand die Seinen schirmt und schützt, daß fie im Glauben sprechen: Unter seinem Schirmen Bin ich vor dem Stürmen Aller Feinde frei; Mag von Ungewittern Rings die Welt erzittern, Jesus steht mir bei; Wenn die Welt in Trümmer fällt, Wenn mich Sünd und Hölle schrecken, Jesus wird mich decken. Hat er nicht auch uns gedeckt mit Ablerflügeln, der treue Menschenhüter? Während braugen in ber Rähe und Ferne solcher Schrecken erlebt wurde, haben wir blos in den Zeitungen davon gelesen. Während bei so manchen unsrer Mitchriften, die um nichts schuldiger sind als wir, dieses Jahr ein Jammergedächteniß zurück läßt, hat er bei uns nur ein gesegnetes Gedächtniß seiner Wunder gestiftet, der gnädige und barmherzige Herr.

Freilich auch unter uns ift dieß Jahr kein reines Jubeljahr gewesen, sonst wärs ja kein Erdenjahr; auch heuer ifts dabei geblieben: ein Chrift kann ohne Kreuz nicht sein; auch unter uns hat dieß Jahr Schmerzen mitgebracht, Wunden geschlagen, Seufzer und Thränen ausgepreßt. Auch unter uns die wir hier find, geht vielleicht manches ans diesem reichen Segensjahr betrübt hinaus, ärmer an Erbenglück und Lebenshoffnung als da es diefes Jahr begonnen. Und doch auch in folden Prüfungen und Beimsuchungen vernimmt ein Chriftenberg die heilige Stimme eines getreuen Gottes, der da spricht: Israel, vergiß mein nicht. Vergiß nicht den, der dir bleibt, wenn auch alles Irdische wankt und weicht. Bergiß nicht den, der auch durch Kreuz und Trübsal dich nur gnädig züchtigen, väterlich prüfen, heilsam läutern, zu sich ziehen und für eine selige Ewigkeit bereiten will. — Bergiß nicht den, der auch durch Noth und Sorgen dieses Jahrs dir treulich bis auf diese Stunde hindurchgeholfen, und beiner nie vergeffen hat. Sa kommet, im Andenken an die Gerichte Gottes, die fo gnädig an uns vorüber gegangen, wie an die Heimsuchungen des Herrn. bie so treulich gemeint waren, laffet und ein Lied singen, in das jedes hier einstimmen kann, das Unglücklichste wie das Glücklichste:

Gott ist getreu, sein Herz, sein Vaterherz Verläßt die Seinen nie, Gott ist getreu, im Wohlsein und im Schmerz Erhält und trägt er sie; Mich decket seiner Allmacht Flügel, Stürzt ein, ihr Berge, sallt ihr Hügel, Gott ist getreu!

3) Förael, vergiß mein nicht! Wenn wir auf seine Segnungen nicht merken, auf seine Gerichte nicht achten, dann hat der allmächtige Gott noch einen Boten, der uns zuruft: vergiß mein nicht. Der eindringlichste Mahner an den Herrn unsern Gott das ist der Tod. Auch im Lauf dieses Jahrs hat uns der große Gott es oftmals zugerusen durch den Klang der Todtenglocke: Israel, vergiß mein nicht! Zwar gehört auch darin das verwichene Jahr zu den glücklichen und gesegneten, daß die Sterblichkeit um ein gutes geringer war als im vorangegangenen. Aber dennoch von jener ehrwürdigen hochbetagten Frau Herzogin an die in den ersten Tagen des Jahrs hier in diesem Gotteshaus zu feierlicher Abend= ftunde in der Gruft ihrer Bäter beigesetzt ward, bis zu dem letten Rinderfarg, der heute noch auf den Friedhof getragen wurde, - welche lange Reihe von Opfern hat der Tod aus unsver Mitte hinweggeführt. Unter den zweihundertdreißig Seelen, die aus unfrer Stifts= firchengemeinde, unter den mehr als dreimal so viel Seelen, die aus unfrer Stadt abgefordert worden find in diesem Jahr, wird nun manche unvergeßliche Gestalt heut am letten Jahresabend wieder lebhafter vor das Gedächtniß der Hinterbliebenen treten als wollte sie sagen: Vergesset mein nicht! — Und gewiß heißts da in manchem Herzen: nein, ob auch Jahr um Jahr vergeht, ob auch schon Gras wächst auf beinem Grab, nimmermehr vergeß ich dein, du mein holdes Kind, oder du mein theures Weib, oder du mein geliebter Gatte, oder du mein treuer Bater, oder du meine gute Mutter — nimmermehr vergeß ich bein, so lange dieß mein Herz noch schlägt. Thue so, liebe Seele, das Gedächtniß der Ge= rechten bleibe im Segen und die Liebe sei stärker als der Tod. Aber auch wo du deiner Liebsten benkst, vergiß nicht deines Gottes. Auch über Gräbern vernimm die Stimme des Herrn: Ferael, vergiß mein nicht! Vergiß nicht den Alleingewaltigen, dem du angehörst mitsammt ben Deinen und ber bein Liebstes auf Erben, ja bein eigenes Leben von dir fordern kann zu der Stunde da es ihm gefällt. Bergiß nicht den Ewigtreuen der dir bleibt, ob auch Bater und Mutter, Beib und Kind bich verlassen, und zu welchem seine Glaubigen fprechen: Berr Gott, du bift unfre Buflucht für und für. Bergiß nicht den heiligen Richter, der vielleicht bald, vielleicht ehe man den nächsten Jahresschluß feiert, auch an deiner Thür wird anklopfen mit dem Ruf: thue Rechnung von deinem Haushalt! Bergiß nicht den großen Bater, in deffen Hause viele Wohnungen und bei dem feine Kinder felig aufgehoben find für alle Ewigkeit. Bergiß nicht den treuen Heiland, welcher vorangegangen ift, den Seinigen die Stätte zu bereiten, und welchem ber glaubige Chrift getroft feine Seele befiehlt und spricht: Chriftus ber ift mein Leben und Sterben mein Gewinn. Förael, vergiß mein nicht! Ja wenn wir den nicht vergessen, welchem wir angehören todt und lebendig, dann können

wir getrost herniederschauen auf Welt und Zeit, auf Tod und Grab, wir sind geborgen; dann sahret hin ihr Jahre, Gottlob ich weiß mein Baterland, dem jeder Tag mich näher leitet. Dann lebet wohl ihr Dahingeschiedenen, selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben. Dann bring, o Leben, was du kannst und sollst: ist Gott sür uns, wer mag wider uns sein? Dann komm, o Tod, wann mein Gott es will: leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, so sind wir des Herrn. Höret die Troststimme, die herüberklingt in dieser Stunde von den Hügeln derer die schlasen:

Die Christen gehn von Ort zu Ort Durch mannigsachen Jammer, Und kommen in den Friedensport Und ruhn in ihrer Kammer. Gott nimmt sie nach dem Lauf Mit seinen Armen auf; Das Waizenkorn wird in sein Beet Auf Hoffnung schöner Frucht gesät.

#### Lasset uns beten!

Ewiger barmherziger Gott, nimm nun in Gnaden an bas lette Lobopfer unfrer Herzen, das ehe dieß Jahr verrinnt zu dir emporsteigt an heiliger Stätte. Wir danken dir für allen geiftlichen und leiblichen Segen dieses Jahrs, darin du dich unser so gnädig angenommen und wiederum erfüllt haft beine alte Berheißung: Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Nein Herr, du haft unser teines vergessen in dem verflossenen Jahr, wie ein Bater sich über feine Kinder erbarmet, so haft du dich erbarmet über uns. Aber wir haben dich nicht geehrt, wie Kinder den Vater sollen ehren; wir haben so oft beiner vergessen, du heiliger Bater, haben beiner Wohlthaten vergessen in Undank, haben beiner Gebote vergessen in Ungehorsam, haben beines Wortes vergessen in Unglauben, haben beiner Hilfe vergeffen in Rleinglauben, haben beiner Gerichte vergessen in fleischlicher Sicherheit, haben deines himmelreichs vergessen in irdischem Sinn. Herr gehe nicht mit uns ins Gericht, erbarme dich über uns um Jesu Chrifti unfres einigen Mittlers und Fürsprechers willen; sprich uns los von den Schulden dieses Jahres, ehe es hinübergeht in die Ewigkeit, uns zu verklagen, und

versenke unfre Uebertretungen ins Meer beiner Erbarmung, daß ihrer ewiglich nicht mehr gedacht werde. Laß uns, o Herr, einen Segen mitnehmen von diefer Stunde, begleite uns von hier weg nach Haus und ins Rämmerlein mit deinem Friedensgeift, daß wir das Jahr beschließen wie es Christen geziemt, in frommer Samm= lung, und laß uns mitnehmen ins neue Jahr zu unsern Arbeiten und Sorgen, zu unsern Leiden und Freuden deine heilige Mahnung: Forael, vergiß mein nicht! Und weil wir nicht wissen, o Herr, was das neue Jahr uns bringen wird, und weil wir arme gebrechliche Geschöpfe find, von tausend Gefahren bedroht, von tausend Sorgen gedrückt, o so bitten wir dich: Bergiß unser nicht, fünftig wie bisher-Leib und Seel, Hab und Gut, Haus und Amt, Weib und Kind, Stadt und Land, Fürst und Volk, Kirche und Gemeinde, unfre Sorgen und unfre Wünsche, unser Arbeiten und unfre Schicksale. unser Leben und unser Sterben legen wir vertrauensvoll in beine heilige Vaterhand und flehen dich im Glauben an: Vergiß uns nicht, verlaß uns nicht, verwirf uns nicht; gedenke unser o Gott im Beften. Um beiner Liebe willen, um Jesu Christi willen, Herr, erhöre uns. Herr, erbarme dich unser! Amen.

> Ach Gott, gedenke mein, gedenke mein zum besten. Dieß ist das schöne Wort, das mich allein mag trösten. Ich fürchte keine Noth und keine Angst noch Bein, So lang ich rusen kann: ach Gott, gedenke mein!

> > Umen.

### 10.

## Predigt am Neujahr.

(1860.)

Jef. 9, 6.

Denn uns ift ein Kind geboren, ein Sohn ift uns gegeben, welches Herrschaft ift auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Kath, Kraft held, Ewig-Vater, Friedefürst.

Ein Schiff mit deutschen Auswanderern an Bord fuhr kürzlich nach Amerika. Mitten auf offner See erhob sich ein furchtbarer Sturm. Der Himmel hüllte sich in finstres Gewölk, die Wogen giengen hoch und hohl, der Wind pfiff heulend durchs Tauwerk, die Schiffswandungen krachten und ächzten, Kiften und Geräthschaften wurden wild umhergeworsen, die armen Passagiere hielten sich an Pfosten und Wänden; die Weiber jammerten und klagten ins Geheul des Sturms; die Männer starrten stumm und bleich in die Wogen hinaus. Da war ein neunjähriges Mädchen mit auf dem Schiff, auch bleich vor Angst wie eine Lilie; das fällt mit gefalteten Händen auf die Kniee und fängt laut und inbrünstig an in den Sturm hinein zu beten, wie es einst daheim in seiner Dorfschule gelernt aus einem Liede, das ihr alle kennt:

Soll ich aber länger bleiben Auf dem ungestümen Meer, Wo mich Stürm und Wellen treiben Durch so mancherlei Beschwer: Ach! so laß in Kreuz und Pein Hoffnung meinen Anker sein!

Alsbann werd ich nicht ertrinken: Christus ist mein Arm und Schild, Und sein Schifflein kann nicht sinken, Wär das Meer auch noch so wild; Obgleich Mast und Segel bricht, Läßt doch Gott die Seinen nicht!

Tröstlich wie eine Engelsstimme klang den Verzagenden dieses kindliche Gebet. Lieblich wie Heimatglocken gemahnte sie dieses altbekannte Lied; sie beteten mit und stimmtens an in vollem Chor, und sangen sich die Angst vom Herzen weg — und inzwischen legte sich der Sturm, der Himmel ward hell und das Meer ward still.

Verdenket mirs nicht, meine Lieben, daß ich mit dieser Erzäh= lung heut unter euch trete. Sind wir nicht auch mit einander auf dem Schiff, auf dem schwankenden Schiff unfres Erdenlebens? Steuern wir nicht auch einer neuen Welt, einer unbekannten Zukunft mit dem neuen Jahr entgegen? Treiben wir nicht auch auf einem un= beständigen Meer des Schicksals, das heute vielleicht glatt und glänzend vor uns liegt wie ein grüner Wiesenplan oder wie ein himmel= blauer Spiegel, und morgen in schwarzgrauen Wogen braust und schäumt? Stehen nicht auch finftre Wetterwolken am Horizont unsrer Zeit auf mehr als Einer Seite, im Often wie im Weften, im Süden wie im Norden? Und wems heute noch nicht bang ift — ach weißt du denn, Freund, ob nicht unter den dreihundertsechsundsechzig Tagen des neuen Jahres ein Sorgentag sein wird, ob nicht unter den mehr als achttausend Stunden dieses Jahrs eine Angststunde sein wird. wo du schwebend auf den brausenden Wogen der Trübsal aus tiefster Seele rufen wirst wie dort die Jünger auf dem stürmischen Meer: Herr hilf, wir verderben! D wohl dir, wenn du dann in findlichem Glauben wie jenes Mägdlein beten kannst: Obgleich Mast und Segel bricht, Läßt doch Gott die Seinen nicht! Ja wohl uns Allen, daß wir Einen bei uns haben, der uns das verbürgt, einen starken Steuermann auf dem Schifflein unsres Lebens, einen allmächtigen Sturmbezwinger auf den Wogen der Welt, einen treuen Schirmvogt aller die auf ihn trauen: den der den Seinigen verheißen und dis heute es gehalten hat: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! den von dem der Profet geweißsagt als was er heißet und was er ist: Wunderbar, Rath, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Wohl uns des guten Herren! So sei denn das jeht unsres Herzens Trost:

# Christus bei uns auf unsrem Lebensschifflein alle Tage auch im neuen Jahr;

- 1) als unser Wunderrath, wo wir selber nichts wissen;
- 2) als unser Kraftheld, wo wir allein nichts vermögen;
- 3) als unser Ewigvater, wo uns ohne ihn nichts bleibt;
- 4) als unser Friedefürst, wo uns außerihm nichts tröstet.

Jefu geh voran Auf der Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen, Führ uns an der Hand Bis ins Vaterland. Amen.

Christus bei uns auf unsrem Lebensschifflein alle Tage auch im neuen Jahr

1) als unser Wunderrath, wo wir selber nichts wissen. "Denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt: "Wunderbar", "Kath", oder wie's nach dem Hebräischen eigentlich als Ein Titel lautet: "Wunderrath". Einen solchen Wunderrath, Geliebte, ach den kann die Welt wohl brauchen beim Anbruch dieses Jahrs 1860. Denn fürwahr, guter Rath ist theuer in dieser Zeit. Dunkler als seit lange ist die Zukunst der Völker. Zahlreicher als beim Beginn des vorigen Jahrs sind die Verwicklungen in der Kirche wie im Staat, in der äußern Politik wie in den innern Landes= angelegenheiten. Mehr als Ein verzweiselt verworrener Knäuel ists, welchen das neue Jahr vom alten als Erbschaft angetreten hat, und von dem wir noch nicht wissen: werden die spizigen Finger der Staatsmänner ihn lösen können, oder wird wieder das Schwert ihn zerhauen müssen? Erwartungsvoll sind jest die Augen Europas

auf jenen Kongreß gerichtet, wo die sogenannten Großmächte sollen Rath halten über die Geschicke unfres Welttheils unter bem Vorfit jenes flugen und vom Glück wunderbar bis jest begünftigten Mo= narchen, der gegenwärtig den Schiedsrichter der Nationen, die Vorsehung unfres Welttheils zu spielen beliebt. Möchte es von diesem Rathe der Gewaltigen nicht heißen wie dort beim Profeten Jefaias: Beschließet einen Rath und werde nichts daraus; beredet euch und es bestehe nicht (8, 10). Möchte es jenen Rathsleuten gelingen, die verworrenen Fäden zu entwirren, jedem das Seine zu geben, das Recht zu schirmen, das Vertrauen wiederherzustellen, die Ruhe zu sichern! Aber sollen wir diese Hoffnung auf Menschen gründen, auf die Redlichkeit und Uneigennütigkeit, auf die Mäßigung und Beisheit, auf die Versöhnlichkeit und Friedfertigkeit der Fürsten und ihrer Völker, der Weltmächte und ihrer Vertreter — dann fürwahr fteht unfre Hoffnung auf schwachen Füßen; benn von jenen Tugenden allen scheint gegenwärtig blutwenig vorhanden an den maßgebenden Stellen trotz allen schönen Worten und prächtigen Redensarten.

Nein wer noch etwas hoffen will für unfre Zeit, der muß von Fürstenräthen und Bölkerkongressen sein Auge emporheben zu einem mächtigeren Monarchen, zu einem höheren Rath, zum allmächtigen und allgerechten, zum allweisen und allbarmherzigen Rathe dessen, "welches Herrschaft ist auf seiner Schulter, und sein Name heißet Bunderrath." Als ein folcher Bunderrath feines Volkes, als ein allweiser König seines Reichs, von dem es beißt: Weg hat er allerwegen, Un Mitteln fehlts ihm nicht; als ein all= mächtiger Herr aller Herren, der da herrscht mitten unter seinen Feinden; als ein verborgener Gott Fsraels, dessen Rath zwar oft wunderbar ist, aber er führet es zulet immer herrlich hinaus; als ein getreuer Schirmherr der Seinen, der sies immer wieder erfahren läßt: ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, hat sich Der über uns bewiesen und bewährt seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Was da geschiehet auf Erden auch im neuen Jahr, das geschiehet nicht ohne Zulaffung seines allmächtigen Raths ohne den kein haar von unfrem Haupte fällt, und wie die Weltbegebenheiten fich anlaffen, fie muffen zulett dienen seinem ewigen Gnadenrath, deffen Biel nichts andres ist als das Kommen seines Reichs, das Seil seiner Welt.

Ihm und seinem Wunderrath wollen wir vertrauen, wo wir selber nichts wissen. Er wolle Rath schaffen dieses Jahr in dem Zwift der Völker wenn es taugt in seinen heiligen Reichsplan, damit nicht abermals das Blut von Taufenden fliegen muffe zum Opfer für ben Ehrgeiz Weniger. Er wolle Rath schaffen, daß in diesem Jahr wenn es ihm gefällt die driftlichen Kirchen sich im Frieden mit einander verständigen und vertragen nach dem Grundsat Abrahams: Laß nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und beinen Hirten, denn wir sind Gebrüder (1 Mos. 13, 8), weil ja boch das schöne Ziel noch sehr ferne scheint, wo es erfüllt wird: Eine Beerde und Gin Hirt. Er wolle Rath schaffen in diesem Jahr, wenn es fein gnädiger Wille ift, zu dem was die Besten im Bolf mun= schen und wozu doch die Klügsten im Lande bis jest keinen Rath gefunden, zur befferen Ginigung unfres zerriffenen beutschen Bater= lands. Er wolle Rath schaffen, wo wir keinen Rath wissen auch in den häuslichen Sorgen und Herzensanliegen, die wir mit herüber= genommen haben ins neue Jahr.

Als der "Bunderrath" hat er sich ja uns Allen bisher erwiesen in den Pilgerjahren, die hinter uns liegen. Alls der Wunderrath hat er auch im verflossenen Jahr sich manches Denkmal unter uns ge= ftiftet seiner wunderbaren Macht, Weisheit und Liebe. Oder ift nicht manches unter uns, das auch im Rückblick auf dieses Jahr bekennen muß: Wie oft, Herr, zagt ich, und wie oft Half beine Hand mir unverhofft; den Abend weint' ich und darauf Gieng mir ein froher Morgen auf? Nun sieh, liebe Seele, dieser weise Steuermann, der da heißet "Wunderrath", ift bei dir auf deinem Lebensschifflein alle Tage auch des neubegonnenen Jahrs. Seiner Führung überlaß dich getroft mit allen den Deinen, ob du auch selber nicht hinausfiehst wie es gehen foll; Er weiß wohl was er für Gedanken über dich hat, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Ihn rufe im Glauben an wenn die Wogen hochgeben und die Stürme dich umbrausen und du meinst: herr hilf, wir verderben! Der hüter Ferael schläft noch schlummert nicht. Seine Zeugnisse laß beine Rathsleute sein und sein Wort ein Licht auf allen beinen Wegen auch im neuen Jahr, und im neuen noch besser, als im alten. Wer nur seinem Unterricht redlich folgt, der gleitet nicht.

Ihn, ihn laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn Er, wie ihm gebühret. Mit wunderbarem Kath Das Werk hinausgeführet, Das dich bekümmert hat!

Aber du hast noch mehr an ihm. Er ist auch

2) unfer Kraftheld, wo wir allein nichts vermögen. "Denn uns ift ein Kind geboren und ein Sohn ift uns gegeben, welches Herrschaft ift auf seiner Schulter, und er heißet Wunderbar, Rath, Araft, Seld, oder wieder nach dem Grundtert in Einem Titel: Kraftheld. Meine Lieben, wenn wir fragen: was thut unfrer Zeit Noth, was thut insbesondere unfrem deutschen Baterlande Noth, um es mit fräftiger Sand hindurchzusteuern durch die Wogen der Gegenwart und durch die Klippen der Zukunft, es einig zu machen nach innen und stark nach außen? — ein Held ifts, ein Kraftheld; ein Mann von Kopf und Herz, hochgestellt nicht nur durch Beruf und Macht, sondern auch durch Begabung und Gesinnung, gewachsen den Aufgaben unfrer Zeit, gesalbt von oben mit Geift und Rraft. ein Rüftzeug des Herrn, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber unfre Zeit — so reich an glänzenden Erzeugnissen der Runft und des Gewerbfleißes — wie arm ift fie an großen Männern, an Rarakteren, an Helden! Welch ein Armutszeugniß hat sie darüber im verfloffenen Jahr fich erworben. Wie hoffnungsvoll blickte die Welt nach einem Selden aus zur Rechten und zur Linken, und wie schmählich sah sie sich auf allen Seiten getäuscht! An Worthelden fehlt es nicht die viel versprachen und von denen man viel erwartete, aber ein Kraftheld, ein Mann der That, der mächtig helfend, sieg= reich entscheidend, dauerhaft ordnend eingegriffen hätte in die Verwicklungen unfres Welttheils oder auch nur in die Wirren unfres deutschen Vaterlandes, ein solcher Mann hat sich noch immer nicht gezeigt, weder auf einem Throne, noch an einem Ministertisch: weder in deutschen Landen, noch sonst auf dem Weltschauplat. Ja wo ift der Held für unser Geschlecht? D wie tief muß doch eine Zeit gefunten sein an Mannestraft und Beldengeift, wenn ein einziger kecker Mann, dessen Thron selbst auf einem Bulkan steht, durch feine andre Eigenschaften als durch kalte Entschlossenheit, berechnende Alugheit und zähe Beharrlichkeit es dahin bringt, der Held des Tages zu sein, der Schiedsrichter der Nationen, der Steuermann Europas! Darf mans da unsrem Volk verdenken, wenn es in einer so heldenarmen und karakterlosen Zeit mit doppelter Liebe und Verzehrung gedenkt an die großen Männer und edlen Geister, die ihm Gott vor Zeiten geschenkt auf Thronen oder in Bürgerhäusern, und über ihre Schwächen hinwegsehend sich aufrichtet und erfreut an dem was sie Großes, Gutes und Schönes gewirkt! Und dürsen wir da nicht als christliche Vaterlandsfreunde den Allmächtigen bitten, der einst seinem Volk Israel einen Moses und Gideon, einen David und Judas Makkadaus erweckt, er wolle auch unsrer Zeit endlich den rechten Mann, auch unsrem Volk endlich wieder seinen Helden erwecken, von dem es heißt: der Geist des Herrn ruht auf ihm und die Hand des Herrn ist mit ihm!

Aber indem wir des menschlichen Helden warten, der da kommen foll, laffet uns des göttlichen Helden nicht vergeffen, der gekommen ift und den Seinen verheißen hat: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. "Denn uns ift ein Kind geboren und ein Sohn ift uns gegeben, dessen Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißet Wunderbar, Rath, Kraft, Held." Ja das Kindlein, an dessen Krippe wir vor acht Tagen erst angebetet haben, das ift der Kraftheld, vor dem alle Helben dieser Welt ihre Kronen muffen in den Staub werfen. Sein Lauf war ein Heldenlauf von der Arippe bis zum Areuz und bis zum Throne der Majestät in der Höhe, wenn er auch kein Schwert ge= schwungen hat als das Schwert des Geistes, und kein Blut vergossen als sein eignes heiliges Opferblut; ein Heldenlauf der weltüberwindenden Wahrheit, der aufopfernden Liebe, der siegreichen Unschuld und Gerechtigkeit. Sein Werk war ein Heldenwerk, wenn er auch keine Schlachten geschlagen und keine Städte erobert hat, denn er hat die Sünde überwunden, dem Tode die Macht genommen, die Welt mit Gott versöhnt, und ein Reich gegründet, das auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen. Sein Name ist ein Heldenname, vor dem aller Menschenruhm erbleicht. "Es ist etwas Eigenes um den Ruhm," schreibt der freigeifterische König Friedrich der Große an einen Freund, "ein Alexander, Hannibal, Cäsar haben doch Alles gethan, um sich einen unsterblichen Namen zu machen, und doch — wer in der Welt spricht jett von ihnen? — der Name eines

Juden aber, der auf dem Calvarienberg hingerichtet ward, ist in aller Mund!" — Ja wohl, großer König, auch du wirst seitdem gelernt haben, diesem Namen die Ehre zu geben, vor dem sich beugen sollen alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erden! Dieser Kraftheld aber streitet auch heute noch unsichtbar sür sein Bolk. Noch ist die Herrschaft auf seiner Schulter, während so manchem stolzen Potentaten der Purpur längst von der Schulter gesunken ist; noch ist das Scepter in seiner Hand, während es so manchem Weltmonarchen der Tod aus der Hand gewunden hat. Noch geht sein Wort siegreich durch alle Lande und unterwirft seinem Namen immer neue Nationen. Noch schlägt sein Geist in Sünderherzen ein und bringt ihm manchen starken Geist, manche trozige Seele zum Kaube. Noch herrscht er inmitten seiner Feinde und noch muß eingelöst werden das Wort des wahrhaftigen Gottes, daß er legen will alle Feinde zum Schemel seiner Füße.

Wohlan denn, Bolk des Herrn, wenn du auf menschliche Helden und Retter umsonst wartest, wenn du dich als ein wehrlos Häuflein fühlst gegenüber den mächtigen Feinden, den drohenden Gefahren, dann sprich in demüthigem Glauben: Mit unsrer Macht ist nichts gethan, Wir find gar bald verloren, Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ift. Er heißt Jesus Christ, Der Herre Zebaoth, Und ist kein andrer Gott, Das Feld muß er behalten. Und du mein Christ, wenn du zagst im Gefühl beiner Schwachheit, vor den Gefahren der Zukunft, vor den Aufgaben die auf dich warten im neuen Jahr — Chriftus sei dein Held. Chriftus fei beine Rraft. Laffet uns aufblicken bei bem Rampf ber uns verordnet ist zu ihm, dem Anfänger und Vollender unfres Glaubens: Er hat uns ein Vorbild gelaffen, daß wir nachfolgen sollen seinen Fußstapfen. Mir nach, spricht Christus unser Held, Mir nach, ihr Christen alle! Lasset uns Kraft erbitten von ihm Jahr für Jahr und Tag für Tag zu dem, was wir zu leisten haben auch im neuen Jahr; seine Kraft ist mächtig in den Schwachen. Aus Lämmern macht er Löwen, aus schwachen Kindern, aus zarten Frauen, aus abgezehrten Kranken macht er Helden. Was auch das neue Jahr bringen mag: keine Aufgabe ift so schwer, du wirst fie erfüllen; kein Beruf ist so sauer, du wirst ihn ausrichten: kein Feind ist so start, du wirst ihn überwinden; kein Kreuz ift so hart, du wirsts tragen; kein Kampf ist so heiß, du wirst ihn durchmachen, wenn du an Jesum dich hältst, von seinem Wort dich erleuchten, von seinem Geist dich stärken lässest. Hörst du nicht, wie er heute so ernstlich zu uns spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende;

Fällts euch zu schwer, ich geh voran, Ich steh euch an der Seite, Ich tämpfe selbst, ich breche Bahn, Bin alles in dem Streite, Gin böser Knecht, der still mag stehn, Sieht er voran den Feldherrn gehn!

Roch mehr haben wir an ihm. Er ift auch

3) Ewigvater, wo uns außer ihm nichts bleibt. Meine Lieben! was erfüllt auch den Leichtsinnigsten mit einem unwillführ= lichen Schauer beim Jahreswechsel? Es ift die furchtbare Macht der Zeit, der nichts widerstehen kann; es ift unfre Sinfälligkeit und Bergänglichkeit, daß unser Hab und Gut, daß unser Liebstes auf Erden, daß wir selber nichts sind als Staub und Asche, eine Blume des Grases, die da frühe blühet, des Abends aber abgehauen wird und verdorret. Ja, liebe Kinder, die ihr fröhlich ohne Sorge herübergetreten seid ins neue Jahr im Befit eurer Eltern: euer Bater hienieden ift kein Ewigvater, sondern ein sterblicher Mensch, der euch über Nacht genommen werden kann. Ja, liebes Weib, der Gatte, der auf Erden dein Gin und Alles ift, er kann nicht zu den Seinigen sprechen: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, sondern sein Gedanke ist heut wie der beine: Wer weiß wie nahe mir mein Ende? Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Ja, liebe Mutter, das Kind, an dem dein Herz hängt, es ist kein unveräußerliches Gut, darauf du ein Recht hättest: du haft ein Sterbliches geboren, der Herr hats gegeben, der Herr kanns wieder nehmen! Ja, du blühender Jüngling, du fräftiger Mann, der du jett daftehft ftark und gefund, in der Fülle deiner Kraft, sprich nicht: ich werde nimmermehr darniederliegen. Alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. D in wie manchem Haus hat man das mit Schmerzen erfahren im vorigen Jahr, vielleicht noch in diesen letten Tagen! Und in wie manchem Haus wird das neue Jahr eine schmerzliche Lücke machen, eine theure Seele abfordern! Wie Manches vielleicht auch unter uns hier hat heut sein lettes Erdenjahr angetreten! Und wenn dem nicht so wäre

mahnt dich nicht deine kahlere Stirn, dein ergrauendes haar, beine welkere Kraft mit jedem Jahresschluß ernstlicher an das Ziel, dem wir allesamt entgegengehen, das da heißet: Tod, Grab, Ewigkeit? D wie tröftlich, wenn nichts Irdisches uns bleibt, wie tröftlich klingt da in die Flucht unsrer Jahre vom Himmel herab das Wort: Ewig= vater! Ja, in dem Kind das uns geboren, in dem Sohn der uns gegeben, haben wir hienieden schon einen Ewigvater, zu dem wir ein glaubiges Abba hinaufrufen dürfen aus allen Sorgen und Schmerzen dieses Lebens. Und durch ihn haben wir droben einen Ewigvater, zu dem wir uns heimfreuen dürfen nach allen Mühen und Beschwerden unfrer irdischen Vilgrimschaft. Zu diesem Ewig= vater blicket heut auf ihr Eltern, ihm leget eure Kinder in die Arme und sprecht: Herr Gott, bu bift unfre Zuflucht für und für! Bu diesem Ewigvater, blicke auf du trauernde Wittwe, du verlassene Waise, und höre, was er verspricht: Ich will euch nicht Waisen lassen; siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! Zu diesem Ewigvater blick auf, du müder Erdenpilger, der du spürst: Herr meine Leibeshütte finkt nach und nach zu Grab, und freue dich, daß, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, wir einen Bau haben von Gott erbaut, der ewig ift im Himmel! - Zu diesem Ewigvater blick auf auch du leichtsinniges Weltkind, das bisher seine Jahre verträumt hat im Dienste der Eitelkeit, und vielleicht auch in dieses neue Jahr herübergehüpft oder herübergetaumelt ift ohne einen ernsten Gedanken; o lerne endlich trachten nach himmlischen Gütern, nach ewigen Schätzen, ehe beine Gnadenzeit vollends um ift. Diesen Bater ber Ewigkeit, Geliebte, o möchten wir ihn allesamt im neuen Jahr immer ernstlicher fürchten, immer herzlicher lieben, immer eifriger suchen, immer seliger finden, in seinem Sohne Jesu Christo, wenn alles Irdische um uns wankt und wechselt, denn

> Alles, Alles was wir sehen, Das muß fallen und vergehen, Wer Gott hat, bleibt ewig stehen.

Und der hat dann an seinem Gott und Heiland endlich auch

4) seinen Friedefürsten, wo ihn sonst nichts tröstet. Meine Lieben! Was ist der schönste Neujahrsgruß heute für uns alle? Friede sei mit euch! Was ist der schönste Neujahrswunsch heut für die Welt, für das Land, für jedes Haus und für jedes Herz? Es

ist der Friede. Db dieses neuangetretene Jahr ein Friedensjahr werden soll-im Aeußern; ob der Herr um die Bölter das Friedens= band fester knüpfen will, das jest noch so locker und lose ist; ob er unfrem Vaterlande "des güldnen Friedens werthes Gut" heuer wie bisher wunderbar erhalten will, das stehet in seiner Sand. Wir wollen ihn recht fleißig drum bitten fünftig wie heute. Aber dürfen wir auch dem Welt= und Landfrieden noch nicht recht trauen: den Hauß= und Herzensfrieden wenigstens, den dürfen fich die Seinigen getroft von ihm versprechen. "Denn uns ift ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben, dessen Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißet: Wunderbar, Rath, Kraft, Held, Ewigvater, Friede= fürft." Ja, Er ift der rechte Friedefürft, benn Er giebt ben Seinigen den Frieden, den die Welt nicht geben und den die Welt nicht nehmen fann; den Frieden, ohne den uns nichts tröften und mit dem uns nichts erschüttern kann; den Frieden, den er selbst auf blutigem Rampfplat uns errungen hat, den Frieden mit Gott, den Frieden eines versöhnten Gewissens das da spricht: Ich bin Gottes, Gott ift mein, Wer ist der uns scheidet? - Diesen seinen Frieden - o den wolle der große Friedefürst als die beste Neujahrsgabe uns allen schenken, erhalten und mehren. Seinen Frieden in unfre Säuser, daß mans spüren dürfe in jeder Ghe, in jedem Kinderfreis: der herr ift mitten unter uns. — Seinen Frieden in unfre herzen, daß die Stürme der Sorgen sich legen, die Wogen der Leidenschaf= ten sich fänftigen, die Aengste des Gewiffens sich stillen und das Herz stille wird wie dort das stürmische Meer, als der Herr aufftand und es bedräuete. Seinen Frieden für unfre Vergangenheit, daß wir zurückblicken können mit der Versicherung: sei getrost, deine Sünden find dir vergeben. Seinen Frieden für unfre künftigen Lebenswege, daß wirs erfahren auf Schritt und Tritt: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln; und ob ich schon wanderte im finstern Thale, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Seinen Frieden auf unfre Sterbebetten, daß die Palmen der Ewigkeit unfre Stirn umwehen im letten Rampf. Seinen Frieden unfern erlösten Seelen, daß fie im Frieden hinfahren aus dem Streite der Zeit zur Sabbathruhe broben, zum Friedensjahr der Ewigkeit.

Da ruhen wir und sind im Frieden, Und leben ewig forgenlos, Ach sasset vieses Wort, ihr Milden, Legt euch dem Heiland in den Schoß. Ach Flügel her, wir müssen eilen Und uns nicht länger hier verweilen, Dort wartet schon die frohe Schaar. Fort, sort, mein Geist, zum Jubiliren, Auf, gürte dich zum Triumphiren, Auf, auf, es kommt das Ruhejahr! Amen.

#### 11.

# Predigt am Sonntag nach Neujahr.

(1862.)

1 Theff. 5, 5-10.

Jhr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tags; wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsterniß. So lasset uns nun nicht schlasen wie die andern; sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlasen, die schlasen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angethan mit dem Krebs des Claubens und der Liebe, und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetz zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern Jesun Christ, der süt uns gestorben ist, auf daß wir wachen oder schlasen, zugleich mit ihm leben sollen.

"Ich bin kommen in die Welt, ein Licht, auf daß, wer an mich glaubet, nicht in Finsterniß bleibe." So hören wir im heutigen Evangelium unsern Herrn Jesum Christum von sich selber bezeugen. Ja er ist gekommen in die Welt ein Licht; als ein helles Licht der Gnade und der Wahrheit, als eine holde Sonne des Heils und der Gerechtigkeit ist er aufgegangen in der Finsterniß dieser Welt, deß haben wir neulich am Christfest uns gefreut. Und von seinem gol= benen Sonnenaufgang über Bethlehems Bergen bis zu seinem blut= rothen Sonnenuntergang hinter Golgathas Hügel ift sein ganzer Lebenslauf eine helle Lichtbahn gewesen, schöner als die Lichtbahn am Himmel, welche die Sonne wandelt vom Aufgang bis zum Nieder= gang. Und dieses helle Licht ist nicht mehr erloschen bis auf den heutigen Tag. Roch leuchten auf Erden die goldenen Spuren seiner Fußtritte und weisen uns den Weg gen himmel; noch ist sein Wort die Leuchte unsrer Füße; noch steht er selber am himmel droben als die Sonne der Geifter, die nimmermehr untergeht, als das Licht der Welt, das keine Macht der Finsterniß mehr auslöschen kann. Aber ift Chriftus das Licht der Welt, was sollen dann wir Chriften sein? — "Ich bin kommen in die Welt ein Licht, auf daß wer an mich glaubet nicht in Finsterniß bleibe." Also daß wir nicht in

der Finsterniß bleiben, daß auch wir von der Nacht zum Licht erwachen, daß auch wir Kinder des Lichts und des Tages werden, dazu ist unser Geiland in die Welt kommen als das Licht der Welt, dazu wird sein Wort uns verkündet als eine Botschaft des Lichts. Das predigt uns unsre Abendlektion weiter als eine Fortsetzung des heutigen Evangeliums, wenn der Apostel in warnendem Hinblick auf die Wiederkunft des Herrn und auf den großen Tag der Ewigkeit sagt: Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsterniß. Lasset uns den Zuruf zu Herzen nehmen:

#### Ihr seid allzumal Kinder des Lichts!

- 1) darum schlafet nicht, sondern machet!
  - 2) barum feid nicht trunken, fondern nüchtern!
  - 3) darum zittert nicht, fondern feid getroft!

Möcht ich wie das Kund der Erden Helle werden, Seelensonne, gehe auf! Ich bin finster, kalt und trübe, Jesu, Liebe, Komm, beschleunige den Lauf! Amen.

Thr seid all zumal Kinder des Lichts! so, meine Lieben, ruft der Apostel auch uns zu als Christen, die im Lichte des Evangelinms wandeln dürfen; darum

1) schlafet nicht, sondern wachet!

"Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsterniß. So lasset uns nun nicht schlasen wie die andern, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein, denn die schlasen die schlasen des Nachts." Wenn wir in später Nacht durch die sinstern Straßen gehen, an den stillen Häusern vorbei mit den dunkeln Fenstern und verschlossenen Läden, dann sinden wirs in Ordnung, daß nun alles schläst, ja wir freuen uns, daß der Schlas waltet, der große Tröster und Sorgenbrecher; wir gönnen den süßen Schlummer dem Kindlein daß sich müd gespielt, wie dem Manne der sich müd geschafft, und dem Trausigen der sich müd geweint. Aber etwas anderes ists um den Schlas bei Nacht, etwas anderes um den Schlas bei Tag. Wenn nun eins hineinschläst in den hellen Tag, während ihm die hohe Sonne schon ins Fenster scheint, dann sagen wir: schäme dich du träger Mensch; stehe auf, es ist nicht mehr Nacht, es ist schon lange Tag! Und so rust nun uns

der Apostel im geistlichen Sinne zu: "Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsterniß. So lasset uns nun nicht schlasen wie die Andern, denn die schlasen, die schlasen des Nachts." Wer sind die Andern, die da schlasen, weil es dei ihnen noch Nacht ist? Ihr wisset, das sind die Heiden, die noch in Finsterniß und Todesschatten wohnen, denen das Licht der göttlichen Gnade und Wahrheit noch nicht aufgegangen, denen Christus noch nicht erschienen ist als das Licht der Welt. Da sinds freilich nicht nur Straßen und Städte, da sinds ganze Länder, ja fast ganze Welttheile, die noch schlasen, den schweren Schlas der Unwissenheit und des Aberglaubens, der Sünde und des geistlichen Todes; ganze Völker, die noch nicht erwacht sind zu einem christlichen, ja auch nur zu einem wahrhaft menschlichen Leben, bei denen die besten Anlagen und edelsten Kräste noch schlummern.

Wir können sie nicht glücklich preisen, diese Schlafenden, aber wir können sie auch nicht verdammen; sie wissens nicht besser, sie können nichts dafür, daß ihnen das Licht des Evangeliums noch nicht aufgegangen ist. Wir bedauern sie, wir beten für sie, wir schicken ihnen Missionare, daß sie mit dem hellen Lichte des Evangeliums hineinleuchten in ihre Finsterniß, damit es auch bei ihnen endlich heiße: die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.

Aber wo nun dieses Licht des Evangeliums seit Jahrhunderten schon leuchtet, wo Christus, das Licht der Welt schon lange seine milden Strahlen verbreitet, da, meine Lieben, nicht wahr, ists etwas anderes? da, nicht wahr, ists eine Schande zu schlasen? da, nicht wahr, sollte man in eine Gemeinde von getausten und geschulten und fonsirmirten und mit dem Worte Gottes reichlich gespeisten Christen wohl hineinrusen dürsen: Ihr seid allzumal Kinder des Lichts; so lasset uns nun nicht schlasen wie die andern, sondern wachen! Aber ists denn so: wir sind allzumal Kinder des Lichts? Diese andern, diese Schlasenden, sind sie denn blos in der Heidenwelt? sinden sie sich nicht zu Hunderten und Tausenden auch mitten in der Christenheit?

Was heißt benn wachen? Doch wohl vor allem die Augen aufhaben? Aber wie viele auch in der Christenheit haben ihre Geistesaugen zu! find blind für das Licht der göttlichen Inade und Wahrheit, wissen nichts von sich selbst, ihrem traurigen Zustand und ihrer hohen Bestimmung, nichts von Gott ihrem Schöpfer und

Erlöser, nichts von der Ewigkeit mit ihrem Lohn und ihrer Strafe! Gehen mit unerleuchtetem Verftand, mit unerwecktem Gewiffen in der Nacht ihres Unglaubens und ihrer Sünde dahin, als gabe es feinen Gott und keinen Seiland, keine Bibel und keine Rirche; schlafen so hinüber von einem Jahr ins andere, ja schlafen so hinüber in den letten Schlaf, in den Todesschlaf, schlafen hinüber in die furchtbare Ewigkeit, wo statt des Lichts der Gnade der Flammenschein des Gerichts fie erwecken und mit Donnerton der Ruf in ihre Ohren klingen wird: Wache auf, der du schläfft! O daß sies lieber heute hören wollten, so lang es noch Gnadenzeit ist: wache auf, der du schläfft; thue die Augen auf, du verblendete Seele! Und nicht nur Unglaubigen muß man das zurufen, sondern auch von denen manchen, die sich zu den Glaubigen rechnen. Wie es leibliche Rirchenschläfer gibt, die zwar in der Kirche sitzen, aber sie schlafen vom ersten Wort der Predigt bis zum Amen, sie meinen einen Gottesdienst mitzumachen, und hören doch nichts davon und haben doch nichts davon; so gibts auch geistliche Schläfer in der Kirche, fie zählen sich zu ben Chriften, fie halten sich zu Gottes Wort, fie haben auch einen oberflächlichen Eindruck davon und fagen ihr Ja dazu, wenn man sie fragt; aber ihr inwendiger Mensch schläft, ihr geistlich Aug ift zu, ihr inneres Ohr ist verschlossen, ihr Glaube ist ein blindes Nachbeten ohne Sinn und Verstand, ihr Herr Herrsagen ist ein bloßes Kopfnicken wies im Schlafe vorkommt, ihr Chriften= thum ist eine bloße Gewohnheitssache, ein todtes Formenwesen, ein Schein der Gottseligkeit, dabei man hingeht im Schlaf der Sicher= heit und Selbstgerechtigkeit ohne innere Erweckung und Erleuchtung, und dem furchtbaren Urtheil anheimfällt: du hast den Namen daß du lebest und bist todt! Sehet, meine Freunde, da gilt auch die Mahnung des Apostels: Liebe Christen, ihr seid allzumal Kinder des Lichts und des Tages und wollet es felber sein; so laffet uns nun nicht schlafen wie die Andern, sondern laffet uns wachen und nüchtern sein.

Wachen heißt die Augen aufthun und heißt ferner die Hände rühren. Man kann allerdings auch mit offenen Augen schlafen, wenn man zwar die Augen aufhat, aber man sitzt unthätig da und legt die Hände in den Schooß. Und wie viele schlafen so, denen es zwar nicht an der Erkenntniß fehlt, aber an der Willenskraft! Wie

viele gibts in der Welt, die trot allen besseren Gindrucken und Regungen in ihrem Herzen, trot manchem Lichtblick der Gnade in ihrem Geift eben doch ihre Lebenszeit verschlafen und verträumen, nie die Kraft haben, sich recht zusammenzunehmen mit dem ernsten Entschluß: Auf will ich von Sünden stehen Und zu meinem Vater gehen, Seele, Seele es ist Zeit, Tod ist nah und Ewigkeit! Wie viele giebts auch unter den glaubigen Christen, deren Christenthum im Grund ein schläfriges bleibt, denen es zwar an der Erkenntniß nicht mangelt, wohl aber am Thun dessen was man erkannt hat, am Ernst der Buße, am Fleiß in der Heiligung; die vielleicht wirklich einmal erweckt waren, aber sie sind wieder eingeschlafen, es ist wieder ein Stillstand eingetreten in ihrem inwendigen Leben, es ist wieder ein Schlummergeist über sie gekommen, es ist zu keiner recht= schaffenen Bekehrung, zu keinem neuen Wandel bei ihnen gelangt, fie muffen sich schämen bei der Forderung: Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken! Meine Lieben! sollte uns da nicht ein Text. wie wir ihn heut vor uns haben; sollte uns da nicht ein neues Jahr, wie wirs vor ein paar Tagen wieder angetreten haben, von dem teines weiß, ob es nicht sein letztes ist; sollte uns da nicht so eine gnadenreiche Weihnachtszeit, wie wir sie kurzlich wieder gefeiert. wo und Chriftus, das Licht der Welt, wieder so lieblich aufgegangen ift im dunkeln Stall zu Bethlehem - sollte nicht das alles die Mahnung uns nahelegen: seid allzumal Kinder des Lichts, darum schlafet nicht, sondern wachet! Wollen wir da nicht allesamt den Herrn bitten: Wecke mich recht auf, Daß ich meinen Lauf Unverrückt nach dir fortsetze Und mich nicht in seinem Netze Satan halte auf: Fördre meinen Lauf!? - Thr seid allzumal Kinder des Lichts, barum schlafet nicht, sondern wachet! Und

2) darum seid nicht trunken, sondern nüchtern! "Lasset uns wachen und nüchtern sein, denn die schlafen, schlafen des Nachts, und die trunken sind, die sind des Nachts trunken."

Es ist etwas Häßliches, wenn trunkenes Geschrei bei Nacht die Ruhe der Schlasenden stört, wie wir das nicht nur in der Neusjahrsnacht, sondern auch sonst manchmal hier hören müssen; es ist ein wüster Anblick, wenn ein Trunkener heimwärts taumelt durch die nächtlichen Straßen, seiner Sinne nicht mehr mächtig, zerrüttet an Leib und Seele. Aber wenn solche Schande doch noch die Nacht

bebeckt mit ihrem dunkeln Mantel: wie häßlich ists erst, wenn am hellen Tag ein Trunkener durch die Straßen wankt, den Kindern auf der Gasse zum Spott, der Sonne am Himmel zum Aergerniß die ihn anscheinen muß! Wie weh thuts uns in den Ohren und im Herzen, wenn am hellen lichten Tag schon, ja wenn ganz besonders am lieben Sonntag schon vor Abend, schon während der Nachmittagskirche wüstes Gebrüll zechender Gäste aus diesem oder jenem Gäßchen schallt, trunkenes Geschrei heimkehrender Zecher durch die Felder tönt, auf denen man nichts hören möchte am Tag des Herrn als den frommen Klang der Kirchenglocken und den fröhlichen Psalm der Bögelein und meinetwegen den unschuldigen Jubel spielender Kinder. Gott bessere diese Sonntagsgreuel, über die jeder ernstere Christ so lange schon vergebens seufzt und die eine Schmach sind besonders für die Hauptstadt eines christlichen Landes!

Aber nun, meine Lieben, wenn leibliche Trunkenheit ein Greuel ist selbst unter dem Deckmantel der Nacht und doppelt ein Greuel am hellen lichten Tag, so lasset euch auch im geistlichen Sinne gesagt sein: Ihr seid allesamt Kinder des Lichts, darum seid nicht trunken, sondern nüchtern. Man kann trunken sein an der Seele auch ohne daß man den Wein angesehen, daß er so roth ist und im Glase so schön stehet, trunken auch ohne daß mans einem am Gang anmerkt, ja während man sich sehr aufrecht und gerade hält und sein und manierlich einhergeht unter den Leuten.

Was heißt benn nüchtern sein? Doch wohl bei sich selbst sein, Herr seines Leibes und seiner Seele; also daß der Geist Meister ist über das Fleisch. Aber wie viele sind dann trunken, die ihrer selbst nicht mächtig sind, bei denen das Fleisch die Oberhand hat über den Geist! Da ist ein Mann, umnebelt von Hochmuth und Einbildung über seinen Stand oder Verstand, über sein Geld und Gut, daß er sich selbst nicht mehr kennt und vergist, daß er ein vergänglicher Mensch, ja daß er ein armer Sünder ist vor Gott! Dort ist ein Mädchen, trunken von Eitelkeit und Gesallsucht, die mit begierigem Ohre die Schmeicheleien der Leute einschlürft und vergist daß die Rosen der Jugend verblühen und die Welt vergehet mit ihrer Lust. Hier ist ein Genußmensch, berauscht von dem Becher der Wollust, umhertaumelnd von einem Vergnügen zum andern, uneingedenk des Worts: wer auß Fleisch säet, der wird vom Fleisch das Verderben

ernten. Dasist ein Sklave der Leidenschaft, seis der Jähzorn oder der Chraeiz oder die Habsucht, der hingerissen von seiner Hitze nicht mehr weiß mas er thut, taub für die Stimme der Vernunft wie für die Warnung des göttlichen Worts. Diese alle find trunken, wenn man sie ansieht im Lichte der göttlichen Wahrheit. Giebt3 ja doch selbst eine geistliche Trunkenheit, vor der man auch Wieder= geborene warnen muß, seis daß man in geistlichem Hochmuth sich selbst vermißt, als ob man fromm wäre, und vergißt: wer da stehet, der sehe zu daß er nicht falle, — oder daß man in träumerischen Gefühlen seines Inadenstandes schwelgt und vergißt: an euren Früchten soll man euch erkennen! — oder daß man in schwärmeri= schen Phantasien über geistliche Dinge abkommt von der gesunden Einfalt des Glaubens und vom festen Grunde der Schrift sich ver= irrt auf sektirerische Abwege. In allen diesen Fällen gilt die lieb= reiche Mahnung des Apostels: Ihr seid allzumal Kinder des Lichts, habet nicht nur als Menschen das Naturlicht eurer Vernunft, sondern auch als Chriften das Gnadenlicht des göttlichen Worts, als evan= gelische Christen das ungetrübte Licht der evangelischen Wahrheit: so laffet uns nun wachen und nüchtern fein, denn die trunken find, find des Nachts trunken — und wenn der Rausch verflogen, folgt ein häßliches Erwachen.

"Bir aber, die wir des Tages sind," fährt der Apostel fort, sollen nüchtern sein, angethan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Zur Nüchternheit im Sinn des göttlichen Worts gehört nämlich nicht nur, daß man bei sich selbst ist, Herr über sein eigenes Fleisch und Blut, sondern auch daß man gewaffnet ist nach außen gegen die Lockungen und Ansechtungen der Welt. Und was giebt es da für eine bessere Waffenzüstung, als die der Apostel uns vorhält: Glaube, Liebe, Hoffnung?

Der Glaube ist der rechte Brustharnisch, denn der macht das Herz sest gegen alle seurigen Pfeile des Bösewichts. Wenn ich im Glauben eins din mit meinem Gott und der Vergebung meiner Sünden gewiß, dann darf mich keine Lust der Welt und keine Anssechtung der Trübsal und keine Einflüsterung der Unglaubigen um meinen Frieden bringen; ich weiß an wen ich glaube, das ist meine Antwort auf alle Lockungen der Lust, auf alle Ansechtungen der Trübsal, auf alle Einflüsterungen des Unglaubens. — O wer

wollte sich diesen Panzer des Glaubens nicht wünschen im Kampfe dieses Lebens?

Und zum Glauben gehört die Liebe. Auch die rechnet der Apostel zur rechten Rüftung des Chriften. Wenn mein Berg ge= waffnet ift mit Liebe, dann bleib ich nüchtern und gelaffen bei allen Reizungen von innen und außen. Fliegen die giftigen Pfeile der Bosheit, der Verleumdung auf mich her: sie vergiften mir nicht das Herz, sie gleiten ab an dem Brustharnisch meiner Sanftmuth und Liebe, die nicht Boses mit Bosem vergilt, sondern das Bose überwindet mit Gutem. Und will aus meinem eigenen Herzen das Feuer des Zornes herausschlagen, will ich mich von einer selbst= füchtigen Leidenschaft hinreißen lassen zu thun was nicht recht ist oder zu reden was mich reut: der Panzer der Liebe läßts nicht heraus, drängts zurück in die Bruft, zwingt mich zu ruhiger Haltung, wie den Krieger seine Waffenrüftung. — D wie manchem jähzornigen Mann, wie mancher mißhandelten Frau möchte man ums Berg wünschen diefen diamantenen Panzer ber Liebe, Sanft= muth und Geduld!

Und aufs Haupt den Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Ja, wenn dieser Helm mein Haupt bedeckt, wenn ich mit der seligen Hoffnung eines ewigen Lebens hinüberblicke über diese Spanne Zeit, dann bleib ich nüchtern und gefaßt bei allen Schicksalswechseln meiner Erdenjahre. Will die Welt mich bezaubern mit ihrer vergänglichen Lust, in solcher Hoffnung sprech ich: Was hat die Welt, was beut sie an? Nur Tand und eitle Dinge; Wer einen Himmel hoffen kann, Der schätzet sie geringe. Will die Trübsal mich betäuben mit ihren Hammerschlägen, in solcher Hoffnung bleib ich getrost und spreche: Wer will mir den Himmel rauben, Den mir schon Gottes Sohn Beigelegt im Glauben? Ja wer will mir den Himmel rauben? Ihr seid allzumal Kinder des Lichts, darum, meine Lieben,

3) darum zittert nicht, sondern seid getrost. In der finstern Nacht da fürchtet sich nicht nur das Kind, da ist auch des Wannes Wuth nicht so freudig wie am hellen Tag. Da ringt manscher Schlaflose mit Nachtgedanken des Zweisels und des Kleinglausbens. Da seufzt mancher Kranke auf seinem Lager: Hüter ist die Nacht bald hin? Wie tröstlich klingt da der Ton der Morgenglocke, die ihm verkündet: der Tag ist nicht mehr fern! Wie freundlich

glänzt das Morgenroth in seine Kammer, das ihm verheißt: die Sonne geht bald auf! Aber noch tröstlicher als die Morgenglocke klingts dem Chriften ins Ohr, noch heller als die Morgensonne leuchtets einem Kinde des Lichtes ins Herz, was da geschrieben steht im Text: Gott hat uns nicht gesett zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesum Christ. D herrliche Offen= barung der göttlichen Liebe! D du grundgütiger Gott, nein nicht zum Zorn hast du mich erschaffen, sondern zum Leben und zur Seligkeit; das Bögelein auf dem Baum haft du erschaffen daß es des Lebens sich freue, und den Menschen, dein Kind, haft du in die Welt gesetzt, damit er felig sei hier und dort. Und auch der abge= fallene Sünder soll nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und damit ich das glaube, und damit ich das vermöge, hast du uns deinen Sohn geschenkt, unsern Herrn Jesum Chrift, ber für uns gestorben ist "auf daß wir wachen oder schlafen zugleich mit ihm leben follen." D meine Seele, du begnadigtes Rind bes Lichts, nein nicht zum Born bist du geschaffen, nicht ein Spielball bes zornigen Schicksals sollst du im Leben sein, und nicht ein Raub der Verwesung im Tode, und nicht eine Beute der Hölle in Ewigkeit, sondern ein Rind der Gnade hier und ein Rind der Seligkeit dort.

Hinweg also ihr Nachtgedanken des Unglaubens und des Klein= glaubens; ists oft auch dunkel um uns und in uns: zittert nicht, ihr alle die ihr Christo angehöret, sondern seid getrost, denn ihr seid allzumal Kinder des Lichts. Hienieden dürft ihr wandeln im Lichte der göttlichen Gnade, darum fürchtet euch nicht vor den Bitterkeiten und Dunkelheiten dieses Lebens. Auch der bittre Relch wird verfüßt, auch der dunkle Pfad wird erhellt durch die Liebe Gottes und durch die Gnade unfres Herrn Jesu Christi. Und droben seid ihr berufen zum Lichte der göttlichen Herrlichkeit, zum Erbtheil der Heiligen im Licht. Darum fürchtet euch nicht vor der Nacht des Grabes und vor dem Dunkel der Ewigkeit. Auf die Nacht wirds ewig hell, Nach dem Tod erblickst du schnell Des Vaters Haus. O was ists boch etwas Seliges um den Stand eines Chriften, eines Kindes des Lichts! Was wären wir für glückliche Leute, wenn uns allen, wie wir hier find, das Wort des Apostels schon gälte: Ihr seid allzumal Kinder des Lichts! Aber ach, soweit ists freilich noch nicht. Noch viel Nacht der Unwissenheit, noch viel Schlaf der Sünden, noch viel Trunkenheit der Weltlust muß aus unsern Herzen weg, damit wir in Wahrheit seien Kinder des Lichts und des Tages-Herr Jesu, du Licht der Welt, geh auch in unsern Herzen auf als das Licht des Lebens!

O ewges Licht! ich bitte dich: Erleuchte und belebe mich Roch hier durch deiner Gnade Schein, Ein wahres Kind des Lichts zu sein.

Dann schließ ich sterbend einst voll Kuh Als Kind des Lichts die Augen zu, Und im Erwachen schau ich dann Dein Licht mit klaren Augen an.

Umen.

#### 12.

## Predigt am Erscheinungsfest.

(1858.)

Jef. 42, 1-8.

Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rusen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftiglich halten lehren. Er wird nicht mürrisch noch greulich sein, auf daß er auf Erden das Recht anrichte; und die Inseln werden auf sein Geset warten. So spricht Gott, der Herr, der die Hindels dich sein das der die Erde machet und ihr Gewächse, der dem Volk, do drauf ist, den Odem gibt und den Geist denen die drauf gehen: Ich, der Herr, habe dir gerusen mit Gerechtigkeit, und habe dich dei deiner Hand gesassen, zum Licht der Heiden, daß du sollt öffnen die Augen der Blinden, und die Gesangenen aus dem Gesängniß sühren, und die da sitzen in Finsterniß, aus dem Kerfer. Ich, der Herr, das ist mein Name; und will meine Ehre keinem andern geben, noch meinen Kuhm den Götzen.

Es ift eine rührende und erhabene Gestalt, diese Gestalt des Anechts Gottes, in welcher Jahrhunderte ehe er wirklich erschien, der Welterlöser vor der ahnungsvollen Seele des großen Proseten stand. Es ist merkwürdig, wie schön dieses Vild, das Jesaias seinem Volke vorgemalt, Zug für Zug sich verwirklichte an dem erschienenen Messias. Aber auch heute, da er selber längst erhöhet ist zur Rechten Gottes, ist es diese Knechtsgestalt, in der Christus auf Erden noch

wandelt, in der sein Wort und sein Reich auf Erden erscheint und die Welt erobert. Und ganz besonders das Missionswerk ist angewiesen, in dieser Anechtsgestalt seine Wege zu gehen und seine Siege zu erringen. Wir wollen deshalb nach Anleitung unsres Textes bestrachten:

den Gang des Mijsionswerks als ein Abbild des Erdenwallens Chrifti;

dort wie hier zeigt sich

- 1) menschliche Anechtsgestalt; aber auch
- 2) göttliche Herrlichkeit.

O mächtger Herrscher ohne Heere, Gewaltger Kämpfer ohne Speere, O Friedensfürst von großer Macht, Oft wollten dir der Erde Herren Den Weg zu deinem Throne sperren, Doch du gewannst ihn ohne Schlacht.

O Herr von großer Huld und Treue, O komme du auch jeht aufs Neue Zu uns die wir sind schwer verstört; Noth ist es daß du selbst hienieden Kommst zu erneuen deinen Frieden, Wogegen sich die Welt empört. Amen.

Solche Bitte, solche schmerzliche und brünftige Bitte ziemt uns wohl im Hinblick auf die Zerstörung zwar nicht, aber doch Berstörung, die das lette Jahr auf dem Missionsfeld angerichtet hat. Hat ja gerade auf den Gebieten, welche seit Jahrzehnten die blühendsten und hoffnungsvollsten Arbeitsfelder der Miffion waren. und wo namentlich auch die Söhne unfres lieben württemberger Landes meistens arbeiten, in Ostindien und in China, die furchtbare Flamme des Aufruhrs und der Empörung auch der Sache der Misfion einen schweren Stoß versetzt und die Arbeit vieler Jahre zwar nicht vernichtet, aber doch fürs erste ins Stocken gebracht. Da thut es denn uns doppelt noth, zu bitten: O Herr von großer Huld und Treue, O komme du auch jetzt aufs Neue Zu uns die wir find schwer verstört. Da thut es aber auch doppelt wohl zu wissen: Wir dürfen durch solche Trübsal nicht irre werden an dem Fort= gang der Reichssache des Herrn. Der Gang des Missionswerks ist ja überhaupt nur ein Abbild bes Erdenwallens Chrifti, und auch da zeigt sich eben vor allem, wie einst da der Sohn Gottes im Fleische wandelte.

1) die menschliche Anechtsgestalt. Sanftmuth und nicht fleischlicher Gifer, Geduld und nicht voreiliger Triumph, das waren die Tugenden des großen Gottesknechts, womit er sein Tagewerk hienieden ausgerichtet, und das sind die Tugenden, die auch wir lernen muffen, wollen wir fortarbeiten an seinem Werk, fortarbeiten insbesondere an der Ausbreitung seines Reichs. Demuth und nicht weltliche Pracht, das war das entschiedenste Kenn-zeichen des Erdenwandels Christi von der Krippe bis zum Kreuz. "Siehe das ist mein Knecht. Er wird nicht schreien noch rusen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen." Da= mit ist der demüthige Menschensohn gezeichnet in seinem ganzen Wandel. Als ein Knecht Gottes, der keinen Lärm machen wollte in der Welt, kein Geschrei haben wollte über seine Thaten, keine Ehre suchte für sich selber, keine Ruhmposaune vor sich herblasen ließ, als ein solcher demüthiger Knecht Gottes, an welchem das äußere Auge kein Wohlgefallen hatte, der fleischliche Sinn nichts Besonderes fand, hat er seinen Lauf hienieden zurückgelegt. Eine Krippe seine Wiege; eine Zimmermannshütte sein Elternhaus; ein verachtetes Nazareth seine Baterstadt; Fischer seine Jünger; Zöllner seine Freunde; ein Kreuzesholz sein Sterbelager — so kam er in die Welt, so gieng er durch die Welt, so schied er aus der Welt. Der Jünger aber ift nicht über den Meister, noch der Knecht über den Herrn. Wundere fich Niemand, wenn auch das Reich Chrifti hienieden Knechtsgestalt an sich trägt, wenns auch vom Missionswerk gilt und von jedem einzelnen Missionar: Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gaffen. Wenn ein weltlicher König auszieht in den Krieg, so macht das viel Lärm in der Welt. Durch ein strenges Aufgebot ruft er ein zahl= reiches Kriegsheer zusammen, berühmte Generale stellt er an die Spitze seines Kriegsheers. Mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen ziehen die Truppen aus; auf offenem Feld werden die Schlachten geschlagen; die Zeitungen bringen die Schlachtberichte in alle Lande; mit Orden und Ehrenkreuzen werden die Tapfern geschmückt; mit Glockengeläut und Kanonendonner werden die Siege gefeiert. Von dem allem ist nichts zu sehen und nichts zu hören bei den Kriegen des Herrn, bei den Feldzügen der Mission. - Statt zahlreicher Heere sinds einzelne Streiter die hinausziehen in die Ariege des Herrn — ba einer, dort einer, heuer einer, übers Jahr einer, oder etwa ein Baar miteinander, aber fo daß auf sechshundert Millionen Beiden tausend Missionare kommen, also Giner gegen sechzigtausend. Statt glänzender Krieger sinds gar unscheinbare Leute, die da hinausgehen: meistens armer Leute Kind, ein junger Handwerksmann etwa, ein junger Predigtamtskandidat wenns hoch fommt, hört in fich die Stimme des Herrn: du follft meinen Namen tragen unter den Heiden, und nicht auf einer glänzenden Hochschule, sondern in einem stillen Missionshaus bereitet er sich vor auf seinen schweren Beruf. Ohne Lärm und Geräusch zieht er von dannen, begleitet statt mit Trommel= und Trommetenklang, mit den Thränen und Gebeten der Eltern, der Geschwister, der Gemeinde. Ohne Glanz und Ruhm tämpft er seinen Kampf draußen mit Aberglauben und Unglauben, mit Unwissenheit und Sünde und mit allen Mächten der Finsterniß, fämpft Jahre und Jahrzehnte lang, stirbt vielleicht dahin im fernen Land, ohne daß eine Zeitung seinen Namen neunt, ohne daß eine Glocke geläutet wird zu seiner Ehre, höchstens daß die Seinigen daheim unter Thränen seine Briefe lesen, daß die Stillen im Lande aus dem Missionsblatt etwas vernehmen von seiner Arbeit, daß in einer abendlichen Missionsstunde etwas von seinen Schicksalen erzählt, von einem Häuflein Glaubiger für ihn gebetet wird, das ist alles. Und kommt er einmal wieder heim aus ben Kriegen seines Gottes, so bringt er statt Ordenssternen und Chrenkreuzen nichts mit zum Schmucke, als die Malzeichen des Herrn an seinem Leibe: ein frühergrautes Haar, einen vom Fieber ausgezehrten Körper. Und hat er alle seine Kraft Leibs und der Seele drangesett im Dienste der Mission, so kann man doch vielleicht seinen Erfolg auf keiner Landkarte angeben und seine Bekehrten und Getauften nicht nach Hunderten gählen. Das ift die Knechtsgeftalt ber Mission, um deretwillen sie in der Welt so gering geachtet, ja so oft verspottet und verlästert wird. Aber wenn du je einmal drob irre werden wolltest, liebe Seele, und fragen: ist denn auch das Werk aus Gott, ifts benn auch meiner Theilnahme, meiner Opfer, meiner Gebete, ifts denn auch all des Geldes, all des Schweißes, all des Blutes, all der Thränen werth, die schon beshalb geflossen? dann bent: auch der Anfang des Reichs Gottes auf Erden war fo un= scheinbar und gering; dann denk an den demüthigen Menschensohn. der in Anechtsgestalt das Größte vollbrachte und über den zwar die Welt den Stab gebrochen, der Herr im Himmel aber das Zeugniß gesprochen: "Siehe das ist mein Anecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter an welchem meine Seele Wohlgesallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rusen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen."

"Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen." Siehe da eine andere Tuzgend, welche man im Dienste der Mission lernen muß von dem großen Gottesknecht, nämlich: Sanftmuth statt fleischlichen Eifers. Es gienge freilich schneller voran mit der Missionssache, wollte man Gewalt brauchen, wollte man auf Massenbekehrung auszgehen, wollte mans machen wie es der Lügenprofet Mahomet machte, der Kriegsheere aussandte statt der Apostel, und mit Fener und Schwert seine Religion ausbreitete, statt durch Predigt und Unterweisung; oder auch wie es der gewaltige Kaiser Karl der Große vor tausend Jahren machte in einer rohen Zeit, der die heidnischen Sachsen zu Hunderten in den Fluß trieb zur Tause wie die Schafe zur Schwemme, und neben den Priester mit dem Heidnischen Henster mit dem Schwert stellte, damit die troßigen Heiden wählen könnten zwischen Tause und Tod. Aber das ist keine christliche Mission, das ist keine evangelische Mission. Da ist Geduld der Heiligen noth und evangelische Liebe und herzliche Barmherzigkeit.

"Er wird nicht mürrisch noch greulich sein," heißts von dem großen Gottesknecht, und er selber sagt: Iernet von mir, denn ich din sanstmüthig und von Herzen demäthig. Das zerstoßene Rohr hat er nicht zerbrochen, sondern als ein treuer Gärtner aufgerichtet und gestüßt und angedunden. Das glimmende Docht hat er nicht ausgelöscht, sondern mit dem milden Hauch der Liebe angesacht und belebt. So hat ers gehalten mit der heidnischen Kananiterin, mit der leichtsertigen Samariterin, mit dem Hauptmann von Kapernaum, mit dem bußsertigen Zachäus, mit der weinenden Magdalena, mit dem reuigen Petrus, mit dem sterbenden Schächer. Und so muß es auch die Mission, so muß es auch der Missionar halten draußen in der Heidenwelt. Da gilt es auch die herzliche Barmherzigkeit, die einen tiesen Fammer sühlt über das Elend der armen Heiden=

welt; da gilt es auch die aufmerksame Liebe, die in der erstorbensten Negerseele und im wildesten Indianerherzen noch das glimmende Fünklein der Menschheit, der Gotteskindschaft sucht und findet und pflegt. Da gilt es die Geduld der Heiligen, die den störrigsten Herzen gegenüber nicht müde wird, zu lehren und zu mahnen, zu bitten und zu trösten. Da gilt es die freundliche Herablassung, die es lernt und versteht, kindlich zu reden mit den Kindern am Ver= stand und allen alles zu werden. Da gilt es die gründliche Ge= wissenhaftigkeit, die nicht zufrieden ift mit einem glanzenden Schein, mit einem oberflächlichen Erfolg, sondern sichs zum Ziele macht was vom großen Gottesknecht gesagt ist: "er wird das Recht wahr= haftiglich halten lehren." Da gilt es die selbstverleugnende Demuth, dabei man nicht herrschen will über die Gewiffen, sondern als ein Anecht des Herrn den Brüdern dienen und ein Gehilfe werden ihrer Seligkeit. Auf solchem Weg ift freilich die Arbeit schwer und der Erfolg langfam, und wird nach jahrelanger Mühe ber Missionar seine Bekehrten eher nach Dutenden gählen als nach hunderten. Aber wenn du dich daran stößest, mein Lieber, dann denke dran, daß auch der große Gottesknecht Jesus Christus, als er sein Tage= werk hienieden vollbracht, die Seelen seiner Getreuen nicht nach Hunderten gahlte, sondern nach Dutenden; dann vergiß nicht: es ift Freude bei den Engeln im Himmel über Ginen Günder der Buße thut; dann erinnere dich: die göttliche Instruktion für den Knecht des Herrn begleitet sie: "das zerstoßene Rohr wird er nicht zertreten und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftiglich halten lehren. Er wird nicht mürrisch noch greulich sein, auf daß er auf Erden das Recht anrichte. "Sanftmuth statt fleischlichen Eifers das gehört zum Sinn eines Gottes= fnechts.

Und endlich leidende Geduld statt voreiligen Triumphes. Hier in unserm Textkapitel ist zwar davon nicht ausdrücklich die Rede, aber wenns von dem großen Knecht Gottes sich handelt, dann können wir doch nicht ganz übergehen was Jesaias in seinem 53. Kapitel sagt von dem leidenden Gottesknecht, der in seinem heisligen Liebesdienst nur Schmach und Schmerzen zum Lohne bekommt, der gestraft und gemartert, seinen Mund nicht aufthut wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird. So erst, wie er dasseht in der

Dornenkrone, das milde Antlit von Blut überronnen, den heiligen Ruden mit Striemen bedeckt, die schuldlosen Hände mit Stricen gebunden, so erft haben wir den Auserwählten Gottes in seiner tiefsten Erniedrigung, in seiner ganzen Knechtsgestalt. Und auch diese Malzeichen des Todes Jesu Christi, diese Spuren des ihm nachgetragenen Kreuzes, diese Wundenmale vom Haß der Welt kann und muß die Mission samt ihren Knechten reichlich aufweisen. Viel Märthrerblut ist um die Ausbreitung des Evangeliums geflossen vom Blute des Stefanus an bis aufs Blut der englischen Mijfionare, die im vorigen Jahr in Oftindien von den emporten Hindus nieder= gemetelt worden find. Mancher getreue Gottesknecht modert am fernen Strande, seis daß das Messer eines Indianers oder das mörderische Alima ihn gefällt hat. Und wie über den einzelnen Miffionar, fo können über ganze Miffionsftationen, über die ganze Missionssache — Passionszeiten kommen, Bluttaufen, Stürme ber Unfechtung, wie jett neuestens über das chriftliche Oftindien, wo die Arbeit von Jahren und Jahrzehenten vernichtet scheint, wo das Reich der Finsterniß wieder auf eine Zeitlang triumphirt; — oder doch Zeiten des Stillstands, des Rückschritts, der erfolglosen Arbeit, wo die Menschenfischer auch traurig sprechen müssen wie jene Jünger: wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Aber wenn uns darüber der Muth entsinken will, ob denn der Herr sich auch noch bekenne zu seinem Werk, ob wir denn nicht vergeblich beten: bein Name werde geheiligt, bein Reich komme, bein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel; ob es benn nicht besser wäre, die Hand vom Pfluge zu ziehen: dann wollen wirs nicht vergeffen: Knechtsgestalt und Kreuzgestalt das ist und bleibt die Signatur des Reichs Gottes hienieden. Dann wollen wir uns erinnern an das Wort des Herrn: haben fie den Hausvater Beelzebub geheißen, so werden sie seine Jünger auch also nennen. Dann wollen wir be= denken das alte Wort, das schon achtzehnhundert Jahre alt und schon achtzehnhundert Jahre lang wahr ist: das Blut der Märthrer ist der Same der Kirche, gerade die Zeiten der Verfolgung und Trübsal find immer die fruchtbarsten und gesegnetsten gewesen für die Sichtung und Läuterung, für die Befestigung und Ausbreitung des Reichs Gottes. Dann wollen wir über den Gräbern der Mif= fionare und über den Trümmern verwüsteter Missionsstationen singen dasselbe was wir uns zum Trost sagen, wenn wir an unsrer eignen Person den Haß der Welt und die Bitterkeit des Areuzes zu erfahren bekommen:

Hie durch Spott und Hohn, Dort die Ehrenkron; Hier im Hoffen und Vertrauen, Dort im Haben und im Schauen, Denn auf Spott und Hohn Folgt die Ehrenkron.

Ist ja doch schon hienieden neben der menschlichen Knechtsgestalt auch

2) göttliche Herrlichkeit zu erkennen wie einst im Erdenslauf Jesu Christi so nun im Gang seines Missionswerks. Himmslische Beglaubigung, mächtige Wunderthaten und ein endlicher glorreicher Sieg — das sind hier wie dort die unverkennbaren Zeichen göttlicher Herrlichkeit.

Gine himmlische Beglaubigung die sandte ja der heilige Gott einst seinem großen Anechte schon Jahrhunderte lang voran mit der Botschaft: fiehe das ift mein Anecht, ich erhalte ihn (wenn auch ihr ihn vertilgen wollt aus dem Lande der Lebendigen), und mein Auser= wählter an welchem meine Seele Wohlgefallen hat (wenn auch ihr ihn verwerfet und ruft: weg mit diesem!). Und so spricht Gott, der Herr der die Himmel schaffet und ausbreitet, der die Erde machet und ihr Gewächse, ber bem Bolt so drauf ift den Odem gibt und den Geift denen die drauf gehen: Ich der Herr habe dir gerufen mit Gerechtigkeit und habe dich bei beiner Hand gefaffet und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Heiden. Und als er nun im Fleisch erschien, der große Gottesknecht, fürwahr da hat ihm das Siegel dieser göttlichen Beglaubigung nicht gefehlt von der Krippe des Neugebornen an, da die himmlischen Heerschaaren ihn begrüßten, bis am Grabe des Auferstandenen die Engel verkündeten: Christus ist erstanden. Und wie einst am Jordan und auf Tabor die Stimme vom himmel ericholl, so bezeugts heute noch der Beift Gottes in den Herzen der Glaubigen: siehe das ist mein lieber Sohn an welchem ich Wohlgefallen habe. Sein Wort und sein Wandel, sein Leben und sein Sterben beglaubigts und beurkundets allen die aus der Wahrheit sind: fürwahr dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen. Und von solcher himmlischen Beglaubigung kommt auch seiner Reichssache, seinem Missionswerk etwas zu gut. In der That, wenn wir uns erinnern an den letzten Willen unfres königlichen Herrn: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur: muß es uns dann nicht immer wieder flar werden trop allem Widerstande der Finsterniß, trop allen Riederlagen der guten Sache, trop allem Unglauben der Welt, trop allem Klein= glauben unsres eigenen Herzens: Ja, dieß Werk ist aus Gott. Und wenn wir zurückblicken auf den Gang der Missionssache seit acht= zehnhundert Jahren oder auch nur in den letten fünfzig Jahren: ists uns dann nicht, als ob der Herr auch von diesem Werke spräche: siehe das ist mein Knecht, ich erhalte ihn — so sparsam auch die Beiträge der Reichen fließen mögen zu seiner Erhaltung — und mein Auserwählter an welchem meine Seele Wohlgefallen hat, wenn auch die Welt kein Gefallen dran findet. Hat es nicht der treue Gott wahr gemacht wie an diesem ganzen Werk, so an manchem redlichen Anecht, der sein Leben dran gesetzt: "Ich der Herr habe dich gerufen mit Gerechtigkeit zum heiligen Dienst und habe dich bei ber Hand gefasset auf beinem schweren Botengang und habe bich behütet auf dem wilden Meer und in der bahnlosen Wüste und unter den Pfeilen einer tödtlichen Sonne, und unter den Messern der Menschenfresser - und habe bich zum Bund unter das Volk gegeben, Bum Licht der Heiden, daß du follt öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängniß führen und die da figen in Finsterniß aus dem Kerker."

Denn das ist das andere Zeichen göttlicher Herrlichkeit bei äußerer Knechtsgestalt: mächtige Wunderwerke, im Dienst des Herrn vollbracht. Als einst der Täuser aus dem Gefängniß den Messias, an dessen Knechtsgestalt er sich stieß, fragen ließ: bist du's der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? da antwortete der Herr den Boten: saget Johanni wieder was ihr sehet und höret: die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Todten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und wenn heute jemand fragt: woher die Mission? und wozu die Mission? — sürwahr dann können wir ihm auch Früchte zeigen, können ihm auch mit Thatsachen antworten, können ihn auch hinweisen auf Wunder die geschehen sind durch Gottes Gnade. Oder saget, meine Lieben, jenen uralten Auftrag, den der Herr seinem Knechte gegeben: Er wird das Kecht unter die Heiden nicht mehr wird auf Erden das Recht anrichten; da wo die Menschen nicht mehr

wissen in ihres Herzens Finsterniß was recht sei ober unrecht, was aut sei oder bose, da wird er Gottes Gesetz wieder aufrichten, Gottes Gebote wieder halten lehren — durch wen oder was richtet denn der Sohn Gottes seit er sich gesetzt hat zur Rechten des Baters, diesen Auftrag aus als durch die Mission — vom Heidenapostel Paulus an bis auf diesen Tag? Und wer, der nicht gefliffentlich sich verblendet, wird leugnen: es ist viel Licht gekommen unter die Beiden, viel blinden Bergen sind die Augen geöffnet, viel gefangene Seelen find aus dem Gefängniß geführt, aus den Banden der Sunde, der Unwissenheit, der Noth und des Glends erlöst, manches wüste Ackerfeld ift zu einem Garten Gottes gemacht worden durch das Evangelium Jesu Christi, durch den Dienst der Mission? Fürwahr wenn eins von uns die Inseln von Neuseeland hätte sehen können vor vierzig Jahren, da noch Menschenfresser dort hausten, und könnte fie nun wieder besuchen, da chriftliche Kirchen und Schulen bort blühen und ein chriftlich gefittetes Bölklein bort wohnt; — oder wenn wir heut auf eine Stunde uns könnten zurückversetzen um eilf= bis zwölfhundert Jahre und schauen wie es damals aussah in unfrem nun so gesegneten Schwabenlande, als noch Götzenaltäre ftanden in den Wäldern, noch Menschenopfer bluteten auf unsrem Boden; oder wenn eins von uns an sich selber erfahren hat was es heißt, aus einem unglaubigen Heiden ein glaubiger Chrift, aus einem unseligen Sündenknecht ein seliges Gotteskind werden, o dann wirds keines mehr den armen Heiben miggonnen, daß man ihnen auch das Licht bringe nach dem sie verlangen, und das Gesetz Gottes auf welches die Inseln warten, ja dann werden wir allesamt mit= einander den Herrn brünftiglich bitten, daß er Arbeiter in seine Ernte sende, damit sein Werk gedeihe und sein Reich komme aller= orten. Und das wird er auch thun, wie ers verheißen: "Ich der Berr das ift mein Name; und will meine Chre keinem andern geben noch meinen Ruhm den Gögen."

Ein endlicher glorreicher Sieg, das ist das letzte Zeichen göttlicher Herrlichkeit, das der Herr seinem Reiche wie einst seinem Sohne verheißen. Ich der Herr das ist mein Name. Hat er nicht das einst herrlich bewiesen über dem Grabe seines auserwählten Anechts, da er ihn auferweckte und mit Preis und Ehre krönte trop aller List und Macht der Widersacher? Und fürwahr, was er an seinem Anechte

gethan, das wird er auch an dessen Reiche thun. Er wird seine Ehre. die Chre die ihm gebührt als dem alleinwahren lebendigen Gott, nicht auf ewig den todten Gögen laffen vor denen jett noch Millionen knieen: ihm sollen sich noch beugen alle Kniee und alle Zungen schwören und bekennen: in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Wann und wie er sein Werk hienieden vollenden und sein Reich kommen laffen will auf Erden, das steht in seiner Hand. Aber daß es geschieht, dafür ist er selber Bürge. Ich der Herr, das ist mein Name. Nicht durch Menschenmacht freilich wird das vollbracht. Richt von Stuttgart oder Basel, nicht von Herrnhut oder London aus werden die Beiden bekehrt und wird das Reich Gottes regiert und wird das Missions= werk geleitet: die oberste Leitung ist in jenem höchsten Rath, wo der Bater samt bem Sohn in Einigkeit des heiligen Geiftes waltet und regiert in Ewigkeit. Aber wir wollen in unfrem geringen Theil als treue Anechte Gottes, als barmherzige Brüder unsrer Miterlös= ten mitarbeiten, mitbeten, mitopfern, mitbulben, daß das Reich Gottes komme, damit wir einst auch mittriumphiren dürfen am großen Erscheinungfest seiner Herrlichkeit, am Siegesfest ber Ewigfeit: Heilig, heilig, heilig ift unser Gott, der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! Amen.

## 13.

## Predigt am 1. Sonntag nach Epiphaniä.

(1851.)

Röm. 12, 1-5.

Icher nachdem Gott ausgetheilet hat das Maß des Claubens. Denn gleicher weise als wir in eine m Leibe biel Clieber haben, aber unter ein als wir in eine m Leibe biel Klieber, haben, aber unter ein Geich, aber unter ein bernicht bieler Belt gleich, sondern vernähert euch durch Berneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollfommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, daß niemand weiter von sich halte, denn sichs gedührt zu halten; sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein jeglicher nachdem Gott ausgetheilet hat das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise als wir in einem Leibe viel Glieber haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo, aber unter einander ist einer des andern Glied.

Es sind herrliche Feste, die nun wieder hinter uns liegen: Abvent, Christsest, Reujahr und Erscheinung. Aber es sind auch

liebe Sonntage, die nun wieder vor uns stehen und die wir heute begonnen haben. Festtag oder Conntag: es bleibt doch wahr, was die Kinder Korah singen: Wie lieblich sind beine Wohnungen Herr Zebaoth; Gin Tag in deinen Borhöfen ift beffer, benn sonst taufend. Ja es ist etwas Liebliches um das Haus des Herrn, wo wirs lebenbiger fühlen dürfen bei Gebet und Gefang, bei Predigt und Satrament: der Herr ift nun und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Es ist etwas Köftliches um den Tag des Herrn, wo wirs in seligen Sabbathstunden schmecken dürfen: Es ist noch eine Ruhe vorhanden bem Volke Gottes mitten in der Unruhe dieser Zeit. Es ift etwas Schönes um das Volk des Herrn, wenn es in gemeinsamer Andacht versammelt ist um sein himmlisches Haupt, um ihm seine Loblieder zu fingen mit fröhlichen Lippen und den Segen seines Wortes zu empfangen mit offenen Herzen. Und doch, Geliebte, ist das noch nicht der einzige Gottesdienst, den der Herr will und den der Chrift übt. Wenn ihr damit eure Chriftenpflicht meintet erfüllt zu haben, daß ihr alle acht Tage einmal eurem Gott und Heiland im Sonntagsstaat einen Besuch machtet in seinem Saus - bann müßtet ihr euch gefallen laffen, daß man euch Sonntagschriften schilt. Und wenn wir Prediger nichts wollten und könnten, als jeden Sonntag auf anderthalb Stunden eine Gemeinde zusammenpredigen, so hätten wir den Vorwurf verdient, den wir oft hören muffen, wir vermögen nur Maulchristen und Herrherrsager zu ziehen. Aber wir wollen mehr und ihr wollet auch mehr. Gewiß schon manches unter euch hat gewünscht: Ach könnt ich das Licht, den Trost, die Kraft, die Andacht, die Freude, den Frieden, der mir hier geworden in mancher seligen Andachtsstunde, auch mitnehmen von der Kirche ins haus und übertragen vom Sonntag auf den Werktag! Das kannst du, liebe Seele, und das follst du. Es giebt noch einen andern Gottes= dienst des Chriften, als den in der Kirche. Weißt du davon nichts? Das ift ber Hausgottesdienst, wird da und dort einer sagen. Ja gewiß; wohl dem Haus, in dem die Regel gilt: laffet das Wort Chrifti reichlich unter euch wohnen, lehret und vermahnet euch felbst mit Pfalmen und Lobgefängen und geiftlichen lieblichen Liedern; wo Eltern und Kinder, Herrschaft und Gefinde alle Tage als eine Hausgemeinde vor dem Herrn sich versammeln, wo kein Morgen kommt und kein Abend geht, ohne daß das Rauchopfer des Gebets aufsteigt gen Himmel. Aber auch daran ists noch nicht genug. Nicht nur ein Viertelstündlein Morgens und ein Viertelstündlein Abends, nein dein ganzes Leben, Kind Sottes, soll dem Dienste des Herrn geweiht sein; nicht nur dein Haus, nein auch dein Herz soll ein Tempel sein, darin allezeit Gottes Wort erschalt und allezeit das Rauchwerk der Andacht aufsteigt gen Himmel, dem Herrn zu einem süßen Geruch. Es giebt einen beständigen Gottesdienst des Herzens, zu dem keine Sonntags= und keine Festtagsglocken, kein Morgen= und kein Abend=läuten nöthig ist, sondern zu dem jeder Pulsschlag unsres Herzens uns läutet, und von dem es heißt: Es sei in mir kein Tropfen Blut, Der, Herr, nicht deinen Willen thut! Von diesem täglichen Herzens=gottesdienst des Christen spricht Paulus in unsrer Abendlektion.

## Lom täglichen Herzensgottesdienst des Christen

wollen auch wir jetzt reden. Da bildet sich im Herzen des Christen geiftlich alles nach, was zu unsrem äußern Gottesdienst gehört; da giebt es für jedes Christenherz allezeit

- 1) ein Sonntagsfleid anzuziehen,
- 2) eine Predigt zu hören,
- 3) ein Opfer zu bringen,
- 4) unter eine Gemeinde sich hineinzuftellen.

Romm o Herr in jebe Seele, Laß sie beine Wohnung sein, Daß dir einst nicht Eine sehle In der Gotteskinder Reihn; Laß uns deines Geistes Gaben Reichlich mit einander haben, Offenbare heiliglich, Haupt, in allen Gliedern dich! Amen.

Täglich soll der Christ seinen Herzensgottesdienst feiern, täglich also soll er vor allem

1) ein Sonntagskleid anziehen.

Sonntäglich geschmückt sitzet ihr jetzt hier vor dem Angesichte des Herrn. Vom Schmutz des gemeinen Lebens, vom Staub des Tagewerks soll heute nichts an euch zu sehen sein. Auch der Arme, der nicht in Sammt und Seide kommen kann, will wenigstens rein-lich und ehrbar in der Kirche erscheinen, und das Elend ist weit gekommen, wo es in einem Hause heißt: ich kann nicht mehr zur Kirche gehen, ich habe kein ordentlich Kleid. Nun Geliebte, wir lassen euch euer Sonntagskleid in Ehren, wo nur ein frommes,

demüthiges Herz drunter schlägt, und nicht ein eitles und hoffärti= ges, wo ihrs nur dem Herrn zu Ehren tragt und nicht der Welt zur Schau. Aber es giebt noch ein besseres Sonntagskleib, ein Rleib, ohne das Burpur und köstliche Leinwand euch doch nicht wohlgefällig macht vor Gott, ein Kleid, das auch der Aermste sich anschaffen kann unter seinem groben Rock, ein Kleid, das ihr nicht nur am Tag des Herrn, sondern täglich tragen sollt; ein Sonntagskleid fürs Herz! — Das ift der neue Sinn, den der Apostel verlangt, wenn er uns zuruft: "Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Verneurung eures Sinnes," das heißt mit andern Wor= ten: Leget ab das beschmutte Werktagskleid, das alte Sündenkleid, und ziehet dafür an das reine sonntägliche Gewand eines neuen Sinnes, einer rechtschaffenen Gerechtigkeit. Ach Geliebte, wenn der Herr, der Herzenskundiger, heute, jett zu dieser Stunde uns mustert in unfrer wahren Herzensgestalt, wird er bei vielen dieses Sonntagskleid der Seele finden? wird er nicht vielmehr zu manchem fagen muffen wie der König im Gleichniß: du haft kein hochzeitlich -Rleid an? wird er nicht auch zu dieser Gemeinde sagen wie dort in der Offenbarung zur Gemeinde von Sardes: du hast wenige Namen die nicht ihre Kleider besudelt haben; wird nicht sein Flammenauge unter unsern schmucken Sonntagskleidern und hinter unsern frommen Sonntagsmienen bei vielen vielen unter uns das alte unge= waschene Werktagskleid der Sünde finden? ein staubiges Aleid, be= deckt mit dem Staub irdischer Sorgen und weltlichen Treibens; ein beflecktes Rleid, besudelt mit den Spuren fündlicher Lüste und beschmutt durch die Berührung und Verführung der unsaubern Welt; ein zerriffenes Kleid, zerriffen und zerftückt im Gedräng des Lebens und im Getriebe irdischer Sorgen; ein geflicktes Kleid, mühsam zusammengeflickt mit dem dünnen Faden schwacher Entschuldigungen und den bunten Lappen einzelner guter Werke. So fürcht ich wirds bei vielen unter uns aussehen mit der inneren Herzensgeftalt, und wenn heute der Todesengel kame und entkleidete uns alles fremden Schmuckes und stellte uns vor Gottes Thron hin wie wir find, ach. viele viele unter uns stünden vor Gottes Thron elend, jämmerlich, arm, blind und bloß! Darum laffet uns gesagt sein die Mahnung des Apostels: Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Verneuerung eures Sinnes - laffet euch gesagt fein den

Rath des Herrn: Ich rathe dir, daß du dich anthust und nicht offenbar werde die Schande beiner Blöße. Thut euch um nach einem reinen Kleid, nach einem Sonntagskleid für eure Seelen! Aber, fragst du, wie komm ich zu diesem weißen Kleid, zu diesem Sonntags= gewand der Seele? Das kann dich David lehren, wenn er bittet: Schaff in mir Gott ein reines Herz und gieb mir einen neuen ge= wissen Geist; das tann dich Johannes lehren, wenn er schreibt: das Blut Chrifti macht und rein von aller Gunde; bas fann bich ber verlorne Sohn lehren, der sich dem Vater zu Füßen warf beschmutt und zerlumpt, und über den der Bater sprach: bringet das beste Rleid hervor und thut ihn an, und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Frage nicht mehr: woher das neue Gewand? Die Buße suchts, die Gnade giebts und der Glaube empfängts. Auch du kannsts empfangen heute noch. Wofern es nur bein redlicher Wille ift, zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig zu leben in dieser Welt; wofern es nur beine ernstliche Bitte ift: Schaff in mir Gott ein reines Herz! wahrlich so giebts auch für dich einen Bater, der den verlornen Sohn wieder neu kleiden will mit dem reinen Gewand ber Gotteskindschaft; so giebts auch für dich einen Heiland, der dich rein wascht mit seinem Blut; so giebts auch für dich einen heiligen Geift, der dich täglich reinigen, erneuren will und je mehr und mehr verklären in das heilige Ebenbild Gottes und Jesu Christi. — D es ist etwas Seliges um eine Seele, die ihre Aleider gewaschen hat und helle gemacht im Blute des Lammes! D es ist etwas Köstliches um das Gefühl eines wiedergebornen Chriften: das Alte ift vergangen, siehe es ist alles neu worden, Aleid und Herz, Sinn und Wandel. Dem Handwerksmann, wenn er am Sonntag Morgen das schmutige Schurzfell abgebunden im saubern Aleide zur Kirche geht, ists nicht so wohl; dem Bettelkind, das in Lumpen frierend durch den Schnee gieng und nun von barmherzigen Händen neu gekleidet ift von Ropf bis zu Fuß, ists nicht so wohl; bem verlorenen Sohn, da er frischgewaschen und neugekleidet an seines Baters Tische saß, wars nicht wohler, als es einer Seele wohl ift, die aus der Hand der ewigen Liebe empfangen hat den reinen Schmuck, das neue Rleid vollgiltiger Gerechtigkeit und nun anfängt ihrem Gotte zu dienen mit reinem Bergen und reinem Wandel. -

die sich sagen darf: ich war mit Sünden befleckt und bedeckt, nun aber ift meine Missethat versenket ins Weer der Gnade; ich gieng einst auf unsauberer Weltstraße und habe Leib und Seele verunreinigt, nun aber stelle ich mich der Welt nicht mehr gleich, sondern wandle reine Pfade und gehe mit reinen Händen und unbeflecktem Gewiffen durch die fündenvolle Welt. Das ist ein Sonntagsgefühl, das ist ein Vorschmack jener Himmelsfreude, wo die erlösten Seelen in weißen Siegeskleidern vor dem Throne stehen, Kronen auf dem Haupt und Balmen in den Händen. — So ftellet euch denn diefer Welt nicht gleich, sondern verändert euch durch Verneuerung eures Sinnes; suchets in ernstlicher Buße, nehmets in kindlichem Glauben: und wenn ihrs empfangen habt aus den Händen der ewigen Liebe, das neue Kleid der begnadigten Gotteskinder, — o so haltets rein durch tägliche Buße und Erneuerung, lasset keine Flecken aufkommen, benket, im Herzen da solls alle Tage Sonntag sein, und flehet täglich aufs neue:

Mein Jesu, schmitche mich Mit Weisheit und mit Liebe, Mit Keuschheit, mit Seduld Durch deines Geistes Triebe, Kleid mit der Demuth mich Und mit der Sanstmuth an, So bin ich wohlgeschmückt Und köstlich angethan.

Hat so die Christenseele zu ihrem Herzensgottesdienst täglich ein Sonntagskleid anzuziehen, so hat sie auch

2) täglich eine Predigt anzuhören. Prüfen sollen wir, sagt der Apostel, "welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille." — Welches da sei der gute heilige Gotteswille, das Geliebte wird uns hier allsonntäglich von der Kanzel verkündigt. Wenn die sündlichen Gewohnheiten der Welt unser Urtheil verwirrt, wenn unsre eigenen Leidenschaften unser Gewissen übertäubt haben, wenn wir von dem schmalen Pfade der zum Leben führt, abgewichen sind zur Kechten oder Linken, dann wird uns hier an heiliger Stätte, in heiliger Stunde wieder ins Gesdächtniß gerusen das unwandelbare Gesetz, der heilige Wille des heiligen Gottes — und wohl dem, der von Gottes Wort sich weisen, von Gottes Geist sich strasen läßt. Aber wehe dem, Geliebte, dem immer erst von der Kanzel aus Gottes Wille muß verkündigt wersen, und er wüßte nicht selbst auch zu prüfen, welches da sei der gute und vollkommene Gotteswille, — oder der nur am Sonntag auf die heilige Stimme Gottes hört, am Werktag aber der Stimme

der Welt folgte oder den Lüsten seines Herzens. Nein ein Christen= herz das trägt eine Kanzel und einen Prediger und ein Predigtbuch in sich selbst; die Kanzel ist das Gewissen und der Prediger ist der heilige Geist Gottes der uns in alle Wahrheit leitet, und das Bredigt= buch, aus dem er predigt, ift das Wort Gottes, das ein Chrift nicht nur in der Sand hat, sondern auch im Bergen. Und während die andern bei ihrem Thun und Lassen nichts fragen als: Welt was meinst du? oder Herz was begehrst du? so fragt die Christenseele auf jedem Tritt und Schritt: Herr was gebeutst du? — Und während die andern Gottes heiligen Willen sich erst muffen sagen laffen von außen, so trägt eine Chriftenseele ihre Uhr in sich selber, das Gesetz Gottes geschrieben ins Berg; und mährend die andern Gottes heiligen Willen so oft überhören im Geräusch der Welt, im Aufruhr ihrer Leidenschaften und Begierden, so hört die Chriftenseele mit zartem Dhr aus allen Meinungen der Welt, aus allen Lockungen des Fleisches scharf und schnell die heilige Stimme ihres Gottes heraus. D es ist etwas Schönes um ein Christenherz, in welchem Gottes Wort eine Rraft und Gottes Geist eine Stätte gefunden hat; es ift etwas Seliges um diesen stillen Herzensumgang mit Gott und dem Heiland, um eine solche unsichtbare Herzenskirche drinnen in der Brust des Chriften. Da werden im stillen Heiligthum der Seele Gottesbienfte gefeiert so schön und so selig wie kaum in den Mauern eines äußeren Tempels. Bufpredigten werden da gehalten von dem innern Prediger, von denen kein Mensch etwas hört, und doch so tiefeinschnei= bend, daß die Seele vergehen möchte vor Scham und Reue; Beichten werden da abgelegt von der Seele, die zu keines Menschen Ohren fommen und doch den innersten Herzensgrund bloglegen vor Gott; Trostworte werden da gesprochen von dem himmlischen Tröster im ftillen Bergenstämmerlein, so füß und fraftig, daß die Seele aufjauchzt unter Thränen: warum sollt ich mich denn grämen? Gebete steigen da auf aus tiefstem Seelengrund, die Lippen wissen nichts davon, die Welt hört nichts davon und doch flammen fie in heißer Undacht zum himmel empor; Sabbathstunden werden da gefeiert mitten im Lauf des Werktaglebens, so himmlisch und selig, daß die Seele friedevoll spricht: ber Herr ift mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennst du sie, Seele, diese Stimme deines Gottes in dir? hörft du ihn fleißig, diesen Prediger in beiner Bruft? Taufend

Schmerzen würdest du dir ersparen, tausend Freuden würdest du dir bereiten, wenn du bei all deinem Thun und Lassen prüstest, welches da sei der gute und wohlgefällige und vollkommene Gottes=wille; wenn du allezeit horchtest auf die Stimme dieses heiligen Predigers, dieses himmlischen Trösters, dieses göttlichen Freundes in deiner Seele; Duhängest Herz und Blicke An den geliebten Herrn, In keinem Augenblicke Ist er dir fremd und fern, Er braucht nicht laut zu mahnen, Du solgst ihm froh und still, Die Liebe weiß zu ahnen, Was der Geliebte will!

3) So wirst du dann auch tüchtig fürs dritte, was zu solchem Herzensgottesdienst gehört, nämlich dem Herrn ein Opfer zu bringen, das ihm wohlgefällt.

Bur Kanzel gehört ein Altar und auf den Altar gehört ein Opfer. Und was für ein Opfer? "Ich vermahne euch, lieben Brüber, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst." Euch selbst sollt ihr dem Herrn zum Opfer bringen, euch selbst mit Leib und Seele. Das erst ift ein vernünftiges, gottwohlgefälliges Opfer. Der Beide einst und der Jude die kauften sich los mit einem äußerlichen Opfer, die legten eine Garbe vom Feld, oder ein Lamm von der Heerde auf den Altar, als Gleichniß des eigenen dankbaren, bußfertigen Berzens. Aber von dir, Christenmensch, der du gelernt hast Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, verlangt dein Gott ein besseres Opfer: ein lebendiges Opfer will er von dir, nicht nach dem Blut der Opfer= thiere dürstet ihn, sondern nach lebendigen Herzen, die ihm in Liebe entgegenschlagen, nach Seelen die ihm leben; ein heiliges Opfer verlangt er von dir; nicht einen Dienst der Hände, dabei das Herz bleibt wie es ist, sondern einen Dienst des Herzens, das ihm sich ergiebt in heiliger Liebe und frommem Gehorsam. Herzen will er zum Opfer haben. Ein gehorsames Herz, das mit allem was es ift und hat sich ihm zur Verfügung stellt und nichts will, als in seinem Dienst sich verzehren und in den Flammen seiner Liebe ver= gehen; ein geduldiges Herz, das wie ein Lamm sich ihm zum Opfer ergiebt und still und fromm seinem Willen sich fügt, auch wo er wehthut wie ein schneidend Messer, siehe das sind Opfer die Gott wohlgefallen. Aber freilich das find Opfer, die schwerer find als

die, welche der Jude einst auf den Altar brachte, oder welche wir in die Opferbüchse werfen. Ja was sind denn die Opfer, mit denen wir bisher uns vor Gott und unserm Gewissen abgefunden! Leichte Opfer vielleicht, Opfer der Lippen, fromme Versprechungen und heilige Gelübde; Opfer des Beutels, da ein Groschen, dort ein Gul= den, dem Herrn und seinem Reiche dargebracht; oder gezwungene Opfer, die wir gaben weil wir mußten, liebe Todte, die wir ihm lassen, theure Hoffnungen, die wir ihm opfern mußten; aber wo find die lebendigen, die heiligen, die gottwohlgefälligen Opfer, die Opfer der Herzen? Wo sind die zerknirschten und zerschlagenen Herzen, die unter dem Hammerschlag der Buße zerbrochen, nichts mehr sein wollen durch sich und für sich, sondern alles nur durch den Herrn und für den Herrn? Wo sind die gottliebenden Herzen. die im Feuer der Liebe brennend nichts wollen als dem Herrn leben und sterben? Wo sind die großmüthigen Herzen, die alles verleug= nen können für den Herrn, Gut und Blut, Leib und Leben? Wo sind die eifrigen Herzen, die ihrer selbst vergessen um des Herrn willen und da fagen können zum Herrn: der Gifer um dein Haus hat mich gefressen? Wo sind die treuen Herzen, die nicht nur einmal in einer Flamme flüchtiger Begeifterung, sondern alle Tage im Rleinen wie im Großen dem Herrn sich zum Dienst ergeben? Wo find die gottergebenen Herzen, die auch in Schmerzen sich geduldig wie Ffaak dem Herrn zum Opfer binden lassen? Ach sie sind rar, diese gott= wohlgefälligen Opfer! Der Altar ift da, aber wo ift das Opfer dazu und das Feuer zum Opfer? Nun sehet einmal hin auf diesen Altar: da ist doch ein Opfer. Da steht das Bild dessen, der sich selbst ge= opfert hat für unfre Sünden und als ein heiliges, unbeflecktes, un= schuldiges Gotteslamm sein Berg, sein Blut, sein Leben Gott hin= gegeben. Das ist das vollkommene Opfer, lebendig, heilig und gottwohlgefällig. An dieses Opfer denke, an dieses Opfer glaube, in dieses Opfer versenke dich mit dankbarem Herzen, dann, hab acht, wird auch in dir sich entzünden die Flamme heiliger Liebe, dich dem zum Opfer zu ergeben, der sich für dich geopfert hat. Ich ermahne euch, lieben Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, ruft der Apostel uns zu. Denket, will er sagen, an die Opfer, die die ewige Liebe euch gebracht hat; an die Liebe des Baters, der seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern ihn für uns dahingegeben; an die Liebe des Sohnes, der sich selbst dahingab als ein unschuldiges Opferlamm für alle zur Erlösung — sollte an den Flammen dieser himmlischen Liebe nicht auch euer Herz zur Liebe sich entzünden? sollte im Andenken an solche Erbarmungen nicht auch eure Seele aufflammen in dem Gedanken: Lasset uns Ihn lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt; lasset uns sir Ihn leben, denn Er ist für uns gestorben? Ja nimm mich hin, du gekreuzigte Liebe!

Liebe die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit, Liebe die mir hat erstritten Ewge Lust und Herrlichkeit, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Solche Liebe zum Herrn die müßte dann auch die Herzen mit=einander verbinden.

4) Das ist das Letzte, was zum Herzensgottesdienst des Christen gehört: eine Gemeinde, unter die du dich hineinzustellen haft im Geiste der Demuth und Liebe.

Wenn wir ins Haus Gottes kommen, so finden wir uns zu= sammen mit einer Schaar von Brüdern und Schwestern. Draußen fennen wir einander nicht, aber hier find wir Gins in Christo. Draußen gilt der eine viel, der andre wenig, aber hier ist keiner mehr aks der andre, sondern alle bengen ihr Haupt vor Einem hochgelobten Beiland. Draußen trennt uns Umt und Stand und tausend andere Dinge, aber hier find beisammen Alte und Junge, Reiche und Arme, Gelehrte und Ungelehrte, Trauernde und Fröhliche — fie alle sitzen freundlich neben einander und falten ihre Sände zu Einem Gebet und vereinen ihre Stimmen zu Einem Lied. Aber sehet, das sollte nicht nur hier so sein auf eine Stunde, diesen Geift brüderlicher Liebe sollten wir auch hinausnehmen ins tägliche Leben; auch da sollten wir nicht vergessen, daß wir Glieder Eines Leibes sind; auch da sollten wir allezeit in Demuth uns beugen vor dem Herrn und in Liebe uns anschließen an die Brüder. "Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ift, jedermann unter euch, daß niemand weiter von sich halte, denn ihm gebühret zu halten, sondern daß er von ihm mäßiglich halte ein jeglicher nachdem Gott ausgetheilet hat das Maß des Glaubens. Denn gleicherweis als wir in Einem Leib viel Glieder haben, also sind wir viele Gin Leib in Christo, aber unter einander ist einer des andern Glied." Sieh, Seele, all bein Beten und Opfern, all bein Arbeiten und Dulden hat seinen Lohn dahin, wenn du nicht in der Demuth bleibst und in der Liebe, wenn du vergisseft, daß du einen Gott über dir hast, von dem alle gute und alle vollkommene Gabe kommt, und Brüder neben dir, mit denen du in Liebe zusammenwirken und zusammenwachsen sollst dem Herrn dur Chre. "Er das Haupt und wir die Glieder, Er das Licht und wir der Schein; Er der Meister, wir die Brüder; Er ist unser, wir sind sein." Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, das ist das Band des Friedens, welches die Kinder Gottes noch zusammenhält, wenn alle anderen Bande der Liebe und des Friedens, der Zucht und Ordnung auf Erden reißen. O wie lieblich ist es, wenn so Brüder und Schwestern einträchtig bei einander wohnen, verbunden durch Einen Glauben, Gine Liebe, Gine Hoffnung; o wie könnten wir uns das Leben erheitern, seine Freuden verdoppeln, seine Leiden verfüßen, seine Aufgaben erleichtern, wenn wir nicht nur hier im Gotteshaus, sondern auch draußen in Handel und Wandel, in Lust und Leid, unter Freund und Feind eingedenk blieben: Einer ist des andern Glied, und zusammenhielten und zusammenwirkten in Eintracht und Liebe als eine Gemeinde des Herrn. Das wäre ein wohlgefälliger Herzensgottesdienst vor dem Gott der die Liebe ist, ein liebliches Lobopfer für den Herrn der gesprochen hat: daran wird man er= kennen ob ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habt. - Run fo kommet, schlaget ein, liebe Brüder und Schwestern, und du unser himmlisches Haupt sprich dein Ja und Amen dazu:

Die wir uns allhie zusammenfinden, Schlagen unste Hände ein, Uns aufs neue dir Herr zu verbinden, Ganz uns beinem Dienst zu weihn. Und zum Zeichen, daß dieß Lobgetöne Deinem Herzen angenehm und schöne, Sprich du Amen und zugleich: Friede, Friede sei mit euch!

Umen.

#### 14.

## Predigt am 2. Sonntag nach Epiphaniä.

(1862.)

Röm. 1, 16-25.

Denn ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle die daran glauben, die Juden vornehmlich, und auch die Griechen: sintemal darinnen offenbaret wird die Screchtigkeit die vor Gott gilt, welche kommt aus Clauben in Clauben; wie denn geschrieben stehet: "der Gerechte wird seines Glaubens leben." Denn Gottes Jorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aushalten. Denn daß man weiß, daß Gott sei, ist ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart, damit, daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist, seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man deß wahrnimmt an den Werken, nemlich an der Schöpfung der Welt; also daß sie keine Entschuldigung haben, dieweil sie wußten, daß ein Gott ist, und haben ihn nicht gepreiset als einen Gott, noch gedanket; sondern sind in ihrem Dichten eitel worden, und ihr unverständiges Herz ist versinstert. Da sie sich sir weise hielten, sind sie zu Narren worden; und haben verwandelt die Herrlichteit des unvergänglichen Gottes in ein Bilde, gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel, und der viersüßigen und der kriechenden Thiere. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an ihnen selbst. Die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lügen, und haben geehret und gedienet dem Geschöpf mehr, denn dem Schöpfer, der da gelobet ist in Ewigkeit. Umen.

Als einst das Wort des Herrn geschah zu Jona: Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige darinnen: da machte sich Iona auf und flohe vor dem Herrn. Er verzagte an seinem Austrag, er schämte sich der Predigt. Ninive war eine so große Stadt, drei Tagereisen groß; da, dachte er, werde seine schwache Stimme spurlos verhallen. Ninive war eine so stolze Stadt, die Residenz eines mächtigen Königs; da, meinte er, werde ein unbekannter Prophet aus Israel verachtet und verlacht werden. Ninive war eine so böse Stadt, deren Bosheit gen Himmel gesticzen und hinaufgekommen war vor den Herrn; da, sagte er sich, richte ich doch nichts aus und wage unnütz Leib und Leben, und so machte er sich auf und slohe vor dem Herrn.

Anders unser Apostel Paulus. Ihm war ein Auftrag geworden, nicht leichter als der des Jonas, als der Herr über ihm sprach: Dieser ist mir ein auserwähltes Küstzeug, daß er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor dem Volk Israel. Er hatte ein Arbeitsfeld vor sich, eben so groß und eben so schwierig wie Jonas, als er seinen Brief an die Kömer schrieb, aus dem unser Text genommen ist, ja als er später selber nach Kom ging, sich dort vor dem Kaiser zu stellen und das Evangelium von Christo zu verkünden. Kom war auch trop Ninive eine große Stadt, die Hamptstadt der ganzen Welt, eine prächtige Stadt, die Residenz eines mächtigen Kaisers, eine stolze Stadt, der Stapelplat aller heidnischen Weisheit, eine schlimme Stadt, ein Psuhl und Sumpf aller heidnischen Laster. "Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig machet alle, die daran glauben." Mit diesem Bekenntniß tritt der Apostel nicht nur schriftlich hier in seinem Brief, mit diesem Bekenntniß tritt er später auch persönlich hiuein mitten in diese Weltstadt Kom, und wagt sein Leben an dieses Bekenntniß von Christo.

Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht! — Ach, meine Lieben, daß wir das auch so muthig dem Apostel nachsprechen könnten! Ach! daß doch so Viele heutzutage in ihrer eingebildeten Aufklärung, in ihrem undußsertigen Hochmuth sich der Predigt vom Kreuze schämen! Ach, daß auch wir, die wir im Herzen daran glauben, mit unserem Vekenntniß oft so ängstlich zurückhalten im Angesichte der Welt und so oft kleinmüthigen Jonasgedanken Kaum geben, wo es ein Zeugniß abzulegen gilt, statt mit Paulus zu sprechen: ich glaube, darum rede ich. Oder verdient denn das Evangelium nicht mehr, daß man sich freudig dazu bekennt? Ist's denn nicht mehr eine Kraft Gottes selig zu machen alle die daran glauben, daß so Viele sich seiner schämen? Lasset uns sehen! Lasset uns erwägen:

## Das Evangelium von Christo heute noch eine Araft Gottes, der sich Niemand zu schämen hat.

Denn, um mit unfrem Liede zu reden:

- 1) Dieses Wort zünd't wahren Glauben In den finstern Seelen an;
- 2) Dieses Wort hilft geiftlich Tanben, Daß ihr Ohr recht hören kann;
- 3) Ja es gibt den Geist der Gnaden, Heilet allen Seelenschaden,
- 4), Und spricht in der Sündenpein Trost von der Bergebung ein.

Herr, wohin sollen wir gehen von dir, du hast Worte des ewigen Lebens! Amen.

Das Evangelium von Christo heute noch eine Kraft Gottes, der sich Niemand zu schämen hat, denn

1) Dieses Wort günd't wahren Glauben in den fin= ftern Seelen an.

Warum schämen sich heut zu Tag so Viele bes Evangeliums von Christo und des göttlichen Wortes überhaupt? Sie sagen: ich brauche das nicht, ich habe ein anderes Licht; die Schöpfung vor meinen Augen predigt mir besser von Gott, als der Prediger auf der Kanzel; mein Vernunftlicht in meinem Innern leuchtet mir hell genug; ich brauche keinen Katechismus, wie ein Schulkind, die Vernunft ist meine Bibel, die Natur ist meine Kirche, ein Spaziergang ift mein Gottesbienst; so sprechen diese getauften Beiden von heut zu Tage, die sich des Evangelii von Chrifto schämen. Ferne sei es, meine Lieben, daß ich euch diesen Tempel der Natur herab= seken wollte, ich selber habe mich schon oft darin erbaut am Sonn= tag wie am Werktag, am winterlichen Schneetag wie in den grünen Gefilden des Frühlings. Ferne sei es, daß ich euch das Vernunft= licht wollte verachten oder gar ausblasen; ist's ja doch wahrlich eine edle Gottesgabe, ohne die wir auch Gottes Wort nicht lesen und verstehen könnten. Spricht ja doch auch unser Apostel von einer solchen natürlichen Offenbarung Gottes durch Schöpfung und Vernunft: "Denn daß man weiß, daß Gott sei, ist ihnen, den Beiden, offenbar, damit, daß Gottes unsichtbares Wesen, seine Kraft und Gottheit, wird ersehen an den Werken und der Schöpfung der Welt." Aber, lieben Freunde, in seinem Tempel der Natur können wir und ja doch nur dann wirklich erbauen, wenn wir Gott schon mitbringen in einem gläubigen Herzen, und das Licht unsrer Vernunft kann uns nur dann den rechten Weg zeigen, wenn es erleuchtet und gereinigt ist vom Lichte der göttlichen Vernunft, sich lehren und weisen läßt vom göttlichen Wort: Dieses Wort zünd't mahren Glauben In den finstern Seelen an. Wie finster die Seelen sind ohne dieses Wort, auf welche Frrwege des Aberglaubens und Unglaubens der Mensch geräth trop allem Vernunftlicht in seinem Innern und trotz allen Werken Gottes vor seinen Augen, daran mahnt uns der Apostel, wenn er uns die Heiden seiner Zeit schildert: "Sie find in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert; da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren wor= den und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Bögel, und der vierfüßigen und der friechenden Thiere; die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lügen."

Diese Heiden, meine Lieben, die der Apostel hier vor Augen hat, waren nicht etwa wilde Völker, Halbmenschen und Menschensfresser, es waren die weisesten und gebildetsten Nationen des Altersthums, die heute noch unsre Lehrmeister sind in viel weltlichen Dingen, die feinen Griechen und die stolzen Kömer, und doch — welche Unwissenheit in göttlichen Dingen, welche Finsterniß des Aberglaubens und Anglaubens ohne das Licht des Evangeliums!

Und ist's denn heute viel besser? Lasset euch von den heutigen Heiden erzählen und nicht nur von den rohesten, von trägen Negern und stumpsen Grönländern, sondern auch von den Gebildeteren, von den Chinesen mit ihren gelehrten Mandarinen, von den Indiern mit ihren weisen Braminen, — welche Finsterniß in den Seelen bei allen äußeren Kunstsertigkeiten, welche verkehrten Begriffe von Gott und Ewigkeit; wie ist ihr unverständiges Herz verfinstert!

Va sehet unsere getauften Heiden an, unsere aufgeklärten Bibelsverächter mitten in der Christenheit — wie weit kommen sie denn mit ihrem gepriesenen Vernunftlicht, mit ihrer angedeteten Natur — in geistlichen Sachen! wie fad ist da meistens ihre Weisheit, wie seicht ihr Gerede, wie könnten sie oft von einem christlichen Schulstind beschämt werden in göttlichen Dingen. Was ist das für ein Gott, den sie sich erdenken statt des lebendigen Bibelgottes, was für ein sernes, lebloses, nebelhaftes Wesen! Ja wie sinken sie von den stolzen Höhen ihrer Weisheit oft am Ende herab in den Schmutz des gemeinsten Unglaubens, der alles Höhere verleugnet und vershöhnt, Gott und Ewigkeit, Seele und Unsterblichkeit, so daß es auch bei ihnen wörtlich eintrifft: ihr unverständiges Herz ist versinstert und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden.

Und wir selbst, lieben Freunde, — wie ständ's um unsern Glauben und unsere Erfenntniß ohne Gottes Wort? Was hätten wir wohl selbst herausgegrübelt über Gott und Ewigkeit, über des Menschen Herkunft und Bestimmung, ohne das Evangelium Christi, von dem es heißt: Dieses Wort zünd't wahren Glauben In den sinstern Seelen an! Ja, in die Finsterniß unsres Unglaubens und Aberglaubens und Holglaubens leuchtet es hinein mit seinem hellen Schein und lehrt uns glauben, was unsre Vernunft nur ahnt, einen lebendigen, allmächtigen, heiligen Gott; lehrt uns glauben, was unsre Vernunft nicht ahnt, einen Heiland, der die Sünder selig

macht; lehrt uns glauben, was kein Auge gesehen hat, ein ewiges Leben, eine himmlische Heimath; lehrt uns den kesten Glauben, das bei man sprechen darf: ich weiß, an wen ich glaube; lehrt uns den seligen Glauben, auf den man getroft leben, leiden und sterben kann in der Zuversicht: Mein Glaub' ist meines Lebens Kuh' Und führt mich deinem Himmel zu, D du, an den ich glaube.

Nun benn, so wollen wir uns dieses Evangeliums nicht schämen; wollen uns nicht schämen, es in all seiner Einfalt zu prebigen auf der Kanzel, zu hören in der Kirche, zu lesen im Kämmerslein, zu bekennen vor der Welt, darauß zu lernen lebenslang; mögen die Aufgeklärten es verachten, mögen die Weisen uns darüber versspotten, wir wollen's mit dem Apostel Paulus halten: Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes selig zu machen alle, die daran glauben.

Dieses Wort zünd't wahren Glauben In den finstern Seelen an. Und

2) Dieses Wort hilft geistlich Tauben, Daß ihr Ohr recht hören kann.

Wo das Auge blind ist für Gottes Licht, da ist auch das Ohr tanb für Gottes Recht. In solcher geistlichen Taubheit und Stumpf= heit des Gewissens gingen jene Christen hin, "die Gottes Wahrheit haben verwandelt in Lügen und haben geehret und gedienet dem Geschöpfe mehr denn dem Schöpfer, der da gelobet ist in Ewigkeit."

Wohl, meine Lieben, trägt der Mensch, auch der Weltmensch, der Naturmensch, der Heidenmensch eine Stimme Gottes in der Brust, ein ungeschriebnes Geset, das ihm sagt, was gut und bös ist, das Gewissen, von dem Paulus in unsrem Briese schreibt: die Heiden, die das Geset nicht haben, seien ihnen selbst ein Geset. Und auf dieses ungeschriebene Geset in ihrer Brust pochen auch heut zu Tage viele Ungläubige in der Christenheit, schämen sich daneben des göttlichen Wortes und sprechen: was brauch ich denn diese geschriebenen Gebote vom Sinai, sagt mir ja mein eigenes Gewissen, was ich zu thun und zu lassen habe; was brauch ich denn dieses Evangesium von Golgatha? bin ich ja kein Missethäter, der um Gnade zu bitten hätte; thue Recht und schene Niemand, das ist meine Resigion. Aber thust du denn auch Recht, mein Freund, das du Niemand zu scheuen hättest? keinen Richter auf Erden und keinen Richter im Hichter im Hichter aus Erden und keinen Richter im Hichter im Hichter im Simmel?

Sehet doch nach bei jenen Heiden in Rom und Athen, da findet ihr. trot dem angeborenen Gewissen die gewissenlosesten Grundsätze, bei den schönsten Sittensprüchen das sittenloseste Leben, neben den glänzendsten Tugenden die greulichsten Lafter. Sehet nach in der heutigen Heidenwelt: welche Greuel, welche schmutzige und blutige Greuel da im Schwange gehen, ohne daß den armen Menschen sein Gewissen schlägt, ja während er noch meint, er thue Gott einen Dienst damit. Sehet nach in der Christenheit, wohin es da kommt, wo man nach Gottes Wort nicht mehr fragt; ob nicht mit dem Glauben auch das Leben, mit der Religion auch die Sitten zerfallen, ob denn das Gewissen so zart, ob denn der Wandel so rein, ob denn die Tugend so glänzend ist bei denen, die immer nur auf ihr Gewissen pochen und Gottes Wort daneben ver= achten; immer nur von Tugend reden und nichts vom Christenthum hören wollen? Sehet nach, meine Lieben, in eurem eigenen Herzen und Leben: wie würde es aussehen mit unseren Grundsätzen und unserem Lebenswandel, wenn nicht Gottes Wort uns immer wieder das Gewiffen wedte und die Ohren schärfte! Wenn Eins unter uns bekehrt worden ist von Sünden: war's nicht der Herr, der dich er= weckte und in deine zuvor tauben Ohren sein Hephata rief burch sein lebendiges, kräftiges Wort, das ein Richter ist unserer Ge= danken und der Sinne unseres Herzens? Wenn Eins unter uns wirklich wandelt auf dem schmalen Pfade des Lebens: ist's nicht Gottes Wort, das uns immer zur Seite gehen muß als Lehrer, als Mahner, als Warner, als Führer, damit nicht unser Gewissen wieder einschläft, wir wieder abkommen vom rechten Weg, in Heuchelei oder Sicherheit gerathen und zurückfallen in altgewohnte Sünden. -

Dieses Wort hilft geistlich Tauben, daß ihr Ohr recht hören kann. Darum heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Schämet euch nicht dieses Wort zu hören, schämet euch nicht, euch von ihm sehren und leiten, mahnen und warnen, strasen und trösten zu lassen; es ist unser keines darüber hinaus, wir könnens alle noch brauchen. Und der Herr selber ruse in unsere Ohren sein Hephata hinein, daß wir merken auf sein Wort. Er thue den Predigern den Mund und den Zuhörern das Herz auf, damit sein Wort nicht in seerer Lust verhalle, sondern auch da und

dort noch wirke, die Bösen zu schrecken, die Schlasenden zu wecken, die Frrenden zu lehren, die Sünder zu bekehren, und wir's an uns selbst ersahren: Dieses Wort hilft geistlich Tauben, Daß ihr Ohr recht hören kann.

3) "Ja es gibt den Geist der Gnaden, Heilet allen Seelenschaden." Darin ganz besonders erweist es sich als eine Kraft Gottes selig zu machen, die daran glauben.

Wenn ich auch Gottes Licht schaue und Gottes Wort höre, b. h. wenn ich auch weiß, wer Gott ift und was er will: das hilft mir doch nichts, so lange meine Seele krank ist an tiefen Schäden und zu fraftlos, Gottes Wort zu folgen. Un solchem Seelenschaden litten die Heiden, von denen der Apostel sagt: "sie sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Berz ist verfinstert. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden sich selbst." — Knechte der Sünde, Sklaven ihrer Lüste, ohne Muth und Kraft, ihre Ketten zu zerreißen und aufzustehen von ihren Sünden, so traf Christi Evangelium die Menschheit an; das ganze Haupt war krank, das ganze Herz war matt. Und so ist's heute noch. Bei allem Wissen von Gott und seinem Gesetz, ja bei allem Wollen des Guten und allem Streben nach Besserung bringt's eben der natürliche Mensch nicht weiter, als bis zu jenem Bekenntniß Pauli: Wollen habe ich wohl, aber Bollbringen bes Guten finde ich nicht, und zu jenem Seufzen beffelben Apostels: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe diefes Todes? Wer dich erlösen wird? Chriftus und sein Evan= gelium! Denn es ist eine Kraft Gottes, nicht nur eine Lehre, nicht nur ein Geset, sondern Geist, Leben, eine göttliche Kraft, ein himm= lisches Samenkorn, das im Herzen wirkt, keimt, wächst, Früchte trägt, ja den ganzen Menschen umschaffen kann. Zu dem frommen Gellert, von dem manch liebes Lied in unserem Gesangbuch steht. kam einst ein fremder Soldat in grauen Haaren, blickte ihn lange an, drückte ihm die Hand und sprach: "33 Jahre lang habe ich nun fern von der Heimath Kriegsdienste gethan, endlich habe ich meinen Abschied und darf heim. Aber auf dem Heimwege habe ich einen Umweg von 10 Stunden gemacht, um den Mann zu sehen und ihm Bu banken, ber burch seine Lieber und Schriften mich im wilben Soldatenleben vor tausend Sünden bewahrt, mich gebessert, bekehrt und zu einem seligen Gnabenkind gemacht hat, Gott segne Sie da= für!" — Da durfte der gute Gellert erfahren, was er gesungen: D Gott, wie muß das Glück erfreu'n, Der Retter einer Seele sein! Und nun, meine Lieben, wenn das schlichte Wort eines Menschen so wirkte, weil es geschöpft war aus Gottes Wort, was kann erft Gottes Wort selber, das gewaltige Bibelwort, das lebendig ist und fräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert! Ja es gibt den Geift der Gnaden, Heilet allen Seelenschaden. Das gilt heute noch Es macht Sünder mürb, daß ihre steinernen Herzen weich werden wie Wachs, es macht Schwache stark, daß sie auffahren in der Kraft Gottes mit Flügeln wie die Adler, es macht Todte le= bendig, daß sie in einem neuen Leben wandeln und sprechen: ich lebe, denn Christus lebet in mir. — Ist keines hier, das davon zeugen fönnte? das von einem Seelenschaden, von einer eingewurzelten Sünde, von einer bofen Reigung, von seinem ganzen alten Sündenmenschen los geworden wäre durch Gottes Wort, vielleicht durch einen einzigen Spruch, der ihm keine Ruhe ließ? keines, das fanfter und geduldiger, liebreicher und freundlicher, muthiger und getrofter, mäßiger und keuscher, redlicher und wahrhaftiger, aus einem Belt= menschen ein Gottesmensch, aus einem Sündenkind ein Gnadenkind worden wäre durch's Evangelium Jesu Christi, das ein Samenkorn des ewigen Lebens in ihm wurde? D, die ihr so etwas erfahren habt, schämet euch nicht, es zu bekennen: schämt ja unser Apostel sich auch nicht es zu bekennen, er sei früher ein Schmäher und Lästerer und Verfolger gewesen, ehe er aus einem Saulus ein Paulus ward durch's Evangelium Jesu Christi. Und die ihr noch nichts davon erfahren, schämet euch nicht, dieses kräftige Gnadenmittel zu brauchen, schämt sich ja auch der Kranke nicht, sich in eine Kur zu geben, einen Heilquell zu brauchen, den der gütige Gott irgendwo aus der Erde fpringen läßt; der Beilquell aber für die Seelen, der Gefundbrunnen für den sündigen Menschen, das ift Gottes Wort, Christi Evange= lium. Ja es gibt den Geist der Gnaden, heilet allen Seelenschaden; -

4) "Und spricht in ber Sündenpein Trost von der Vergebung ein." Darin eben liegt seine beste Heilkraft für jeden Sündenschaden, sein wohlthuendster Balsam für alle Seelenwunden: Es spricht in der Sündenpein Trost von der Vergebung ein. Kennst

du, o Mensch, die Sündenpein? Weißt du, was das heißen will, was der Apostel dem Sündenmenschen ankündet: "Gottes Zorn vom Himmel wird offenbaret über alles gottlose Wesen und Ungerechtigsteit der Menschen?" Ach, über wie vielen Sündenmenschen schwebt dieser Zorn Gottes wie eine dunkle Wetterwolke und gestattet ihnen keinen fröhlichen Aufblick zum Himmel! Und wenn sie es auch nicht gestehen, wenn auch aus ihrem Angesichte die Sündenlust lacht: in ihrem Herzen wohnt die Sündenpein und nagt an ihrer Seele und läßt ihnen keinen Frieden. Und wenn auch Gott in seiner Langmuth sie jetzt noch trägt und Gnade vor Recht ergehen läßt: einst muß eben doch sein Zorn sich offenbaren über alles gottlose Wesen; darum Tod, Gericht, Ewigkeit sind Donnerworte für ein unversöhntes Gewissen.

Mensch, sündiger Mensch, wer soll dich da trösten? Kann man diese Sündenpein nur so abschütteln? diesen Zorn Gottes nur so wegblasen? Reicht irgend ein Menschentrost aus, um ein geängstetes Sünderherz zu trösten, um einen Sterbenden zu stärken, daß er im Frieden hinübersahre in die große Ewigkeit? Ich weiß davon kein Beispiel. Aber wohl uns, daß wir ein Evangelium haben von Christo, die frohe Botschaft und trostvolle Kunde: "Es ist je gewißelich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Tesus ist in die Welt kommen die Sünder selig zu machen." Wohl uns, daß wir ein Evangelium haben, darin "geoffenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben", welche darin besteht, daß man bußfertig, heilsbegierig, gläubig sich niederwirft unter'm Kreuz Christi: Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat! und aufsteht in der seligen Zuversicht: Mir ist Erbarmung widersahren, Erbarmung, deren ich nicht werth.

D schämet euch nicht, solche Erbarmung zu suchen und anzunehmen. Schämet euch nicht des Evangeliums von Jesu Christo,
dem Heiland aller Sünder. Es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen
alle, die daran glauben. Im Himmel rusen's die Seligen und schämen
sich nicht es zu bezeugen: das Lamm das erwürget ist, ist würdig
zu nehmen Krast und Reichthum und Weisheit und Stärke und Ehre
und Preis und Lob. Auf Erden bekennens die Gläubigen und schämen
sich nicht es zu gestehen: Der Grund, darauf ich gründe, Ist Christus
und sein Blut, Kein Urtheil mich erschrecket, Kein Unheil mich be-

trübt, Weil mich mit Flügeln becket Mein Heiland, der mich liebt. D daß sie's hören und glauben und erfahren möchten alle die armen Seelen, die noch unversöhnt und unselig dahingehen mit der Sündenpein im Herzen, mit dem Zorn Gottes über dem Haupt; daß wirs alle, meine Lieben, wer unter uns heute zum Gnadentisch Jesu gesommen ist und wer sonst nach Heil und Frieden dürstet, daß wirs alle immer sester glauben, immer seliger erfahren möchten: Das Evangelium Christi ist eine Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben; es spricht in der Sündenpein Trost von der Verzgebung ein. Das walte Gott! Er erweise an uns sein göttliches Wort je mehr und mehr als eine göttliche Kraft, daß es uns die Augen aufthne zur wahren Erkenntniß, die Ohren öffne zur rechtschaffenen Buße, die Seelen heile zur Heiligung, die Herzen erquicke durch den Trost der Vergebung und es auch an uns sich erfülle:

Dieses Wort stärkt unfre Seelen, Als das rechte Himmelsbrod, Wenn uns Noth und Hunger quälen Und ein ewig Darben droht. Dieses Wort thut Wunderkuren, Bildet neue Kreaturen, Und ist eine Gotteskraft, Die uns Seligkeit verschafft.

Umen.

#### 15.

## Predigt am 3. Sonntag nach Epiphaniä.

(1851.)

Röm. 12, 17-21.

Heißiget euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand böses mit bösem. Fleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ists möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Nächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gedet Kaum dem Zorn (Gottes). Denn es stehet geschrieden: "die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr." So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn; wenn du das thust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammlen. Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Siehe wie sein und lieblich ist es, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen. — Daselbst verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich! so singt schon David im Psalter das Lob der brüderlichen Eintracht. In Wahrheit es ist etwas Liebliches

und Köstliches um den Geist brüderlicher Eintracht. Unser Leben wäre noch einmal so schön, noch einmal so süß des Lebens Freuden, noch einmal so leicht des Lebens Leiden, noch einmal so gesegnet des Lebens Arbeit, noch einmal so fröhlich des Lebens Pilgerschaft — wenn wir miteinander wandelten und beieinander wohnten in brüderslicher Eintracht. Siehe wie sein und lieblich ist es, daß Brüder einsträchtig bei einander wohnen.

Aber ach! man kann auch hinzuseten: siehe wie schwer und selten ist es, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen. Sich ineinander schicken, sich miteinander vertragen — wie wird das auch besseren Seelen, auch christlichen Leuten so schwer. Da gehts wie oft bei unsern Kindern: so lang das Kind allein ist und zu der Mutter Füßen fitt, da kann es wunderlieb und engelfromm sein. Aber kaum kommen die Geschwister aus der Schule, und sie sollen beieinandersitzen und miteinander spielen — so fängt Zank und Unart an. So lang ein Kind Gottes allein ist mit Gott und zu seines Heilands Füßen sitt, versunken in sein Wort, umweht von seinem Frieden, gehoben durchs Gebet, da kann es wunderlieb und engelfromm sein und es ist ihm selber oft, als fehlten ihm nur noch die Flügel an den Schultern, um aufzufliegen gen Himmel. Aber faum ist das Kind Gottes unter andern Gotteskindern und soll bei ihnen wohnen und sich mit ihnen vertragen — siehe so geht es wieder gar menschlich her, ja so kommen an der vermeinten Engelsseele gar allerlei Unarten zum Vorschein, als da sind Hochmuth, Neid und andre bose Tücken. Und wenn es nur immer Gotteskinder wären, mit denen wir uns vertragen, wenn es nur immer Brüder wären, bei denen wir einträchtig wohnen sollen; gleichgeftimmte Seelen, mit denen wir eins sind im innern Herzens= und Glaubens= grund — dann ließe sich noch auskommen. Aber so gut wird es den Kindern Gottes nicht in dieser Welt, wo die Gesellschaft so gar eine gemischte ist, wo das Unkraut wächst mit dem Waizen und faule Fische noch neben den guten im Netze sind. — Auch da nicht aus der Liebe fallen, auch gegen Unchriften ein Chrift, auch gegen Feinde mild, auch unter Schlechten sanft, auch unter Wölfen ein Lamm zu bleiben, das, Kinder Gottes, ift eure heilige Aufgabe, eure rechte Lebensprobe. Es giebt Büchlein, aus denen man lernen foll, fich in Gesellschaft artig zu benehmen, Anstandsregeln für ben Umgang mit Menschen, Anleitungen zum sogenannten guten Ton. Aber den rechten guten Ton für unsern Umgang mit Menschen, den giebt Gottes Wort uns an: es ist der reine himmlische Grundton der christlichen Liebe. Dieser Grundton klingt auch durch unfre Abendlektion hindurch, aus welcher wir vom Apostel Laulus lernen wollen etwas Besseres als blose Weltmanieren, nämlich:

#### Chriftliche Umgangsregeln.

Es sind hauptsächlich vier Tugenden, die er uns empfiehlt:

- 1) die Demuth, die sich gern vor andern neigt,
- 2) die Anmuth, die fich jedem freundlich zeigt,
- 3) die Sanftmuth, die mit allen Frieden fucht,
- 4) die Großmuth, die den segnet, der ihr flucht.

Laß uns in Einigkeit o Herr beisammen wohnen, Und trag uns allezeit mit gnädigem Verschonen; Laß unter beinem Bolk die Eintracht lieblich blühn, Bis wir aus Krieg und Streit zum ewgen Frieden ziehn! Amen.

1) Die erste Tugend, die der Apostel in seinen christlichen Um= gangsregeln empfiehlt, ist

die Demuth, die fich gern vor andern neigt. "Saltet euch nicht felbst für klug," ruft er uns gleich im Eingang zu. Ifts ja doch schon nach den Regeln der Welt gegen den guten Ton, sich selbst zu loben, sich selbst hervorzudrängen und vorlaut über andre abzusprechen. Sind uns ja doch schon im gemeinen Leben die hoch= weisen und überklugen Menschen lächerlich und unerträglich, die akles besser wissen wollen als andre und alles belächeln was nicht in ihrem feinen Kopf gewachsen ist. Und gestehet selbst: wie viel Streit und Unfriede würde verhütet, wie viel Kränkungen würden wir und und andern ersparen, wenn wir und nicht selbst so oft für flug und für allein flug hielten, wenn wir nicht immer recht haben, sondern auch andere neben uns etwas gelten lassen wollten! Wie viel beffer stände es in unfrem gemeinen Wesen, wenn in den Rathsfälen und Situngszimmern ftatt des Hochmuths und Eigen= finns, da man nur auf seinem Kopf besteht, immer jene selbstver= leugnende Demuth fäße, die fich fagen läffet und nicht fich, sondern die Sache will! Wie viel friedlicher gienge es in unsern Haushal= tungen zu, wenn nicht jeder allein klug sein wollte und seinen Willen haben: Mann und Frau, Kind und Gesind, sondern eines das andre freundlich gelten ließe! - Wie viel besser stände es um unfre Jugend, wenn sie nicht gar so frühe sich selbst für klug hielte und wollte ge= scheidter sein als die Alten und keinen Zaum und Zügel mehr dulden! — Wie viel besser stünde es um unser Christenthum, um unser inneres Wachsthum im Guten, wenn wir nicht gar zu bald uns felbst für klug, für fromm, für erleuchtet, für bekehrt, für heilig, für außerwählt, kurz für tausendmal besser als andre hielten, sondern bemüthig mit dem demüthigen Apostel sprächen: ich halte mich selbst nicht dafür, daß ichs schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach, ob ichs ergreifen möchte. Ja Geliebte, wollet ihr etwas gelten bei den Menschen und etwas gelten vor Gott, wollet ihr etwas sein in der Welt und etwas werden fürs Himmelreich, so haltet euch nicht selbst für klug, sondern werdet ähnlich jenem Kinde, das der Herr einst in die Mitte seiner Jünger stellte als Muster der Demuth und fprach: Wer sich selbst erniedriget wie dieß Kind, der ist der Größeste im Himmelreich.

Und weil der Hochmuthsgeist so tief in des Menschen Brust sitzt und immer wieder auch den Christen zu Fall zu bringen droht, so bedenke nur dreierlei recht fleißig und halte dirs immer aufs neue vor, sobald der Schmeichler da drinnen sich regen und dir ins Ohr flüstern will, du seiest besser als andre.

Fürs erste: Blick über dich und denke: Was ich nur Gutes habe, Ift deine milde Gabe, Du Vater alles Lichts! oder was ist es, das ich nicht empfangen hätte? Nicht ein Haar auf meinem Haupte habe ich mir selber gegeben, geschweige denn eine Gabe meiner Seele die nicht von oben herab käme, oder ein Werk meiner Hände zu dem nicht der Herr den Segen müßte geben, oder ein Lichtblick meines Geistes, zu dem er mir nicht verhelsen müßte durch seinen Geist. Darum sind immer die erleuchtetsten Seelen auch die demüthigsten vor Gott, darum beugen die hochbegnadigtsten Geister immer am tiefsten ihr Haupt vor dem, der beides giebt, das Wollen und Vollbringen; wie auch die kornreichsten Aehren am tiefsten sich neigen von ihrer eignen Schwere und nur die hohlen aufrecht dastehen und mit ihrer leeren Spize in die Luft stechen.

Fürs andre, wenn der Hochmuthsteufel dich verführen will, blick in dich und denke, wie viel dir noch fehlt, wie all dein Wissen nur Stückwerk, all deine Tugend nur Flickwerk vor Gott ist. Der weise Heide Sokrates sagte zu einem Bewunderer seiner Weisheit: so weit hab ichs jetzt gebracht im Wissen, daß ich wenigstens das weiß, daß ich nichts weiß. Und ein Christ vollends, der sein Selbstwerk prüft im Lichte der göttlichen Wahrheit, im Angesichte des heiligen Gottes, nach dem Maßstad der göttlichen Gebote: sollte der nicht vor Gott und Menschen sich beugen mit dem Bekenntniß: mein Wissen ist Stückwerk und mein Ruhm ist nichts vor Gott und nichts bin ich als ein unnützer Knecht?

Und endlich zum dritten schau um dich und sieh wie auch deine Brüder ihr Pfund vom Herrn empfangen haben. Hinter den Bergen. heißts im Sprichwort, wohnen auch noch Leute, und in deines Nachbars Garten wachsen auch Blumen, vielleicht schönere als in beinem. Bahrlich, wenn uns der Hochmuth nicht so blind machte, wir würden nehr Gutes sehen an unsern Brüdern. Wir würden kaum Ginen finden. ber nicht uns voraus ware in irgend einem Stück, von dem wir nicht etwas wenigstens lernen könnten, aber zehn und Hunderte, benen wir nicht werth sind die Schuhriemen aufzulösen. Vielleicht fie tragen ihren Schatz in irdenem Gefäß, in unscheinbarer Hülle und wir sehen jett fie über die Achsel an, aber einst wenn die Schleier und Hüllen fallen, wenn jede Seele dastehen wird wie sie ist, im Lichte der Ewigkeit werden wir uns schamvoll beugen vor manchem, an dem wir hienieden stolz vorüber gegangen. Haltet euch nicht selbst für klug, Geliebte, sondern bleibet in der Demuth, dann seid ihr den Menschen werth und Gott angenehm; denn den Hoffärtigen widerstehet Gott, aber den Demüthigen giebt er Gnade. Und du, Herr Jefu, der du bist der König der Ehren vor dem sich die Engel neigen, und bist doch auf Erden gewandelt sanftmüthig und von Bergen demüthig, bilde uns nach dir:

Bürdigster Jesu, Chrenkönig, Du suchtest beine Ehre wenig Und wurdest niedrig und gering; Du wandeltest ertiest auf Erden, In Demuth und in Knechtsgeberden, Erhubst dich selbst in keinem Ding! Gerr solche Demuth lehr Auch mich je mehr und mehr Setig üben; Jesu, Jesu, hilf mir dazu, Daß ich demüthig sei wie du!

Wo aber solche Demuth ist, die sich gern vor andern neigt, da kommt von selbst dazu

2) die Anmuth, die sich jedem freundlich zeigt. Gerot, Dirtenstimmen.

"Fleißiget ench der Ehrbarkeit gegen jedermann," ruft uns der Apostel zu, oder wies kurz vorher heißt: einer komme dem andern mit Chrerbietung zuvor. Ehrbarkeit das ist die Anmuth des äußeren Wandels in Worten, Geberden und Werken. Wohl macht diese äußere Ehrbarkeit und Anmuth nicht den ganzen Chriften, aber fie gehört auch zum ganzen Chriften. Wo ein liebreiches, demüthiges, begnadigtes Herz ist, da wird die innere Holdseligkeit auch hervor- leuchten aus Augen und Mienen, aus Worten und Geberden, wird das Auge freundlich, wird das Antlit lieblich, wird die Geberde anständig, wird die Rede holdselig machen, wird auch den äußern Menschen anmuthig durchleuchten und verklären. — Unser Heiland wandelte in Anechtsgestalt auf Erden, da war keine Gestalt noch Schöne fürs äußere Auge, für den fleischlichen Sinn, — aber meinet ihr nicht, sein Thun und Reden, sein Gehen und Stehen, seine Miene und Geberde, seine ganze Gestalt vom Scheitel bis zur Sohle fei umflossen gewesen von der geistigen Anmuth des schönsten unter den Menschenkindern?

Sehet, von dieser himmlischen Anmuth Christi muß etwas durchscheinen auch in der Geftalt und im Wandel des Chriften und wärs eine arme Magd oder ein schlichter Bauersmann. Und wenn einer mir fagt: ich bin ein Chrift, in meinem Herzen trage ich meinen Heiland, und er trachtet nicht in seinem äußern Leben dem nach was lieblich ist und wohllautet, er ist nachläßig in seinem Amt, oder un= ordentlich in seinem Hauswesen, oder lieblos in seinen Worten, oder mürrisch in seinem Benehmen, oder falsch gegen seinen Nebenmenschen, oder zweideutig in seinem Wandel: dem glaub ichs nicht, daß er Christum in seinem Herzen trägt, wenn er ihn auch hundertmal jeden Tag auf den Lippen führt. Darum, Geliebte, laffet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Bater im Himmel preisen; fleißiget euch der Chrbarkeit gegen Jeder= mann. Gegen Jedermann! Das ift die rechte Farbe, wenn sie sich gleich bleibt immer und überall und gegen jedermann. Es giebt Leute, und vielleicht wir gehören selber dazu, wenn man fie heute fieht zu glücklicher Stunde, so möchte man drauf schwören: das ist eine liebe Seele, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber komm morgen, suche die liebe Seele auf in einer andern Stunde, in einer andern Umgebung — und sie ist gar unlieblich geworden, der

Heiligenschein ist weg: du kennst sie nicht mehr. Brüfe nur jedes sich selbst: hat dich die Liebe Christi schon so durchdrungen, daß sie dir zur andern Natur geworden ist, daß jeder etwas davon zu ge= nießen bekommt mit dem du umgehft? Du bist vielleicht ehrerbietig gegen Höhere: aber bist du auch freundlich gegen Niedere? Du bist vielleicht gefällig gegen Reiche, aber bift du auch liebreich gegen Arme? Du bist vielleicht ein Engel außer dem Haus, aber in beinem Saus ein Tyrann, oft ein Hausteufel. Du bist vielleicht mitleidig gegen den Leidenden, aber dafür neibisch gegen den Glücklichen. Du bist vielleicht voll brüderlicher Liebe gegen die, welche zu deinem Kreis gehören, aber gegen die welche du nicht zu den Auserkornen zählft. hast du ein Herz wie Eis und ein Antlitz wie Stein. Du bist viel= leicht freundlich, mildthätig, hilfreich, gnädig, wenn dir wohl ums Herz ift, aber in böfer Stunde mürrisch, lieblos, unbarmherzia. Du bist vielleicht ein Muster der Tugend wo vieler Augen auf dich sehen, aber wo du dich unbeobachtet meinst, nimmst du's wenig genan. Du bift vielleicht lammfromm unter Frommen, aber unter Beltleuten ein Weltkind. — Sieh, liebe Seele, dann hat die Liebe Chrifti dein innerstes Herz noch nicht durchdrungen, dein ganzes Wefen noch nicht verkfärt, dann hat Christus noch keine Gestalt in die gewonnen. Dann bist du noch nicht ähnlich einem Apostel Baulus, der in ungefärbter Liebe allen alles zu werden suchte; dann bift du noch kein echter Jünger des holdseligen Menschenfreunds, der die Liebe war in allem und gegen alle, der die Sonne seiner Huld leuchten ließ über Gute und Böse und den Than seiner Gnade ausgoß über Gerechte und Ungerechte. Gin Chelftein bleibt Ebekftein wo er ift, ob er in eines Königs Krone strabst oder unter Schutt und Staub im Winkel lieat; also auch der echte Chrift lässet sein Licht leuchten wo er ist und seine Anmuth jeden genießen, der ihm nahe kommt. Weber zu solch echten Steinen kann unfre Erdennatur nur Chriftus verklären im Fener seiner Liebe. Thue das, du schönfter unter den Menschenkindern, verklär uns in dein Bild!

Freundlichster Jesu, zu erquicken Mit Werken, Worten und mit Blicken War stets dein liebreich Herz bedacht; Den Jüngern wuschest du die Füße Und heiltest überaul die Kisse, Die Satan in die Welt gemacht; Du bringst durch deinen Blick In jedes Herz zurück Fried und Freude; Jesu, Jesu, hilf mir dazu, Daß ich so freundlich sei wie du! Zu solcher Anmuth, die sich jedem freundlich zeigt, gehört

3) die Sanftmuth, die mit allen Frieden sucht. "Its möglich," ruft der Apostel uns zu, "so viel an euch ist, so habet mit allen Menschen Frieden." Ach es giebt freilich Menschen, mit denen es kaum möglich scheint Frieden zu haben, unter denen auch der Christ mit David seufzen muß: es wird meiner Seele lang zu wohnen bei denen die den Frieden haffen. Es giebt Menschen, die den Frieden hassen, denen es nicht wohl ist, wenn sie nicht in Streit keben, die mit ihrem boshaften Herzen, mit ihrem argwöhnischen Auge, mit ihrer giftigen Zunge Gift schöpfen und Unfrieden stiften wohin fie kommen. Ein jähzorniger Chemann, ein zänkisches Weib, ein streitsüchtiger Nachbar, ein neidischer Gewerbsgenoffe, eine boshafte Läfterzunge o fie können einer redlichen Seele ohne Falsch die Tage recht verbittern und das Leben recht entleiden, daß fie mit dem Psalmisten seufzt: D hätte ich Flügel wie Tauben, daß ich flöge und etwa bliebe; siehe so wollte ich mich ferne weg machen und in der Büste bleiben. Aber den= noch und gerade darum ruft uns der Apostel zu: ift es mögkich, soviel an euch ift, jo habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch ift. Des liegt viel an uns. Haft du dich schon geprüft, liebe Seele, deinem Widersacher gegenüber, ob du ihm gar keine Ursache zum Streit, gar keinen Anlaß zum Hader gegeben? ob du alles vermieden was ihn erbittern konnte, auch den bösen Schein? — Und selbst wenn an ihm alle Schuld liegt, haft du schon alles gethan als der Klügere, als der Bessere, als der Sanftere den Frieden zu erhalten und wieder= herzustellen? Vielleicht durch kuges Rachgeben, durch sanftes Dulden. durch geduldiges Warten, durch brünftiges Beten kannst du dem Schaden noch steuern, kannst du deines Feindes Herz wenden und seine Zunge schwaigen. Denk an deines Heilands Wort: selig sind die Friedfertigen, denn fie werden Gottes Kinder heißen; selig find die Sanftmüthigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Denk an so manche Gotteskinder, wie sie Friede suchend und Friede stiftend durch die feindselige Welt sind gegangen; denk an Abraham, wie er friedfertig sprach zu seinem Better Loth: Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken; denk an Jakob, wie er demüthig und sanftmuthig seinem beleidigten Bruder Cau entgegengieng und sein zürnendes Herz befänftigte; dent an David, wie er mit seiner holdseligen Gegenwart,

mit seinem lieblichen Saitenspiel den bösen Geist in Sauls Brust zur Ruhe sang; vielleicht Gott giebt auch dir Gnade zu solchem Friedenswerk! Des ist selig, sich sagen zu können: ich habe Frieden gehalten soviel an mir war, und dreimal selig, sagen zu können: ich habe Frieden gestistet mit Gottes Hilfe! Er freilich, der Gott des Friedens, muß dazu helsen. Drum wenn dirs nicht mehr mögelich scheint Frieden zu halten, wenn dein Herz sich empören will in Has, wenn deine Lippe schwellen will in Zorn, wenn deine Hand sich ballen will zum Streit, dann geh in dein Kämmerlein und schleuß die Thür hinter dir zu und klage Gott deine Noth, und bete zum Gott des Friedens: Gieb mir deinen Frieden ins Herz; Laß mich mit jedermann In Fried und Freundschaft leben, So weit es christelich ist.

So weit es christlich ift. Ists möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Eine Grenze freilich giebts, wo es auch dem Christen nicht mehr möglich ist, Frieden zu haben: das ist, wo es nicht mehr christlich ist. Wo du gegen Gott müßtest sünzdigen, deinen Heiland müßtest verleugnen, wo dein Gebet gehindert würde und deine Seele in Gesahr käme, wenn du noch länger solltest Friede halten und Freundschaft pslegen: da in Gottes Namen ziehe aus von deiner Freundschaft, wie Abraham von Haran, da fleuch wie Iosef aus Potiphars Haus, da sage den Gehorsam auf wie Betrus vor dem hohen Rath, da werde aus einem Freund zum Widersacher wie Paulus nach seiner Bekehrung ein Widersacher ward seiner alten Sündengenossen, und streite für deines Gottes Ehre wie Iesus da er den Tempel säuberte, und Gott wird dann richten zwischen dir und deinem Feind. — Vis dahin aber: ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden.

Du sanster Jesu warst unschuldig Und littest alle Schmach geduldig Und ließst nicht Groll noch Rachgier aus; Kein Mensch kann beine Sanstmuth messen Dabei kein Eiser dich gefressen, Als der um beines Baters Haus. Mein Jesu, ach verleih Mir Sanstmuth und dabei Guten Eiser. Jesu, Jesu, hilf mir dazu, Daß ich sanstmuthig sei wie du!

Dann ists auch nicht mehr weit:

4) zur Großmuth, die den segnet, der ihr flucht. Das ist die schwerste Probe des Christen im Umgang mit seinem Nächsten: "Liebe die dem Feind verzeiht." Das heißt vor allem: "Bergeltet niemand Boses mit Bosem. Rächet ench nicht selbst, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes; denn es stehet geschrieben: die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr." "Bergeltet nicht Böses mit Bösem," das läuft freilich schnurstracks wider der Welt Recht und Sitte. Aug um Auge, Zahn um Zahn, das ist der Welt Gesetz. Wer eine Beleidigung auf sich sitzen läßt, der heißt ein Feigling; wer seinem Beleidiger je eher je lieber ein gerüttelt und geschüttelt Maß heimzugeben versteht, der heißt ein Mann. Ja es giebt Seelen, fie gehören nicht zu den schlechtesten, ehrliche, gerade, gerechtigkeitsliebende Seelen, fie geben mit Chrifto und feinem Gesetz gerade bis auf diesen Punkt, aber hier bleiben sie stehen, hier kehren sie um. Alle zehn Gebote wollen sie üben, aber dem Feinde verzeihen, Unrecht sich gefallen lassen — nein das können sie nicht hören, nicht fassen, nicht üben. Und doch bleibts dabei, und eben darum bleibt das der untrügliche Prüfftein eines chriftlich wiedergebornen Herzens: Liebe die dem Feind verzeiht; doch ruft Paulus im Namen Christi auch in diese Christenversammlung hinein: rächet euch nicht selber, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes. "Rächet euch nicht selbst;" denn ihr greifet sonst Gott ins Amt,

führen ließest, gabst beine Grundsätze, beine Seelenruhe, beinen Gewissensfrieden, deine Christenwürde hin im Augenblick des Zorns, und mußtest nachher mit Scham bekennen: ich bin herabgefallen von meiner stolzen Höhe; der Feind den ich so tief unter mir glaubte, hat mich herabgezogen, wenn auch auf einen Augenblick nur, in seinen eigenen Schmutz. Nein, Christenherz — um Gottes willen, der der Bergelter ist, um des Nächsten willen, der dein Bruder bleibt, um deiner Seele willen, daß sie nicht Schaden nehme, "laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem."

Wie das? - "So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn; wenn du das thust, so wirst du feurige Rohlen auf sein Haupt sammeln." Sieh, da rücken wir zum Schluß noch mit dem Schwersten, mit dem Größten, mit dem Herrlichsten heraus: Nicht blos nicht Boses mit Bosem vergelten, sondern Boses vergelten mit Gutem — das ist chriftliche Großmuth, das ist Christenpflicht, Chriftenbrauch, Chriftenstolz, Chriftenwonne. Gin alter Prediger führt zu unserer Stelle den Sinnspruch an: Boses um Gutes thun ift teuflisch, Boses um Boses thun ist fleischlich, Gutes um Gutes thun ift menschlich, Gutes um Boses thun ift göttlich. Merk dir diese vier Stufen, und so lang du die vierte nicht erstiegen, sag nicht: ich bin ein Chrift. Wenn du aber das kannst, dann wohl dir; selig ifts, sich selbst bezwingen, dreimal selig, seinen Feind bezwingen durch Großmuth und Liebe, feurige Kohlen der Scham und Reue auf sein Haupt sammeln, daß er laut es bekennt oder ftill es gesteht: verzeih mir, ich habe dir Unrecht gethan! Und wenns deinem Fleisch und Blut unmöglich dünkt, Gutes thun um Bofes, fo benk an den, der sterbend für seine Feinde bat und sein Blut vergoß für eine Welt von Sündern, und lerne von ihm segnen wo man dir flucht. Und wenn du meinst: mit diesem göttlichen Meister kann ich nicht wett= eifern, so benk an das was so manche Gotteskinder vermocht in der Kraft Gottes, was ein David an seinem Feinde Saul, was ein Josef an seinen Brüdern gethan. Und wenn du meinst: das find alte Ge= schichten, so thut man heute nicht mehr, so hör zum Schluß eine neue Geschichte. Ein Negerknabe ward aus Afrika als Sklave nach Westindien geschleppt und dort zum Christenthum bekehrt. Um seiner Treue willen macht ihn sein Herr zum Aufseher über seine Sklaven. Einmal nimmt er ihn mit auf den Sklavenmarkt, um zwanzig neue Sklaven zu kaufen. Sie wählen auß; da erblickt der Jüngling auf dem Markt einen alten abgelebten Regersklaven, faßt ihn scharf ins Auge und sagt: den müffen wir haben. Der Pflanzer will nicht: was soll ich mit dem alten, schwachen Mann? Aber der andre bittet, bis der Herr nachgiebt und ihn zu den andern in den Kauf nimmt. Die Erkauften werden in die Pflanzung mitgenommen. Und da macht fich nun der Jüngling vom ersten Tag an aufs Liebreichste mit dem alten Reger zu schaffen; er legt ihn in sein eigen Bett, läßt ihn von seinem Teller essen, aus seinem Becher trinken, trägt ihn wenns kalt ist in die Sonne, wenns heiß ist in den Schatten. Dem Herrn fällts endlich auf und er fragt: was ists mit dem Mann? ift er bein Vater? Nein Herr! — ober bein Bruder? Nein Herr! — oder dein Oheim oder sonst ein Verwandter? Nein Herr! oder ists ein Freund von dir? Auch nicht! — Run warum ist er dir denn so lieb? Er ist mein Feind, Herr; er hat mich einst in die Sklaverei verkauft, und in meiner Bibel steht: Wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn; wenn du das thust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. — Das hat ein schwarzes Negerkind gethan! So hat ein geborner Heide unsre Epiftel verstanden und befolgt. Und du Christ willst sagen: ich kann nicht? Komm, wir wollen beten zu dem der beides giebt, das Wollen und das Vollbringen:

Gittigster Jesu, o wie gnädig, Bie liebreich bift du, wie gutthätig, Selbst gegen Feinde wie gekind! Dein Sonnenlicht erscheinet allen, Dein Regen muß auf alle fallen, Ob sie dir gleich undankbar sind. Mein Berr, ach lehre mich, Damit hierinnen ich Dir nacharte; Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, Daß ich auch gütig sei wie du!

Amen.

#### 16.

## Predigt am 4. Sonntag nach Epiphaniä.

(1862.)

Röm. 2, 4-11.

Ober verachtest du den Reichthum seiner Güte, Geduld und Langmüthigkeit? Weißest du nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und undußsertigen Herzen häusest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken: nemlich Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben; aber denen die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber dem Ungerechten, Ungnade und Jorn; Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen die da böses thun, vornemlich der Juden, und auch der Griechen; Preis aber, und Ehre, und Friede allen denen die da gutes thun, vornemlich den Juden und auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott.

Als vor taufend Jahren der muthige Mönch Methodius den heidnischen Bulgaren an der untern Donau das Evangelium predigte, da führte er ein Gemälde mit sich, auf welchem das jüngste Gericht abgebildet war. Der wilde Bulgarenkönig Bogoris wurde, wie erzählt wird, durch den Anblick und durch die Erklärung dieses-Bildes so erschüttert, daß er die Taufe begehrte und ein Christ ward. Solch einen gewaltigen Eindruck machte der Gedanke an das Weltgericht auf ein robes, wildes Heidenherz. Aehnlich er= zählt der berühmte Kirchenvater Augustinus von sich selber, daß in der Zeit vor seiner Bekehrung, als er in einem leichtsinnigen Sündenleben dahintaumelte, nur Eines ihn vor noch größeren Schandthaten bewahrt habe: die Angst vor einem zukünftigen Gericht, die er mit all seinem Leichtsinn und Unglauben nicht ganz aus seinem Herzen habe wegbringen können. So erfüllt sichs auch an einem zügel= losen Lastermenschen: D Ewigkeit, du Donnerwort, du Schwert das durch die Seele bohrt! Aber bei einem bekehrten Menschen, bei einem rechtschaffenen Christen, sind denn da auch noch solche Schreckmittel nöthig? Muß man dem auch noch Himmel und Hölle vor Augen malen, um ihn vor dem Bösen zu warnen und zum Guten zu ermuntern? In einer getauften Christengemeinde, ist denn da auch noch

so ein grelles Gemälde des Weltgerichts am Plat wie bei einer Horde wilder Heiden? Es ist wahr: wer das Böse nur läßt aus Furcht vor der Strafe und das Gute nur thut in Hoffnung des Lohnes, der steht noch im Stande der Knechtschaft und hat den kind= lichen Geist noch nicht empfangen. Es ift mahr: einem lebendigen Christen darf man nicht erst die Hölle heiß machen und die Krone des Himmels vor Augen halten, damit er vorwärts gehe auf dem schmalen Pfade der zum Leben führt. Nein, er thut das Gute um des Guten willen, er kann nicht anders, die Liebe Christi, die Liebe Gottes dringet ihn. Aber sind denn diese lebendigen Christen jo häufig zu finden, denen das Gute zur andern Natur geworden ift? Und kommen denn nicht auch über einen lebendigen Christen je und je schwache Stunden, muthlose Augenblicke, wo er der Aussicht bedarf auf einen Tag der Vergeltung, um seinen Glauben wieder zu stärken, seinen Muth wieder anzufrischen; wo es ihm unter den Mühen seines Bilgerlaufs, unter den Rämpfen seiner Ritterschaft ftärkend, ermuthigend, beseligend ins Ohr klingt: "Breis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben?" So wirds dann nicht überflüssig sein, wenn der Apostel Paulus auch vor uns jetzt so ein Gemälde aufrollt, wie jener Missionar vor seinen Zuhörern, und so wollen wir in Gottes Namen jetzt erwägen:

# Wie nöthig es für uns ift, je und je einen ernsten Blid zu thun auf den großen Tag der Bergeltung,

nöthig,

- 1) zur Rechtfertigung Gottes;
- 2) zur Erschütterung der Sünder;
- 3) zur Ermunterung der Frommen.

Richter mit ber heilgen Wage, Tilge wider mich die Klage Bor bem großen Kachetage!

Hehrer König, Herr der Schrecken, Enade nur beckt unfre Flecken, Enade, Enade laß mich becken! Amen.

Je und je einen ernsten Blick zu thun auf ben großen Tag der Vergeltung, das ist uns allen nöthig, nöthig

1) zur Rechtfertigung Gottes. Von Kind auf wird uns ein lebendiger Gott gepredigt — ein allmächtiger, ohne dessen

Willen kein Haar von unsrem Haupte fällt; ein heiliger, dem gottlos Wesen nicht gefällt; ein gerechter, der da richtet ohne Ansehen der Berson. So hören wirs von der Kanzel, so lesen wirs in unsrer Bibel, und so glauben wird auch ober möchtens glauben in unfrem innersten Herzen. Aber stimmt denn mit dieser Lehre auch das Leben? Wird dieser Glaube auch in uns bestätigt durch die Erfahrung? Ganz gewiß oft und viel. Das Sonntagsblatt "Der Christenbote," das gewiß in manches eurer Häuser kommt, hat unter seinen Erzählungen eine stehende Abtheilung mit der Ueber= schrift: "Göttliche Juftig," die zeigt uns manches erschütternde Exempel aus dem Leben von nah und fern, aus alter und neuer Zeit: Gott richtet immerdar auf Erden, seis daß seine Vergeltung als That auf dem Fuße folgt, seis daß nach Jahren der Langmuth und Geduld, wo Gottes Güte umsonft den Sünder zur Buße leiten wollte, endlich, endlich der unfruchtbare Baum abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Und solche Fälle göttlicher Justig hat gewiß jedes unter uns auch selbst schon gesehen und erlebt. Wie manchmal, wenn es auch ferne von uns ist lieblos zu richten, sehen wir doch mit stillem Schauber Gottes rächenden Arm hereingreifen in ein Menschenleben und müffen bei diesem oder jenem ernsten Geschick das auf unsere Nebenmenschen herniederschmettert, im Stillen denken, wenn wirs auch nicht laut sagen: Arme Seele, das ist Gottes Hand! Du haft nicht hören wollen, nun mußt du fühlen! Ach und wie viel öfter erst könnten wirs in unfrem eigenen Leben erfahren, wenn wir nicht ein so verstocktes und unbuffertiges Herz im Busen trügen: Sieh, Seele, das ift Gottes Hand, die jest auf dir liegt, die guchtigende Hand eines gerechten Gottes. Seine Güte hat dich lange zur Buße leiten wollen, du hasts nicht verstanden; nun braucht er den Stab Wehe, weil der Stab Sanft nicht gefruchtet; nun läßt er dich ernten was du gesäet hast.

Und doch, dieser offenbar und unwidersprechlich waltende Gott, wie oft ist er auch wieder ein verborgener! Dieser gerechte Richter, wie unbegreiflich ist er auch wieder in seinen Gerichten und unersorschlich in seinen Wegen! Erzähle einem Unglaubigen so ein Beispiel von gött-licher Justiz: er wird sagen: das war Zusall, er wird dir zehn Fälle dagegenhalten, wo dieselbe Sünde ungestraft geblieben ist. Ja auch der Glaubige, kann er nicht manchmal irre werden an Gottes Allmacht und

Weisheit, an Gottes Güte und Gerechtigkeit, beim Blick auf die dunkeln Räthsel menschlicher Geschicke, auf den verworrenen Knäuel dieses irdischen Weltlaufs? Wenn wir in der Weltgeschichte so manche Schandthat gelingen, so manche Tyrannei triumphiren, so manches himmelschreiende Unrecht sich fortbehaupten sehen von Jahr zu Jahr - oder wenn wir im täglichen Leben fo oft das Gute verläftert, das Verdienst verkannt, den Redlichen unterdrückt sehen, während Lift und Bosheit auf ihren Schleichwegen zum Ziel kommt, Frechheit und Hoffart ihren Willen durchsett, Sünde und Laster herrlich und in Freuden lebt — will sich da nicht manchmal unser Innerstes empören? Möchten wir da nicht oft mit dem Profeten Jesaia (64,1) ungeduldig in die Wolken hinaufrufen zu dem verborgenen Gott: Ach daß du die Himmel zerrissest und führest herab — daß dein Name kund würde unter beinen Feinden und die Heiden vor dir zittern mußten? Wiederum wenn aus Gottes eigner Sand ein schauerliches Geschick wie eine Felsenlast hereinbricht über das Haupt des Unschuldigen, wenn wir von fo schaudervollen Unglücksfällen lefen, wie die vorige Woche in England sie brachte, wo in einem Rohlen= bergwerk über zweihundert fleißige Arbeiter verschüttet wurden und erstickten, wobei eine einzige Frau ihren Mann und sechs Söhne verlor, — und wo in den Stürmen der letten Tage drei Schiffe im Angesichte des Hafens, den sie nicht mehr erreichen kounten, untergiengen mit aksen die darauf waren; — möchte da nicht ein fühlendes Menschenherz gen Himmel rufen: Warum, Herr, warum? Ja wenn nur hier in unfrer Stadt wir Seelsorger unfre Berufsgange machen, glaubets uns, daß wir in mancher Dachkammer, wo Hunger und Kummer haust trop allem redlichen Fleiß, an manchem Arankenbett, wo der erlösende Engel nicht kommen will trop brünftiger Gebete, an manchem Sarge, wo es einem um Troft bange ist trop ernftlichen Suchens und Ringens, glaubets, daß wir da manchmal mit einem feuchten Blick gen Himmel seufzen müssen: Fürwahr du bift ein verborgener Gott, du Gott Föraels! — Was soll uns da tröften daß wir nicht Schiffbruch leiden am Glauben? Ich weiß da keinen andern Trost für den ringenden Glauben, keine andere Rechtfertigung für den verborgenen Gott als den Ausblick auf einen künftigen großen Tag des Herrn, wo er geben wird einem jeglichen nach seinen Werken, auf eine vergeltende Ewigkeit, welche alle Näthsel dieser Zeit lösen, alle Ungerechtigkeiten dieser Welt aus= gleichen und allen Jammer und alle Klagen dieses Lebens in den Lobgefang verwandeln wird: Der Herr hat alles wohlgemacht! Doktor Luther sagt einmal: Die Wege Gottes sind wie ein hebräisch Buch, das man von hinten herein lesen muß, d. h. man muß ihr Ende erst sehen, ehe man sie verstehen kann. Wenn du einem Maler auf sein halbfertiges Bild siehst und tadelst ihm hier eine angefangene Linie, die du nicht verstehst, und dort einen dunkeln Fleck, der dir nicht gefällt, so wird er sagen: warte bis mein Bild fertig ift, dann wirst du verstehen was du jest nicht begreifst, und loben was du jest tadelst. So und noch viel mehr verweist der göttliche Künstler, der den Weltplan gezeichnet hat und ausführt, auch uns aufs Warten bis zum Ende seiner Wege. Dort erst an seinem großen Tag wird seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit, seine Allmacht und Weisheit im hellen Licht erscheinen. Da wird dann sein unbegreifliches Zuwarten über den Sünder sich rechtfertigen als die heilige Langmuth, die durch Güte zur Buße leiten wollte; da wird sein unfaßbares Schweigen über den Thränen des Ge= rechten sich ausweisen als die väterliche Weisheit, die durch Prüfung ihre Kinder läutert und vollendet. Da wird aus allen Verwicklungen dieses Weltlaufs siegreich hervortreten die heilige Majestät des Gottes, der sein nicht spotten läßt, und die ewige Bundestreue des Herrn, deffen Verheißungen Ja und Amen find, und das gerechte Gericht des Weltenrichters, der ohne Ansehen der Berson einem jeglichen vergelten wird nach seinen Werken. Dorthin auf jenes zukünftige Gericht laffet uns im Glauben blicken, wenn die Gegenwart für uns oft so viel Unbegreifliches und Unerträgliches hat, und alle Räthsel dieser Zeit, alle Ungerechtigkeiten dieses Welt= laufs follen und nicht irre machen im Glauben, sondern und nur desto fester und sehnsüchtiger binausschauen lebren auf den großen Tag des Herrn, auf die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes.

Sollt er was fagen und doch nicht halten? Sollt er was reden und nicht thun? Kann auch der Wahrheit Kraft veralten? Kann auch sein wallend Herze ruhn? Er sinnt und sorgt aufs allerbest; Wohl dem der sich auf ihn verläßt! Hallelujah.

Aber nur die können einstimmen in dieß Hallelujah, die in

seinen Wegen wandeln, den andern wird jener Tag ein Tag der Wehen. Darum

2) auch zur Erschütterung der Sünder ist ber Blick nöthig auf den großen Tag der Vergeltung. Wie es einft in den Tagen Noahs gieng vor der Sündflut: sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien und kümmerten sich nichts um das kom= mende Gericht, und wie fies einst zur Zeit Jesu trieben in Jerusalem, fie machten fort im alten eitlen Wandel nach väterlicher Weise und wollten nicht bedenken, was zu ihrem Frieden diente, — so machens die Leute noch heute: sie sprechen: es hat keine Noth, die Welt geht noch nicht unter, sie steht ja noch fest unter unsern Füßen; der Simmel fällt noch nicht ein, er glänzt ja noch blau über unsern Häuptern. Mögen die Prediger vom Zorn Gottes reden und mit dem fünftigen Gerichte drohen, — das sind Redensarten, heißt es, die so zum Kanzelton gehören; das sind Schreckensworte für Weiber und Kinder; das predigt man jest schon so manches Jahrhundert, und noch ist nichts davon eingetroffen — also lassen wir uns nicht mehr bange machen. Ja mögen im eigenen Herzen und Gewifsen die mahnenden Stimmen Gottes fich hören laffen, mags dem Sündenknecht manchmal bange werden auf seinen bosen Wegen, mags bem Weltkind je und je angst werden vor Tod und Gericht, — das sind Grillen, die man fich bald wieder aus dem Sinn schlägt, bas Alles ist ja noch so fern. Die Sonne scheint ja noch, das Leben lacht ja noch, das Herz schlägt ja noch, das Essen schmeckt ja noch, Gott verzeiht ja noch. Ach er ist so ein guter Gott, so ein allsiebender Bater, seine Güte ift alle Morgen neu, wie sollte das denn jemals anders werden! Weg mit den finftern Gedanken von Tod und Ge= richt, von Hölle und Verdammniß! So sprichst du leichtfinniger Mensch gegenüber dem heiligen Gott. Höre was er dazu spricht: "So verachteft du den Reichthum seiner Güte, Geduld und Langmüthig= feit? Beißest du nicht, daß dich Gottes Gute zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußsertigen Herzen häufest dir selber den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes?" Es ift mahr: Gottes Güte ist noch alle Morgen neu auch über dir, der du sie verachtest, und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, so viel du auch schon darauf hineingefündigt. Aber warum? Darum, weil der Herr Wohlge= fallen hat an beinen Sünden? Weil es ihm gleichgültig ift, ob man seine Gebote mit Füßen tritt? Nein, nein! sondern darum weil Sott ein gnädiger Gott ift, der nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er sich bekehre und lebe. Darum weil neben dem un= fruchtbaren Feigenbaum immer noch ein gütiger Gärtner fteht ihr wisset wie er heißt — der für ihn bittet: laß ihn noch stehen dieß Jahr, daß ich um ihn grabe und ihn bedünge, ob er nicht noch Frucht bringe, ists auch Spätlingsfrucht, und darum weil Gottes Born so furchtbar brennt und Gottes Ruthen so schrecklich treffen, daß er vorher alle andern Mittel versuchen und verbrauchen will, ehe er zum letten, zum äußersten greift. Aber wenn nun ein Mensch solche Gnade auf Muthwillen zieht, statt durch Gottes Güte fich zur Buße leiten zu lassen; wenn nun ein Mensch seine Gnadenfrist immer wieder verstreichen läßt so oft sie ihm erneuert und verlängert wird; wenn nun ein Mensch besto mehr Sünden häuft je mehr Gott Gnade auf ihn häuft, und sein unbußfertiges Herz immer härter verstockt je mehr ihm Gott zuset mit den Sonnenstrahlen seiner Liebe, Güte und Barmherzigkeit — dann, meine Freunde, saget selber, was wird und was muß das Ende sein? Wird der allmächtige Gott seiner spotten lassen in alle Ewigkeit? Wird die Areatur den Schöpfer abzwingen oder der Schöpfer die Kreatur? Wird nicht auf so viele Tage der Gnade, die ungenützt verstreichen, endlich kommen ein Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes? Müffen nicht die Sünden so eines Menschen, die jahrelang gen Simmel geftiegen find, endlich über seinem Saupte zur Wetterwolke fich ballen, zur Wetterwolke die zuletzt losbricht über seinem Haupt und um so furchtbarer sich entladet, je länger sie gezögert, je mehr Zündstoff fie gesammelt hat? "Denen die da zänkisch sind (d. h. sich feindselig sperren wider Gott) und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber dem Ungerechten (der Ungerechtigkeit), Ungnade und Zorn; Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen die da Böfes thun." — D wie oft hat sich das hienieden schon erfüllt nach langer Wartezeit göttlicher Langmuth und Geduld! Hundertundzwanzig Jahre hatte der Herr Geduld vor der Sündflut, endlich aber barften die Wetterwolken über dem verstockten Geschlecht und schütteten Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst hernieder über alle Seelen der Menschen. Siebenunddreißig Jahre hatte Jerusalem noch Zeit, nachzudenken über den Abschiedsgruß Jesu: euer Haus soll euch wüste gelassen werden; — dann aber war die Zeit der gnädigen Heim= suchung vorüber und es hieß: ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel decket und! D wie manchem leichtsinnigen Verächter ist nach einer langen Gnadenfrist und Wartezeit hienieden noch angebrochen ein Tag bes Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes; wo die Wetterwolken des göttlichen Zorns endlich sich über seinem Scheitel entluden; wo der stolze Bau seines Glücks über seinem Haupte zusammenbrach; wo Trübsal und Angst wie Wasser= fluten ihm ans Herz giengen; wo ers auf den Trümmern seines Erdenglückes, vielleicht in den Meeresfluten wie Pharao, oder in einer Gefängnißzelle wie Manasse, oder auf einem Krankenlager wie der Gichtbrüchige, oder am Bettelftabe wie der verlorene Sohn, fühlen mußte, was er nicht hatte hören wollen: Gott lässet seiner nicht spotten! Und immer noch lieber auf dem Krankenlager es vernehmen oder in der Gefängnißzelle, als in der Todesstunde erst oder in der Ewigkeit drüben die Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes erfahren mit dem reichen Manne in der Qual, wenn es heißt: es ift zu spät, du hast dein Gutes empfangen in diesem Leben, Gottes Güte hat dich zur Buße leiten wollen lebenslang, und du haft nicht gewollt; jest empfängst du was deine Thaten werth sind, vor Gott ist kein Ansehen der Person, im Grabe ist der König wie der Bettler und in der Ewigkeit ist der reiche Mann ein armer Mann, wenn er nicht reich war in Gott. O Menschen, denket an das Ende! Glaubets: Gott läßt seiner nicht spotten. Wer nichts glaubt, keinen Buchstaben in der Bibel glaubt, der muß doch an den Tod glauben, an seinen Tod glauben, und in diesem Einen kleinen Wörtlein Tod liegt Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst für alle Seelen der Menschen die da Böses thun. Darum bedenket zu dieser eurer Zeit was zu eurem Frieden dient; so lang es noch heute heißt, will noch Gottes Güte euch zur Buße leiten; darum heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Die Todtenglocke rufts in diesen trüben Tagen wieder so oft und ernst über unsre Stadt hin: Seele, Seele, es ist Zeit, Tod ist nah und Ewigkeit! — Und dem Frommen sind bas keine Donnerworte. Ein Blick auf das künftige Gericht dient auch

3) zur Ermunterung der Frommen. "Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben." O das ist ja eine selige Aussicht für den treuen Knecht Gottes, für den müden Pilger der Erde, dabei man getrost das Haupt wieder erheben und neuen Muth fassen kann auch im heißesten Streit. Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben.

"Geduld" also thut freilich noth hienieden. Geduld unter den Leiden dieser Zeit, daß du auch den bittern Kelch willig annimmst aus der Hand deines himmlischen Vaters, der wohl weiß warum er dir ihn einschenkt; Geduld bei den Unbilden der Welt, daß du auch die Schwachheit und Bosheit deiner Nebenmenschen sanstmüthig tragen lernst als ein Jünger Jesu und als ein Kind deines himmslischen Vaters, der die Bösen trägt mit Langmuth und Geduld. — Hast du diese Geduld schon gelernt?

Und Geduld "in guten Werken" wird von dir verlangt, auss danernder Fleiß in der Heiligung deines Herzens und Lebens, auss harrende Treue bis ans Ende, thätiger Gehorsam gegen deinen himmlischen Vater, thätige Liebe gegen deinen Nächsten — nicht als wolltest du dir den Himmel verdienen mit solchen guten Werken, aber doch daß du deinen Glauben und deine Liebe und deine Geduld damit erweisest und nicht dastehest vor Gott als ein unsruchtbarer Baum. — Wie steht es mit deinen Werken des Glaubens und der Liebe und der Geduld?

Und mit solcher Geduld in guten Werken sollst du "trachten" nach dem ewigen Leben; unberückt durch die Güter dieser Welt, unserschüttert durch die Leiden dieser Zeit sollst du himmelan deinen Sinn, himmelan deinen Wandel richten, eingedenk der Mahnung: trachtet nach dem das droben ist und nicht nach dem das auf Erden ist. — Trachtest du so nach dem ewigen Leben?

Dann, o dann dürfen wir nicht mit Furcht und Zittern, sondern mit getroster Hoffnung, ja mit froher Sehnsucht dem Tag des Herrn entgegensehen, denn "Preis und Ehre und unvergängliches Wesen und Friede" ist uns dort verheißen durch die Gnade unsres Herrn. "Preis" oder nach dem Griechischen: Herrlichkeit, himmlische Verklärung dort oben, während wir hienieden so oft über uns selber seufzen müssen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes! "Ehre" dort oben vor Gottes Angesicht, während hienieden die Welt

uns verachtet; "unvergängliches Wesen" dort oben statt des versgänglichen Wesens dieser Welt; "Friede" dort oben nach dem Unsfrieden dieser Zeit — bei solchen Aussichten, meine Lieben, muß da nicht unser Herz wieder höher schlagen in dem Kampf der uns versordnet ist? Ists uns da nicht, als ob unser treuer Heiland selber vom Himmel herab uns mit der Siegespalme winkte und die Gnadenstrone zeigte und uns zuriese: sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben? — Nun so wollen wirs denn nicht vergessen: Es kommt ein Tag des Herrn; dieser Gedanke soll uns im Glauben stärken, in Sünden schrecken, zum Guten ermuntern, dann dürsen wir, wenn er einst kommt, der große Tag des Herrn, mit kindlichem Glauben unter die Fittige des Herrn flüchten, der die Zussucht der Seinen bleibt in alle Ewigkeit, und dürsen sprechen:

Richts, nichts kann mich verdammen, Richts macht hinfort mir Schmerz, Die Höll und ihre Flammen Sie ängsten nicht mein Herz. Kein Urtheil mich erschrecket, Kein Unheil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln decket Mein Heiland, der mich liebt.

Amen.

### 17.

## Predigt am 5. Sonntag nach Epiphaniä.

(1859.)

Rol. 3, 12-17.

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Geduld. Und vertrage einer den andern, und vergebet euch unter einander, so jemand Alage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Neber alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Bollsommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berusen seid in einem Leide, und seis dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch seichich wohnen in aller Weisheit; lehret und vernahnet euch selbst mit Psalmen und Lodgesängen und geistlichen liedlichen Liedern, und singet dem Herren, das thut alles in dem Kamen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Bater durch ihn.

Werden wir Krieg bekommen oder Frieden behalten? Diese Frage beschäftigt gegenwärtig alle Zeitungen, erfüllt alle Gespräche, beunruhigt alle Herzen. Noch ist er nicht ausgebrochen der Krieg,

aber er steckt in der Luft wie ein Gewitter, wo man jeden Augenblick muß auf den Ausbruch gefaßt sein. Noch sind die Feindseligkeiten nicht erklärt, aber die entzweiten Monarchien mit ihren Kriegsheeren stehen gewaffnet bis an die Zähne, die Hand am Schwertgriff ein= ander drohend gegenüber und wartet nur jeder bis der andere sein Schwert einen Zoll breit in der Scheide lüftet, um seinerseits blank zu ziehen und zuzuschlagen. Noch ist der Krieg nicht da und doch schon diese schwebende Kriegsgefahr, diese umlaufenden Kriegsgerüchte, diese fortgesetzten ungeheuren Kriegsrüftungen find ein Ungluck für die Bölker: fie drücken die Gewerbe, fie lähmen den Berkehr, fie erschöpfen die Kaffen, sie erhalten die Gemüther in einer fieber= haften Spannung. Auf was muffen wir vollends gefaßt fein, wenn, was Gott verhüte, der Krieg aus den Zeitungen und Kabineten der Fürsten, wo er bis jest geführt wird, verpflanzt würde auf den Boden der Wirklichkeit, und aus dem schönen Lande jenseits der Alpen, wo er zunächst droht, sich verbreiten würde auch in unser, dort mitbedrohtes Vaterland! Bei solchen Aussichten kommt freilich der Menschenfreund immer wieder auf die Frage: Wann wird einmal der ewige Friede geschlossen auf Erden? Wann wird einmal der Krieg, diese großartige Menschenschlächterei, aufhören unter der so "gebilbeten" und "aufgeklärten" Menschheit? Wann wird einmal unser Staats- und Bölkerleben so weit fortgeschritten sein, daß es nicht mehr in der Willführ eines ehrgeizigen Monarchen oder eines Haufens schwindelnder Revolutionsmänner liegt, die verderbliche Kriegsfackel hineinzuschleudern in gesegnete Länder, unter friedliebende Bölker? Ich weiß nur Gine Antwort auf dieses Wann? Dann, meine Lieben, dann, wenn Chrifti Wort und Chrifti Geist durchgedrungen wäre in der Welt, wenn im Rathe aller Fürsten und Bölker, in den Grund= fähen und Gesinnungen aller Hohen und Niedern der Geift des Christenthums regierte, ber Geift der Wahrheit und Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, dann und nicht früher würde der Krieg unmöglich sein in der Welt. Dann wenn Christus sein verheißenes Friedensreich einmal gestiftet haben wird in der Welt, dann und nicht früher wird das große Friedensjahr anbrechen auf Erden.

Inzwischen aber hat der Chrift wenigstens den Trost: es giebt ein Friedensreich und einen Bruderbund schon mitten in dieser friedlosen Welt, den kein Krieg zerstören kann: das ist der Friedens= und Liebes= bund der Kinder Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen. Inzwischen weiß der einzelne Christ wenigstens seine Pflicht: "So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Friede." Von jenem Friedenstrost und dieser Friedenspflicht handelt auch unsere Abendlektion, und wir wollen demnach unter Gottes Beistand reden

von dem unverwüstlichen Frieden der Kinder Gottes. Wir sehen

- 1) die sichere Friedensburg, darin sie wohnen;
- 2) ben schönen Friedensbund, darin fie leben;
- 3) die helle Friedensglocke, darauf sie hören;
- 4) das milde Friedensscepter, dem sie gehorchen. Herr Jesu, du Fürst des Friedens, du König der Liebe:

Deinen Frieden gieb Aus jo großer Lieb Uns den Deinen, die dich kennen, Und nach dir fich Chriften nennen; Denen du bift lieb, Deinen Frieden gieb! Amen.

Vom unverwüstlichen Frieden der Kinder Gottes wollen wir reden. Und da sehen wir

1) die sichere Friedensburg, darin sie wohnen, näm= lich die Enade Gottes, unter deren Flügeln sie sicher wohnen "als die Außerwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten," wie der Apostel seine Rolosser anredet in unfrer Epistel; der Friede Gottes, welcher in ihren Herzen regiert, wie er ihnen anwünscht mehrere Zeilen weiter unten. Daß fie als Christen die Auserwählten Gottes seien, die Beiligen und Geliebten, daran erinnert der Apostel seine Zuhörer am Eingang seiner Friedenspredigt, denn er weiß wohl: um den Geift der Bruderliebe zu beweisen gegen den Rächften, muß man den Geist der Kindschaft empfangen haben von oben. Den Frieden Gottes wünscht er ihnen vor allem ins Herz, damit sie dem Frieden nachjagen können mit den Menschen, denn um den Frieden halten zu können mit den Menschen, muß man zuerst Frieden haben mit Gott. Auch wir, meine Lieben, würden euch vergebens Frieden und Liebe predigen, wenn nicht vor allem der Friede Gottes in euern Herzen regierte. Und ihr selbst würdet umsonst den Frieden in der Welt suchen, wenn ihr ihn nicht zuerst hättet im eigenen Herzen, würdet umfonst euch vornehmen, Friede zu halten. Liebe

zu üben, Geduld zu beweisen, Erbarmen zu zeigen, so lang ihr nicht als Kinder Gottes, als Auserwählte und Geliebte, seine Geduld, sein Erbarmen, seine Liebe, seinen Frieden an euch selber erfahren hättet. Die Welt ift ein stürmisches Meer voll Unruh und Wechsel. Seute ift es glatt und eben, morgen geht es in hohen Wellen; heute wehet von daher ein Wind, morgen braufet von dorther ein Sturm. Wer will da Ruhe finden? Auch des Menschen Herz gleicht einem unbeständigen Meer, von tausenderlei Gedanken und Empfindungen, Leidenschaften und Begierden bestürmt. Wer will da Friede halten? Che man sichs versieht, ift der Friede gestört von innen oder von außen, ift man selber hineingezogen in Kampf und Streit, wird wie ein leichter Ball das eigene Berg hin und hergeworfen von Wind und Wellen. Aber, meine Freunde, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten sind wir dem Sturm entronnen; die Gnade Gottes in Chrifto Jesu ift eine Friedensburg, von wo wir in sicherer Ruhe herabsehen können auf die Unruhe der äußern Welt, in den Streit rings um uns her. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, darf ich auch euch, meine Freunde, anreden. Un diese Enade Gottes in Christo Jesu dürset ja auch ihr euch im Glauben halten. Drum sehet, liebe Christen, wenn die Welt euch hineinziehen will in den Wirbel ihrer Zerstreuungen, in den Strudel ihrer Sorgen, o dann ziehet euch zurück davon "als die Auserwählten Gottes" und denket: ich gehöre ja auch zu dem begnadigten Volk derer, die Gott errettet hat von der Obrigkeit der Finsterniß und versezt in das Reich seines lieben Sohnes, darum zürne Welt und tobe, ich steh' hier und lobe Gott in sichrer Ruh. — Und ihr werdet Frieden haben. Und wenn die Welt euch hineinziehen will in den Tumult ihrer Leidenschaften, in den Wettlauf ihres fleisch= lichen Dichtens und Trachtens, in die Gemeinschaft ihres Sünden= lebens, o dann haltet euch ferne davon "als die Heiligen Gottes." Denket: ich gehöre ja auch zu dem heiligen Volk des Eigenthums, das berufen ist, zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die welt= lichen Lüfte, und züchtig, gerecht und gottfelig zu leben in diefer Welt. Darum weich eitle Welt, o Sünde weich, Gott hört es, ich entsage ench! — Und ihr werdet Friede haben. Und wenn der Sturm der Anfechtung euch umbraust und widrige Winde der Trübsal euch ins Wesicht schlagen auf eurem Lebenspfad, dann stellet euch unter die

Flügel der göttlichen Gnade und Erbarmung, denket: auch ich gehöre zu den "Geliebten", denen der große Gott in Jesu Christo zuruft: Ich habe dich je und je geliebet; auch ich gehöre zu den Gesegneten des Herrn, denen er seine Gnade und Erbarmung zu fühlen giebt in allerlei geistlichen und leiblichen Gütern; — ist Gott für mich, wer mag wider mich sein! — Und ihr werdet Friede haben. Wenn wir so in Jesu Christo uns fühlen als "die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten," dann wird der Friede Gottes regieren in unfern Herzen, dann haben wir eine sichere Friedensburg in der wir wohlgeborgen find vor allen Stürmen der Zeit, von der wir getrost herniederschauen können auf den Kampf und Streit der Welt. Darum das Erste und Beste, was ich mir und euch wünschen muß, ist das: der Friede Gottes regiere in unsern Herzen; der Herr verfiegle je mehr und mehr in uns allen seine Gnade in Chrifto Jesu, und lehre uns im Glauben ruhen unter den Flügeln seiner Erbar= mung "als die Auserwählten, Heiligen und Geliebten," dann haben wir Frieden mitten im Sturm und können als Rinder Gottes getroft sprechen:

Troh bes Feindes Lauern, Troh des Todes Schauern, Troh der Furcht dazu! Jürne Welt und tobe, Ich steh hier und lobe Gott in sichrer Ruh. Seine Macht Hält mich in Acht; Erd und Abgrund müssen schweigen Und vor ihm sich neigen.

Und dann, meine Lieben, können wir auch Friede halten mit andern, können halten

2) den schönen Friedensbund, darin die Kinder Gottes leben. "So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Geduld. Und vertrage einer den andern und vergebet euch unter einander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Ueber alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit." O was ist das ein liebliches Friedensleben, das der Apostel hier beschreibt! Fürwahr, wenns nach diesen Regeln überall hergienge in der Christensheit, dann wäre jede Ehe ein Himmel auf Erden, jedes Haus eine Hitte Gottes bei den Menschen, jede Gemeinde ein lebendiger Tempel

des heiligen Geistes, jede Stadt ein Salem, d. h. eine Friedensstadt, jedes Land ein gelobtes Land, und die ganze Erde ein Baradies. Dann könnte man die Gerichtsftuben schließen, die Prozegakten verbrennen, die Gefängnisse auf den Abbruch verkaufen, die Kriegsheere entlassen, die Schwerter in Sicheln und die Speere in Sensen verwandeln. In der Welt freilich bleibt das ein schöner Traum, der Welt predigt man jene goldenen Lebensregeln umsonft. Kann auch ein Mohr seine Haut andern oder ein Pardel seine Flecken? Eben so wenig kann man von der Welt verlangen und erwarten, daß fie solche Liebe übe, solchen Frieden halte. Aber in einem Kreise von Gotteskindern — oder die es doch sein wollen, — in einer Gemeinde von Christen — oder die sich doch so nennen — sollte da das alles unmöglich, sollte da das alles in den Wind gepredigt sein? Auch ihr, Geliebte, nicht wahr, wollet Gottes Kinder sein? Auch ihr, nicht wahr, nennet euch Christen? So ziehet an, als die Auser= wählten Gottes, die Beiligen und Geliebten, herzliches Erbar= men. In der Welt, ich weiß es wohl, da ist wenig Erbarmen, da sucht jeder das Seine und geht seinen Weg und bekümmert sich wenig um den leidenden Bruder am Weg, und wenn er etwas von Erbar= men zeigt, so ists selten ein herzliches Erbarmen; man wirft bem Armen ein Almosen hin, aber das Herz weiß nichts davon; man thut da und dort ein sogenanntes Liebeswerk, aber man thuts aus Pflicht, aus Gewohnheit, um der Leute willen und selten von Bergen. — Ihr aber, Geliebte, soviel unter euch Rinder Gottes fein wollen, ihr die ihr Gottes Barmherzigkeit an euch erfahren habt und bekennet: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht werth; ihr die ihr auf Gottes Barmherzigkeit hoffet und seiner Gnade euch getröften wollt im Leben und im Sterben — folltet ihr nicht auch eurer Brüder euch erbarmen und als Gottes Kinder ein Fünklein jener herzlichen Barmherzigkeit in euch spüren, davon ihm, eurem himmlischen Bater, das Herze bricht? - D wollet ihr Gottes Kinder heißen, wollet ihr der ewigen Barmherzigkeit, die so viel an euch gethan, nur in etwas danken — so ziehet an als die Auser= wählten Gottes, die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Und "Freundlichkeit". Wie unfreundlich, wie abstoßend find oft Menschen gegen einander. Da gönnt man einander kein gutes Wort, keinen freundlichen Blick, da geht man um einander herum im Haus, mürrisch und widerwärtig wie geschworene Feinde, geht an einander vorbei auf dem Lebensweg, kalt und fremd wie Leute aus einem andern Welttheil. Ihr aber, Geliebte, denen erschienen ist in Jesu Christo die Leutseligkeit und Freundlichkeit Gottes und unsres Heilandes, ihr die ihr in tausend Gnadengaben an Leib und Seel schmecket und sehet wie freundlich der Herr ift — sollte nicht aus euren Blicken und Mienen, aus euren Worten und Geberden, aus eurem Handeln und Wandeln auch etwas widerstrahlen und hervorleuchten von solcher Leutseligkeit und Freundlichkeit? — So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, die Beiligen und Ge= liebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. "Und Demuth." Demuth ift der Welt fremd, unbegreiflich, verhaßt und verächtlich. Da will jeder sich geltend machen und den andern bei Seite drängen, sich ins Licht setzen und den andern in Schatten stellen, Ruhm und Lob ernten und ohne Fehl und Tadel sein. — Ihr aber, meine Christen, die ihr den heiligen Gott kennet, vor welchem wir allzumal Sünder sind und ermangeln des Ruhmes den wir vor ihm haben follten; ihr, die ihr den euern Meifter nennet, der, obwohl der Sohn des Allerhöchsten, dennoch in Knechtsgestalt auf Erden wandelte und zu seinen Jüngern sprach: wer unter euch der Größte sein will, der sei wie der Geringste — solltet ihr nicht Meister werden über den Hoffartsteufel in eurem Herzen, solltet ihrs nicht endlich einmal lernen: hinab geht Christi Weg, und es über euch bringen, vor Gott und Menschen euch zu beugen in herzlicher Demuth? — So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Beilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth. Und "Sanftmuth". Bei der Welt freilich heißts: Aug um Aug, Zahn um Zahn. Da braust man auf bei der geringsten Beleidigung, da vergilt man Bösesmit Bösem und rechtfertigt sich mit dem Sprichwort: wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es wieder heraus. Ihr aber, meine Lieben, die ihr Jünger dessen seid, der unter den Menschen umbergieng sanftmuthig und von Herzen demuthig, der unter seinen Fein= ben dastand still und geduldig, und nicht wieder schalt da er gescholten ward, der zum Kreuze gieng ohne Murren wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird — habt ihr noch so wenig von ihm gelernt? D hinweg mit der Zornesader auf der Stirn, die fo schnell anläuft! Hinweg mit dem Gift auf den Lippen, das fo schnell her= vorsprudelt in Scheltwort und Zornrede! Hinweg mit dem heißen Blut im Herzen, das so schnell aufsiedet und überkocht! — So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth. Und "Gebuld" Geduld ift ein bitteres Kräutlein und will ber Welt nicht munden. Geduld ist ein zartes Fädlein und reißt bald ab unter den rauhen Händen des natürlichen Menschen. Ihr aber, Geliebte, die ihr an eurem eigenen Herzen und Leben erfahren habt und noch täglich erfahret eine göttliche Geduld — die Langmuth und Geduld eines himmlischen Baters, der uns trägt in allen unsern Sünden; die Liebe und Geduld eines guten Hirten, ber uns nachgeht auf unsern verkehrten Wegen; ihr die ihr wisset: ohne diese Lang= muth und Geduld wäre der Befte unter uns längst abgehauen und ins Feuer geworfen als ein unfruchtbarer Baum — folltet ihr nicht auch Geduld haben mit eurem Schuldner und vergeben eurem Beleidiger? — So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Hei= lige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Geduld. "Und vertrage einer den andern." 2113 gebrechliche Geschöpfe, an denen die ewige Liebe auch viel zu tragen hat, als vernünftige Menschen, die sich in einander zu schicken wissen, als verträgliche Geschwister, die in Einem Vaterhaus mit einander wohnen, "vertrage einer den andern." — "Und vergebet euch unter einander, fo jemand Rlage hat wider den andern." — Wärs auch eine gerechte Klage, die Klage einer geplagten Frau über einen rohen Mann, die Klage eines getreuen Baters über einen ungerathenen Sohn, die Klage eines verrathenen Freundes über einen treulosen Freund, die Klage eines edlen Wohlthäters über einen undankbaren Empfänger, die Klage eines redlichen Mannes über einen boshaften Feind, die Klage eines treuen Anechts über unverdiente Zurücksetzung: — "vergebet einander, gleichwie Christus vergeben hat, also auch ihr." Denket an den, der seinem ungetrenen Betrus vergab mit einem stummen Liebesblick, der seinen Mördern vergab mit dem Gebet: sie wissen nicht was sie thun, der auch euch vergeben hat, so viel Untreue, Undank, Unart euch vergeben hat in eurem ganzen Leben, manchem unter euch erst heute wieder vergeben und die Friedenshand gereicht hat dort an seinem Abendmahlstisch. — Denket an ihn "und vergebet auch ihr."

"Neber alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit." Ja die Liebe, in der alles das enthalten ist, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanstmuth, Gesuld, Verträglichkeit und Versöhnlichkeit, die Liebe, ohne die alles andere nichts hilft und nichts gilt, ohne die wir nichts sind mit allem Glauben, mit aller Erkenntniß, mit allem Wissen, mit allen guten Werken, nichts als ein tönend Erz und eine klingende Schelle, die Liebe, die des Gesehes Erfüllung ist und das Kennzeichen eines Jüngers Jesu und die Krone aller Tugenden, die Liebe, die alles verträget, alles glaubet, alles hoffet, alles duldet — diese Liebe, diese ziehet an als den schönsten Christenschmuck, die lasset leuchten als die erste Christenstugend, die lernet als die schwerste Christenkunst, die erbittet euch als die edelste Christengabe, — Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte!

Lieb aus Gottes Herzen stammend, Immer rein und immer flammend, Liebe die dem Feind verzeiht Und dem Freund das Leben weiht.

Und damit ihr an solche Liebespflicht immer aufs neue gemahnt, zu solchem Friedenswandel immer aufs neue gestärkt werdet, so "lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weiseheit, lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und singet dem Herrn in eurem Herzen." Das Wort Christi, sehet das ist

3) die helle Friedensglocke, darauf die Kinder Gotstes hören. Wie friedlich klingen am Sonntag die Kirchenglocken über eine Gemeinde hin! Sie läuten der Welt zum Frieden und rusen ihr zu: lasset euern Zank und Streit ruhen auf einen Tag, heute sei Friede auf Erden wie einst die Engel gesungen. — Sie läuten die Gläubigen zusammen und laden sie ein: kommet ihr Kinder Gottes, sammelt euch um den Vater: einträchtig setzt euch ihm zu Füßen; mit Einem Munde bringet ihm eure Grüße; einmüthig horchet auf sein Wort; als Eine Familie kommet zu seinem Tisch! — Sie läuten die Sorgen der Woche zur Ruhe und rusen tröstlich in den Fammer und die Unruh der Erde hinein: Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes! — Kennet ihr, Geliebte, noch eine hellere Friedensglocke, die nicht aus irdischem Erz gegossen ist, wie die Kirchenglocken da droben, sondern aus himmlischem, unverswüstlichem Metall; die nicht nur einer Stadt oder einem Dorf den

Sonntag einläutet, sondern deren Schall über den ganzen Erdboden geht; die nicht nur auf dem Kirchthurm sich hören lassen soll, sondern in jedem Christenhaus hängen muß; die nicht nur am Sonn=, Fest= und Feiertag erschallen soll, sondern mit ihrem friedlichen Geläute jeden Tag einläuten soll im Christenleben? Das ist die Friedens= glocke des göttlichen Wortes, die Friedensbotschaft des Evangeliums, von welchem der Apostel sagt: "lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, lehret und vermahnet euch selbst mit Pfalmen und Lobgefängen und geiftlichen lieblichen Liebern und singet dem Herrn in eurem Herzen." Ja, meine Lieben, wenn man auf diese Friedensglocke recht hören würde in der Welt, dann würde alles Ariegsgeschrei bald verstummen; wenn man diese Friedens= glode fleißig läuten würde in Chriftenhäusern, dann ließe der Friede Gottes sich reichlicher unter uns spüren; mancher Mißton in unfrem Herzen und Leben würde sich auflösen in friedliche Harmonieen. Saget selbst, wenn wir hier im Hause Gottes zu Jesu Füßen sigen und wie Glockentone aus himmlischen Sohen herab sein mildes Friedenswort, sein erhabenes Evangelium herniedertönt in die Miß= tone des Tages, in die Zerwürfnisse unsres Lebens, in die Verstim= mungen unfres Herzens: schämen wir uns da nicht oft unfres klein= lichen Haders, unfrer ängstlichen Sorgen? Kommt da nicht oft ein ftiller und sanfter Geift über uns, daß wir anders weg gehen als wir gekommen find; daß wir den Frieden Gottes, den wir hier gespürt, auch mit hinaus nehmen in die Welt, mit heim nehmen in unser Haus? Saget selbst, wenn in jedem Chriftenhaus das Wort Chrifti wohnen dürfte wie sichs ziemt, wenn man, wie's vor Zeiten Sitte war, einen lieblichen Pfalm, einen edlen Choral mit einander fänge oder auch nur einen gemeinsamen Morgen= und Abendsegen zusammen läse: meinet ihr nicht, es käme ein lieblicherer Ton ins ganze Haus= wesen, eine bessere Stimmung in alle Herzen; es würde in einem solchen Haus weniger gestritten und gezankt, weniger geklagt und gemurrt, weniger geläftert und geflucht? Und wenn du auch nur für dich allein im stillen Kämmerlein, seis am frühen Morgen oder am späten Abend, dich erbauft an einem geiftlichen lieblichen Lied, wie wir ja gottlob viele haben in unsern Gesangbüchern und Schattäftlein, seis daß dus mit lauter Stimme ober mit ftummen Lippen, nur im Herzen singst — hast du nicht schon manchmal mit so einem

Liede deine Sorgen zur Nuh gewiegt und dein geängstetes Herz in Schlaf gesungen wie die Mutter ihr weinendes Kind? Ja Gott sei Dank, daß er in die Unruh dieser Zeit, in die Stürme unsres Lebens, in das Getümmel der Welt immer noch die Friedensstimme seines Evangeliums herniederklingen läßt wie Glockentone aus der unsichtsbaren Kirche, aus der himmlischen Heimat. Mag die Welt sie übershören, ihr Kinder Gottes merket drauf, dann werdet ihr Frieden haben und Frieden halten und es dankbar bekennen:

Längst hätt ich vergehen mussen, hätte nicht durch seine Kraft Wir in meinen Kümmernissen Dein Wort neuen Trost verschafft. Riemals wird mein Herz verzagen, Riemals über Mtangel klagen, Hab ich dich nur, o mein hort, Weinen Jesum und dein Wort!

Endlich, Geliebte, daß ich schließe: "Alles was ihr thut, mit Worten oder mit Werken, das thut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Bater durch ihn!" Sehet da

4) das milde Friedensseepter, dem Gottes Rinder gehorchen: das Scepter Jeju Chrifti, des Friedefürsten und Königs der Liebe. "Alles was ihr thut mit Worten oder mit Berken, das thut alles in dem Ramen des herrn Jesu." Ja wenn wir bei allem was wir denken, reden und thun, aufblicken würden auf Ihn, den Anfänger und Bollender unfres Glaubens, wenn wir kein Wort redeten, keinen Gang giengen, kein Werk be gannen ohne ihn — ach dann wären wir selige Rinder des Friedens. dann hatten wir keinen Fehltritt zu bereuen, keines Worts uns zu schämen, keinen Menschen zu fürchten; dann wären all unfre Worte Friedensworte, die zum Frieden und zur Besserung bienen; dann wären alle unfre Werte Friedenswerte, dadurch Gott und dem Rächsten gedient würde; bann mare unfer ganges Leben ein Friedensgang, ein Wandel voll Segen und Frieden der emigen Beimat entgegen. Darum Rinder Gottes, wollt ihr Friede haben, Friede schon hier in der Unruh der Welt und ewigen Frieden einft dort in den himmlischen Hütten — gehorchet seinem milden Scepter; laffet euch regieren von seinem Friedensgeift. "Alles was ihr thut, mit Worten oder mit Werken, das thut alles in dem Namen des herrn Jesu. und danket Gott und dem Bater durch ihn " Und du, großer Friede- fürst, gieb beinen Segen dazu;

Die wir uns allfie beisammen finden, Schlagen unfre hande ein, Uns auf beine Liebe zu verbinden, Ganz uns beinen Dienst zu weihn, Und zum Zeichen, daß dieß Lobgetone Deinem Herzen angenehm und schöne, Sprich du Umen und zugleich: Friede, Friede fet mit euch!

Umen.

### 18.

# Predigt am 6. Sonntag nach Epiphaniä.

(1850.)

2 for. 11, 23-30.\*)

Sie find Diener Christi (ich rede thöricht); ich bin wohl mehr: ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöthen gewest. Bon den Juden habe ich fünsmal empfangen vierzig Streiche weniger eins; ich bin dreimal gestäupt, einmal gesteiniget; dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zubracht in der Tiese (des Meers); ich hab oft gereiset; ich bin in Fährlichteit gewesen zu Wasser, in Fährlichteit unter den Mördern, in Fährlichteit unter den Mördern, in Fährlichteit unter den Fährlichteit in den Städten, in Fährlichteit unter den Hörlichteit auf dem Meer, in Fährlichteit unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße; ohne was sich sonst zuträgt, nämlich daß ich täglich werde angelausen und trage Sorge für alle Gemeinen. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachbeit rühmen.

Man hat dem Christenthum von Alters her oft den Vorwurf gemacht, es sei eine weibische Religion, eine Religion für Weiber. Weiche Seelen mögen da Nahrung, schwache Köpfe mögen da Ersbauung, wunde Herzen mögen da Balsam suchen; aber der Mann, der frästige und verständige Mann, der finde da keine Befriedigung; denn der Mannesnatur werde da eigentlich das Mark aussgesogen, der männliche Verstand müsse sich beugen unter die Machtsprüche des göttlichen Worts; der männliche Muth müsse hinsschmelzen in seiger Demuth; die männliche Kraft müsse sich verzehren in thörichten Kämpsen der Buße und Entsagung. — Gerade in unser Zeit hat man dem Evangelium schadensroh geweissagt, bald

<sup>\*)</sup> Spiftel II, Jahrgangs auf Esto mibi. Eine Predigt auf den 6. Sonntag nach Epiphania lag nicht vor.

werde die Gemeinde der Glaubigen nur noch aus Frauen und Kindern, aus Kranken und Greisen bestehen, wem aber noch gesundes Menschenblut durch die Adern rolle, wem noch ein tüchtiges Mannesherz in der Brust schlage, der müsse sich ein anderes Panier suchen, als das alte, in so viel Schlachten zerschoffene, in so viel Jahrhunderten halb vermoderte Panier des Arenzes. — Wir heben dennoch die alte Arenzes = fahne freudig empor auch heute, heben sie gerade heut am Anfang der heiligen Fastenzeit aufs neue seierlich empor für alle, für die Männer wie für die Frauen, für die Erwachsenen wie für die Kinder, für die Klugen wie für die Einfältigen, für die Gesunden wie für die Kranken. — Denn es ist ein Panier des Heils für alle, und der kräftigste Mann, der gewaltigste Held darf sich nicht schämen, unter dieses Vanier sich zu stellen. Wer daran noch zweifelt, der schaue die Männer an, die Helden, die das Chriftenthum in seinen vordersten Reihen zählt, die Männer und die Helden, die gerade durch Christum und sein Wort Männer und Helden geworden. Nicht nur unsern Frauen haben wir heilige Frauen, eine Tabea, eine Martha und Maria hinzustellen zum schönen Exempel; nein auch für euch Männer giebts Männer, Gottesmänner und Gotteshelden, an welchen ihr bewundernd schauen könnet, was ein Männerherz wird in der Zucht des heiligen Geistes; was ein starker Arm vermag in der Kraft Gottes und Jesu Christi. Gin solcher Mann steht vor uns in unsrer Abend= lektion, der alte Gottesstreiter Paulus, jeder Zoll ein Mann, jeder Schritt ein Held. Wie ein alter Kriegsmann erzählt von seinen Märschen und Schlachten, von seinen Wunden und Siegen, so erzählt der vielgeprüfte Streiter Chrifti hier von seinen Arbeiten in dem Herrn, von seinen Leiden für den Herrn; gang schlicht und kunftlos, aber so, daß wir beschämt und bewundernd ausrufen müssen: das ist ein Mann, das ist ein Lebenslauf, von dem man sagen kann: Es war der Mühe werth. Wohlan, in diesen Bekenntnissen des Apostels laffet uns schauen, uns zur Beschämung und zur Ermunterung:

#### ein driftliches Seldenleben;

da schauen wir

- 1) tausend Feinde aber einen unerschütterlichen Muth:
- 2) tausend Sorgen aber eine unermüdete Liebe; 3) tausend Nöthen aber einen allmächtigen Schut;
- 4) taufend Siege aber eine unverwüftliche Demuth.

Starker Gott, bessen Geist mächtig ist in den Schwachen, mach uns stark in der Macht beiner Stärke:

Gieb uns der Apostel hohen Ungebeugten Zeugenmuth, Aller Welt trot Spott und Drohen Zu verfünden Christi Blut; Laß die Wahrheit uns bekennen, Die uns froh und frei gemacht; Gieb daß wirs nicht lassen können, Habe du die llebermacht! Amen.

Ein christliches Heldenleben ists, das wir zu unsrer Beschämung wie zu unsrer Ermunterung schauen in den Bekenntnissen des Apostels Baulus. Da schauen wir

1) tausend Feinde — aber einen unerschütterlichen Muth.

Tausend Feinde. - Der Knecht ift nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat. — Im heutigen Morgenevangelium haben wir vernommen, wie Jesus seinen Jüngern zeigte, daß er mußte hin gen Jerusalem gehen und viel leiden von den Aeltesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getödtet werden; in der Abendlektion erzählt der Jünger seine Leidensgeschichte, zeigt der Apostel wie er viel leiden müsse von Juden und Heiden, zu Land und zu Wasser, von Menschen und von Clementen. Und in Wahrheit, da hieß es: Feinde ringsum! Wenn man einen Felsblock ins Meer wirft, so schäumen die Wellen wie wüthend auf rings umher, und das ganze Meer wallet und siedet weithin. Der Apostel hatte auch einen Fels ins Meer geschleudert; das Kreuz Chrifti; das schleuderte er wie einen gewichtigen Felsblock. wie einen Berg hinein ins todte träge Meer der Welt, in jede Ge= meinde dahin er kam: was Wunder, daß das Meer aufbrauste weit umher, daß die Wellen zischten und schäumten wie wüthend. Was Wunder, daß der theure Gottesmann sich tausend Feinde machte durch das Wort vom Arenz - den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thorheit? — Da galt es das einemal den Spott der Mächtigen zu ertragen wie in Cafarea vor Festus Stuhl, das andremal sich vom Böbel mit Steinen werfen zu lassen wie in Lystra; da warens bald die Juden in Jerusalem, die rasenden Pharisäer, die ihm den Tod schworen als einem Tempelschänder und Gesetzesverächter, bald die Seiden in Ephesus, die gegen ihn wütheten, weil er ihrer Göttin

Diana Abbruch gethan mit seiner gewaltigen Predigt; da waren es bald die Dolche der Mörder, die gegen ihn gewest wurden, bald die giftigen Nachreden falscher Brüder, die ihm hinterrücks seinen aposto=lischen Namen zu besubeln, seine apostolische Ehre abzuschneiden suchten. — In Wahrheit fast zu viel Feinde auf Einen Mann, fast zu viel Kämpfe für Ein Menschenleben.

Und doch nicht zu viel für einen Gottesmann wie Paulus, für ein Heldenleben wie das seine! Lefet seine Geschichte vom Ausgang aus Damaskus bis zum Gefängniß in Rom; leset seine Briefe vom ersten Gruß bis zum letzten Amen: — hat der Mann je den Muth verloren? Hat er so viel Feinden gegenüber auch nur einen Fuß breit preisgegeben von der evangelischen Wahrheit? Hat er sich auch nur je beklagt, als widerführe ihm etwas Sonderliches? Hat er nicht im beißesten Feindesgedräng immer wieder das Panier Chrifti, dessen Fahnenträger er sein durfte, hoch emporgehalten mit starker Hand? Und wie man von tapfern Fahnenträgern erzählt, daß nachdem ihnen die Rechte abgehauen, sie die Fahne in die Linke genommen, und nachdem auch diese durchschoffen, fie mit den Zähnen noch ihr Banner festgehalten: — hat nicht also dieser unermüdlich tapfere Streiter Chrifti, als seine Wirksamkeit gelähmt ichien, als er ein Gefangener zu Rom saß, auch da noch Christum gepredigt allen die zu ihm kamen und seine gewaltigen Briefe statt seiner hinausgeschickt in die Welt?

Tausend Feinde — und doch ein unerschütterlicher Muth. Sehet dieses Heldenleben an und saget: Ist das Christenthum eine Weiberreligion? Ist ein Christenmensch ein Schwächling? Muß es nicht eine Gotteskraft sein um das Evangelium, daß es solche Helden zieht? Muß es nicht ein kräftig, männlich Ding sein um den Christensglauben, daß er so Trotz bietet einer Welt von Feinden? Sehet aber auch dieses Heldenleben an und saget: Was haben dagegen unstre Feinde, unste Kämpse zu bedeuten? Es ist wahr, ein Christenmensch hat allezeit zu kämpsen; es ist wahr, gerade unstre Zeit ist wieder eine Zeit des Kampses für die Kirche; es sitzt vielleicht auch unter uns hier mancher schwerbedrängte Kreuzträger, dessen ganzer Lebenslauf sast eine Kette von Leiden und Kämpsen ist, gegen den alles wie verschworen scheint, Freund und Feind; es können Zeiten kommen auch in unstem Leben, wo wir im Gedräng von Widerwärtigkeisten, von Feinden mißhandelt und von Freunden verlassen oft

nicht mehr wissen wo aus noch ein. Aber wenn wir uns dann wieder vergleichen mit so einem alten Gotteskämpfer, unser Leben hinhalten an das Leben so eines vielgeplagten Streiters, eines Mose, eines David, eines Siob, eines Paulus, eines Luther — ach, muffen wir uns dann nicht schämen unsrer Klagen und zufrieden sein mit unfrem gnädig zugemessenen Kreuz? Was will es denn heißen, wenn einmal unfre Gefinnung verkannt, unfer Wort verdreht, unfre Arbeit ge= ftört, unser Name besudelt wird, mährend jene Gotteshelden lebens= lang die Schmach Chrifti und die Feindschaft einer ganzen Welt getragen? — Nein, liebe Chriften, es mögen viele unter uns schon viel erduldet haben, aber wir haben noch nicht bis aufs Blut wider= standen; wir können uns noch nicht von weitem hinstellen neben jene Märthrer und Blutzeugen, deren die Welt nicht werth war und von denen es heißt: Etliche haben Spott und Beißeln erlitten, dazu Bande und Gefängniß; sie sind gesteiniget, zerhackt, zerstochen, durchs Schwert getödtet; sie sind umhergegangen in Pelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, sie sind im Elend gegangen in den Buften, auf den Bergen und in Aluften und Löchern der Erde (Sebr. 11, 36-38). Darum Muth, liebe Chriften, etwas vom Heldenmuth jener alten Gotteshelden; man braucht ihn jest wieder, man wird ihn bald vielleicht noch mehr brauchen: Muth, liebe Christen, damit der Herr Streiter finde, wenn er Streiter braucht! Löwen laßt euch wieder finden, Wie im ersten Chriftenthum, Die nichts konnte überwinden, Schaut nur an ihr Marterthum, Wie in Lieb fie glühten, Wie fie Feuer fprühten, Dag vor ihrer Ster= bensluft Satan selbst sich fürchten mußt.

2) Von einer zweiten, noch lieblicheren Seite zeigt sich uns das Heldenleben des Apostels. Taufend Sorgen — aber eine unermübete Liebe.

"Ohne was sich sonst zuträgt, nämlich daß ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht?" Da sehen wir den Streiter Gottes neben dem Schwerte bes Geistes auch ben Hirtenstab führen als Hirten seiner Gemeinden, als Seelforger fast der ganzen damaligen Christenheit. Und auch da sehen wir wieder den Helben, der auf seinen starken Schultern nicht nur das eigene Kreuz trägt, sondern auch die Last von Tausenden, die seiner Pflege befohlen sind. Wie zur Zeit Nehemias als man Ferusalem wieder baute, die Bauleute in der einen Hand den Spieß führten um die Feinde zu verjagen, in der andern Hand die Kelle, um Zions Mauern zu bauen, so mußte der Apostel jede Stunde da er nach außen Ruhe hatte, dem Dienste der Gemeinden nach innen widmen.

Da gab es wohl tausend Sorgen. Da mußte bald ein Brief geschrieben, bald eine Gemeinde persönlich besucht werden; da gab es bald zu beten, bald zu ermahnen; bald zu loben, bald zu strafen; da mußte vor Frelehrern gewarnt, in Trübsalen getröftet, bei Zwistigkeiten Friede gestiftet werden. Da galt es die Schwachen mit Geduld zu tragen, die Anfänger vorwärts, die Verführten auf den rechten Weg zurückzubringen. Da war, wo nur der große Apostel sich blicken ließ, ein täglicher Anlauf; die einen wollten Rath, die andern wollten Unterstützung; hier war ein Heide, der wollte Chrift werden, dort ein Chrift, bei dem kam wieder heidnisches Wesen zum Borschein; hier klagte eine christliche Frau über ihren heidnischen Mann, dort eine fromme Mutter über ihr Kind; da ein chriftlicher Anecht über seinen Herrn. — Tausend Sorgen — und doch eine unermüdete Liebe, eine echt evangelische Wirksamkeit. Da war tein hochfahrender Kirchenfürst, der nur von oben herab diktirt, sondern der große Apostel war jedem einzelnen ein Bater, ein Bruder. ein Anecht. Da war nicht jene kleinliche Empfindlichkeit, die sich vom Frrenden, vom Undankbaren kalt und stolz abwendet, sondern wenn er auch einmal Undank erntet, wenn er auch einmal seine Korinthier göttlich betrüben und seinen Galatern zurufen muß: o ihr unverständigen Galater! sie bleiben doch seine lieben Kinder und mit herzlichem Erbarmen nimmt er sich ihrer Schwachheit an. — Da ift nicht jener felbstfüchtige Chrgeiz, dem es nur um die glanzende Seite des Amtes, um Ruhm im Großen zu thun ift, und der das Kleine unbeachtet läßt, sondern während er Rom und Athen mit femer Predigt erfüllt hat und in zwei Welttheilen wirkt, nimmt er eines entlaufenen Stlaven sich an und bittet bei Philemon für seinen reuigen Onesimus. Da ist nicht jene schwache und engherzige Liebe, wo man die Sorge für andre vergißt sobald man für sich selbst zu sorgen und zu leiden hat; nein, in Ketten und Banden, als ein Gefangener des Herrn schreibt er an seine Epheser einen Brief voll apostolischer Weisheit, voll väterlicher Sorge, voll himmlischen Trostes; während er in der römischen Gefangenschaft den Tod täglich vor Augen hat und sagen muß: ich werde schon geopfert, legt er seinem Timotheus Worte der liebreichsten Ermahnung, des freundslichsten Trostes ans Herz und trägt Sorge für alle Gemeinden. — Saget, der so die Last von Tausenden auf seinem starken Herzen trägt und in solch hochherziger Liebe wirkt bis ans Ende: ist das nicht ein Mann? ist das nicht ein Held?

Und was find wir dagegen? wie muffen wir uns abermals schämen vor solcher heldenmüthigen, hochherzigen, mit tausend Sorgen belafteten und doch unermüdeten Liebe. Unfer keinem freilich ist auch nur von ferne so ein weiter Berufskreis, so eine schwere Amtslaft angewiesen. Aber es sind doch gewiß auch unter uns solche, die neben ihrer eignen Last noch fremde Lasten mitzutragen haben. Nicht nur im geistlichen Amt, auch bei manchem andern Berufe gilts: ich werde täglich angelaufen; von Kindern und Gefinde, von Bekannten und von Fremden, von Untergebenen und Vorgesetzten! Ja bei jedem tüchtigen Hausvater, von jeder treuen Hausmutter heißts: ich trage Sorge für eine ganze Gemeinde, für alle die Meinen; "wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht?" Ist etwas zu ordnen oder zu sorgen; ist eine Krankheit eingekehrt im Sause; ist eine Unart zu ftrafen bei den Rindern; ist ein Streit zu schlichten unter den Hausgenoffen; ist eine Schuld zu bezahlen auf mir liegt die Last. Und wahrlich, da stürmen oft die Anforde= rungen so zehnfach auf uns ein, daß wir kaum mehr wissen, wie fertig werden; da möchte oft ein Vater= und Mutterherz zusammen= brechen unter der Last seiner Sorgen, im Gedräng seiner Geschäfte. Und wer vollends ein offenes Auge hat und ein offenes Herz, ein offenes Haus hat und eine offene Hand auch für fremde Noth, auch für die leidende Menschheit — ach der hat ja vollends ein Ackerfeld ohne Grenzen, ein Tagwerk ohne Ende!

Wie stehts da, Geliebte, mit unsrem Heldenthum? wie stehts mit unsre Liebe? Nicht wahr, in solchem Gedräng will unsre Liebe gar oft ermüden und der Friede, der innere und äußere, abhanden kommen? Da wird man bald heftig und unwillig, läßt Weib und Kind, Knecht und Magd seine Sorgen entgelten; bald verzagt, möchte lieber mißmuthig die ganze Last zu Boden wersen und mit Elias sprechen: Herr es ist genug, nimm nun meine Seele von mir:

oder wir kommen in einen todten Schlendrian, in ein Miethlings= wesen hinein, sind froh, wenn das Tagewerk obenhin abgethan ist, mag auch vor Gott und unsrem Gewissen noch so viel sehlen! Nein, wir sind noch keine Helden in der Liebe! wir haben allesamt immer wieder nöthig eine Stärkung in der Liebe, in jener göttlichen Liebe, welche Bunder thut und Bunder thun lehrt, welche die dittersten Sorgen süß und das schwerste Tagewerk erträglich macht; jener Liebe, die alles träget, sich nicht erdittern läßt, nimmer aufhört; jener Liebe, die schwache Mütter zu starken Heldinnen macht; die Moses, den vielgeplagten Mann, für sein Bolk streiten und beten lehrte dis ans Ende; die Paulus, den treuen Knecht Gottes, wacker erhielt beim schweren Tagewerk; die Christum, den großen Helden der Liebe, in den Tod geführt hat für eine ganze Sünderwelt. Ja deiner Liebe einen Funken in unser Herz, du großer Held der Liebe und Treue!

Wunder erzeigen und Enaden verbreiten Machte dich müde, doch ohne Verdrieß; Heil auf Verbannte und Sünder zu leiten Däuchte dir unter Verläftrungen süß, Bis die Verschwörung Und die Empörung Dich als ein Schlachtschaf zur Marterbank stieß!

Dann, meine Lieben, wenn diese göttliche Kraft der Liebe uns beseelt, dann heißts auch bei uns wie in Paulus Heldenlauf:

3) Tausend Nöthe, aber ein allmächtiger Schut.

Ja wohl tausend Nöthe im Leben unfres Apostels. Schmach und Schläge, Lebensgefahr und Todesnoth mehr als einmal. "Fähr= lichkeit zu Wasser, Fährlichkeit unter den Mördern, Fährlichkeit unter den Juden, Fährlichkeit unter den Beiden, Fährlichkeit in den Städten, Fährlichkeit in der Bifte, Fährlichkeit im Meer, Fährlichfeit unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durft, in viel Fasten, in Frost und Bloge." Da schlugen ihm oft die Fluten der Trübsal über dem Haupte zu= sammen, und mehr als einmal schien es um ihn geschehen. Da sehen wir ihn in Lystra unter einem Steinhagel der wütenden Juden für todt liegen vor dem Thor und die Brüder schleichen sich weinend heran ihn zu begraben; da seben wir ihn zu Ferusalem schon zu Boden geriffen an der Pforte des Tempels und die Dolche der Mörder über seinem Haupt gezückt; da sehen wir ihn auf wildem Meer in stürmischer Nacht Schiffbruch leiden und scheinbar von ben Wellen begraben. — Ja wohl, tausend Nöthe. Ingenn Mille

Und siehe, unter all diesen tausend Nöthen doch ein all mäch= tiger Schut. Unter dem Steinhaufen, darunter er begraben war, geht er lebendig hervor; aus den Tigerklauen der Pharisäer kommt er unbeschädigt ins Freie; aus den Wogen des Meers steigt er gerettet ans Land. Unter all den Nöthen und Schmachen bleibt seine Kraft ungebrochen, sein Geist ungebeugt, mit Silas singt er Bfalmen im Kerker zu Philippi, daß es weithinklingt burch die ftille Nacht, und an seine Römer schreibt er in seliger Rube: Ift Gott für uns, wer mag wider uns fein! - Unter all ben Demüthigungen und Verfolgungen gedeiht sein Werk und siegt seine Predigt. Wo er bei Nacht über die Mauer fliehen muß, da läßt er eine Gemeinde zurud, die niemand verjagen kann; wo er als ein Missethäter zur Stadt hinausgeftäupt wird, da bleibt seine Predigt zurück, die man mit Steinen nicht todtwerfen tann; wo er gefesselt im Rerter fitt, da schickt er sein Wort aus, das niemand binden kann; und wenn er als ein Gefangener nach Kom gebracht wird, ists nur damit er auch da in der Hauptstadt bes Beidenthums das Siegspanier bes Evangeliums aufpflanze. — D ein merkwürdiger Schutz über diesem Helbenleben, über diesem heiligen Tagewerk! Woher dieser Schut? Wer hat ihn aus den Kerkermauern ins Freie geführt und aus den Fluten aufs Trodene gezogen? Wer hat seinem Geifte die Ablerflügel gegeben, nur um so fröhlicher im Sturm einherzufahren mit bem Siegsgefühl: in dem allem überwinden wir weit? Wer hat seiner Predigt die Siegestraft gegeben, mit der fie einst Judenhaß und Griechenspott überwand und noch heute eindringt in Mark und Bein? - Derfelbe, meine Lieben, der den ftammelnden Mofes gum Gefetgeber seines Volfes, den Hirtenknaben David zum ftreitbaren Gelben, den schwermuthigen Mönch von Erfurt zum siegesfreudigen Rirchen= reformator machte. Der Herr hats gethan, der Herr, von dem Paulus selber rühmt: Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, und ich vermag alles durch den der mich mächtig macht: Christus!

Und er thut es noch heute. Wohl gehts auch heute noch durch tausend Nöthe im Leben der Seinen: Bald durch Schmach und Schande; bald durch Müh und Arbeit; bald durch Hunger und Blöße; dann durch Arankheit und Todsgefahr; dann durch die stürmische Zeit und den Schiffbruch der liebsten Hoffnungen; dann durch die Wüste innerer Herzensdürre und die Nacht geistlicher Ansechtung.

Welcher Christenmensch wüßte nicht zu sagen von solchen Nöthen? Aber welcher Christenmensch weiß nicht auch zu rühmen von dem allmächtigen Schut Gottes, der auf Ablersslügeln die Seinigen trägt; von dem treuen Gott, der da spricht: aus sechs Trübsalen will ich dich erretten und in der siedenten soll dich kein Unglück rühren; von dem wunderbaren Gott, dessenten soll dich kein Unglück rühren; von dem wunderbaren Gott, dessenten soll dich kein Unglück rühren; von dem wunderbaren Gott, dessenten Grundsat ist: wann die Noth am höchsten, dann din ich am nächsten; von dem reichen Gott, der auch da wo er spricht: laß dir an meiner Gnade genügen, durch seine Gnade das Herz sest und die Seele getrost und den Geist stark macht zum Dulden und zum Siegen. — Tausend Nöthe, aber ein allmächtiger Schut; ja gottlob, das dürsen wir selig noch heute ersahren, andetend noch heute sehen; in so manchem Jammerleben, das nichts scheint als eine Kette von Nöthen, an so manchem Krankenbett voll Schmerzen dürsen wir dennoch die schützende Hand Gottes, seine treue Fürsorge recht wunderbar schauen. Drum getrost, Seele:

Ist Gott für mich, so trete Gleich alles wider mich; So oft ich ruf und bete, Weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde Und bin geliebt bei Gott, Was kann mir thun der Feinde Und Widersacher Rott?

Ists aber der Herr, der Allmächtige, der dich trägt und erhält, dann, Seele, vergiß auch das Lette nicht, was der schönste Schmuck ist des christlichen Helden: die Demuth.

4) Tausend Siege — und doch eine unverwüstliche Demuth. Sehet unsern Paulus an. Fast stolz klingt der Ansfang seiner Rede. "Sie sind Diener Christi: ich bin wohl mehr; ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten." Beil tückische Widersacher und Neider ihm seine apostolische Ehre streitig machen, ihn mit den Namen der alten Apostel, eines Petrus, Jakobus, Iohannes aus dem Felde schlagen wollten, so weist er, um seine apostolische Ehre zu retten, einfach hin auf sein apostolisches Wirken, auf das was er gethan und gelitten, zeigt seine apostolischen Ehrenzeichen, seine Wunden. Aber nun nach dem allem, wie demüthig der Schluß: "So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen." Es reut ihn fast, daß er das alles gesagt; den Ruhm von dem allem will er nicht für sich, sondern für

ben Herrn, dessen Kraft mächtig ist in den Schwachen. Das ist der demüthige Gottesheld Paulus, der Paulus, der sich den vornehmsten nennt unter allen Sündern; der Paulus, der allen Selbstruhm und alle Werkgerechtigkeit wie Spinneweben zerrissen hat mit dem zweisschneidigen Schwert seiner Predigt vom alleinseligmachenden Glauben; der Paulus, der den Kern und Stern des Evangeliums ans Lichtstellt mit dem Wort: Aus Gnaden seid ihr selig worden.

Das ift ber driftliche Held, taufend Siege und doch bemuthig wie ein Kind. — Was ist unser Tagewerk, meine Lieben, gegen das Tagewerk eines Paulus? Wir alle zusammen haben nicht den zehnten Theil gewirkt von dem was er allein gewirkt. - Und doch, wie weit find wir von so ungeheuchelter Demuth! Wenn wir ein klein wenig gethan, ein klein wenig gelitten für den Herrn, wenn uns da einmal ein Werk gelungen, dort einmal ein Lob zugefallen oder eine Schmach widerfahren — wie nahe liegt uns das Rühmen, und wenns auch nicht auf die Lippen kommt, wie luftig musicirts im Herzen von Selbstruhm und Eigenlob. Wie hochmüthig feben wir auf andre herab; wie stolz rechnen wir Gott unfre Verdienste vor; wie eitel bespiegeln wir uns in unsern eigenen Werken, und wie klein, ach wie klein stehen wir in dieser Gitelkeit da vor dem majestätischen Gott und seinen echten Belden. Rein Berr, weß sollten wir uns rühmen vor dir, wir unnütze Anechte? Dein ift die Araft, bein ift die Ehre. Darum gieb uns "ftarken Muth im Rampf des Chriften mit der Welt und ihren Luften; Sieg dem Geift und wenn er fiegt, Demuth die im Staub fich schmiegt." Und bann felig, wer am Ziele feines Laufs mit dem ergrauten Gottesftreiter Paulus das mude Saupt zur Rube legen darf mit dem Bekenntniß: ich habe einen guten Rampf gefämpft, ich habe ben Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone des ewigen Lebens! - Ja Herr, nimm uns hin in beinen Dienst, ists nicht zu glanzenden Helden, so seis doch zu treuen Knechten. Unsere Kraft ist schwach; aber beine Kraft ist mächtig in den Schwachen. Der Kampf ift heiß, aber der Preis ift göttlich, drum seis: Um einen ewgen Kranz Mein armes Leben gang! Umen.

### 19.

## Predigt am Sonntag Septuagesimä.

(1860.)

1. Ror. 9, 24-27.

Wisset ihr nicht, daß die so in den Schranken lausen, die lausen alle; aber einer erlanget das Kleinod. Lauset nun also, daß ihr es ergreiset. Ein jeglicher aber, der da kämpset, enthält sich alles Dinges; jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfahen, wir aber eine unvergängliche. Ich lause aber also, nicht als auss ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Lust streichet; sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige und selbst verwerslich werde.

Vor vierzehn Tagen sind wir mit dem Apostel in eine Friedensschule gegangen \*), heute werden wir von ihm auf den Kampf= plat geführt. Aber dieser Kampf und jener Friede streiten nicht mit einander. Der Kampf, zu dem der Apostel uns einladet, ist fein äußerlicher Kampf mit unfrem Nächsten, sondern ein inwendiger Rampf mit uns felber. Er ift kein fleischlicher Kampf um ein vergängliches Erdengut, sondern ein heiliger Kampf um ein himmlisches Kleinod. Er ist kein feindseliger Kampf, der die Menschen untereinander entzweit, sondern ein friedlicher Wettkampf, den wir Alle miteinander in Eintracht und Liebe vollführen, bei dem wir Alle miteinander gewinnen können und Keiner durch den Andern verlieren muß. Seinen Korinthiern mußte Paulus besonders verftändlich und eindringlich werden mit diesem Gleichniß vom Kampf= spiel und Wettlauf bes Christen. Denn er erinnerte fie bamit an die weltberühmten Volksfeste in der Nähe ihrer Stadt, wo unter Buströmen einer ungeheuern Volksmenge aus gang Griechenland rüftige Jünglinge und Männer sich in Waffen und Gefängen übten. mit einander rangen und besonders durch eine länglichrunde Renn= bahn in die Wette liefen oder mit leichten Wagen fuhren. Die Sieger in diesen Wettkämpfen wurden mit Namen laut ausgerufen vor allem Volk, mit einem grünen Kranze belohnt, von Dichtern befungen und sogar durch ihre Bildsäulen verewigt, die auf dem Festplat aufgestellt blieben. Gine größere Ehre gab es kaum für

<sup>\*)</sup> Epiftel auf 3. Epiph. Rom. 12, 17-21.

einen griechischen Jüngling denn die, als Sieger bekränzt zu werden auf der Rennbahn zu Korinth. Und so mußte einem korinthischen Chriften das Herz klopfen und das Auge leuchten, wenn ihm der Upostel eine Rennbahn zeigte, auf der noch ein unvergleichlich edlerer Kranz zu gewinnen sei, als bort bei jenen weltberühmten Spielen. Aber uns Allen, Geliebte, sollte das Herz klopfen und das Auge leuchten bei diesem Text. Wir alle sollten aus der Trägbeit unfres schläfrigen und schleichenden Gewohnheitschriftenthums aufgerüttelt werden, wenn wir hören von diesem chriftlichen Wettlauf, zu dem wir allesamt aufgerufen werden, die Alten wie die Jungen, die Frauen wie die Männer; zu dem feine flinken Füße nöthig find und fein junges Mark in den Gebeinen, sondern nur ein frisches, freudiges, von der Liebe Gottes und alles Guten entflammtes Herz. Wir Alle sollten getröstet und erquickt werden unter den Mühen unfres Erdenlaufs, wenn uns nur von ferne gezeigt wird jenes himmlische Ziel, jenes unvergängliche Kleinod, jener unverwelkliche Ehrenkranz, der dem Sieger droben verheißen ist, nachdem er einen guten Kampf gekämpft und seinen Lauf im Glauben vollendet hat. Wohlan, so sei denn der Gegenstand unfrer Betrachtung

### der Wettlauf ums himmlische Kleinod.

- 1) Der mühsame Lauf.
- 2) Der herrliche Preis.

Herr Jesu, du großer Vorläuser in dem Kamps, der uns verordnet ist, Wecke uns recht auf, daß wir unsern Lauf Unverrückt zu dir fortsetzen Und uns nicht in seinen Retzen Satan halte auf; Fördre unsern Lauf. Amen.

Den Wettlauf ums himmlische Kleinod wollen wir uns vorstellen, und da ist freilich das Erste, um das es sich handelt,

1) der mühsame Lauf. Ein mühsamer Lauf. Denn es gilt dabei heilige Schranken einhalten, bis zum Ziel aushalten, sich von Allem was hindert, enthalten.

Heilige Schranken einhalten. "Wisset ihr nicht, spricht der Apostel, daß die in den Schranken laufen, die laufen Alle." In den Schranken der Rennbahn natürlich mußte der Wettläuser bleiben, hätte er auch quer übers Feld kürzer zum Ziel kommen können. Wer aus den Schranken gieng der hatte zum Voraus verloren. Auch du mein Christ, willst du das himmlische Kleinod erlangen, so gilts vor Allem einhalten die unverrückbaren Schranken, die unfrem Chriftenlaufe vorgezeichnet find in Gottes heiligem Gefet, in dem Borbild unfres Herrn und Heilands; fo muß das dein erster Vorsatz sein: "Vater, ich will nimmer fehlen, Ich will jene Straße wählen, Die du mit des Kreuzes Last Und mit Blut bezeichnet hast." Schon das will unsrem Fleisch und Blut nicht einleuchten und nicht eingehen. Tausende in der Welt jagen auch nach ihrem Glück, rennen auch nach ihrem Ziel, aber fie laufen nicht in den Schranken der göttlichen Gebote, sondern folgen ihren Trieben und Begierden, ihren Leidenschaften und Neigungen, und tummeln sich schrankenlos nach eigenem Willen und Gutdünken auf der breiten Strafe der Welt, auf dem blumigen Wiesenplan der Luft und des Vergnügens. Meinet ihr, sie kommen an am ersehnten Ziel? O nein — verirrt in den Frewegen der Verführung, oder versunken in den Sumpfen des Lasters, oder todtgehetzt von ihren eigenen Leidenschaften, oder verschmachtend in den Sandwüften der Weltsorgen, oder zerschmettert in den Abgründen der Verzweiflung, so hat man früher oder später schon manchen dieser weltlichen Glücksjäger und verblendeten Gold= sucher wiedergefunden, die ein Glück erjagen wollen auf selbster= wählten Pfaden des Fleisches, außerhalb der Schranken göttlicher Ordnung und chriftlicher Zucht. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich geben? Wenn er sich hält, Herr, nach beinem Gesetz.

Darum in die Schranken, liebe Seele, ist dirs um dein Heil zu thun hier und dort, in die Schranken der göttlichen Gebote; durch die enge Pforte, lieber Mensch, auf den schmalen Pfad, den der große Führer zur Seligkeit, unser Herr und Heiland dir vorgezeichnet hat und vorangegangen ist! Auch Christen dürsen sich das immer wieder sagen lassen. Auch wer ein höheres Ziel im Aug hat als der Weltmensch und das himmlische Aleinod wirklich zu erringen trachtet, auch der ist so leicht versucht, aus den Schranken zu gehen. Eskommt der sleischliche Leichtsinn und spricht: so genau wirds Gott nicht nehmen; oder eskommt der geistliche Hochmuth und spricht: du als ein Kind der Gnade darsst dir schon etwas erlauben; oder eskommt der Eigenfinn des Kopfes und will etwas Besonderes haben, seine Menschenfündlein versolgen; oder eskommt die Ungebuld des Herzens und will schneller ans Ziel gelangen als auf dem mühsamen Pfade der Buße, des Glaubens und des Gehorsams, und

bens. Und so haben schon viele, die nach etwas Besserem strebten und in denen etwas Besseres war, sich verrannt in den Frrwegen eines selbstgewählten Gottesdienstes, haben selbst ihr Ziel versehlt und noch andere in ihre Frrwege hineingezogen. Darum wem es ernst ist um seine Seligkeit, dem kann man nichts Dringenderes zurusen als: Liebe Seele, bleib in den heiligen Schranken, womit Gott selber den Weg des Heils uns vorgesteckt hat! Seine Gebote laß deine Wegweiser sein; Christi Wort und Vorbild laß dir den rechten Psad zeigen, den du einfältig und demüthig wandelst, ohne hinauszutreten zur Rechten oder zur Linken; zu ihm, dem Anfänger und Vollender unsres Glaubens, blicke sleißig empor, prüfe täglich dein Leben nach seiner Vorschrift und bitt ihn, daß er dich durch seinen guten Geist leiten wolle auf ebener Bahn. Wer nur seinem Unterricht redlich solgt, der irret nicht.

Aber nicht nur seine beiligen Schranken einhalten, auch bis jum Ziel aushalten! "Wiffet ihr nicht, daß die in den Schranken laufen, die laufen Alle, aber Einer erlangt das Aleinod. Laufet nun also, daß ihr es ergreifet!" Warum erlangen fo Wenige bas Kleinod? Warum sehen wir so manchen Menschen, der einmal etwas Gutes hoffen ließ, der einen schönen Anlauf genommen, doch dahinten bleiben, doch verloren gehen? Weils ihm zu mühsam war, auszu= halten bis zum Ziel. Ihr liefet fein, schreibt Paulus an seine Galater; wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? (5, 7). D wie mancher Seele muß man auch mit Schmerz und Wehmuth zurufen: Du liefest so fein, du nahmst so einen schönen Anlauf: wer hat dich aufgehalten? Du liefest fein, liebe Seele, als ein liebliches, hoffnungsvolles Kind. Wie war da dein Herz noch so unverdorben, dein Gewissen noch so unbefleckt, dein Glaube noch so fröhlich, dein Gebet noch so herzlich, daß Menschen und Engel mit Wohlgefallen auf dich blickten. Und nun — wer hat dich auf= gehalten? Du liefest fein, liebe Seele, als ein frommer Konfirmand; wie warst bu ba angefaßt von Gottes Geist, wie brannte ba beine junge Seele von der Liebe Gottes und Jesu Christi, wie war da bein Herz voll von frommen Borfagen und heiligen Entschlüssen. Und nun — wer hat dich aufgehalten? Du liefest fein, liebe Seele, als ein andächtiger Abendmahlsgaft, giengst wie neugeboren die ersten

Schritte vom Altare weg. Wie war dir so wohl in dem Bewußtsein: Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, wie klang dir fo tief im Ge= wissen das Gebot beines Erbarmers: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und nun — wer hat dich aufgehalten? Du liefest fein, liebe Seele, als ein Neubekehrter, in den Flitterwochen beines Gnadenftandes, im Feuer beiner erften Liebe zu deinem Gott und Heiland. Wie war dirs da so ein heiliger Ernst mit dem Vorsatz: Weich, eitle Welt, o Sünde weich, Gott hört es, ich entsage euch; wie ftand dir da so felsenfest in der Seele der Entschluß: Liebe, dir ergeb ich mich, bein zu bleiben ewiglich! Und nun — wer hat dich aufgehalten? Wer dich aufgehalten hat? Ich weiß es nicht; den einen dieses, den andern jenes. Beim einen wars Verführung von außen, die ihn zurückhielt im wackern Lauf; beim andern wars Bersuchung von innen, ein Rest bes alten Abam, ber wieder die Oberhand gewann über ben neuen Menschen. Der eine konnte die guten Tage nicht ertragen und ließ sich verlocken von den Blumen ber Luft am Weg. Der andere konnte ben Sturm nicht aushalten, fiel zur Zeit der Anfechtung ab und litt Schiffbruch am Glauben. Den einen brachte der Hochmuth zu Fall, daß er meinte, er habe es schon errungen, brauche sich nicht mehr anzustrengen; der andre gieng an seiner Berzagtheit zu Grunde, daß er sich nichts zutraute in der Nachfolge des Herrn. Beim einen wars eine unerwartete Prüfung, die ihn aus der Fassung brachte und ihm das Ziel ver= rudte; beim andern wars das Einerlei des Lebens, die Gewohnheit und Alltäglichkeit seiner Pflichten, was ihn matt und müde machte, daß sein Gifer erlahmte und sein Christenthum im Sand verlief. Aber Eins war der Fehler bei allen, Eins war das Unglück bei allen: fie liefen, aber "fie liefen nicht also, daß fies ergriffen." Einen Anlauf haben fie einmal genommen, ja was fag ich einmal: zehnmal und hundertmal; aber sie halten nicht aus bis zum Ziel. D liebe Freunde, das ist traurig, so im Geist anfangen und im Fleisch vollenden, wie ein Saul, den Gott erkoren und gefalbet und der doch zulett abfiel und ein Ende nahm mit Schrecken; wie ein Judas, ben Jesus erwählt hatte unter seine zwölf Jünger und den er doch zulett betrauern mußte als das verlorene Kind; wie jener reiche Jüngling, den der Herr lieb hatte, der so einen schönen Anlauf nahm mit der Frage: was muß ich thun, daß ich das ewige Leben habe? und ber

boch furchtsam und schwachherzig wieder hinter sich gieng, und wir lefen seinen- Namen nirgends in den Registern der Erwählten; wie jener Demas, über den Paulus klagen mußte: Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Darum, liebe Seele, die erfte Frage, wenn sichs um deine Seligkeit handelt, ist freilich die: Hast bu auch nur einen Anfang gemacht? Haft du auch nur einen Anlauf genommen? Haft du auch je den Entschluß gefaßt: Auf will ich von Sünden stehen Und zu meinem Bater gehen? Und wehe, wehe, wenn du auch da schon verstummen mußt! Aber kannst du auch darauf mit Ja antworten, dann kommt die andre Frage: Fährst du auch fort? Hältst du auch aus? Bleibst du auch treu? "Läufst du auch also, daß dus ergreifest?" — Oder war beine Bekehrung nur ein Stroh= feuer, das schnell auflodert und dann verlischt? War dein Chriften= thum nur ein Schneebächlein, das im Frühling läuft und im Sommer versiegt? Täglich laufen, täglich kämpfen, täglich beten, täglich wachsen, täglich neuanfangen und nie ausruhen, nie müde werden, nie stille stehen, das ift unerläßlich, wenn man zum Ziel gelangen will, denn - sei getreu bis in den Tod, spricht der Herr, bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Darum bittet den Geber aller guten Gaben ganz besonders um die Gabe der Aus= dauer. Es ist gut ein Christ zu werden, Besser noch ein Christ zu sein, Doch den höchsten Ruhm auf Erden Giebt der Herr nur dem allein, Der ein Chrift beständig bleibt Und den Kampf zum Siege treibt, Solchen wird mit ewgen Kronen Chriftus droben einst belohnen.

Aber zu solchem Aushalten gehört eben noch etwas, nämlich sich enthalten von allem was hindert im Lauf. "Ein jeglicher aber der da kämpfet," spricht der Apostel, "enthält sich alles Dings," und von sich selber setzt er hinzu: "ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht andern predige und selbst verwerslich werde." Behn Monate lang vorher kasteiten jene Wettkämpfer ihren Leib und hielten ihn hart in Speis und Trank und jeglichem Genuß, um ihn recht abzuhärten und zu stählen, recht kräftig und geschmeidig zu machen zum Wettlauf oder Kingkampf. Nimm dir ein Beispiel dran, mein Christ: willst du vorwärts kommen im Lauf, willst du siegen im Kampf, willst du vorwärts kommen im Lauf, willst du siegen im Kampf, willst du das Kleinod erringen: so enthalte dich alles dessen was dich hindert, nimm nicht zu viel Gepäck mit auf den Weg. Im letzten italienischen Krieg hat man die Erfahrung

gemacht, daß das öfterreichische Heer auch deshalb dem Feind nicht gewachsen war, weil der Soldat zu eng bekleidet und zu schwer be= laftet war und mit Sad und Pad fechten mußte, während der Feind sichs leichter machte und darum flinker war. Auch im geistlichen Rampf und Streit hat schon mancher nur darum den Kürzern ge= zogen, weil er zu viel Gepack mitnahm, bas ihn hinderte im Lauf. Und jeder Bilger nach Jerusalem und jeder Läufer ums himmlische Kleinod darf sich wohl fragen: hab ich nicht zu viel Gepäck? Beim einen ist es Sorgengepäck mit dem er sich schleppt, Sorgen der Nahrung, oder des Kleinmuths, oder des Chrgeizes, wovon er sich nieder= drücken und aufhalten läßt, uneingedenk der Mahnung: Alle eure Sorgen werfet auf ben Herrn, er forget für euch. Beim andern ifts Gütergepack, das ihn aufhalt, fein Geld und Gut, feine Kapitalien und Zinsen, seine Säuser und Aecker lassen ihn nicht voran kommen im Christenthum. Beim dritten ifts Buchergepack das ihm schädlich wird, Vielwisserei, falsche Aufklärung, Weisheitsdünkel, todte Gelehrsamkeit macht ihn unempfänglich für das Gine was Noth ift, für die thörichte Predigt vom Rreuz. Beim vierten ifts feine Leibeslaft, die den Geist aufhält im Lauf nach dem Kleinod, sein träger und bequemer oder begehrlicher und genuffüchtiger Leib, den er nicht übertäuben und überwinden mag wie der Apostel. Dent fünften werden andere Menschen zur Laft und zum hemmschuh: Freunde die sich an ihn hängen, Verbindungen die er nicht abbrechen. Rameradschaften von denen er sich nicht logreißen mag und die ihm nicht erlauben, Ernst zu machen mit seinem Christenthum. Aber. Freund, ist denn alles dieß Gepäck soviel werth, daß du ihm beine Seligkeit zum Opfer bringft? Mußt dus nicht doch alles zurück= lassen am Rande des Grabes? Kanns dir der Allmächtige nicht mit Gewalt nehmen heut oder morgen durch irgend einen Unglücksfall? Wärs nicht viel weiser, es freiwillig abzulegen? freiwillig abzusagen allem dem, was dir Seele und Leib beschwert, was sich hindernd ftellt zwischen dich und beinen Gott, was dich aufhält im Ringen nach deiner Seelen Seligkeit. So hats Paulus gemacht da er alles für Schaden achtete, daß er Chriftum gewänne. So habens jene Wettläufer gemacht, um einen verwelklichen Ehrenkranz zu erringen. So solltest dus nicht auch machen wollen, wenns eine ewige Krone, ein himmlisches Kleinod gilt? Ja, was dich hindert im Christenthum,

was nicht dazu dienen kann, in seinem Theil dich näher zu Gott hinzusühren, dir ein Sporn zu werden zum Guten, zum Wachsthum in der Erkenntniß, in der Heiligung, in der Seelenruhe, o das wirf weg, das laß liegen und sprich: Eins ist noth, ach Herr dieß eine Lehre mich erkennen doch; Alles andre wies auch scheine, Ist ja nur ein schweres Joch, Darunter das Herze sich naget und plaget, Und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget; Erlang ich dieß eine, das alles erset, So werd ich mit einem in allem ergött. — Ja wohl, "dieß eine, das alles erset;" der Wettlauf ums himmlische Kleinod ist zwar ein mühsamer Lauf, aber er zeigt uns auch

2) einen herrlichen Preis. Herrlich durch die heilige Hand aus der er kommt, durch die unvergängliche Dauer, die er hat, und durch die selige Zuversicht, womit du ihn erwarten darsst.

herrlich schon durch die hand aus der er kommt. Wer waren die Richter dort bei jenen Spielen zu Korinth? Es war das zuschauende Volk, es waren die menschlichen Preisrichter. Sie richteten natürlich nach dem äußern Erfolg; wer das Glück hatte. empfing den Kranz. Nicht anders ists noch heute beim Rennen und Jagen um irdisches Glück und weltliche Ehren. Wer das Weltglück hat, der trägt den Kranz davon. Nach dem äußern Erfolg richtet die Welt. Und wie richtet sie oft so falsch! Wie schlecht ift oft der Weg, darauf der Aranz erjagt wird; wie schmutzig die Hand, die ihn darreicht; wie unwürdig die Stirn, die ihn empfängt, so daß schon der Dichter zürnend klagt: "Ich sah des Ruhmes heilge Kränze Auf der gemeinen Stirn entweiht!" Wie viel werthvoller dagegen ift ber Preis, von dem der Apostel spricht: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird. Unter den Augen dieses Herrn, des gerechten Richters, und unter den Augen seiner Heiligen und Engel, ber ganzen Geisterwelt, bes ganzen Gottesvolfs zu laufen und zu kämpfen — lieber Chrift, muß dich das nicht mächtig ermuthigen und aufrichten bei aller Verkennung und Hintansetzung von Seiten der blinden Welt? Aus den Händen bieses gerechten Richters einst den Gnadenlohn und Siegespreis zu empfangen — muß dich das nicht überschwänglich entschädigen für

alle Demüthigungen, die du ihm zu lieb hier erlitten, für alle Opfer, die du hier ihm gebracht, für alle Vitterkeiten, die du in seiner Nachsfolge geschmeckt? Und wenn dem treuen Kämpfer Gottes auch hiemieden kein Glück blüht und kein Kranz grünt — wie getrost kann er im Blick auf den himmlischen Kampspreis mit dem Apostel sprechen: mir ists ein Geringes, daß ich von euch oder einem menschlichen Tage gerichtet werde, — der Herr ists der mich richtet. Ihm zu gefallen, das ist der Mühe werth, von der Krone, die er giebt, heißts in Wahrheit: Werth ist die Kron am Ziel, nach ihr zu streben, Wie nichts ist gegen sie der kurze Lauf durch dieses Erdenleben, Und unsres Kampses Müh!

Zumal wenn wir denken an dieser Krone unvergängliche Dauer. "Jene alfo, daß fie eine vergängliche Krone empfahen, wir aber eine unvergängliche." Ja wohl, "jene eine vergängliche." Mus Fichtengrun oder Ephen, aus Delzweigen oder Lorbeerblättern waren jene Kränze geflochten bei den Spielen der Briechen, wofür die Jünglinge freudig Leib und Leben wagten. Und die Kränze, nach denen heute noch die Welt jagt, darein sie ihr höchstes Glück sett, dafür sie ihre Seligkeit oft aufs Spiel sett, find sie denn viel dauerhafter? Der Rosenkranz der Weltlust, wie lang blüht er? eine furze Frühlingszeit der Jugend, dann fallen die Blumen ab und nur die Dornen bleiben zurück. Der Flitterkranz der Citelkeit, wie lang funkelt er? so lang die täuschenden Lichter im Ballsaal ihn beleuchten, nachher im nüchternen Tageslicht ift er ein werthloser Tand. Der Myrthenkranz der Braut, wie lang glänzt er? ein paar Stunden, und übers Jahr vielleicht schon weint die enttäuschte Frau eine bittere Thräne, wenn sie ihn wieder sieht. Die Lorbeerkrone des Ruhmes, wie lang hält sie? bis der Wind der Weltgunst um= schlägt und die Leute den mit Steinen werfen, den fie zuvor mit Ehren überhäuft haben. Die goldene Königsfrone selbst, wie lang ziert sie die Stirn des Gewaltigen? bis der Tod sie ihm vom Haupt nimmt und man ihn in den Sarg legt, daß er zur Erde wird wie ein anderes Menschenkind. "Jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfahen, wir aber eine unvergängliche." Eine unvergäng= liche Krone, welche die Ewigkeit uns reicht; ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das behalten wird im Himmel (1 Petr. 1, 4); eine ewige und über alle Magen wichtige Herrlich= feit, gegen die all unfre Trübsal hienieden nur zeitlich und leicht ist (2 Kor. 4, 17) — o meine Lieben, wenn wir das recht im Glauben fassen, wie arm erscheint uns dann alle weltliche Herrlichkeit, wie leicht alle zeitliche Trübsal, wie kurz unser irdischer Pilgerlauf, wie süß jeder Kampf, den wir auf uns nehmen um Gottes und Christi willen. Ein Hoffnungsblick auf dieses unvergängliche Kleinod — vie hat er den treuen Paulus gestärkt in seinem sauren Lauf, wie hat er den edlen Stefanus beseligt in seinem Todeskamps, wie kann er heute noch den müden Dulder erquicken, den treuen Kämpfer stärken, daß er freudig im Glauben spricht: Um einen ewgen Kranz Mein armes Leben ganz!

Aber darf denn auch ich mir Rechnung machen auf diesen ewgen Kranz? ich, kein Stefanus, kein Paulus, sondern ein armer, unsertiger, sündiger Mensch? Ich lobe sie, diese Frage, und ich thue sie selber auch für mich, damit ich nicht andern predige und selbst verwerslich werde, denn ich betrachte sie als eine Frage nicht des Unsglaubens, sondern der Demuth; als einen Zweisel nicht in die himmslische Krone, sondern im dich selber und deine Würdigkeit. Und so antworte ich entschieden dir und mir: nein du bists nicht würdig und ich nicht und keins unter uns, und möchte damit dich und mich und uns alle mahnen: jaget nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinvo, welches uns vorhält die himmlische Berufung in Christo Fesu.

Aber wenn nun eins ernstlich jagt, treulich kämpft, redlich läuft, demüthig glaubt, kindlich hofft, dann wird ihm auch der Geist Gottes Zeugniß geben, daß seine Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, dann darf er im Glauben an die ewige Barmherzigkeit Gottes mit unsrem Apostel sprechen: "Ich laufe aber also, nicht als aufs Unzewisse; ich sechte also, nicht als der in die Luft streichet." Nein, Gottes Berheißung in seinem Bort lügt nicht, Gottes Geist in deinem Herzen trügt nicht: Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolke Gottes, es ist noch eine Krone beigelegt dem treuen Kämpfer. Und wenn dort bei jenen Kampsspielen nur Einer das Kleinod erlangte, hier könnens Alle erlangen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben.

Das ist das Herrliche an jenem Preis, die selige Glaubenszuversicht, womit der treue Anecht ihn erwarten darf von der überschwenglichen Gnade seines Gottes und Erlösers und weiß: ich sause nicht aufs Ungewisse. Am Herrn fehlts nicht, wenn nur wirs an uns nicht sehlen lassen. So laufet benn also, daß ihrs ergreiset!

Dort oben ist des Baters haus, Er theilt zum Enadenlohne Den Ueberwindern Aronen aus, Kämpf auch um Kuh und Krone.
Laß denn, Erlöser, mich schon hier Mein herz zu dir erheben, Laß mich, entschlaf ich einst in dir, Dort ewig bei dir leben.

Amen.

### 20.

## Predigt am Sonntag Sexagesimä.

(1848.)

ßebr. 10, 19—29.

So wir denn nun haben, lieben Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns zubereitet hat zum neuen und lebendigen Wege, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch; und haben einen Hohenviester über das Haus Gottes; so lasset uns hinzu gehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprenget in unsern Herzen, und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leide mit reinem Wasser; und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hossiung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns unter einander unser selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pslegen; sondern unter einander ermahnen, und das so viel mehr, so viel ihr sehet, daß sich der Tag nahet. Denn so wir muthwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein ander Opfer mehr für die Sünde, sondern ein schrecklich Warten des Gerichtes und des Feuereifers, der die Widerwärtigen verzehren wird. Wenn semand das Geses Mosis dricht, der muß sterben ohne Barmherzigkeit, durch zween oder drei Zeugen; wie viel, meinet ihr, ärgere Strase wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiliget ist, und den Geist der Enade schmähet.

Valte was du haft, daß Niemand deine Krone nehme! So ruft der göttliche Schirmherr der Kirche in der Offenbarung Johannis der Gemeinde von Philadelphia zu. In einer stürmischen Zeit der Anfechtung, im Hindlick auf eine Stunde der Versuchung, die kommen werde über den ganzen Weltkreis, ruft er ihr zu das mahnende Wort: Siehe ich komme bald; halte was du hast, daß niemand deine Krone nehme! Auch an uns und in unsere Zeit herein ist dieses Mahnungswort gesprochen. Es ist ja heutzutag auch stürmische Zeit in der Christenheit und sieht aus als ob noch stürmischere sollte nachstommen, als ob wieder einmal eine große Versuchung kommen sollte

über den Erdkreis. Nicht nur irdische Aronen wanken heutzutag auf fürstlichen Häuptern; nein, auch die himmlische Arone, die Arone unsres Christenglaubens, die Arone des ewigen Lebens möchte der Zeitgeist, der Geist des Unglaubens und der Empörung uns antasten und vom Haupte reißen mit frecher Hand. Da gilts, o Seele, o Gemeinde des Herrn, o Christenheit: halte was du hast, daß niemand deine Arone nehme! Und was ists denn, was du hast? Welches ist das Aleinod das du halten, welches die Arone die du dir nicht nehmen lassen sollst? Unsre Abendektion giebt uns Aufschluß darüber; sie hält uns die Reichskleinodien vor, die wir als Gottes Kinder, als die Gemeinde Christi, als das hohes priesterliche Volk besitzen und die wir sollen festhalten in allen Stürmen der Zeit, jeder für sich und alle zusammen. Lasset uns darüber weiter nachdenken; lasset uns beherzigen das Mahnungswort:

#### Halte was du hast!

hereingesprochen in unfre Zeit. Halte was du haft, das heißt:

- 1) halte an im Glauben;
- 2) halte fest am Bekenntniß;
- 3) halte gusammen in der Liebe;
- 4) halte aus in der Trene.

Erhalt uns herr im wahren Glauben Roch fernerhin bis an das End, Laß nichts uns deine Schätze rauben, Dein heilig Wort und Saframent; Erfülle deiner Christen herzen, O Gott, mit deinem Gnadenheil, Und gieb nach überwundnen Schmerzen Uns droben einst das behre Theil. Umen.

Halte was du hast! Dieses ernste Mahnungswort des Herrn ift ein Wort an unsre Zeit. Halte was du hast! das heißt:

1) Halte an im Glauben; am theuren und lebendigen Christenglauben.

Am theuren Christenglauben "So wir denn nun haben, lieben Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns zubereitet hat zum neuen und lebensdigen Wege, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch; und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes." — Diese dunkeln Worte wollen nichts anderes als uns hinweisen auf die kostbaren Vorrechte des theuren Christenglaubens. "Wir haben die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige." — Wir haben einen frohen Zutritt

zum Bater, einen offenen Beg zum himmel. Wir haben einen versöhnten Gott über uns, zu dem wir mit jedem Anliegen unfres Bergens, in jeder Lage unfres Lebens getroft durfen hintreten: Abba lieber Bater! Wir haben eine ewige Heimat vor uns, zu ber unfre erlöste Seele einst fröhlich soll eingehen nach den Mühen dieser Bilgerschaft. Ift das nicht ein theurer Glaube, der uns solche Rechte giebt? Und das haben wir "durch das Blut Jesu." Er, der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat uns den himmel geöffnet, hat uns den Weg gebahnt, hat uns den Vorhang zerriffen, der zwischen uns und Gott war; wie dort, während er auf Golgatha rief: es ift voll= bracht, der Borhang im Tempel zerriß von oben an bis unten aus, so hat er durch sein im Tode durchstochenes Fleisch, als burch einen zerriffenen Vorhang uns den Zugang eröffnet ins Allerheiligfte, zum Baterherzen Gottes Wir haben einen Heiland, der mit seinem Blut eine ewige Erlösung erfunden und uns den Frieden hat wieder= gebracht vom Himmel. Ist das nicht ein theurer Glaube, der so theuer erkauft ift? Wir haben einen ewigen "Sohepriefter über das Saus Gottes," haben einen mitleidigen Hohepriefter im Simmel, der für uns bittet im Heiligthum, der uns segnet von oben herab, der uns einst versammeln will droben um sich als eine selige, himmlische Gemeinde nach seiner Verheißung: Wo ich bin, da foll mein Diener auch sein! Ist das nicht ein theurer föstlicher Glaube, daß ich einen Beiland habe, Der vom Kripplein bis zum Grabe, Bis zum Thron, wo man ihn ehret. Mir dem Sünder zugehöret?

Und diesen theuren Glauben sollt ich mir nehmen lassen, den sollt ich hingeben gegen die windige Weisheit dieser Tage, eintauschen gegen den trostlosen Unglauben dieser Zeit, die da sagt: es giebt keinen Gott und keinen Gottessohn, es giebt keinen Himmel und keine Ewigkeit? Die Hebräer, an die unser Brief gerichtet ist, sie wären wahrlich Thoren gewesen, wenn sie ihren theuren Christenglauben hergegeben hätten gegen das alttestamentliche Geset, das Wesen gegen die Schatten, die Erfüllung gegen die Weissaung, die Kindschaft gegen die Knechtschaft, Christum gegen Mosen, Golgatha gegen Sinai. Über zehnmal Thoren wären wir, wenn wir unsern theuren Christenglauben, unsern Gott, unsern Heiland, unsern Himmel, unsre Seligkeit wollten hingeben gegen die Seisenblasen menschlicher Weisheit, welche die losen Schreier des Tages mit vollen Backen uns entgegenblasen, und die zerplazen

in einem Nu, wenn sie eben am buntesten geschimmert. Nein, Christenheit; halte was du hast, was du nun seit bald zweitausend Jahren hast, durch alle Stürme dir hindurchgerettet hast dis auf diesen Tag, wodurch Millionen Herzen selig geworden sind dis auf diesen Tag, halte deinen theuren Christenglauben. Liebe Gemeinde, halte was du hast, den theuren Christenglauben, der nun schon seit manchem Jahrhundert an dieser Stätte gepredigt wird, für welchen diese Stadt einst in Asche gelegt worden ist in den Kämpsen des Glaubens, auf welchen deine Läter gestorben sind, laß dir ihn nicht wegschwaßen und wegspotten, er ist dein bestes Erbtheil, dein edelstes Gemeindeverwögen. Liebe Seele, halte was du hast: Hast du dir etwas gerettet vom heiligen Glauben deiner Kindheit; hast du dir deinen Christenglauben ertämpst und bewahrt in allen Versuchungen dieser Zeit: o so halte ihn fest als deine köstlichste Gabe, als deinen Keichthum in böser Zeit. Halte an am theuren Glauben.

Und am leben digen Chriftenglauben. "So laffet uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprenget in unsern Herzen, und los von dem bosen Gewissen, und gewaschen am Leibe mit reinem Waffer." Da werden wir ermahnet zum leben= digen Christenglauben. Nicht jeder der rechtglaubig ift, ist auch recht glaubig Ein todter Lippenglaube der ift freilich wenig werth. Mit heuchlerischem Herzen, mit halbem Glauben, mit bosem Gewiffen, mit ungewaschenem, ungereinigtem Sinn rühme dich nur nicht deines Glaubens und wenn du auch ja fagft zum ganzen chriftlichen Glaubensbekenntniß Wer des Glaubens Araft und Troft und Freudig= feit schmecken will zumal in bofer Zeit, der muß einen lebendigen Glauben haben, der muß mit wahrhaftigem Bergen hintreten vor seinen Gott in völligem, herzlichem, lebendigem Glauben, los vom bosen Gewissen und gewaschen von Sünden; wer seines Glaubens fich rühmen will gegenüber dem Unglauben der Welt, zumal in einer Zeit des Glaubenstampfs und Glaubensftreits wie die unfre, der muß seinen Glauben nicht nur auf den Lippen tragen, nicht nur auswendig wissen, sondern inwendig haben, tief innen im heiligen Bergensgrund; ber muß nicht nur außerlich fich zu ben Glaubigen gahlen, sondern feinem Glauben Ehre machen durch ein heiliges Leben, durch ein Leben in Gott. An diesem lebendigen Glauben, der wie Luther fagt, ein fraftig und schäftig Ding ift, der das Berg erneuert

und das Leben verklärt, an diesem Glauben halte sest, o Christenheit; diesen lebendigen Glauben erslehe dir immer mehr, o Seele, von dem Anfänger und Vollender unsres Glaubens; in diesen lebendigen Glauben laß dich immer mehr hineintreiben durch den Ernst des Lebens und durch die Noth der Zeit; dann wirst du's ersahren: Mein Glaub ist meines Lebens Ruh! In solch lebendigem Glauben Dringe ein, dringe ein, Zion dringe ein in Gott, Stärke dich mit Geist und Leben, Sei nicht wie die andern todt, Sei du gleich den grünen Reben! In die Gotteskraft, statt Heuchelschein Dringe ein, dringe ein! — Halte an im Glauben. Und eben darum

2) halte fest am Bekenntniß, denn es ift das Bekenntniß beiner Hoffnung. "Lasset uns halten an dem Bekenntniß der Hoffnung und nicht wanken." Es möchten viele heutzutag der Chriftenheit ihr altes Bekenntniß abschwatzen, und ihr entweder ein neues Bekenntniß zurechtschneiden, das der aufgeklärten Zeit besser passe, oder am liebsten uns von allen Banden des Bekenntnisses lösen. so daß jeder in der Christenheit glauben und bekennen, lehren und predigen dürfe, was er wolle. Was wollen wir dazu fagen? Laffet uns halten am Bekenntniß der Hoffnung und nicht wanken. Laffet uns bleiben bei dem uralten apostolischen, evangelischen Bekenntniß, das aus der lautern Quelle der Schrift geschöpft ift und nicht aus dem löchrigen Brunnen menschlicher Weisheit; das von frommen Bätern auf den Knieen gemacht worden ist und nicht von leichtfer= tigen Gesellen beim vollen Becher ausgesonnen; das mit Märtyrer= blut besiegelt, durch Jahrhunderte geheiligt, an viel taufend Herzen bewährt ift. Lasset uns halten an dem schönen Bekenntniß, auf das wir getauft find, das wir felber bei unfrer Taufbundserneuerung bekannt haben vor vielen Zeugen als ein gutes Bekenntniß, als das Bekenntniß unfrer Hoffnung, mit dem wir hoffen chriftlich zu leben, felig zu fterben und in Ewigkeit vor Gott zu befteben.

Lasset uns halten am Bekenntniß der Hoffnung "und nicht wansten." Auf Menschenwiß und Weisheit, mag sie noch so schimmernd sein, läßt sich keine lebendige Hoffnung bauen. Laß nur einmal die Tage der Ansechtung, laß einmal die Todesstunde kommen, — willst du leiden, willst du sterben auf so ein loses, selbstgemachtes Bekenntniß menschlicher Weisheit hin? Willst du in der Todesstunde zum Weltgeist beten und auf deine Vernunft dich berusen? — o wahrlich, das Wort

wird dir im Munde stecken bleiben — das ist kein Bekenntniß der Hoffnung. Aber das ist ein Bekenntniß der Hoffnung, auf welches tausend Blutzeugen seit Stefanus und Jakobus gestorben sind voll fröhlicher Hoffnung des ewigen Lebens; auf welches Luther gestorben ist, da er sterbend auf die Frage: Ehrwürdiger Bater, wollet Ihr auf Christum und die Lehre, wie Ihr die gepredigt, beständig sterben? laut und getrost sprach: Ja. Bei diesem Bekenntniß wollen auch wir bleiben, dessen wollen wir uns nicht schämen vor der Weisheit von gestern her, darauf wollen wir unsre Hoffnung setzen im Leben, Leiden und Sterben. Haltet sest am Bekenntniß, denn es ist ein Bekenntniß der Hoffnung.

Und es ist verbürgt durch den treuen Gott, "denn er ift treu, der sie verheißen hat," unfre christliche Hoffnung. Auf Gottes Treue beruht unser Bekenntniß. Der treue Gott hat es uns in den Mund gelegt durch sein wahrhaftiges Wort, der treue Gott hat sich bekannt zu diesem Bekenntniß bis auf diesen Tag und es geschirmt gegen alle Anfechtungen menschlicher Macht und menschlicher Beisheit und es gesegnet an viel taufend Herzen; der treue Gott wird es auch nicht Lügen strafen in Ewigkeit; er wird wahr machen seine Berheißung: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht! er wird sich in Ewigkeit bekennen zu benen, die ihn hienieden bekannt haben mit Herz, Mund und Leben. Gott ist getreu, so wollen auch wir nicht manken als seine treuen Bekenner. Chriftenheit, halte fest am Bekenntniß! Schäme dich nicht des Evangelii von Chrifto; gieb beinem Gott die Chre; sprich mit Paulus: ich glaube, darum rede ich; laß dir nicht Menschenwerk aufschwaten statt Gottes Wort; prüfe die Geister! Prüfe recht, prüfe recht, Prüfe weislich jeden Geist, Der dir ruft nach beiden Seiten; Thue nicht, was er dich heißt; Lag nur beinen Stern dich leiten! Beide, das mas gut scheint und mas schlecht, Brüfe recht, prüfe recht! — Halte fest am Bekenntniß. Und weiter

3) halte zusammen in Liebe. In thätiger Liebe, die eifert fürs Beste der Brüder. Solche thätige, suchende, helsende, tröstende, bessernde Liebe meint der Apostel, wenn er uns ermahnt: "lasset uns unter einander unser selbst wahrnehmen mit Reizen der Liebe und guten Werken." — D wenn durch irgend ein menschliches Mittel die Bunden der Zeit noch geheilt, die Stürme der Zukunft noch beschworen werden könnten, so wärs durch den Geist evangelischer

Bruderliebe, durch den mildthätigen Samaritersinn, der statt mit Kain zu fragen: soll ich meines Bruders Hüter sein? statt mit dem Priester und Leviten kalt vorüberzugehen am Jammer des Nächsten, brüderlich des Nächsten Noth wahrnimmt mit Reizen der Liebe und guten Werken.

Gottlob, man darf sagen, die Christenheit fängt wieder an sich dieser Pflicht zu erinnern, sie nimmt der leidenden Brüder wahr; verwahrloster Kinder und hungernder Bölker, bedrängter Glaubensgenoffen und blinder Heiden; fie fängt wieder an zu suchen was verloren ist, sie tröstet die Kranken und speist die Hungrigen, sie kleidet die Nackten und sie besucht die Gefangenen. Und auch in dieser Gemeinde thut die Bruderliebe manch schönes Werk im Stillen. Aber noch muß viel geschehen, wenn uns das Elend nicht foll über den Kopf wachsen, wenn die Kluft soll ausgefüllt werden zwischen Hoch und Nieder, zwischen Urm und Reich. Sage nur nicht, woher nehmen? Nicht aus dem Beutel blos, sondern aus dem Herzen, aus einem liebreichen Berzen kommt die beste Gabe ber Liebe; nicht an Mitteln fehlts zu helfen, nur an Liebe; nicht Umsturz ber bestehenden Ordnung, sondern Erfüllung der Ordnung mit dem Geift der Liebe; nicht große Gaben, sondern nur Treue im Kleinen braucht man. Wieviel könnte geschehen ohne Steuern, ohne Anstalten, ohne Sammlungen, wenn nur alle Glieder einer Familie, alle Bürger einer Gemeinde im täglichen Leben einander wahrnähmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken; jeder sich selbst fragte: wo kann ich helfen, wo kann ich Hand anlegen, wo kann ich etwas Gutes wirken mit Wort und That? — Wahrlich fo könnte aus kleinen Liebes= fünklein eine Flamme, und aus vielen Flammen ein Feuer, ein Liebes= feuer fich entzünden, das viel schöner und viel seliger die Welt umge= staltete, als wenn die Fackel des Aufruhrs und der Brand der Em= pörung von Stadt zu Stadt und von Land zu Land geschleudert wird. Bolk Gottes, Chriftenheit, halte zusammen in Liebe, denk an das letzte Gebot deines Meisters, "daß ihr euch unter einander liebet." Und du, Meister der Liebe: Der du noch in der letzten Nacht, Eh du für und erblaßt, Den Deinen von der Liebe Macht Go ichon gepredigt hast: Erinnre deine kleine Schaar, Die sich so leicht entzweit, Daß deine letzte Sorge war Der Glieder Einigkeit!

Aber freilich, folche Liebe mächst nicht auf der Gasse, sondern sie wurzelt in Gott. Darum halte zusammen, o Volk bes Herrn, in der

chriftlichen Liebe, die oa wurzelt in der Gemeinschaft des Geiftes. Und nicht verlaffen unfre Versammlung wie etliche pflegen, sondern unter einander ermahnen." Warum, meine Freunde, ist eine solde Aluft eingetreten zwischen Mensch und Mensch, zwischen Christ und Chrift, zwischen Bruder und Bruder? Weil wir uns nicht mehr kennen als ein Volk Gottes, uns nicht mehr zusammenfinden als eine Gemeinde im Hause des Herrn. Weil es Gewohnheit und Mode ge= worden ist, unfre Versammlungen zu verlassen, wo wir allesamt als Brüder und Schwestern sigen sollten zu den Füßen unfres Meisters. wo wir uns erbauen follten in Ginem Glauben, Giner Liebe, Giner Hoffnung. D wahrlich, wenn wir hier, Hoch und Nieder, Arm und Reich, Gelehrt und Ungelehrt, Bauer und Beamter, wenn wir uns hier in rechter Andacht recht fleißig zusammenfänden um Gine Kanzel, um Einen Altar, in Einem Gebet, Ein Gefet Gottes zu hören, das königliche Gesetz der Liebe: Gott soll ich über alles lieben Und meinen Nächsten gleich als mich; Gin Evangelium zu vernehmen, das Evan= gelium der ewigen Liebe, das in vier Worten heißt: Gott ift die Liebe; — wenn wir als eine Gemeinde des Herrn im Haufe des Herrn und im Geifte des Herrn uns zusammenfänden: wir würden auch draußen mehr Brüder sein, nicht als Fremde an einander vorüber= gehn, nicht als Feinde einander gegenüberstehn. D Geliebte, lasset euch bitten in dieser Zeit des Abfalls: verlasset unsre Versammlungen nicht, wie Etliche pflegen, sei es aus Verachtung des göttlichen Worts, oder aus Verachtung gegen die Brüder. Haltet das Haus des Herrn, den Tag des Herrn, das Wort des Herrn in Ehren. Nicht blos um unsretwillen, daß wir das Umt mit Freuden thun, bitten wir euch; nicht um Gotteswillen blos, daß ihr ihm die Ehre gebt; auch nicht blos um euretwillen, daß ihr euer armes Herz erquicket mit Lebensbrod; — sondern auch um des Ganzen, um der Brüder willen, daß die rechte chriftliche Bruderliebe, der rechte chriftliche Gemeingeist hier in euch gepflanzt und gepflegt werde. Denn hier, hier wird der rechte, dauernde Bruderbund geschlossen; nicht auf den Straßen, wo am festlichen Tag ein Bolk fich umarmt in schnell auf= loderndem Entzücken; nicht in den Rathfälen, wo Gesetze und Ordnungen gemacht werden fürs gemeine Wesen; nicht in allerlei Bereinen, geschlossen zu diesem oder jenem wohlthätigen Zwed, fondern hier por dem Angesicht Gottes, wo es durch alle Herzen bebt: Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vater unser Aller, der da ist über uns alle, und durch uns alle, und in uns allen. Hier entzündet sich die rechte christliche Liebe, die dann von hier aus alle Verhältnisse des Lebens durchströmt und belebt. Siehe wie haben sich die Christen so lieb! riefen die alten Heiden voll Verwunderung aus. Christenvolk, denk an deinen alten Ruhm! Volk des Herrn, halte zusammen in der Liebe!

Brich herfür, brich herfür, Gottes Volk, herfür in Kraft; Laß die Bruderliebe brennen, Zeige was der in dir schafft, Der dich als sein Volk will kennen! Auf, er selbst hat aufgethan die Thür! Brich herfür, brich herfür! Und endlich, Volk Gottes,

4) halte aus in der Treue. Halte aus in der Treue, denn ber Tag bes Herrn ift nahe mit seiner Bersuchung. "Und das soviel mehr, soviel ihr sehet, daß sich der Tag nahet," der Tag der Brüfung, die Stunde der Bersuchung. Meine Lieben, wie nah oder fern der große letzte Tag des Herrn, der Gerichtstag der Ewig= keit ist, das wissen wir nicht. Aber das will uns bedünken, daß ein Gerichtstag auf Erden, ein Läuterungsfeuer für die Welt, eine Prüfungszeit für die Kinder Gottes vielleicht nicht so gar ferne sei: der Zunder liegt allenthalben aufgehäuft bergehoch; ein Funke von da oder dorther, ein Wind des Herrn der dareinbläst, und die Völker stehen in Flammen. Nicht nur Volk gegen Volk, nicht nur Heer gegen Heer, nicht nur Fürst gegen Fürst, sondern Glaube gegen Unglaube, Ordnung gegen Unordnung, Chriftenthum gegen Anti= christenthum. Da will der Herr seine Tenne segen und die Spreu vom Waizen sondern; da gilt es gefaßt zu sein auf die Stunde der Bersuchung; da gilts dem Herrn Treue zu schwören, Treue in Noth und Tod. Meine Lieben, würden wir wohl alle treu erfunden werden in der Stunde der Prufung? Selig wer mit sich im Reinen ift: Wenn alle untreu werden, So bleib ich dir getreu! Selig wer ein= gedenk ist der herrlichen Verheißung: Sei getreu bis in den Tod. so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Ach und eingedenk des Gerichts, das dem Abtrünnigen gedrohet ist, denn der Tag ist nahe nicht nur mit seiner Versuchung, sondern auch mit seinem Gericht. "Denn so wir muthwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntniß der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein ander Opfer mehr für die Sünde, sondern ein schrecklich

Warten des Gerichtes und des Feuereifers, der die Widerwärtigen verzehren wird. Wenn jemand das Geset Mosis bricht, der muß sterben ohne Barmherzigkeit, durch zween oder drei Zeugen: wie viel, meinet ihr, ärgere Strafe wird ber verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiliget ist, und den Geist der Gnade schmähet?" Das ist eine ernste Auslegung zu dem ernsten Wort, das wir heute Morgen aus dem Munde des Herrn vernommen: Ihr werdet in euren Sünden fterben! Schrecklich ift das Gericht über den Treulosen und von der Wahrheit Abtrünnigen. — Sehet, wenn wir nicht Gottes Volk wären; wenn wir nicht dem Herrn erkauft wären durch sein theures Opferblut: wenn wir nicht die Erkenntniß der Wahrheit empfangen hätten in Gottes Wort, dann möchte es von unserm Abfall heißen: Bater, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! — Aber wenn du, Volk Gottes, du, Gemeinde des Herrn, du, evangelische Christen= heit, das Licht und Salz der Welt, du, so hochbegnadigt vor Millionen Brüdern, du, so reichgesegnet mit himmlischen Gütern, wenn du abtrünnig würdest, Schiffbruch littest am evangelischen Glauben, verleugnetest das evangelische Bekenntniß, erkaltetest in der evange= lischen Liebe, absielest von der evangelischen Treue, — dann, sage selbst, hieße das nicht den Sohn Gottes mit Füßen treten und das Blut des Testaments unrein achten und den Geist der Gnade schmähen? Siefe das nicht das Gericht selber auf sich herabrufen und den Feuereifer, der die Widerwärtigen verzehren wird? Wer Ohren hat zu hören, der höre! O treuer Gott, was du vorhaft mit deinem Bolk, das wissen wir nicht; hilf uns zu dem Einen, daß wir treu erfunden werden! D Volk Gottes, was auch für Wetter über dich mögen ergehen, halte was du haft, daß niemand deine Krone nehme!

> Halte aus, halte aus, Gottes Volk, halt deine Treu, Laß nicht lau und träg dich finden! Auf, das Kleinod rückt herbei! Auf, verlasse was dahinten; Gottes Volk, im lehten Kampf und Strauß Halte aus, halte aus!

> > Umen.

#### 21.

## Predigt am Sonntag Esto mihi.

(1856.)

1 Kor. 13, 1-13.

Wenn ich mit Menschen= und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte, und wüßte alle Geheimniß und alle Erkenntniß, und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, — und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leid brennen, — und hätte der Liebe nicht, so wäre mirk nichts nüße. Die Liebe ist langmüthig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Muthwillen, sie blähet sich nicht, sie steibe sicht nicht daß ihre, sie lässet sich nicht, sie ftellet sich nicht nach Schaden; sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit; sie verträget alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie dulbet alles. Die Liebe wird nicht müde (höret nimmer auf), so doch die Weissagungen aufhören werden, und die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntniß aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, that ich ab was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, dann aber von Angesicht zu Angesichte. Jetzt erkenne ichs stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkennet bin. Nun aber bleibt Glaube, Hossmung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größeste unter ihnen.

Die Christenheit tritt nun wieder ein in die heilige Fastenzeit, welche mit ihren sieben ernsten Wochen als Vorläuserin Bahn bezeiten soll der heiligen Charwoche mit ihren sieben stillen Tagen. Was wir in der Charwoche anbetend betrachten, das dämmert in dieser Fastenzeit schon von ferne für uns herauf: das Wunder der ewigen Liebe, das Leiden und Sterben des Weltheilands. Es ist der größte Liebesheld, den wir da betrachten, der, von welchem wir singen: Nichts nichts hat dich getrieben, Zu mir vom Himmelszelt, Als dein getreues Lieben, Womit du alle Welt In ihren tausend Plagen Und großer Jammerlast, Die kein Mund kann aussagen, So heiß umsangen hast. Es ist die-größte Liebesthat, deren wir da gedenken, der freiwillige Opfertod der heiligen Liebe, von dem sie selber sagt: Größere Liebe hat Niemand, denn daß er sein Leben lasse für seine Freunde. Es ist der größte Liebesdienst, dessen wir

uns da erfrenen: die Erlösung der Menschheit von Sünde, Tod und Hölle, die Verföhnung der Welt mit Gott. Aber nicht nur zu andächtiger Betrachtung wird das alles uns vorgestellt, sondern auch zu frommer Nachachtung und edler Nacheiferung. Einer unfrer Dichter fagt: "Göttern kann man nicht vergelten, Schon ifts, ihnen gleich zu sein." Gin Chrift fagt dafür: Bergelten kann ich in Ewig= keit nicht, was mein barmherziger Gott und treuer Heiland an mir und für mich gethan; auch gleich thun kann ichs ihm ewiglich nicht, und wüchsen meiner Scele Engelsschwingen und wäre ich verklärt zur Marheit der Seraphim; aber ihm, dem Unvergleichlichen, von ferne nacheifern und nachwandeln, ihm, dem Unerreichbaren, danken und wohlthun in den Brüdern durch göttlichen Liebesfinn, indem ich so gefinnet werde je mehr und mehr gegen die Brüder, wie Er gegen mich gefinnt ift, das kann ich, das soll ich, das will ich. Das will auch der Apostel im Grunde von uns mit seinen Abendlektion, mit diesem wunderschönen dreizehnten Rapitel des ersten Korintherbriefs. das man mit Recht das neutestamentliche Hohelied genannt hat, einen begeisterten Lobgesang zu Chren der heiligen Liebe. Wie ein töftliches Gewand, durch und durch gewirket, das schade wäre zu zerschneiden, hat man das ganze Kapitel zur Abendlektion genommen. obgleich es so reichhaltig und tieffinnig ist, daß jeder Vers eine eigene Predigt werth ware. Wir wollen unter Gottes Beiftand jest wenigstens so viel draus lernen, als unfre schwache Kraft und furze Beit erlaubt, indem wir betrachten

#### die Liebe als den edelften Chriftenschmud,

wie sie

- 1) bie Christenseele schmüdt,
- 2) das Christenleben ziert,
- 3) im himmel felber glängt.

König der Liebe, gieße deine Liebe aus als ein heiliges Feuer in unsere kalten, todten Herzen und schenk auch uns

Lieb aus beinem Herzen stammend, Immer rein und immer stammend, Liebe, die dem Feind verzeiht Und dem Freund das Leben weiht. Amen.

Die Liebe ift der edelfte Chriftenschmud. Als folder schmudt fie

1) die Christenseele. Biel edle Gaben der Ratur giebt es, die ein Menschenherz schmücken können; viel edle Gaben auch des heiligen Geistes können eine Christenseele zieren; aber die glanzendsten Gaben der Natur taugen nicht viel, die herrlichsten Gaben der Gnade nützen nicht viel, wo nicht die Liebe dazu kommt als die eigentliche Perle, die alles verklärt mit ihrem milben Schein, als die Arone, die alles andre frönt und zusammenfaßt. Höret darüber den Apostel:

"Wenn ich mit Menschen= und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle." Siehe, was zieret den Mann, was bezaubert die Herzen, was regiert die Welt? Es ist die Gabe der Rede. Und doch — wo fie nicht im Dienste der Liebe steht, wo sie nur der Selbstsucht dient und der Eitelkeit, oder der Leidenschaft gar und der Ungerechtigkeit, da ist die glänzendste Rede eine klingende Schelle, da ist die fertigste Zunge am Ende nichts anderes als ein unruhiges Uebel voll tödt= lichen Giftes.

Jener gewandte Weltmensch mit seinem feinen Weltton, mit seinen artigen Manieren, mit seiner witzigen Unterhaltungsgabe, mit seinem Honig auf der Zunge — warum läßt er uns doch kalt; warum trauen wir ihm doch nicht? — wir fühlen: es ist keine Liebe dabei, es ist Schellengeklingel; es kommt nicht vom Herzen, drum gehts nicht zum Herzen.

Der gewaltige Redner, der die Hörer im Sturme mit fortreißt durch die Macht seiner Beredtsamkeit; der kunstreiche Dichter, der alle Berzen bezaubert durch seine füßen Lieder — warum wirken sie doch oft so wenig Gutes, warum werden sie so oft statt Profeten des Höchsten und Apostel des Guten nur Volksverführer und Seelenvergifter? weil die Liebe fehlt; die heilige Liebe, die ein Herz hat fürs Heil der Menschheit, die heilige Liebe, die fromm sich scheut, eine Seele zu ärgern; weil all diese glänzenden Rede- und Dichtergaben so oft nur im Dienste der Selbstsucht stehen, der Eitelkeit, des Chrgeizes, oder gar des Hasses und der Leidenschaft.

Der fromme Schwätzer, der mit Menschen- und mit Engelzungen zu reden versteht, gestern so bußfertig wie Zacchäus, heute so glaubensstark wie Paulus, morgen so feuereifrig wie Petrus, jest so fanft wie Johannes und ein andermal so strena wie Elias — warum

traut man ihm nicht; warum gefällt er niemand? — weil er sich selber zu gut gefällt; weil er nur scheinen will vor den Leuten; oder weil er seinen eigenen Nutzen sucht mit seinen frommen Redensarten; oder weil er hochmüthig den Bruder richtet und verdammt; mit Einem Wort, weils ihm an der Liebe sehlt, an der ungefärbten Liebe gegen die Brüder und an der herzlichen Barmherzigkeit gegen die Verlorenen.

"Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntniß und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts." Der Apostel geht tieser. Wie die glänzendsten Gaben der Rede, so selbst die gebiegensten Schätze des Geistes, sie sind ein eitler Schmuck, ein todtes Kapital, wo sie nicht geadelt und geweihet, belebt und befruchtet werden durch den Geist der Liebe.

Die glänzendste Weltklugheit, der schärsste Verstand, was nützen sie der Welt, wenn du sie mit kalter Verechnung nur brauchst im Dienste der Selbstsucht und des Eigennutzes, wie der kluge und ungerechte Haushalter im Evangelium? Man bewundert vielleicht so einen kalten Verstandesmenschen, aber man liebt ihn nicht, man traut ihm nicht, man geht ihm aus dem Wege

Die tiefste Gelehrsamkeit und die vielseitigste Erkenntniß, wozu dienen sie, wenn zum hellen Kopf nicht auch kommt ein warmes Herz, wenn so ein hochmüthiger Gelehrter mit seiner Gelehrsamkeit nur glänzen will statt andern damit zu leuchten, wenn so ein scharffinniger Geist seinen Verstand nur braucht, um niederzureißen statt um den Glauben und die Religion aufzubauen und das Reich Gottes zu fördern.

Ja selbst meine christliche Erkenntniß, wenn ich alle Geheimnisse ber Gottheit erforscht hätte, wenn ich alle Tiesen der Schrift ergründet hätte; selbst meine Glaubenskraft und mein Glaubenseiser, wenn ich mir getraute Berge zu versehen und die größten Thaten zu thun in Kraft meines Glaubens — sie werden nicht fruchtbar fürs Reich Gottes, wenn ich nicht durchdrungen bin vom Geiste sanstmäthiger und demüthiger Liebe. Woher kommt soviel traurige Spaltung und heilloses Sektenwesen in der Christenheit, als weil so manchmal selbst begabte und begnadigte Christen bei all ihrer Erkenntniß, mit all

ihrem Glauben aufgeblasen sind von geistlichem Hochmuth, verhärtet in tropigem Gigensinn und gestachelt von sleischlichem Ehrgeiz, statt daß sie in christlicher Sanstmuth und herzlicher Demuth zu dienen und sich unterzuordnen und ihre Gaben nuzbar zu machen wüßten zum Besten der Gemeinde!

"Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mirs nichts nüte." Also noch mehr. Selbst das wirklich gute Werk, selbst die wirklich schöne That, sie verlieren ihren Werth, sie haben ihren Lohn dahin, wenn nicht Liebe die Triebfeder ist. "Alle meine Habe den Armen geben" — gewiß ein gutes Werk, und doch — wenn ichs nur thue wie die Pharifäer, um von den Leuten gepriesen zu werden, wenn ichs nur thue wie Ananias, um Aufsehen in der Gemeine zu machen, so hab ich meinen Lohn dahin. — "Meinen Leib brennen lassen" und mein Leben wagen, gewiß eine kühne That — und doch — wenn ichs nur thue wie der selbstfüchtige Eroberer, der ins Kanonenfeuer und in den Augelregen geht, um seine ehrgeizigen Plane zu erreichen, wenn ichs nur thue wie der goldgierige Glücks= jäger, der seinen Leib der stürmischen See und der brennenden Sonnenhiße fremder Welttheile Preis giebt, um reich zu werden, so hab ich keinen Ruhm davon vor Gott. — Wie viel glänzende Thaten find schon geschehen, wie viel Blut ift schon verspritzt worden, wo man sagen muß: Schade dafür! weils geschehen ist aus schlechten Triebfedern und für schlechte Zwecke. Wie mancher große Mann der durch seine Geistesgaben und durch seine Karakterstärke ein Bater des Vaterlands, ein Wohlthäter der Menschheit hätte werden können, ift eine Zuchtruthe der Bölker, eine Geißel Gottes geworden für seine Beit, weil ihm zu allen seinen Gaben Gine fehlte, die edelfte und befte, der wahre Herzensschmuck des Menschen, dessen Mangel kein Ordens= ftern auf der Bruft und fein Lorbeerkrang um die Stirn verdecken tann: die Eigenschaft der wahren dristlichen Menschenliebe.

Und auch unsre eigenen Leibs= und Seelengaben, sie seien nun reicher oder bescheidener — wie viel mehr könnten sie Segen stiften um uns her, und auch wir allesamt, wie viel schöner und liebens= würdiger könnten wir dastehen vor Gott und Menschen, wenn neben so mancher schönen Eigenschaft, die man am Ende jedem unter uns noch zugestehen kann, auch die immer zu finden wäre, die allen andern

erst ihren wahren Werth giebt, die den schönften Herzensschmuck des Christen bildet: eine herzliche und ungefärbte Liebe.

Sie ift die schönste Zierde, des Christenthumes Kern, Sie gilt als schönste Würde Und Arone vor dem Herrn: Was hilfts, mit Engelzungen Hoch reden ohne Herz; Wen Liebe nicht durchdrungen, Der ist ein tonend Erz.

Und fieh, mein lieber Chrift, solche Liebe ziert nicht nur bich selbst und bein Herz;

2) sie verschönert auch die Welt und schmückt das Erdenleben

Das ist das Zweite, was der Apostel ihr nachrühmt, indem er sie uns nun schilbert in ihrem Thun und Lassen, in ihrem Handeln und Wandeln, wie sie als eine hohe Himmelstochter, als ein schöner Segensengel mit mildem Antlit und sanstem Tritt hingeht durch diese Welt und Segen ausstreut mit vollen Händen und willig selbst die Dornenkrone um die Stirn sich winden und das Kreuz sich auf die Schultern laden läßt. — Rommet, laßt sie uns einmal betrachten in ihrem holdseligen Wesen, obs uns nicht das Herz abgewinnt. — Da schildert uns der Apostel zuerst ihre innere Gesinnung mit zwei Worten:

"Die Liebe ift langmüthig und freundlich;" langmüthig im Ertragen bes Bofen, freundlich im Erweisen bes Guten. Schon darin ift die Liebe das Abbild des barmherzigen Baters im Simmel, ber seine Sonne aufgeben läffet über Bofe und Bute und regnen läffet über Gerechte und Ungerechte. Schon darin liegt ein taufendfacher Segen den fie verbreitet auf Erden. D wie viel erträglicher fönnten wir und felbft und andern das Erdenleben machen, wenn wir mehr hätten von dieser langmuthigen Liebe, die nicht gleich gurnt und auffährt, sondern sanftmuthig auch die Bitterfeiten des Lebens und die Schwachheiten der Menschen zu tragen vermag! D wie könnte eine neue Freudensonne aufgeben in fo manchem Saus und Cheftand, wenn zu allem Guten, das vielleicht drin zu finden ift, auch das Befte noch täme, die freundliche Liebe, und wenn bei allem Schweren, das vielleicht drin durchzumachen ift, das Befte wenigstens nicht fehlte, das vieles verfüßt und alles erfett: die Liebe, die freundlich ift und das Leben freundlich macht. Im ärmlichsten Stüblein siehts freundlich aus, wenn etwa ein goldner Sonnenstreif zum Fenster hereinfällt oder ein blühender Rosenstod auf dem Simse steht. Solch cin goldner Sonnenstreif an der Wand, solch ein duftender Rosenstock auf dem Simse, siehe das ist die Liebe mit ihrem freundlichen Wesen; wo die waltet, da ists gut wohnen selbst im engen Kämmerstein, wo die sehlt, da siehts düster aus im prächtigsten Gemach, wären auch die Wände mit Gold geschmückt und die Fußteppiche mit Blumen durchwirkt. Die Liebe ist langmüthig und freundlich, das ist ihre innerste Gesinnung. Und nun in einer Reihe von Zügen schildert der Apostel ihr Betragen gegen den Nächsten.

"Die Liebe eifert nicht und treibet nicht Muthwillen." Sie ist nicht eifersüchtig, wenn sie am Nächsten etwas Gutes sieht, und ist nicht muthwillig, wenn sie an ihm eine Schwachheit bemerkt. Owie oft verbittern wir uns selber das Leben durch Neid und Eiserssucht gegen andre, weils uns an der Liebe fehlt, die sich freut mit den Fröhlichen, statt sie zu beneiden Und wie oft machen wir andern das Leben sauer durch Muthwillen und Uebermuth bei ihren Schwächen und Gebrechen, und wenn wir ein Fünklein Menschenliebe im Herzen trügen, so würden wir lieber weinen mit den Weinenden, mit ihnen trauern bei ihrem Unglück, für sie uns schämen bei ihren Schwächen, statt sie herzlos zu richten oder muthwillig zu verhöhnen. Merk dirs, mein Christ, bei fremdem Glück: die Liebe ist nicht eisersüchtig, und merk dirs beim Leide deines Bruders: die Liebe treibt nicht Muthwillen.

"Sie blähet sich nicht, sie stellet sich nicht ungeberdig." Sie blähet sich nicht, wenns ihr nach Wunsch ergeht und sie stellet sich nicht ungeberdig, wenn ihr etwas wider den Sinn läuft. O wie übel stehts dem Menschen an, wenn er so hochmüthig sich bläht und gleich sam mit vollen Segeln dahersährt im Glück, als wollte er alles neben sich niedersegeln und zu jedermann sagen. Plat da, ich komme; wenn da der Reiche sein Geld, der Gescheide seinen Verstand, der Gesunde seine Kraft, der Vornehme seine Chre recht geklissentlich zur Schau trägt, damit es andere recht in die Augen beiße. Kann das die Liebe? Nein, die Liebe blähet sich nicht; sie thut dem Nächsten nicht weh mit dem was sie vor ihm voraus hat, sie schämt sich gleichsam, etwas vorauszuhaben vor dem Nächsten, sie neigt sich um so tieser, je reicher sie gesegnet ist. Sie stellet sich aber auch nicht uns geberdig, wenn ihr etwas wider den Sinn geht, wie ein ungeberdiges Kind, das stampst und stößt, heult und schreit, oder wie ein jähzors

niger Ancht auf dem Markt, der gleich schimpft und schilt, flucht und lästert; wenn ihn einer angestoßen hat; nein, die Liebe geht mild und sanst, holdselig und freundlich ihren Gang weiter auf rauhen wie auf sansten Pfaden — warum?

Sie denkt nicht nur an sich, "fie suchet nicht das Ihre." Sehet, da hat der Apostel mit Einem Meisterstrich die ganze Art und Weise der Liebe geschildert. Sie suchet nicht das Ihre. Was sucht die Welt? sie sucht das Ihre. Ihr Behagen, ihr Glück, ihre Plane, ihre Ehre, ihren Genuß, ihren Besit, ihren Willen hat sie im Aug - und um das was des Nächsten ift, fümmert sie sich wenig ober nichts. Und was suchen die meisten unter uns, liebe Freunde? laffet uns aufrichtig sein: sie suchen auch das Ihre und nur das Ihre, und denken dabei wenig an des Nächsten Luft und Leid. D wie wohl thuts da, im selbstsüchtigen Getriebe dieser Welt manchmal noch einer Liebe zu begegnen, von der man sagen darf: sie suchet nicht das Ihre, sie kann sich selbst vergessen und aufopfern; einer Mutterliebe, die freudig Leben und Gefundheit dran fest für ihre Kinder; einer Freundesliebe die gerne zurücksteht, wo's das Glück des Freundes gilt; einer Menschenliebe, die sichs willig etwas kosten läßt, der Noth des Nächsten abzuhelfen; einer Baterlandsliebe, die muthia Gut und Blut magt für das gemeine Beste; einer Sirten= liebe, die barmherzig auch auf dornigen Pfaden dem verlorenen Schaf nachgeht in die Bufte; einer Beilandsliebe, die ihr Leben läffet für die Welt. — Wer dieß Gine gefaßt hat, der erft versteht was Liebe ift: sie suchet nicht das Ihre.

Und darum fann die Liebe auch die schöne Kunst, die noch schwerer ist als Geben und Nachgeben, nämlich das Vergeben: "sie lässet sich nicht erbittern." Ob sie auch viel Bitteres ersahren muß, Undank und Verkennung, Haß und Feindschaft, Hohn und Spott: sie selbst wird dadurch nicht erbittert; sie seufzt darüber, sie weint vielleicht darüber, sie zieht vielleicht einen Augenblick muthlos die Hand vom Pflug — aber dann reinigt sie sich wieder und klärt sich ab und stärkt sich im Gebet, wie ein Schwan der ruhig sich unterstaucht in die klare Flut, wenn bose Vuben ihn mit Koth beworfen, und wandelt weiter, still und heiter wie ein Stern den alles Nachtzgewölk zwar einen Augenblick verdecken, aber niemals auslöschen kann. — Und dieses Vergeben wird der Liebe um so leichter, weil

sie zum voraus auch bei seinen Fehlern doch nicht das Schlimmste benkt vom Nächsten.

"Sie trachtet nicht nach Schaben" — oder eigentlich, sie denket nichts Arges, wie jene finstern, splitterrichtenden Pharisäer, zu denen der Heiland strafend sprach: warum denket ihr Arges in eurem Herzen? sondern sie kehret gern alles zum Besten, wie der milde Sünderfreund, der die schüchterne Maria in Schutz nahm: lasset sie mit Frieden, sie hat gethan was sie konnte, und die zerknirschte Sünderin aufrichtete: gehe hin und sündige hinsort nicht mehr!

Nicht als "freute sie sich darum der Ungerechtigkeit" und hätte Gefallen am Bösen, wenn es etwa auftritt in reizender Gestalt; nicht als schmeichelte sie der Sünde; nein das thut nur die falsche, die fleischliche Liebe, das thut die echte, die himmlische Liebe nicht. "Sie freuet sich aber der Wahrheit." Sie freut sich über jedes gute Fünklein das noch in einem Herzen glimmt und sucht es zur Flamme anzusachen. Sie freut sich über jedes gute Sämlein das noch auf Erden grünt, und sucht es zum Blühen zu bringen. Sie freut sich über jeden reuigen Sünder und sucht ihn zum Vater zu führen.

So geht die Liebe ihren Segensgang durch die Welt hin. So kann sie aber nur hingehen, weil ihr Herz über der Welt ist, weil sie ihre Kraft und Nahrung von oben zieht. Diese überirdische Hoheit, diese himmlische Herzensstellung, diesen seligen Verkehr der Liebe mit Gott deutet der Apostel an mit dem Letzten und Größten, was er ihr zum Lob nachsagt: "sie verträget alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles."

Ja sie verträget alles, weil sie start ist in Gott, weil sie vom Himmel, aus dem Urquell der Liebe täglich neue Krast sich holt für ihr schweres Umt. — Ja sie glaubet alles, weil sie an Gott glaubet, an den Gott der die Liebe ist, und der nicht will daß eine Seele verloren gehe; und an den Heiland, der in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. — Ja sie hoffet alles, weil sie nicht nur auf das Sichtbare siehet, sondern auf das Unsichtbare, und von dem Vaterlande weiß wo die Liebe nimmer aushört. Und in solchem Glauben und solcher Hoffnung duldet sie auch alles und trägt willig ihr Kreuz dem nach, der aus Liebe für uns in den Tod gieng.

So, Geliebte, wandelt die Liebe durchs Leben, und nun saget, wenn diese Liebe in der Welt herrschte — wäre es nicht gut wohnen

in diesem Jammerthal? wäre nicht die Erde ein Paradies und jedes Haus eine Hütte Gottes bei den Menschen? — Aber wir wollen diese Liebe nicht nur von Andern erwarten, — da könnten wir vielsteicht lang warten; — wir wollen sie vor allem selber lernen und üben. Ja ihr Ehegatten, ihr Geschwister, ihr Hausgenossen, ihr Berufsgenossen, ihr Kinder Gottes allzumal, schauet recht fleißig in dieses dreizehnte Kapitel des ersten Korintherbrieß hinein als in einen goldnen Spiegel, lernet aus diesem schönen Katechismus der Liebe Vers für Verz und Wort für Wort, und es wird euch ein neues Freudenlicht aufgehen für Haus und Herz; denn diese Liebe ists, die das Leben schmückt und von der das Sprüchlein gilt: Lieben und geliebet werden Ist der Himmel schon auf Erden. Und ist der Himmel einst im Himmel, ist die höchste Wonne des ewigen Lebens. Die Liebe ists

3) die selbst im Himmel noch glänzt, wenn alles Irdische erbleicht ist, denn "die Liebe höret nimmer auf."

Manches Schöne, das dieses Erdenleben schmückt, wird zurücksbleiben an den Pforten der Swigkeit. Manches Herrliche, was hienieden glänzt, wird seinen Glanz verlieren im Lichte einer höhern Welt.

Nicht nur leibliche Gaben und Güter bleiben zuruck diesseits des Grabes. Nein, auch unfre edleren Gaben, unfre geistlichen Schätze werden dort gesichtet und gelichtet werden, wie der Apostel mit erhabenem Seherblick verkündet. Die irdischen "Weissagungen werden aufhören" dort wo alle Gottesverheißungen Ja und Amen find; die irdischen "Sprachen werden aufhören" dort wo man mit neuen Zungen, mit Geiftersprachen, mit Engelsftimmen unter einander verkehren und dem Herrn lobsingen wird. Die irdische "Er= fenntniß wird aufhören" dort wo wir vom Stückwerk zum Bolltommenen, vom dunklen Spiegel zum hellen Lichte gelangen und lächeln werden über unfre irdische Weisheit, wie der Mann lächelt über seine Kinderträume. Ja selbst von den drei schönsten Tugenden des Chriften. von den drei himmlischen Geleitsengeln, die Gott selbst uns zu Führern mitgegeben hat durch dieß Bilgerthal zum Simmel, Glaube, Hoffnung und Liebe, bleiben zwei an den Pforten der Emigkeit zurud. "Der Glaube" bleibt zurud, denn er führt uns dem Schauen in die Arme. "Die Hoffnung" entlassen wir, denn wir haben nun die Erfüllung. "Die Liebe aber, die Größeste unter diesen dreien," die

begleitet uns in den Himmel hinein, die behält auch droben unter den himmlischen Schähen ihren Werth und Glang, und wenn wir aufgestiegen wären in aller Himmel Himmel bis zum Throne Gottes, und wenn wir fortgeschritten wären in die tiefen, tiefen Ewigkeiten, fo gilts auch da noch: "die Liebe höret nimmer auf." Gott ift die Liebe, und je tiefer hinein in Gott, um so tiefer hinein in die Liebe. Chriftus ift die Liebe und je mehr verklärt in fein Bild, um fo mehr verklärt in die Liebe. Der Himmel ist die Liebe, und die höchste Seligkeit des Himmels wird darin bestehen, im heiligen Bereine der Christen zu lieben und geliebt zu werden; Liebe ist der Ton, der von allen Engels= harfen klingt; Liebe ist der Strahl, der aus den Augen aller Seligen leuchtet: Liebe ist der Strom, der aus dem Herzen Gottes die Geifter durchströmt, daß Gott sei Alles in Allem. Saget nicht: du schwärmft. Bon folden Dingen kann man nur stammeln, und wo ein Paulus zum Seher wird, da kann unsereins vollends nur in Bildern und Gleichnissen reden. Leider daß wir aus diesem seligen Himmel wieder herabsinken muffen mit unfrem Flug auf die Erde; denn ach, wo ift sie, diese Liebe, diese heilige Himmelstochter, die allein uns in den himmel bringen und des himmels werth machen kann, - wo ift fie auf dieser kalten, todten Erde? Um uns sehen wir sie nicht, in der Welt regiert Selbstsucht und Eigennut. In und finden wir fie nicht, in unsern Herzen siehts noch so todt und kalt, so lieblos und selbstsüchtig aus. Nur Einer ists, an dem können wir sie schauen, der hat fie vom Himmel herniedergebracht auf die Erde, der kann fie heute noch ausgießen in unfre Herzen. Es ist der, von dem unfre Predigt ausgegangen ift, ber, zu dem sie auch zurückfehrt: Jesus Christus, der getreue Hirte und König der Liebe. So nimm uns benn hin, bu ewige Liebe, und gieße dich felbst aus in unfre Bergen!

Liebe, die für mich gelitten, Und gestorben in der Zeit; Liebe, die mir hat erstritten Emge Luft und Seligkeit, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Umen.

22.

## Predigt am Sonntag Invokavit

als am Landesbußtag.

(1861.)

Besonderer Tegt.

Offb. Joh. 2, 4.

Aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verläffeft.

Dieses kurze und doch so vielsagende, milde und doch so eins dringliche, alte und doch so zeitgemäße Wort soll unsre evangelische Gemeinde neben der profetischen Mahnung die sie heute morgen vernommen, jest noch zu Herzen nehmen als zweiten Bußtert für diesen Tag. Möge es ihr wohl bekommen, so bekommen, wie dem Seher Johannes jenes Büchlein, das er im Gesichte aus des Engels Hande empsieng und verschlang, und das süß war in seinem Munde wie Honig, aber da ers gegessen hatte, grimmete es ihn im Innern.

Ihr wisset, meine Freunde, aus wessen Munde dieses unser Texteswort stammt, nämlich aus dem Munde des erhöheten Herrn der Gemeinde, der es dem Apostel Johannes zu hören und zu schreiben gab auf der Insel Batmos, dahin er um des Wortes Gottes willen verbannt war, indem er ihm also diktirt: "Und dem Engel der Gemeinde zu Epheso schreibe: das saget der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und wandelt mitten unter den sieben güldenen Leuchtern," d. h. unter den Gemeinden seiner Christenheit mit ihren Borstehern. Also ein heiliges, tönigliches, mazestätisches Wort, nicht aus meinem Mund, nicht aus dem Mund unser Kirchenobern, sons dern aus dem Munde Christi selber, des großen Erzhirten der Gemeinde und einstigen Richters der Welt! Ihr habt auch gehört, an wen dieses Wort ursprünglich gerichtet war, nämlich an die Gemeinde zu Ephesus, die erste zener sieben blühenden Christengemeinden in Kleinasien, die wie helle Lichter auf goldenen Leuchtern dort brannten

mitten in der Finsterniß des Heidenthums umher; an die Gemeinde zu Cphefus, die nicht nur einft in weltlichen Runften glanzte, in äußerem Wohlstand blühte, berühmt durch ihren Tempel der Diana, reich durch ihren ausgebreiteten Handel, sondern die auch vor andern gesegnet ward mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus; wo der Apostel Paulus zwei volle Jahre lang in großem Segen gewirkt und seinen lieben Timotheus als Hirten zurückgelassen; wohin er seinen herrlichen Epheserbrief gerichtet hatte, und wo später unser Johannes selber im hohen Alter lebte, lehrte und ftarb. Daß solcher geistliche Segen auch nicht ohne Frucht blieb, das erkennt der Herr selbst mit Wohlgefallen an im Eingang seines Sendschreibens, wo er dem Engel der Gemeinde das Zeugniß giebt: "Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und daß bu die Bösen nicht tragen kannst — und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht mude worden." - "Aber," fährt der Herr fort, "ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässeft." — Ein ernstes, bedenkliches "Aber" aus dem Munde des treuen und wahrhaftigen Zeugen. Dein Gutes will ich dir laffen, meine Gnade will ich dir nicht aufsagen — aber ich habe etwas wider dich, das all dein Gutes in Schatten stellt, das ich dir nicht nachsehen kann und nicht verschweigen will, "ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest."

Und nun, meine Lieben, fragt sichs heut: so ein "Aber", so ein heiliges, göttliches, strasendes "Aber", hats nicht der Herr vielleicht auch über uns, über dich, meine Seele, über diese Gemeinde, über unser Land und Bolk, über die ganze heutige Christenheit? — Bei allem Flor unser Künste, Wissenschaften und Gewerbe, darauf wir so stolz sind; bei allem Segen christlicher Ordnungen und göttlicher Gnadenmittel, für den wir nicht undankbar sein wollen; bei allem glänzenden Ansstrich äußerer Bildung und Gesittung, den wir zur Schau tragen; ja bei allem Guten, was wirklich noch da ist, bei allen Regungen christslichen Lebens, die wir nicht unterschäßen wollen — muß nicht der Heilige da droben bennoch rusen: Aber ich habe etwas wider dich? Fällt nicht dieses göttliche "Aber" wie ein Stein auf unser Herzen? Liegt es nicht wie ein Bann auf unsem Geschlecht? Fährt es nicht daher dieses "Aber" wie eine schwarze, schwere Gewitterwolse, die auf einmal am hellen Sommertag aussteigt hinter den Bergen und den

Sonnenschein auslöscht und Stadt und Land finster und drohend überschattet? Lasset uns sehen. Lasset uns beherzigen:

Das ernste Wort des Herrn:

"Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest,"
als eine Bufpredigt auch für uns, und zwar:

1) für die ganze Rirche,

2) für die einzelne Seele.

Gerechter Gott, wie hat die Sünde Mir doch das Ziel so sehr verrückt, Daß ich nunmehr auch gar nichts sinde, Was meine Seele recht erquickt; In dir allein ist wahre Ruh, Bring, Herr, mein armes Herz dazu. Amen.

Aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe ver= lässest, dieses ernste Wort des Herrn gilt auch uns und wird zur Bußpredigt

1) für die ganze Kirche, die allgemeinchristliche wie unsre besondere evangelische.

Ich habe wider dich, daß du die erfte Liebe verläffest, so lautet das Aber des Herrn wider jene Gemeinde zu Ephesus. Und was ist diese erste Liebe, die er an ihr vermißt trot ihrer Arbeit um seines Namens willen, trot ihrer Wachsamkeit gegen die Bosen? Ists die erste Liebe zum Herrn oder die erste Liebe zu den Brüdern? haben die Ausleger gefragt. Ich benke: Es ist ganz gewiß beides, benn eins ist nicht ohne das andere. Das Feuer der ersten Beilandsliebe und die Glut der ersten Bruderliebe, beides war in Ephesus erkaltet trop aller Arbeit und allem Gifer in Erhaltung des reinen Glaubens und in Wahrung driftlicher Zucht und Ordnung. — Dort als durch Pauli Predigt Ephefus zuerst erweckt ward und der Name des Herrn Jesu daselbst hochgelobet war, und sie ihre heidnischen Zauberbücher brachten und verbranuten sie öffentlich, im Werth von zehntaufend Gulden, wie wir Apostelgeschichte 19. lefen, — da hatte es hochaufgelodert, das Feuer der ersten Liebe zum Herrn, die alles für Schaden achtet, um Chriftum zu gewinnen. Und dort, als Paulus jo rührend Abschied nahm von den Aeltesten der Gemeinde zu Ephesus am Meeres= strande bei Milet, und niederknieete mit ihnen und betete und viel Weinens ward unter ihnen allen und fielen Paulo um den Hals und füffeten ihn, -- da hatte fie lieblich gebrannt die Glut der ersten Bruderliebe, und alle waren durchdrungen vom seligen Gefühl des Einseins in dem Herrn: "Er das Haupt und wir die Glieder; Er das Licht und wir der Schein; Er der Meister, wir die Brüder; Er ist unser, wir sind sein." Aber das war allmählich anders geworden, das erste Feuer hatte sich abgekühlt, die flammende Liebe zum Herrn hatte einem gesehlichen Wesen, einem lauen Gewohnheitschristenthum, bei manchen wohl auch einem weltlichen Sinn Platz gemacht; die herzliche Liebe zu den Brüdern war durch Parteiungen gestört; mit Wehmuth mußte der Herr diesen Rückgang des geistlichen Lebens erkennen, mit strasendem Ernst mußte er der Gemeinde zurusen: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest, und die Drohung hinzusehen: Gedenke wovon du gefallen bist und thue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich dir kommen bald und deinen Leuchter wegsstoßen von seiner Stätte.

Und nun, meine Lieben, — was dort zu Ephesus geschah im Kreis einer Gemeinde und im Zeitraum von einigen Jahren — hat sichs nicht in der ganzen Christenheit wiederholt im Verlauf von achtzehn Jahr-hunderten? Und wenn der Lebendige, der da ist das A und das D, der Erste und der Letzte, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben güldenen Leuchtern, wenn er heut mit seinem Flammenaug wieder herabsieht auf sein Christenvolk, ists nicht der allergerechteste und zugleich der allergelindeste Vorwurf aus seinem Mund: "Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verstässes," die erste Liebe zu mir und die erste Liebe zu den Brüdern?

Ober wo ist sie denn heutzutage, jene erste Liebe zum Herrn, die wie ein Feuer slammte in jener ersten Christenheit? Wo ist jene sanste nachhaltige Liebesglut, die das ganze Leben der ersten Christen durchbrang, jeden Tag zu einem Tag des Herrn, jede Mahlzeit zu einem heiligen Wahl, jeden Beruf zu einem Gottesdienst, jedes Haus zu einer Hütte Gottes machte, während jett Tausende und Abertausende, die sich Christen nennen, übrig genug gethan zu haben meinen, wenn sie ihrem Herrn und Heiland je und je am Sonntag eine flüchtige Stunde widmen, sonst aber der Welt und sich selber und der Sünde leben? Wo ist jenes flammende Feuer der ersten Liebe, das die Märthrer in den Tod trieb um Jesu willen, und wie viele würden wohl heut noch ihr Leben lassen aus Liebe zum Herrn, heut wo man tausend Dinge lieber hat als ihn, das höchste Gut? Wo ist jene heilige Sehnsucht

der Liebe zu dem Herrn, die seine Wiederfunft nicht erwarten konnte, die täglich gen Himmel rief: Romm Herr Jesu und hole beine Braut heim, während man jest im Diesseits lebt und über bem Diesseits das Jenseits vergißt. Ja, diese Braut des Herrn, die Christenheit, die einst mit heiliger Inbrunft zu seinen Füßen saß und an seinem Munde hieng und in seinen Fufftapfen mandelte, selbst in die Bufte, in den Kerker, in den Tod ihm nachgieng, — was ift aus ihr geworden seitdem! Wie schnell war das Teuer der ersten Liebe verlodert! Wie bald hat fie ihre Augen wieder abgewendet von dem Einen was Noth ift auf die Bracht und Citelfeit der gottlosen Welt, und ihre Ohren weggeneigt vom Wort ihres herrn an die Stimmen ber Berführung, und ihr weißes reines Gewand mit Gunde beflect, und ihre Krone verscherzt, und ist eine Buhlerin geworden, die der Liebe des treuesten Bräutigams nicht mehr werth, seines Namens faum mehr würdig ift. Ja diese Glut der erften Liebe, die, wenn fie fortgebrannt hätte, die ganze Menschheit hätte erneuern, das ganze Leben verklären, die ganze Erde verwandeln muffen, - wie bald ift fie erfaltet und erftarrt zu einem todten Formenwesen, zu einer oberflächlichen Krufte, darunter das alte heidnische Leben der Sünde ungeftört fortwuchert. Ja diesem ehebrecherischen Geschlecht, diesem bundbrüchigen Volk, das hundert Namen preist und rühmt, nur den nicht, in welchem allein Beil und Seligkeit ift; das in taufend Sorgen sich umtreibt, nur nicht in der, was eines Menschen vornehmste Sorge sein soll; das über der Erde den himmel, über der Welt Chriftum, über der Zeit die Ewigkeit so ganz und gar vergeffen hat - darf ihm der Herr, muß ihm der Herr nicht ftrafend gurufen: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verläffest, die erste Liebe ju mir, ber bich bis in den Tod geliebt!

Und die erste Liebe zu den Brüdern, daran ich meine Jünger kennen will! Sehet, wie haben sich die Christen so lieb! so riesen einst die Heiden bewundernd aus, als sie das Gemeindeleben der ersten Christen ansahen, ihre Liebesmahle, ihre Gütergemeinschaft, ihre Herzenseintracht, von der es hieß: die Gemeinde der Glaubigen war Ein Herz und Eine Seele. Uch, hätte damals einer denken können, wenn einmal diese Religion die herrschende wird auf Erden, wenn einmal diese Gemeinde sich ausbreitet in allen Ländern — wie schön muß es da werden, wie gut muß da leben sein, dann ist ja die goldene Zeit wieder

da und der ewige Friede bricht an, und die ganze Menschheit ist Gine Familie von Brüdern und Schwestern! Run, meine Lieben, diese Reli= gion ift die herrschende auf Erden, diese Gemeinde hat fich ausgebreitet in allen Ländern — aber wo ist die goldene Zeit? wo ist der ewige Friede? wo ist sie Familie von Brüdern und Schwestern? wo ift fie, die erste Liebe? Sehet die Chriftenvölker unfres Welttheils an vom Ural bis nach Spanien und von England bis nach Sicilien, sehet diese Christenvölker an, wie sie jett einander gegenüberstehen uneinig, drohend, mißtrauisch, die Hand am Schwert, bis an die Zähne gewaffnet, und dabei noch jedes in sich selber in Parteien zerrissen: ist das die Familie von Gotteskindern? Sehet die christ= lichen Kirchen an, wie sie unter einander streiten und hadern, einander verfolgen und verdammen im Ramen dessen der gesagt hat: daran wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter= einander habt: ift das der Eine Geift bei den mancherlei Gaben? Sehet das sogenannte chriftliche Leben an, in Städten und Dörfern, in Straßen und Häusern, in Handel und Wandel: was ist das Triebrad, das alles treibt? was ist die Angel, um die alles sich dreht? was ist der Pulsschlag, der alles belebt? was ist das Feuer in all diesen Maschinen und Lokomotiven? Ifts die Liebe oder ists nicht vielmehr das Gegentheil: die Selbstsucht, der Gigennutz, die Genußsucht, die Habgier, der Chrgeiz, kurz das liebe Ich? Und dieser verweltlichten Chriftenheit sollte der Herr nicht es zurufen dürfen warnend, mahnend, strafend: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verläffest? Und dieser von ihrem Herrn und von sich selbst abgefallenen Kirche follte man etwas Besseres können in Aussicht stellen als was der Herr nach Ephesus hineinsagen läßt: Thue Buße und thue die ersten Werke, wo aber nicht, so werde ich dir kommen bald und beinen Leuchter von der Stätte stoken?

Aber wie? gilt denn dieser Vorwurf des Absalls von der ersten Liebe der ganzen Christenheit? Gilt er denn auch unsrer evangeslischen Kirche? Ist sie denn nicht bei uns wieder erwacht, diese erste Liebe, und stehts bei uns nicht wenigstens besser als es dort in Ephesus stand und als es heut noch in vielen Christenlanden steht?

Ja es ist wahr, es war wieder eine schöne Zeit der ersten Liebe, die vor dreihundert Jahren in der Christenheit anbrach. Es war wieder etwas von der ersten Liebe zum Herrn, als Tausende, vom Geiste

der Wahrheit erweckt, von der Priesterherrschaft sich zurückwandten zu Tesu Christo, dem einigen Hirten und Bischof unser Seelen, von den löcherichten Brunnen menschlicher Satzungen zum lauteren Quell des göttlichen Wortes, von todten Werken zu rechtschaffener Buße und sebendigem Glauben. Mit welchem Hunger griffen die heilsbegierigen Seelen nach dem Gotteswort, als Luther es ihnen wieder darbot in seiner verdeutschten Bibel! Mit welcher Andacht schaarten sich die Gäste um die Altäre, auch hier in dieser Kirche, als heute vor dreihundertsechsundzwanzig Jahren, am Sonntag Invokavit 1535 das heilige Abendmahl in dieser unser Stiftskirche zuerst wieder geseiert wurde in beiderlei Gestalt!

Es war wieder etwas von der ersten Bruderliebe, was damals aufslammte in den evangelischen Brüderschaften der Hussiten und Waldenser, die verfolgt von der herrschenden Kirche mit Feuer und Schwert, treulich zusammenhielten in Noth und Tod; etwas von altschristlicher Bruderliebe wars, was in jenen ersten Zeiten der Reformation Nahe und Ferne, Hohe und Niedere, Fürsten und Völker zu gemeinsamem Bekenntniß zusammenstehen, Gut und Blut für einander in die Schanze schlagen hieß.

Aber wo ift sie hin, diese erste Liebe auch in unsrer evangelischen Kirche, auch in unsrem deutschen Volk, auch in unsrem Württemberger Land! Wo ist sie hin, die erste Liebe zum Herrn und seinem Evansgelium, in dieser unsrer Zeit, wo Gottes Wort zwar spottwohlseil zu haben ist und reichlich in allerlei Weise gepredigt wird — aber Taussende unter Hohen und Niedern, Gelehrten und Ungelehrten kehren ihm hochmüthig den Kücken und verachtens als eine lose Speise, verstehen unter evangelischer Glaubensfreiheit nichts als die Freiheit nichts zu glauben, suchen ihr Heil, wie wir heute Worgen vernommen haben, an allen löcherichten Brunnen der Welt, nur nicht bei der Einen lebendigen Quelle, und sprechen unverholen: ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, und wissen nicht, daß sie sind elend und jämmerlich, arm, blind und bloß.

Wo ist sie hin, die evangelische Bruderliebe, die Einigkeit des Geistes, in unsrer von Sekten zerwühlten, von Parteien zerrissenen Kirche, über deren inneren Zwiespalt die Feinde frohlocken, wo selbst von denen, die da meinen den Geist zu haben, so viele nur zu zerstören wissen statt aufzubauen, nur zu verdammen statt zu bessern,

nur sich und ihre Menschenfündlein voranzustellen, statt demüthig mit ihren Gaben dem Herrn und den Brüdern zu dienen; wo selbst unter den besseren Gemeindegliedern so oft nur das Bekenntniß ist ohne den Glauben, oder der Glaube ohne die Liebe, oder die Liebe ohne die Werke, und wo trot manchem schönen Werk der Barm-herzigkeit, das je und je geschieht, trot manchem Flämmlein echter Menschenliebe, das da und dort brennt, doch die selbstwerleugnende, aufopfernde Bruderliebe immer noch etwas seltenes ist, die nicht nur ihr Geld, sondern auch sich selbst hingiebt in den Dienst der Brüder, wie — um nur etwas zu nennen — die wiederholten Hilferuse um Missionare für die Heiden, um barmherzige Schwestern für die Krankenpslege beweisen.

Ift benn da dein Ruhm so sein, du evangelisches Volk, wie du noch von Alters her dir einbildest? Hat da der Herr der Gemeinde nicht alle Ursache, strasend und mahnend auch in unsre evangelische Kirche hineinzurusen: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest? Und werden da die Unglücksproseten nicht am Ende recht behalten, die da weissagen, bei der nächsten großen Weltumwälzung werde diese evangelische Kirche zusammenstürzen wie ein hohler Weidenbaum, wie ein morsches Haus? Ists da nicht ein Mahnrus zur eilsten Stunde: Thue Buße und thue die vorigen Werte; wo aber nicht, so werde ich dir kommen bald und deinen Leuchter von der Stätte stoßen. Fahre sort, sahre fort, Wandle, Volk des Herrn, im Licht; Mache deinen Leuchter helle, Laß die erste Liebe nicht, Suche stets die Lebensquelle, Volk des Herrn, dring durch die enge Pfort, Fahre sort, sahre so

Aber nicht nur an sein Volk im Ganzen wendet sich heute der Herr, sondern auch an jede einzelne Seele. Wir können nicht anders an einem allgemeinen Landesbußtag als einen Blick auch aufs Ganze wersen, aber wir würden unser Amt nur halb thun, würden über eure Köpfe weg predigen, wenn wir nicht auch in eure Herzen es hineinriesen, als etwas worüber jede einzelne Seele sich zu prüsen hat: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest. Und indem wir dies thun, schlagen wir, eure Prediger, zuerst an unsre eigene Brust, wie ja der Herr selber seine Bußpredigt zuerst an den Engel, d. h. an den Vorsteher der Gemeinde richtet. Also nehmets mit Sanstmuth an, das ernste "Aber" des Herrn: Ich habe wider dich, daß du die erste-Liebe verlässest, als eine Bußpredigt

bekehrt.

Ganz besonders ift das ein Wort für bekehrte Seelen. Es ist ja recht eigentlich eine Zeit der ersten Liebe, ein heiliger Brautstand der Seele, wenn sie zum erstenmal ihren Heiland gefunden, seiner Gnade gewiß geworden ift, seine Sand ergriffen und ben seligen Bund geschlossen hat, dessen Losung heißt: Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, Du bift mein, Ich bin bein, Niemand foll uns scheiden! Wie glüht da das Herz vom Feuer der ersten Liebe; wie hat man die Welt fo tief unter sich, als könnte fie einem nimmer, nimmer etwas anhaben; wie steht man da dem Himmel so nahe, als könnte man die Krone des Lebens mit der Hand schon erfassen; wie feurig fließt das Gebet, wie köstlich schmeckt das Evangelium, wie kommt es so recht aus tiefstem Herzen: "Der am Kreuz ist meine Liebe, Und sonft nichts in dieser Welt!" - Und wie liebt man um des Herrn willen auch die Brüder und möchte allen die Hand reichen, allen sein Beil mittheilen; brennt vom Gifer, dem Herrn zu dienen in seinem Nächsten, für sein Reich zu wirken in der Welt, und scheint einem keine Aufgabe zu schwer, kein Opfer zu kostbar, kein Weg zu weit bei ber Frage des Geliebten: Das that ich für dich, was thust du für mich?

Aber wenn nun ein Prediger, der etwa mit solchen Vorsätzen ins Amt trat, so seine zehn Jahre steht im Dienste des Herrn und zurückdenkt an seinen Investiturtag, oder wenn sonst ein rechtschafsener Christ an einem Bußtag wie heute zurückblickt auf die ersten Gnadenzeiten seiner Erweckung — kann ihm da nicht rechtschwer das Wort des Herzenskündigers aufs Herz fallen: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässes? Nicht als müßtest du ganz abgefallen sein, nein, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Aber wo ist die erste Liebe?

Stehst du noch in der ersten Liebe zum Herrn? Wenn nun die ersten Enadenstunden vorüber waren, wenns nun von Tabor nach Gethsemane gieng und galt, dem Herrn das Areuz nachzutragen, den Glausben zu beweisen mit den Werken, nicht nur in Gott zu ruhen, sondern auch ihm zu dienen, für ihn zu arbeiten, zu leiden, zu kämpfen, zu kämpfen mit der Welt und mit deinem eigenen Fleisch; wenns nun Treue galt, Treue die auch hält was sie verspricht, Treue im Aleinen, tägliche Treue, Treue bis in den Tod; wenns durch Widerwärtigkeiten gieng

von außen und durch Anfechtungen von innen: bist du dennoch bestanden in der ersten Liebe, — oder ist dein Gebet allmählig matter, dein Herz lauer, dein Dienst miethlingartiger, dein Christensthum gewohnheitsmäßiger worden, so daß du heut erschrecken mußt wenn du daran denkst, wie wenig geleistet ist von dem was du versprochen hast im Feuer der ersten Liebe?

Stehst du noch in der ersten Liebe zu den Brüdern? Wenn du nun im Areis der Jünger eben auch keine Engel fandst, sondern gebrechliche Menschen, die in Geduld getragen sein wollen: ist dir die Geduld nicht ausgegangen und die Liebe nicht erkaltet? Oder wenn die draußen, an denen du wirken wolltest, dir Arbeit machten mit ihrer Blindheit und Herzenshärtigkeit: hat sich dein Herz nicht mißmuthig von ihnen abgewendet, daß du mit Elias vor der Zeit ausrusen wolltest: Es ist genug? Wenn die Leute etwas aus dir machten: hat sich nicht ganz leise ein geistlicher Hochmuth in dein Herz geschlichen, als wärst du besser als andere Leute, so etwas von einem Auserwählten, Heiligen und Proseten? Oder wenn die Leute dich verkannten, verlästerten, versfolgten: hat sich nicht eine Bitterkeit in deinem Herzen angesammelt, eine Feindschaft nicht gegen das Böse blos, sondern auch gegen den oder jenen, der dir Böses gethan; ein Eiser nicht für den Herrn und sein Haus, sondern für dich und beine Person?

Solche Fragen möchte ich auch den Bessern und Besten unter uns heute mit heimgeben und euch bitten, nehmet sie mit Sanstmuth an nicht als aus meinem sündigen Mund, sondern als aus dem Munde des treuen und wahrhaftigen Zeugen, der die sieben Sterne in seiner Hand hat und unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt und zum Engel der Gemeinde in Epheso sagt: Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und daß du die Bösen nicht tragen kannst — aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest. Wer außharrt bis ans Ende, Wird endlich selig sein, Doch tressen harte Stände Noch bis zum Ende ein. Viel Feinde sind zu dämpsen, Viel Proben durchzugehn; Der Glaube muß im Kämpsen Bis an sein Ende stehn.

Aber was soll ich denen sagen, die von einer solchen ersten Liebe nichts wissen, die Jahr um Jahr haltungslos umherstaumeln zwischen Gut und Bös, zwischen Gott und Welt, ja deren Liebe ganz anderswo ist als bei ihrem Schöpfer und Erlöser, deren Herz der Welt, deren Leben dem Fleische gehört, die mit Stricken

bes Satans gebunden sind an die Sünde und an das Verderben? Ich sage auch ihnen heut nichts anderes, als was der Herr sagt: "ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verläffest!" denn ich glaube es und ich behaupte es zur Ehre der menschlichen Natur und zum Preise ber göttlichen Gnade: jeder Christenmensch, auch ber verdorbenste und versunkenste, hat seine Zeit der ersten Liebe gehabt, ber erften Liebe zum Guten, zur Tugend, zum Gebet, zu Gottes Wort, zum himmlischen Vater, zum lieben Heiland. Ich glaube es überhaupt: jedes von uns die wir hier sind, und wäre ein verlorener Sohn unter uns und eine verworfene Sünderin, wenn es zuruddenkt, so wird es eine Zeit der ersten Liebe finden, von der es mit Thränen bekennen muß: wie war ich dazumal so selig! Ob sie länger gedauert hat oder kürzer, ob sie unlängst noch da war oder weit hinter dir liegt in nebelgrauer Ferne, ob sie von einem äußeren Anlaß sich herschreibt oder von einer inneren Anfassung, ob sie an eine Predigt sich geknüpft hat oder an ein Abendmahl, an eine Krankheit oder an ein Grab, ob du dabei zurückgehen mußt auf die heiligen Gindrücke deiner Konfirmationszeit, oder noch weiter bis in deine unschuldige Kindheit, wo eine fromme Mutter mit dir gebetet, ein treuer Bater guten Samen in bein Herz geftreut hat — genug: ein Sonnenblick ber göttlichen Gnade in Chrifto Jesu hat auch beinen Pfad einmal beleuchtet, ein Wehen des heiligen Geistes hat auch dein Herz einmal berührt; der Gott der da will daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, ist auch dir einmal nahe getreten. Aber — gerechter Gott, wie hat die Sünde mir doch das Ziel so sehr verrückt! Wo ist sie hingekommen, diese erste Liebe? Was ift geworden aus jenem unschuldigen Kindlein, das einst so herzlich betete: ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein! — wer wohnt nun in diesem Herzen? Christus oder Belial, Gott oder die Sünde?

Was ist geworden aus jenem feurigen Anaben, dessen Herz einst glühte von Begeisterung für alles Große und Gute? — Vielleicht ein entnervter Sündenknecht, dem im Dienste des Fleisches jede Araft Leibs und der Seele versiegen gegangen ist, oder ein loser Spötter, der nichts Heiliges mehr kennt im Himmel und auf Erden.

Was ist geworden aus jenem frommen Mädchen, das mit heis liger Inbrunst am Konfirmationsaltar sang: Weich, eitle Welt, o Sünde weich, Gott hört es, ich entsage euch? — Vielleicht ein eitles Weltkind, das im Flittertand seine Tage vertändelt, oder gar ein elendes Opfer der Sünde, das umsonst mit Gold oder Sammt seine Schande zu bedecken sucht.

Was ist geworden aus jenem tiefgerührten Brautpaar, das dort am Traualtar kniete im Feuer der ersten Liebe nicht blos für einander, sondern auch für den Herrn? — Vielleicht ein unglückliches Shepaar, das die Stunde seines Jaworts verwünscht, oder ein unchristliches, das miteinander lebt, arbeitet, genießt, leidet, murrt, ohne Gott und Christum, wie ein Paar Ochsen, die an demselben Joche ziehen.

Was ist geworden aus jenen Thränen am Grab deines Vaters, deiner Mutter, deines Weibes; aus jenen Gelübden auf deinem Arankenlager oder an diesem Abendmahlstisch? Zeugen sie nicht heute noch wider dich? Klagen sie nicht heute dich an und geben dem Herrn Kecht, wenn er dir zuruft: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest?

Ich will nicht sagen: wie ists gegangen? wie konnte es so weit kommen? Das Fleisch ist schwach, die Welt bos, der Teufel listig. Aber das sage ich: wann war dirs wohler: damals in der Zeit deiner ersten Liebe, oder jett im Dienste des Fleisches, der Welt, der Sünde? O nicht wahr, es war doch besser damals, und du wärst heut ein anderer, ein glücklicherer Mensch, wärest du fort= gegangen auf jenem Weg, und mit blutigen Thränen möchtest du fie zurückrufen jene goldene Zeit? Und, frage ich: folls so fortgeben? willst du so hinleben, hinsterben, hinfahren ins ewige Verderben? Nein, seufzt bein Herz, wenns möglich ist, nicht! Nun, es ist möglich. Ich weiß nur Einen Weg: Kehre um, zurück zu deiner ersten Liebe. Kehre zurück wie der verlorene Sohn ins Vaterhaus, wie die reuige Sünderin da sie sich zu Jesu Füßen warf. Kehre wieder! so rufen die Bußglocken des heutigen Tags auch dem Verirrtesten zu; kehre wieder, so tonts vom Kreuz des Erlösers, das in dieser Fastenzeit wieder unter uns aufgerichtet wird, auch dem Versunkensten entgegen. Hast du die erste Liebe verlassen, so hat sie dich noch nicht verlassen. Er der dich zuerst geliebt, der dich in der Taufe zu seiner Heerde gezählt, der bich nie bis jetzt aus den Augen gelaffen, ber gute Hirte, der auch dem verirrten Schaf nachgeht in die Wüste, der treue Bater, der von weitem schon den verlorenen Sohn heim

kommen sieht, der ernste Warner, der dir heute zuruft, was er wider dich hat, — er liebt dich immer noch, er nimmt dich heute noch an; besser spät als nie! — Ja ewige Liebe, wir haben dich verlassen, alle haben wir uns der Untreue anzuklagen, keines ist hier, gegen das du nichts zu klagen hättest. O sag uns durch deinen heiligen Geist, was du wider uns hast; laß uns gedenken wovon wir gefallen sind, laß uns zurückehren zu dir, unsrer ersten Liebe, dem Urquell und der Heimath unsrer Seelen! Und wenn wir kommen, arm, elend, blind und bloß, wenn nur Eine Seele heut reuig wiederkommt, so haben wir nicht vergeblich gepredigt, so ist dieser Bußtag ein Festtag im Himmel, wo Freude ist vor deinen Engeln über einen Sünder der Buße thut. Aber nicht nur einen, sondern viele, ja womöglich alle möchten wir gerettet sehen.

Ja zeuch uns alle recht zu dir, Holbselger Heiland aller Sünder! Erfüll mit heiliger Begier Uns, die von Gott gewichnen Kinder! Zeig uns bei unsrem Seelenschmerz Dein aufgeschloßnes Liebesherz; Und wenn wir unser Elend sehen, So laß uns ja nicht stille stehen, Bis daß ein jedes sagen kann: Gottlob, auch mich nimmt Jesus an!

Umen.

### 23.

# Predigt am Sonntag Reminiscere.

(1860.)

Theff. 4, 1-12.

Weiter, lieben Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesu, nachdem ihr von uns empfangen habt wie ihr sollt wandeln und Gott gefallen, daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesum. Denn das ist der Wille Gottes: eure Geiligung; daß ihr meidet die Hurerei, und ein jeglicher unter euch wisse seine Habe von Gott nichts wissen. Und daß niemand zu weit greise noch verdortheile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat und nicht berusen zur Unreinigkeit, sondern zur Keiligung. Wer nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist gegeben hat in euch. Bon der brüderlichen Liebe aber ist nicht noth euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehret, euch unter einander zu lieben. Und das thut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Macedonia sind. Wir

ermahnen euch aber, lieben Brüder, daß ihr stille seid und das eure schaffet und arbeitet mit euren eigenen Händen, wie wir euch geboten haben; auf daß ihr ehrbarlich wandelt gegen die, die draußen sind, und ihr keines bedürset.

Sehet zu, thut rechtschaffene Früchte der Buße! so ruft dort Johannes am Fordan seinen Zuhörern zu. Früchte der Buße ver= langt er: nicht nur Seufzer der Buße, nicht nur Thränen der Buße, nicht nur Bekenntnisse der Buße, nicht nur Vorsätze der Buße, son= dern Früchte, rechtschaffene Früchte der Buße. Sehet zu, thut recht= schaffene Früchte der Buße! so möchten wir heut auch von unsern Kanzeln hineinrufen in die Gemeinden. Wir haben vor acht Tagen unsern großen Bußtag gefeiert, einen besonders ernsten Bußtag dießmal, weil ihn Gott der Herr selber zuvor über unfrer Stadt eingeläutet hat mit der nächtlichen Sturm= und Feuerglocke. Wir haben an diesem Bußtag volle Kirchen gehabt, eindringliche Predigten gehört, schöne Opfer eingenommen, und man darf wohl hoffen, auch gesegnete Eindrücke bekommen und fromme Vorsätze gefaßt. Nun aber ists an dem: thut rechtschaffene Früchte der Buße! Soll so ein Bußtag nicht ein bloßes Schaugepränge sein, so muß er auch Früchte bringen, so muß er reinigend und heiligend nachwirken in ben Herzen, in den Häusern, in der ganzen Gemeinde. Umsonst find unfre Bufpredigten gewesen und umsonst eure Bufthränen; umsonst ist am vorigen Sonntag das heilige Gesetz Gottes wie eine scharfe Pflugschar durch unser ganzes Land gegangen und umsonst ist in die Furchen der erschütterten Herzen der Same evangelischer Vermahnung gestreut worden, wenns nun im Uebrigen fortgeht hernach wie zuvor im alten eitlen Wandel nach väterlicher Weise, statt daß der Same aufgeht und bringt rechtschaffene Früchte der Buffe in Haus und Herz, in Stadt und Land. Ober haben wir sie schon, diese rechtschaffenen Früchte der Buße? Ift alles in Ordnung in unsern Gemeinden? Muß nichts anders werden? Ift nichts faul in unsern Zuständen? Ach, meine Lieben, unser Land hat von altersher noch den Ruhm eines chriftlichen Landes und unfre Stadt das Lob einer kirchlichen Stadt. Wir wollen auch das Gute, was noch da ift, nicht verkennen und nicht mit denen ins Horn stoßen, die in blindem Eifer liebloser Verbitterung und hochmüthiger Selbstüber= hebung alles außer sich selbst für grundverdorben und rettungslos verloren erklären und fich für berufen halten, die Posaune zum Welt= gericht zu blasen. Aber das ist auf der andern Seite auch nicht zu leugnen: es ist viel Verderben unter uns, viel Pestilenz, die im Finstern schleicht, und unser Christenthum selbst ist vielsach faul—einem saulen Apsel gleich, der von außen glänzt, aber macht man ihn auf, so ist der Wurm darin; jenem grünen Moder gleich, womit ein Morast sich überzieht: von weitem hält mans für eine lustige Aue, aber setzt man den Fuß darauf, so tritt man in den Sumps.

Darum, meine Lieben, was der Apostel seinen Thessalonichern so ernstlich zuruft, obwohl sie eine frischbekehrte Gemeinde waren, obwohl er dem Herrn mit frohem Herzen dankt für ihr Werk im Glauben, für ihre Arbeit in der Liebe, für ihre Geduld in der Hosfnung, und sie ein Vorbild nennt aller Glaubigen in Macedonia und Achaja, das gilt fürwahr zehnfach unserer verkommenen Zeit, unsern an so vielen Schäden kranken Gemeinden: "das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und wir mahnen euch, lieben Brüder, daß ihr noch völliger werdet." Lasset uns die Mahnung erwägen:

#### Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung!

als ein Zeugniß wider drei Hauptschäden, welche unsern Wandel entheiligen:

- 1) fündliche Fleischesluft,
- 2) unredliche Gewinnfucht,
- 3) hochmüthige Arbeitsscheu.

Jesu hilf siegen, ach lege gefangen In mir die Lüste des Fleisches und gieb, Daß in mir herrsche des Geistes Verlangen, Daß in mir siege der göttliche Trieb, Laß mich eindringen ins himmlische Wesen, So wird mir Geist, Leib und Seele genesen. Amen.

Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung! Hiemit legt der Apostel ein ernstes Zeugniß ab wider drei Hauptlaster, die auch unser Zeitalter beslecken und auch unser Leben entheiligen. Und zwar vor üllem

1) wider die sündliche Fleischeslust. "Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr meidet die Hurerei, und ein jeglicher unter euch wisse sein Faß zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Lustseuche, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, denn der Herr ist Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht berusen zur

Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wer nun verachtet, der versachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist gegeben hat in euch." Das ist ein strasendes Zeugniß gegen ein heidnisches Laster, das nicht nur in Thessalonich einst, der üppigen griechischen Handelsstadt, im Schwange gieng und dem Apostel seine junge Pflanzung, die schön ausblühende Christengemeinde zu verwüsten drohte, sondern das auch heut noch und heut wieder mehr als je in der Christenheit wuchert, am seiblichen wie am geistlichen Wohl unsres Volkes wie ein Krebsschaden frist, und das Glück der Einzelnen wie der Familien, ja der Länder, wie ein böser Wurm zernagt.

Nicht gern, ich gestehe es, bringe ich diesen Gegenstand auf die Kanzel, man möchte lieber schamhaft davon schweigen und ihn dem Gerichte des Allwissenden überlassen, der ins Verborgne sieht und auch die Werke der Finsterniß ans Licht bringen wird. Aber wenn bas Wort Gottes so deutlich über eine Sunde spricht wie hier im Text, und so strenge sie verdammt wie die Bibel es allenthalben thut mit den Sünden der Unzucht, von der Gesetzgebung auf Sinai an bis zu der Stimme in der Offenbarung aus dem himmlischen Jerufalem: "draußen sind die Hunde und die Hurer"; und wenn andrer= seits ein Laster so überhand nimmt, wie gerade dieses, so daß es Tausenden gar nicht mehr als Sünde gilt, so daß es nachgerade alle Scham und Scheu wegwirft und aus einer Pestilenz die im Finstern schleicht, zu einer Seuche worden ift, die am Mittag verderbet, am hellen Tageslicht ihr Unwesen treibt, und wenn auch in unsrer guten Stadt, über die uns der Herr zu Wächtern gesetzt hat und die sonst das Lob der Zucht und Ehrbarkeit vor vielen hatte, die Bande der Sitte mehr und mehr gelockert werden und Dinge vorkommen, von denen man hier vor einem Menschenalter noch nichts hörte, Gewohnheiten sich einbürgern, die man sonst für das Privilegium der großen Weltstädte gehalten hat, dann, meine Lieben, darf der Prediger auch über solche Dinge nicht jahraus jahrein schweigen, dann dürfet ihr uns nicht verdenken, wenn wir in heiligem Ernst und herzlicher Liebe mit dem Apostel bitten und vermahnen: das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr meidet die Hurerei.

Nur zwei Worte heiligen Ernstes, herzlicher Liebe höret darüber vom Apostel gegenüber von zn ei Worten leichtsertiger Lüge, womit man sich über solche Sünden hinwegzusehen pflegt.

Das erste Lügenwort heißt: "es ist ja kein Verbrechen um solche Sünden, es find Menschlichkeiten, Natürlichkeiten, höchstens verzeihliche Schwachheiten." Dagegen legt der Apostel Protest ein mit dem ernften Worte: Rein, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Sieh, du Sündendiener, der du meinst du könnest der Natur nicht widerstehen, Gott habe dich dazu geschaffen, damit mahnt dich der Apostel an deine anerschaffene Menschenwürde, an deinen gottverliehenen sittlichen Abel, der dich übers Bieh erhebt. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilbe, zum Bilbe Gottes schuf er ihn; darum hat er ihm einen vernünftigen Geist eingehaucht, der da herrschen soll über den Erdenklos des Leibes; darum hat er ihm ein Gesetz in die Brust gepflanzt, das ihm sagt, was gut und bos, was sich ziemt und was schändlich ist. Und du sagst: ich kann nicht anders, ich bin so gemacht, und schämst dich nicht, damit deine Menschenwürde zu verleugnen und dich dem Thiere gleichzustellen, das blindlings seiner Natur folgen muß? Nein, lieben Brüder, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Schon durch die Schöpfung — und vollends durch die Erlösung. Was schon den Menschen schändet, das schändet dreifach den Chriften. Dazu ist erschienen die heilsame Gnade Gottes in Chrifto Jesu und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Dazu ist unser göttlicher Bruder Jesus Christus durch diese Welt hingewandelt mit himmlischreinem Sinn, heilig, unschuldig, unbefleckt, von Sündern abgesondert, um uns ein Vorbild zu laffen, daß wir follten nachfolgen seinen Fußstapfen, um uns zu zeigen was es heißt: sich selbst verleugnen und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Dazu hat er seinen heiligen Leib ans Kreuz gegeben unter tausend Qualen, damit wir in heiliger Furcht vor der Sünde unser Fleisch lernen freuzigen famt seinen Lüsten und Begierben. Dazu will er seinen Geist uns schenken, daß er uns strafe über der Sünde und reinige von aller Befleckung des Fleisches und uns mit Leib und Seele zu heiligen Tempeln Gottes weihe, darin er wohnen könne mit seiner Gnade und seinem Frieden. Darum bei Christen wenigstens sollte es nicht in den Wind geredet sein: "Ihr wisset, welches Gebot wir euch gegeben haben burch ben Herrn Jesum. Denn bas ift ber Wille Gottes:

eure Heiligung; daß ihr meidet die Hurerei, und ein jeglicher unter euch wisse sein Faß zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Lustseuche, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen." Ja, möchte man so manchen verlorenen Sohn, so manche verirrte Tochter fragen: weißt du denn nichts mehr von dem Gott beiner Rindheit, nichts mehr von dem Gott, zu dem Josef sein frommes Aug empor= hob, als er sprach: "Wie sollte ich ein solch groß Uebel thun und wider den Herrn meinen Gott fündigen?" Denkst du nie mehr an den Herrn und Heiland, dem du einst auf den Knieen gelobet haft: weil meine Sünden dem Herrn Jesu die größten Schmerzen, ja den bittern Tod verursacht haben, so soll ich an der Sünde keine Lust mehr haben, sondern dieselbe ernstlich fliehen und meiden? Hörst du benn nicht manchmal in einer stillen Stunde der Abspannung und des Ueberdrusses die Stimme des Geistes in dir: Kehre wieder, irre Seele! die Seufzer deines eigenen Herzens: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Denkst du nie mit einem geheimen Schauer an Tod und Grab, an Ewigkeit und Gericht, von wo jene furchtbare Drohung herüberschallt: die Hurer und Chebrecher wird Gott richten! (Hebr. 13, 4)? — Und das führt uns aufs andere.

Das zweite Lügenwort, womit man fich über die Fleischessünden hinwegsett, heißt: es thut nichts, es hat nichts auf sich, es schadet nichts! Dagegen protestirt das Wort der Wahrheit durch des Apostels Mund: der Herr ift Rächer über das alles. — Wer nun verachtet, ber verachtet nicht Menschen, fondern Gott, ber seinen heiligen Geist gegeben hat in euch. Wohl ist ber Becher ber Sündenlust fuß am Rand, aber gallenbitter ift sein Bodensag. Wohl sett sich so ein Fleischesmensch mit furchtbarem Leichtsinn über seine Sünden weg, aber es bleibt doch wahr: wer aufs Fleisch säet, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wohl verfährt auch die menschliche Gesetzgebung mit bedauerlicher Laxheit gegen die Fleischessünden, aber über ihr steht noch ein anderer Rich= ter: ber Berr ift Rächer über das alles. Reiner andern Sünde folgt ja das gerechte Gericht Gottes oft so augenscheinlich und handgreiflich auf den Fersen, wie der Sünde der Wollust. Gin vergifteter Körper und ein entnervter Geift, eine vergeudete Gesundheit und ein verlorener Seelenfriede, ein verfehltes Leben und ein frühzeitiger Tod — o wie oft lassen sies so einen armen Sklaven der Sünde hienieden noch schrecklich fühlen: Gott ist Rächer über das alles! Und jene Thränen der Verführten, wenn nun der Verführer hohnlachend fich bavon macht, und jene Flüche der Eltern, denen ein loser Bube ihres Hauses Ehre besudelt hat, und jene unschuldigen Kreaturen, die als Kinder der Sünde ohne Vaternamen und ohne Vaterpflege ins Leben hinausgestoßen werden; und jene frechen Meineide, womit man sich hinauslügt vor Gericht und eine Todsünde zubeckt mit der andern; und jene zerrütteten Chen, wo die Sunde die heiligen Bande der gegenseitigen Liebe und ber Achtung zerfressen hat; und jene Gift= saaten des Aergernisses, die so ein Sündenmensch auf seinem Laster= weg ausstreut durch sein boses Exempel, durch lose Reden und sünd= liche Werke, — ach, meine Lieben, kann er denn das alles weglachen und wegspotten, wegtrinken und wegsingen? werden aus dem allem nicht vielleicht furchtbare Besuche einst werden an dem Sterbebett eines solchen Sünders, schreckliche Kläger vor dem Richterstuhle des gerechten Gottes? D wer Ohren hat zu hören, der höre: "das ift der Wille Gottes, eure Heiligung!" Und wen sein Gewissen schlägt bei diesem Rapitel, über offene ober geheime Schaden, über frische Bergehungen oder über ungebüßte Jugendfünden, der laffe es fich gesagt sein: Sehet zu, thut rechtschaffene Früchte der Buße; der nehme ein Beispiel an dem verlorenen Sohn da er sprach: ich will mich aufmachen und zu meinem Bater gehen; der trete in die Fußftapfen der reuigen Magdalena, die weinend zu Jesu Füßen nieder= sank. Sieh, lieber Mensch, das Vaterherz, das den verlornen Sohn aufnahm, es steht auch dir noch offen; die Heilandsarme, die eine Magdalena aus dem Staub hoben, sie sind auch nach dir ausgestreckt; noch giebts einen Quell der Reinigung auch für ein schwer beflecktes Berg und Leben: das Blut Jesu Christi macht uns rein von unsern Sünden. Noch giebts ein Bad ber Wiedergeburt auch für einen tiefgefunkenen Menschen: der Geist Gottes hilft unfrer Schwachheit auf. So komme benn wer Sünder heißt Und wen sein Sündengreul betrübet, Bu bem der keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu ihm begiebet! Wie? willst du dir im Lichte stehn Und ohne Noth verloren gehn? Willst du der Sünde länger dienen, Da dich zu retten er er= schienen? D nein, verlaß die Sündenbahn! Mein Heiland nimmt die Sünder an.

Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hiemit legt der Apostel aber auch ein Zeugniß ab gegen eine zweite Hauptsünde, die unsern Wandel entheiligt,

2) unredliche Gewinnsucht. Darauf können wir die Mahkung beziehen: "Und daß niemand zu weit greife noch vervorstheile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist Rächer auch über das alles." Und das Weitere: "Von der brüderlichen Liebe aber ist nicht noth euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehret, euch unter einander zu lieben."

Wohl möchte vielleicht eins unter euch sagen: ja von der brüderlichen Liebe ist auch uns nicht nöthig zu predigen. Das Lob wird
man unsrer Zeit doch wenigstens lassen, daß viel Menschenliebe
heutzutag sich regt, daß viel Gutes geschieht auch in unsrer Stadt,
wie ja erst in den letzten Tagen wieder bei unsrem Brandunglück
sich beurkundet hat. Dank, herzlichen Dank für alles was die Liebe
unter uns thut, und doch frag ich euch: gilts nicht auch da, was der Apostel sagt: "wir ermahnen euch aber, lieben Brüder, daß ihr noch
völliger werdet." Trifft er nicht auch mit diesen eben verlesenen Worten unsrer Epistel einen saulen Fleck unsres Geschlechts, eine Hauptsünde unsrer Tage?

Schon jene Warnung des Apostels: daß niemand zu weit greife noch vervortheile seinen Bruder im Sandel ifts nicht ein Wort geredet zu seiner Zeit? Ists nicht eine Krankheit unfrer Zeit, dieses Reichwerdenwollen und Reichthunwollen um jeden Preis, dieses Geldfieber und dieser Spekulationsschwindel, dabei man feines Mittels sich schämt, wenn es nur zum Ziel führt, und jeden Vortheil für erlaubt hält, wenn er nur etwas einträgt? Ifts nicht eine gemeine Klage unfrer Zeit: es sei fast keine Redlichkeit mehr im Handel und Wandel, die alte Zuverläffigkeit und Ehrenhaftigkeit werde immer feltener in allen Ständen und Gewerben, es fei alles nur auf Schein und Glanz angelegt ftatt auf Dauer und Nuten, in der Waare die man verkauft, in der Arbeit die man liefert, in den Unternehmungen die man anpreist, und Treu und Glauben sei heutzutag gerade so locker und reiße gerade so schnell wie so manche Fabrifftoffe, die man jest um einen Spottpreis tauft, aber auch über Nacht schier zerreißt? Haben wir nicht manche traurige Erfahrungen aus der Rähe und Ferne, wie Gott ein Rächer ist auch über bas

alles? wie durch solches Zuweitgreifen so mancher nicht nur sich felbst, seinen guten Namen und sein Lebensglück ruinirt, und Weib und Kinder ins Unglück bringt, sondern auch Fernerstehende mit in seinen Untergang verstrickt, die Ersparniß des armen Mannes, den Nothpfennig der Wittwen, das Erbe der Waisen gewissenlos seiner unersättlichen Gewinnsucht opfert? Und damit wir nicht andere richten und uns selbst vergessen: prüfe doch jedes sich selber, bin ich nicht auch mitangesteckt von diesem Fieber der Zeit? hab ich mir da nichts vorzuwerfen im Verkehr mit meinem Bruder? keinerlei Gin= griff in das was deines Nächsten ist — wo nicht in sein Vermögen, doch vielleicht in sein Umt und Gewerbe, oder in seinen Hausfrieden und guten Namen? Hab ich nie meinen Nebenmenschen betrogen, wo nicht um Pfunde, so doch um Groschen, wo nicht mit Geld oder Waare, so doch mit Worten und Versprechungen, indem ich statt der guten Münze der Wahrheit ihm das falsche Geld der Lüge und Unwahrheit angehängt? Ift Redlichkeit und Wahrhaftigkeit, jenes alte Lob der Deutschen, das unverbrüchliche Gesetz meines Handels und Wandels? und das mein heiliger Grundsat, lieber selbst einen Verluft zu tragen, als daß ein anderer durch mich in Schaden komme? O fürwahr, da gilts auch: Sehet zu, thut rechtschaffene Früchte der Bufe! Da gabe es gewiß auch unter uns, die wir hier find, manches zu erstatten und gut zu machen; da dürfte noch mancher Zacchäus auftreten und zum Zeugniß ernftlicher Bekehrung sprechen: Die Sälfte meiner Güter gebe ich den Armen und so ich jemand betrogen, dem gebe ichs vierfältig wieder.

Und wenn wir dann den Apostel weiter hören: "Von der brüderlichen Liebe aber ist nicht noth euch zu schreiben, da ihr seid selbst von Gott gelehrt euch zu lieben;" — wenn sichs nicht blos um die strenge Gerechtigkeit handelt, sondern um die brüderliche Liebe; um die Liebe die mehr thut, als sie schuldig ist; um die Liebe die nicht nur nicht nimmt, was des Bruders ist, sondern auch gern hergiebt, was ihr gehört, und nicht nur mitleidig hergiebt, sondern auch sanstmüthig nachgiebt und großmüthig vergiebt — o meine Lieben, von dieser Liebe die uns Gott gelehret hat in dem Evangesium von seiner Liebe; von dieser Liebe die uns der Heiland gepredigt hat da er sprach: daran wird man erkennen, ob ihr meine Jünger seid, so ihr euch unter einander liebet, und da er

aus Liebe sein Leben ließ für die Freunde und für die Feinde; von dieser Liebe die uns die ersten Christen lehren, wenn es von ihnen heißt: die Menge der Glaubigen war Ein Herz und Eine Seele, — thuts nicht noth, uns von dieser Liebe zu schreiben und zu predigen?

Wo ift fie denn, diese ungefärbte brüderliche Liebe in unfrer tal= ten, selbstsüchtigen, zwieträchtigen Zeit, wo jeder nur das Seine sucht? Wo ist sie zwischen den chriftlichen Kirchen und Konfessionen? Wo ist fie zwischen den verschiedenen Ständen und Parteien? Wo ift fie zwischen Glaubensbrüdern, Familiengliedern, Hausgenoffen? Ifts nicht ein trauriges Merkmal unsver Zeit: dieweil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten? Gilts nicht auch da wieder, wenn uns geholfen werden foll: sehet zu, thut rechtschaffene Früchte der Buße. Ja mein Chrift, laß dich beim Wort nehmen, du haft Buße gethan vor acht Tagen und Vergebung erfleht und Bergebung empfangen von dem barmherzigen Gott im himmel. Aber jest zur Probe, daß es dir ernst war mit deiner Buge, jest zum Dank für die Barmherzigkeit die dir widerfahren ift, gehe hin und vergieb auch du deinem Schuldiger" und versöhne auch du dich mit beinem Widersacher und reiche beinem Feinde die Hand zu Lieb und Frieden. Kannst du das? Willst du das? Oder willst du hin= gehen wie der hartherzige Knecht dem sein Herr zehntausend Pfund erließ, und der gleich darauf seinen Mitknecht würgete um hundert Groschen? D vergessets nicht: mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen und mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Erbittet euch vom Bater der Liebe, was uns allen noch fehlt, worin wir alle noch völliger werden müffen: "Lieb, aus seinem Herzen stammend, Immer rein und immer flammend, Liebe die dem Feind verzeiht Und dem Freund das Leben weiht."

Und nun damit wir nichts dahinten lassen von dem was der Apostel will mit seinem Ruf zur Heiligung, noch ein Wort von einem dritten Hauptschaden unsrer Zeit, das ist:

3) hochmüthige Arbeitsschen. Der tritt der Apostel entgegen mit der Schlußmahnung: "Und ringet darnach, daß ihr stille seid und das eure schaffet und arbeitet mit euern eigenen Händen, wie wir euch geboten haben, auf daß ihr ehrbarlich wandelt gegen die die draußen sind und ihr keines bedürfet." Ist das nicht abermals ein Wort an unsre Zeit?

"Ringet darnach, daß ihr stille seid." Darf man das nicht einem Geschlecht zurusen, das so reich ist an Worten und so arm an Thaten, so vorschnell im Richten und Urtheilen über andere und so träg und zäh, wenn es selber etwas leisten und besser machen soll? Wie manchem Weltverbesserer, der im Wirthshaus das große Wort führt und über Gott und Welt sich aushält, während er sein eigenes Haus nicht regieren kann und sein eignes Geschäft liegen läßt; wie manchem Vergnügungssüchtigen, der mit lärmenden Zersstreuungen sich selbst betrügt über den Ernst der Zeit und über die Schäden seines Herzens, möchte man heutzutag auch zurusen: Ringet darnach, daß ihr stille seid und das eure schaffet und arbeitet mit euern eigenen Händen.

Denn nicht nur jener Hochmuth, der nicht ftille fein mag, fon= dern die Arbeitsschen, die sich nicht anstrengen will, ist fie nicht auch eine Krankheit unfrer schlaffen, weichlichen Zeit? Tritt fie nicht auch unter uns auf in allerlei Gestalten? Bald als leichtfertige Genuffucht, die das Vergnügen als Lebensaufgabe anfieht, ftatt die Arbeit und die Verwerthung der gottverliehenen Kraft? Bald als unverschämte Begehrlichkeit, die auf den Bettel ausgeht und andern zur Laft fällt ftatt das eigne Brod zu effen? Bald als ge= schwätziges Maulchristenthum und frommer Müßiggang, ba man aus der Gottseligkeit ein Gewerbe macht, hin und herläuft in den Häusern, um driftlich zu schwatzen oder auch unchriftlich zu läftern, um sich füttern zu lassen ober sich in Dinge zu mengen, die man nicht versteht, statt daheim zu bleiben, seinem Gewerbe nachzugehen, seiner Haushaltung vorzustehen, seine Kinder zu erziehen, an seiner Heiligung zu arbeiten. Hat denn nicht auch dem Christen der heilige Gott geboten: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen? Hat denn nicht selbst der hohe Apostel sich hergegeben, auf seinem Handwerk zu arbeiten neben seinem Predigtamt, nur um eignes Brot zu essen und niemand zur Last zu fallen? Rein, Geliebte, wer die Arbeit scheut im irdischen Beruf, der taugt auch nichts im himmlischen Beruf. Wer im Aleinen nicht treu ist, wie wird er im Großen treu erfunden werden? Darum wem es Ernst ist mit seiner Heiligung — o der zeige sie durch ftille Berufstreue, der zeige als guter Hausvater, als guter Arbeiter, als guter Beamter, als guter Bürger, daß er ein guter Christ ist, "auf daß ihr ehrbarlich

wandelt gegen die die draußen sind," und der Name Christi nicht unsertwillen verlästert werde, sondern die Leute unsre guten Werke sehen und unsern Bater im Himmel preisen. Der Herr selber aber von dem beides kommt, das Wollen und das Vollbringen, helse uns zu solch rechtschaffenen Früchten der Buße, zu solch redlicher Arbeit der Heiligung.

O gefalbtes Haupt ber Glieder, Nimm auch uns zu solchen an; Bring das Abgefallne wieder Auf die rechte Himmelsbahn; Gieb uns Augen, gieb uns Ohren, Gieb uns Herzen, die dir gleich, Mach uns redlich, neugeboren, Herr zu deinem Himmelreich! Ach ja laß uns Christen werden, Christen die ein Licht der Welt, Christen die ein Salz der Erden, Wies dem Bater wohlgefällt.

Amen.

### 24.

# Predigt am Sonntag Okuli.

(1875.)

Leidensgesch. 1. Eingang.

Sechs Tage vor den Ostern kam Jesus gen Bethania, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferwecket hatte von den Todten. Daselbst machten sie ihm ein Abendmahl im Hause Simonis, des Aussätzigen; und Martha dienete, Lazarus aber war der einer, die mit ihm zu Tische saßen. Da trat zu ihm Maria, die hatte ein Glas mit einem Pfund Salbe von ungefälschter, köfklicher Narde. Und sie zerbrach das Glas, goß es auf sein Haupt und salbete seine Füße, und trocenete mit ihrem Haare seine Füße; das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Simonis Sohn, Ischariothes, der ihn hernach verrieth: warum ift diese Salbe nicht verkauft um dreihundert Groschen und den Armen gegeben? Das fagte er aber nicht, daß er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, und hatte den Beutel und trug was gegeben ward. Es waren auch etliche der andern Jünger, die wurden unwillig und sprachen: was soll doch dieser Unrath? Dieses Wasser hätte mögen theuer verkauft und den Armen gegeben werden. Und fie murreten über fie. Da das Jefus merkte, sprach er zu ihnen: Laßt fie mit Frieden, was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir gethan. Denn Arme habt ihr allezeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen guts thun; mich aber habet ihr nicht allezeit. Sie hat gethan was sie konnte. Daß sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegoffen, ist sie zuvorkommen, meinen Leib zu salben zu meinem Be-gräbniß. Wahrlich ich sage euch: wo dieß Evangelium geprediget wird in aller Welt, da wird man auch bas fagen zu ihrem Gedächtniß, bas fie jest gethan hat.

Es ist die Leidensgeschichte des Herrn, die in den Gottesdiensten dieser sieben Wochen vor Oftern der Gemeinde wieder soll vorgeführt werden, damit fie ben Erlöser im Geiste begleite auf allen Stationen seines Marterwegs bis zum Siegeswort am Karfreitag: Es ift voll= bracht! Es find traurige Scenen, die da an unsern Augen vorüber= gehen werden. Wir schauen da hinein in Marterstunden eines Beiligen und Gerechten, die den andächtigen Betrachter jedesmal wieder im Innersten erschüttern, und in Abgründe menschlicher Bosheit, Schwachheit und Thorheit, die uns einen beschämenden Blick eröffnen in unser eigenes Herz. Heut aber zum Eingang tritt uns noch ein freundliches Bild vor Augen. Diefe Salbung Jesu in Bethanien. mit welcher unfre Kirche sinnvoll die Bassionsgeschichte eröffnet, ist gleichsam ein sanftes Vorspiel zu einer erschütternden Symphonie, ein erquickender Labetrunk vor einem mühevollen Weg. Was Maria dort am Tische Simons that — wie schnöd es auch von der Gesell= schaft mißdeutet ward, es thut uns wohl für den Herrn als der lette Liebesdienst einer dankbaren Seele, und es thut uns wohl für die Welt als ein Zeugniß: noch find nicht alle edleren Gefühle erstorben in der Menschheit. Laffet uns dabei verweilen und betrachten:

#### Das Dankopfer der Maria zu Bethanien;

- 1) für den Herrn eine bedeutungsvolle Huldigung;
- 2) für die Welt ein Aergerniß und eine Thorheit;
- 3) für die Geberin ein ichones Chrenzeugniß.

Liebe, wie vergelt ich bir, Was du Guts gethan an mir? Amen.

Das Dankopfer der Maria zu Bethanien war

1) für den Herrn eine bedeutungsvolle Huldigung, bedeutsamer als der Geberin selber im Augenblick bewußt war: Es war ein letzter Liebesdienst, dem scheidenden Menschensohn erwiesen, und zugleich ein Vorspiel der Anbetung, die dem erhöheten Welterlöser gebührt.

"Sie hat ein gut Werk an mir gethan. Daß sie dieß Wasser hat auf meinen Leib gegossen, ist sie zuvorkommen meinen Leib zu salben zu meinem Begräbniß." Mit diesen Worten deutet der Herr selbst gar schön das Liebesopfer der Maria und rechtfertigt rührend den bescheidenen Auswand, den sie um seinetwillen gemacht. Der arme Menschensohn, der nicht hatte da er das Haupt hinlegte auf Erden, war ja an kostspielige Chrenbezeugungen und prunkvolle Huldigungen keineswegs gewöhnt. Und wo die Liebe der Seinen, wo die Verehrung des Volks in diesem Betracht etwas Uebriges thun wollte, da lehnte er es demüthig ab, verbot sein Lob zu verkünden und entzog sich den geräuschvollen Huldigungen. Jest aber am Ziele seines Erdenwallens läßt er diesen Liebesdienst sich gefallen. Er nimmt ihn an im Rückblick auf sein beschlossenes Tagewerk als ein Zeugniß: du hast nicht vergeblich gearbeitet. Mag ein undankbares Volk dich vergessen, mag eine erbitterte Priesterschaft dich hassen bis in den Tod: es giebt noch Seelen, die es verstehen: lasset und ihn lieben, denn er hat und querst geliebt. Er nimmt ihn an jenen Liebesdienst im Hinblick auf sein bevorftehendes Ende als ein Pfand: du gehst nicht ungeehrt aus der Welt; magft du als ein Uebelthäter unter Henkershand sterben: mit dieser Narde nimmst du den Dank, die Liebe, die anbetende Verehrung der Deinigen mit ins Grab. Gewiß, der Herr brauchte diese Huldigung nicht. Alle Ehrenkränze, welche die Welt ihm zu Füßen legen mochte, sie konnten seiner inneren Herrlichkeit nichts hinzuthun, und wäre er ungesalbt und unbeweint ins Grab gesunken — er blieb doch der er war, der König der Ehren, gesalbt von Gott selbst mit der Fülle seines heiligen Geistes, und einzig dastehend in der Welt als das Musterbild einer gottwohlgefälligen Menschheit. Aber wenn es uns nach dem Hingang eines theuren Angehörigen wohlthut, uns sagen zu können: ich habe ihm vor seinem Ende noch eine Freude gemacht, noch einen Liebesdienst erwiesen, der sein Herz erquickte; wenn es uns rührt, zu vernehmen, wie einem unschuldig Berurtheilten, einem sterbenden Märthrer auf seinem letzten schweren Gang noch Zeichen der Liebe, der Achtung, der Berehrung vor Augen und zu Ohren kommen: so freut uns für den sterbenden Menschensohn dieses Liebesopfer der Maria, in welchem gleichsam aller Dank, alle Liebe, aller Segen, den er während seines Erdenwallens an Taufenden verdient und von Wenigen nur empfangen hatte, wie eine Quinteffenz zusammenfloß.

Fa noch mehr: in dieser Huldigung der Maria sehen wir vorgebildet alle die Lob- und Dankopfer, die der Welterlöser durch sein Leiden und Sterben sich verdient hat und die dem Erhöheten nun dargebracht werden von der Gemeinde der Erlösten. Es

ist eine königliche Ehre, welche dem Menschensohn mit jener Salbung widerfuhr mitten im Stande seiner Erniedrigung, von der ahnungs= vollen Seele einer begeifterten Frau. Nun aber find es Taufende und Abertausende, die dem Gekreuzigten und Auferstandenen huldigen als ihrem himmlischen König, Hohepriester und Profeten. Nun ist es die ganze Christenheit, welche die Opfer ihres Dankes anbetend ihm zu Füßen legt. Alle Thränen schmerzlicher Buße, dankbarer Freude, seliger Andacht, frommer Begeisterung, die jemals aus Christenaugen geflossen sind; aller Weihrauch des Gebets, der aus chriftlichen Gotteshäusern seit achtzehn Jahrhunderten emporsteigt zu Jesu Chrifto als dem hochgelobten Haupt seiner Gemeinde; alle die lieblichen geistlichen Lieder, in welche fromme Seelen, von der Liebe Jesu entzündet, sich in allen Sprachen ergossen haben, seine Geburt und sein Erdenwallen, seinen Tod und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und sein königliches Regiment zur Rechten des Baters zu feiern, — das alles sehen wir vorgebildet in dem Dankopfer der Maria, das alles ist gleichsam die duftende Narde, in welcher die Chriftenheit ihr Bestes, ihre höchsten Gedanken, ihre tiefsten Empfindungen, ihre köftlichsten Geisteserzeugnisse und edelften Herzensergusse dem zu Füßen legt, der sie mit seinem Blut er= kauft hat. Möchte die bevorstehende Betrachtung seines Leidens und Sterbens auch uns wieder die anbetungswürdige Herrlichkeit unfres himmlischen Königs, Hohepriefters und Profeten fräftig vor Augen stellen. Und wenn der Seher Johannes im obern Heiligthum den Lobgesang tönen hört: das Lamm das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichthum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit! so möge es auch hier unten wiederhallen: Ich auch auf den tiefsten Stufen, Ich will glauben, reden, rufen, Ob ich wohl noch Pilger bin: Jesus Christus herrscht als König, Alles sei ihm unterthänig, Ehret, liebet, lobet ihn! Aber was sagt die Welt dazu? Das Dankopfer der Maria zu

Bethanien, wiewohl für den Herrn eine bedeutungsvolle Huldigung,

2) für die Welt ifts ein Aergerniß und eine Thorheit, widerwärtig den Feinden des Herrn, und unverständlich seinen engherzigen Jüngern.

Von offener Feindschaft gegen Christum sehen wir allerdings nichts dort bei der Mahlzeit zu Bethanien, und auch der Verräther Judas versteckt seinen mißgünstigen Tadel hinter die heuchlerische Bemerkung: Warum ist diese Salbe nicht verkaust um dreihundert Groschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, heißt es, daß er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug was gegeben ward. Also nicht Sorge um die Armen wars, sondern Geiz, Habsucht, irdischer Sinn, warum er dem Herrn diese Ehre nicht gönnte.

Und wenn wir uns heutzutage umsehen in der Welt: tritt uns nicht viel kecker und nackter noch dieser irdische Sinn entgegen, der dem Herrn im himmel keine Chre gönnt, weil er nur an fich denkt und sein eigenes Interesse; jene gemeine Denkungsart, der jedes warme Gefühl, jedes begeisterte Wort, jedes fromme Werk einer edleren Seele etwas Unverständliches und Unbegreifliches, etwas Widerwärtiges und Verhaßtes, ein Aergerniß und eine Thorheit ift, weil man nur Sinn hat für irdischen Besitz und sinnlichen Genuß? Wo ein Opfer verlangt wird für einen christlichen Zweck, etwa für den Bau einer Kirche oder für die Glaubensgenossen in der Zerstreuung oder für die Mission unter den Heiden: wie oft heißt es da wie bei Judas: könnte dieser Aufwand nicht erspart, könnte dieß Geld nicht nüplicher verwendet werden für die Armen, während man im Grund nicht an die Armen benkt und nichts für die Armen thut, sondern nur seinen Widerwillen gegen das Christenthum, seine Gleichgiltigkeit gegen die Religion, seinen Geiz und seine Selbstsucht bemänteln will mit solch ehrbarem Gerede! Sieht ja doch der irbische Sinn unsrer Zeit in jedem Opfer. bas für ideale Zwecke gebracht wird, in jeder Unternehmung, die nicht dem handgreiflichen Nuten, dem gemeinen Bedürfniß oder doch bem sinnlichen Genusse bient, eine thörichte Verschwendung. Erklärt ja doch der Materialismus unfrer Tage die ganze Kirche mit all ihren Gnadenmitteln für eine Luxusanstalt und jeden Groschen der auf sie verwendet wird, für hinausgeworfenes Geld. Ja die Religion selber, der Glaube an einen Gott, die Hoffnung eines ewigen Lebens, die Schen vor der Sünde, das Streben nach dem Guten, jede That aufopfernder Liebe, alles Höchste und Beste, was des Menschengeistes Schmuck und Ehre ausmacht, was ein süßer Geruch ist vor Gott dem Herrn, diesen kalten Rechenmeistern ist es ein Aergerniß und eine Thorheit, worüber man naserümpfend spricht: Was soll doch dieser Umrath? Wir können sie nur in tiefster Seele bedauern diese

armen Menschen, die Unrath wittern in dem was uns himmlischer Balsam, paradiesische Lebensluft ist; denen nach dem Worte des Apostels das ein Geruch des Todes zum Tode wird, was uns ein Geruch des Lebens ist zum Leben.

Aber wenn wir auch ferne find von folch driftusfeindlichem Sinn, so sei auch fern von uns jene mürrische Frömmigkeit engher= ziger Jünger, die unfreundlich über Maria abspricht, weil sie ihr Thun nicht verfteht. Auch unter den übrigen Jüngern dort in Bethanien waren etliche, die unwillig murreten über das Liebesopfer der Maria. Es lag etwas Ungewöhnliches in dem Gebaren dieser dankerfüllten Seele, die nüchternen Fischersleute aus Galilaa verstandens nicht, es war nicht nach ihrem Geschmack, es gieng über ihren Horizont, darum schüttelten sie den Kopf dazu und murrten: was will das Weib? was foll dieser Unrath? Auch heutzutage, meine Lieben, und auch hier zu Land giebt es folch eine beschränkte Frommigkeit, solch ein engherziges Christenthum, wo einer ganz redlich seinem Gott und Seiland dient, aber nun meint über jeden, der nicht ganz auf seine Manier fromm ist, ohne weiteres den Stab brechen zu dürfen. Gin beschränktes Chriftenthum ift es, unwürdig eines evangelischen Christen, das nicht auch andern ihre Form läßt, Gott anzubeten und Chrifto zu dienen, das jeden Schmuck des Gottes= hauses für einen verwerflichen Luxus erklärt, das über ehrwürdige Gebräuche, daran andere von Kindheit auf sich erbauen, verächtlich abspricht, ohne ihre Bedeutung zu verstehen: was soll doch dieser Unrath? Eine engherzige Frömmigkeit, unziemlich für einen rechten Jünger Jesu ist es, die an allem ein Aergerniß nimmt, was über ihren gewohnten Gesichtskreis hinausgeht, und nun Runft, Wiffenschaft, Boefie für eitel Unrath erklärt, in jedem freien Flügelschlag des Geistes, in jeder frohen Wallung des Herzens etwas Gottloses wittert, und Sachen und Versonen, Worte und Werke anderer oft aufs plumpste migversteht, aufs liebloseste migdeutet, ohne zu ahnen, daß vielleicht auch in jenem Gottes Geist sich regt, daß vielleicht auch sein Opfer in Gnaden angesehen wird von dem großen Gott und milden Herrn im Himmel, der keines Menschen Dienst und Pflege bedarf und vor dem wir allesamt unnütze Knechte sind. D du hochmüthiger, liebloser, engherziger Jünger, wer bist du, daß du einen fremden Knecht richteft? Er steht oder fällt seinem Herrn. Du aber

sorge, daß du nur selber bestehest, nach dem Grundsat: Nun suchet man nicht mehr an einem Haushalter, denn daß er treu erfunden werde. So hieß es bei Maria. Ihr Dankopser, wie schnöd es auch von der seindseligen Welt und von den engherzigen Jüngern verkannt wird —

3) für die Geberin ist es ein schönes Ehrenzeugniß. Es kommt aus einem Herzen voll dankbarer Liebe und es trägt ein schönes Lob davon aus dem Munde des Herrn.

Fasset die Geberin ins Auge die dort den Salbenkrug zerbricht über Jesu Haupt. Es ist Maria von Bethanien. Sie die einst in Andacht versunken zu Jesu Füßen gesessen und die Welt und sich selbst vergessen hatte, indem sie seiner Rede zuhörte. Sie der er den heiß= beweinten Bruder aus dem Grabe hervorgerufen und lebendig wieder gegeben hatte. Und nun da der geliebte Meister noch einmal durch Bethanien kommt und mit ihr unter einem Dache weilt, nun drängte es fie, ihrem Dank für allen Segen seines Worts und für alle Erweifungen seiner Gnade einen würdigen Ausdruck zu geben, und kein Opfer ist ihr zu theuer, keine Narde zu köstlich, um dem Freund ihres Hauses, dem Freund ihrer Seele ihre Verehrung zu zeigen. Ift das nicht ein schönes Zeugniß für die dankbare Jüngerin? Ift es nicht eine freundliche Mahnung an uns alle: denk auch du an so viel Segen, den der Herr von Kind auf dir zugewandt durch sein seligmachendes Wort. Vergiß auch du nicht all der Barmbergiakeit und Treue, die er an dir gethan hat nach Leib und Seele. Laß auch du die Opferdufte beines Dankes zu ihm aufsteigen gen Himmel: bekenne auch du dich muthig zu ihm trop dem Spott der Welt, und wenn er als das hochgelobte Haupt seiner Gemeinde im Himmel thront, erhaben über beinen armen Dienst, so salbe auch du seine Füße auf Erden und diene seinen armen Gliedern, beinen leidenden Nebenmenschen hienieden in barmherziger Liebe.

Solch schöner Dienst dankbarer Liebe trägt ja auch ein schönes Lob davon aus dem Munde des Herrn. "Lasset sie mit Frieden, sie hat gethan was sie konnte. Wahrlich ich sage euch: wo dieß Evangelium geprediget wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtniß das sie jetzt gethan hat." Das war überschwenglich mehr als die demüthige Jüngerin erwartete. Kann ein schwacher Mensch ein schöneres Ehrenzeugniß davontragen als das?

Mag die Welt uns verkennen, wenn nur der Herr uns als die Seinen fennt; mag unser Thun Stückwert sein, wenn nur der barmherzige Richter über eine Seele spricht: sie hat gethan was sie konnte; mag unser Ruhm im Verborgenen bleiben und unser Gedächtniß vergehen: wenn nur im stillen Herzensgrund sein Geist uns Zeugniß giebt, daß wir Gottes Kinder seien, und am Schluß unsres Tagewerks der Herr uns seine treuen Knechte nennt, dann haben wir nicht umsonst gelebt und unsre Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. So möge denn das Vorbild der Maria und ihre dankbare Liebe, so möge die Leidensgeschichte des Herrn, der uns geliebt hat dis in den Tod, uns aufs neue zu dem Gelübde ernuntern:

Liebe, die für mich gelitten, Und gestorben in der Zeit; Liebe, die mir hat erstritten Ewge Luft und Seligkeit; Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Umen.

#### 25.

## Predigt am Sonntag Tätare.

(1873.)

#### Leidensgesch. 4.

Simon Petrus aber stund und wärmete sich. Da sah ihn eine andere Magd und sprach zu denen die da waren: dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Da sprachen sie zu ihm: bist du nicht seiner Jünger einer? Und er leugnete abermal und schwur dazu: ich kenne des Menschen nicht! Und über eine kleine Weile traten hinzu die da stunden und sprachen zu Petro: wahrlich, du dist auch einer von denen, ein Galiläer; denn deine Sprache verräth dich und lautet gleich also. Spricht des Hohenpriesters Knechte einer, ein Gesreundter deß, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: sahe ich dich nicht im Garten dei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, hub an sich zu bersluchen und zu schwören und sprach: ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr saget! Und alsdald krähete der Hahn zum andernmal. Und der Herr wandte sich und sahe Petrum an. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: ehe der Hahn zweimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus gieng heraus, hub an zu weinen und weinete bitterlich.

Die Leidensgeschichte Jesu ist ein hellleuchtender Tugendspiegel, in den wir nie hineinblicken können, ohne dem heiligen Dulder der da an uns vorübergeht, bewundernd und anbetend das Bekenntniß zu Füßen zu legen: wer ist wohl wie du? und einzustimmen in

das Zeugniß jenes römischen Hauptmanns unter dem Kreuz: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen! Die Bassionsgeschichte ift aber auch ein scharfgeschliffener Sündenspiegel, aus welchem uns die menschliche Sünde entgegenblickt in den ver= schiedensten Geftalten, und der uns, so oft wir uns drin beschauen, allemal wieder das schmerzliche Geständniß abnöthigt: du Herr bist gerecht, wir aber muffen uns schämen. Wir, das heißt wir alle, auch die Befferen und Beften. Denn nicht nur die Bosheit der Böfen, auch die Schwachheit der Guten, nicht nur der Verrath eines Judas, sondern auch die Verleugnung eines Petrus tritt uns da beschämend vor Augen. Daß die Schlechten schlecht sind, das wissen wir wohl. Daß in der untersten Hefe des Volks, in der rohen Masse der Mensch= heit viel bose Gelüste und arge Leidenschaften schlummern, die nur geweckt werden dürfen, um in den schlimmsten Thaten auszutoben, das zeigt uns nicht nur der Straßenpöbel von Jerusalem mit seinem Rreuzige, freuzige! wir haben in unsern eigenen Straßen eine kleine Probe davon hören und sehen können in den jüngsten Tagen und Nächten, und mit Abscheu wendet jeder Bessere von solchen Freveln sich ab. Aber daß auch die Guten im Grunde nicht gut sind, daß auch im bessern Menschen noch ein gefährlicher Rest von Sünde steckt, daß auch ein redlicher Christ nicht Ursach hat, auf andere herabzublicken mit dem Gefühl: Ich danke dir Gott, daß ich nicht bin wie dieser, das vergessen wir so gern, daran mahnt uns der gefallene Betrus. Und daran wollen wir uns jetzt mahnen laffen, indem wir beträchten

### Des Petrus Berleugnung oder die schwache Stunde eines Jüngers.

- 1) der Sündenfall,
- 2) der Gnadenblick,
- 3) die Reuethränen —

das sind die Punkte, bei denen wir verweilen. Der Herr segne unsre Betrachtung und schreibe es uns allen ins Herz: Wer da stehet, sehe zu, daß er nicht falle! Amen.

Des Petrus Verleugnung oder die schwache Stunde eines redlichen Jüngers möge uns allen heut zum warnenden Exempel werden. Wir sehen 1) den Sündenfall des Petrus, und sehen daran wie schlimm die Welt, wie schwach das Herz, wie stark die Sünde ist.

"Simon Petrus aber stund und wärmete sich" am Rohlfeuer dort in des Hohepriesters Schloßhof. Und um ihn stund und trieb sich die Dienerschaft herum, die Knechte und Mägde des Hauses, die bei der nächtlichen Rathsversammlung zur Aufwartung berufen waren; die Sascher und Gerichtsdiener, welche Jesum gefangen eingeliefert hatten und nun während seines Berhörs auf weitere Befehle warteten. Diese Leute waren wohl nicht schlimmer als andere ihres gleichen heute noch find. Und doch möchte man dem Betrus dort am Kohlfeuer unter dem Gefinde zurufen: Armer Jün= ger, du stehst da auf einem gefährlichen Plat; du bist da in einer Gesellschaft die nicht für dich taugt. Gieb Acht, daß es dir an diesem Feuer nicht geht wie dem Nachtfalter, der ums Licht flattert bis er fich die Flügel versengt, und du von diesem Feuer weggehst mit einem Brandmal im Gewissen. Ober saget, meine Freunde, wenn Betrus seinem Herrn zur Seite geblieben wäre in jener gefährlichen Stunde, wie Johannes, der mit hineinging in des Hohepriesters Palast, und hätte in sein heiliges Antlit schauen, hätte sein majestätisches Befenntniß hören können auf des Hohepriesters Frage: Bist du Christus, der Sohn Gottes des Hochgelobten? — "du sagests, ich bins," — hätte da der Jünger wohl schwören können: Ich kenne des Menschen nicht? Hätte nicht die heilige Nähe des Herrn ihn schützen muffen vor solch tiefem Fall? — Ober wäre er ganz weggeblieben, hätte er im stillen Kämmerlein mit Gebet oder hinter verschlossenen Thüren mit den andern Jüngern abgewartet was da kommen sollte: meinet ihr nicht, er wäre bewahrt geblieben vor Sünde durch die Gegenwart der Brüder, ja er hätte seine Brüder noch zu stärken vermocht? Aber jene Gesellschaft dort im Hofe des hohepriesterlichen Palastes wird ihm gefährlich; die neckenden Fragen der Anechte und Mägde treiben ihn in die Enge. Er fürchtet ihren Spott; er fürchtet für sein eignes Leben. Er denkt vielleicht nebenbei: diesem Gefinde bin ich keine Rechenschaft schuldig von meinem Glauben; was ich da bei Nacht im Winkel spreche, hat keine Bedeutung, meinem Herrn schadets nicht, meine Brüder hörens nicht, mit den Wölfen muß man eben heulen. Und so macht er sich gemein mit gemeinen Leuten, thut in der schwachen Stunde einen tiefen Fall und verleugnet seinen Herrn und Meister als ein feiger, treuloser Knecht. Sehet da die Macht der Umgebung auch auf ein besseres Gemüth. Dieser Petrus, ge= schieden von seinem Herrn, getrennt von seinen Brüdern, hineinge= ftellt unter das Gesinde — das ift der Mensch, der Chrift, sich selbst überlassen und preisgegeben den Versuchungen der Welt. Wer unter uns die Welt kennt, der hat auch ihre Macht schon erfahren, womit fie uns bald lockt bald schreckt, bald berauscht bald einschüchtert, und wird mit Beschämung bekennen: was Petrus da thut, das ist auch mir schon begegnet, nicht einmal, nicht dreimal nur, sondern oft und viel: daß ich den Herrn, den ich im Herzen trug, erkannte, liebte und verehrte, nicht wagte mit dem Munde zu bekennen; daß ich den Glauben, den ich in großen Proben, wo es Leib und Leben gilt. nicht leicht verleugnen würde, bei geringem Anlaß, in luftiger Ge= sellschaft preisgab mit der Ausflucht: hier ist nicht der Ort, ein Zeugniß abzulegen; daß ich das was ich an heiliger Stätte, angefaßt von der Nähe des Herrn, getragen von der Gemeinschaft der Glaubigen, gefühlt, erkannt und versprochen hatte, draußen verleugnete mit Wort und That, weil ich vereinzelt stand in der ver= suchungsvollen Welt! — Ja die Welt ist schlimm.

Und das Herz ist schwach — schwach bei allem guten Willen. Davon ift Petrus ein warnendes Exempel für ewige Zeiten. Wenn irgend einer von den Jüngern hätte mit Ehren bestehen sollen in der Feuerprobe jener Nacht, so war es dieser. Der Petrus, deffen Kraftnatur Jesus selber mit dem Beinamen Felsenmann bezeichnete: der Petrus, dessen Bekenntnißeifer einst allen übrigen Jüngern vorauseilte mit dem Zeugniß: wir haben geglaubet und erkannt, daß du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes; der Petrus, dessen Jüngertreue sich noch vor ein paar Stunden zu dem Versprechen verstieg: wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich mich nicht ärgern; der Petrus, deffen Schlagfertigkeit noch in Gethsemane das Schwert gezückt hatte zur Vertheidigung seines Herrn. Aber wo ist er hingekommen dieser Petrus, jett in der schwachen Stunde? Aus dem Felsenmann ist ein schwankes Rohr geworden; aus dem Bekenner ein Verleugner; aus dem streitbaren Mann ein verzagtes Rind; aus dem treuen Jünger der mitgehen wollte ins Gefängniß und in den Tod, ein Ausreißer, der schon im Borhof des Gerichts= saals sich lossagt von seinem Herrn. Man ist gewöhnt alle Sabre

wieder sich über diese Verleugnung zu wundern und über diesen Petrus zu schelten. Und doch ist im Grund wenig dabei zu ver= wundern und niemand zu schelten als wir selbst. Denn dieser Betrus dort, den wir fast nicht mehr kennen, der sich selbst nicht mehr kennt in der schwachen Stunde, ist niemand anders als der natürliche Mensch, auf sich selbst gestellt und sein schwaches Herz, und wer unter und sich selber kennt, der wird gestehen mussen mit einem Baulus: Wollen hab ich wohl, aber Bollbringen des Guten finde ich nicht, und wirds erfahren haben wie dieser Petrus: das Böse das ich nicht will, thue ich, und wenn ich in besseren Stunden für alles Gute begeiftert war und mich erhaben glaubte über jeden Fehl= tritt: in schwachen Augenblicken wurde ich wieder übereilt von einer Schwachheit, die ich bei meinen Grundsätzen und meinen Vorfätzen eine Stunde zuvor noch für rein unmöglich hielt. Ja des Menschen Herz ist ein tropig und verzagtes Ding. Vom rechten Wissen ists noch weit zum Thun; vom frommen Fühlen noch weit zum Handeln; vom guten Vorsatz noch weit zur Erfüllung; vom schönen Anfang noch weit zur Bewährung. Selbst ein redlicher Chrift mit seiner Erkenntnißstufe, seinem Bekenntnißeifer, seinem Gnadenstand und seinem Heiligungsernst ist nicht über jede Versuchung hinweg; und der Ertrag eines ganzen Chriftenlebens kann wieder in Frage geftellt werden in einer schwachen Stunde, wo man sicher, leichtsinnig, hochmüthig es vergißt: wer da stehet, sehe wohl zu daß er nicht falle. Die Welt ist schlimm, das Herz ist schwach.

Und die Sünde ist stark. Welch gefährliche Macht die Sünde hat, wie sie auf abschüssiger Bahn uns immer weiter reißt und wenn man ihr den Finger reicht, die Hand, den Arm und wo möglich den ganzen Menschen nimmt, das sehen wir an Petrus und seiner dreismaligen, immer frecheren Verleugnung. Zuerst leugnet ers schüchtern: ich bins nicht; dann als man ihm schärfer zusetz, bestreitet ers desstimmt und entschieden: ich kenne ihn nicht; endlich überlaut in Zorn und Grimm, um die lästigen Frager abzuschütteln, verschwört und verslucht er sich, daß mans im Gerichtssaal drinnen hört: ich kenne des Menschen nicht von dem ihr saget. Das ist die Macht des Vösen die eine Menschenseele immer fester umstrickt, immer tieser in den Staub zieht. So hat schon mancher mit der Sünde gespielt und eher sichs versah, ist er ihr Sklave geworden; hat nur am Kande des

Sündenkelchs nippen wollen und konnte nicht mehr absetzen bis er geleert war auf die gistige Hefe; hat zuerst eine Unwahrheit gesagt und dann weil er nicht mehr mit Ehren zurück konnte, auf die Lüge einen Meineid gesetzt; ist ausgegangen zu stehlen und weil er sich entdeckt sah, heimgekommen als ein Mörder; hat das sechste Gebot übertreten und hernach, um seine Schande zu bedecken, das sünste: du sollst nicht tödten, oder das achte: du sollst kein falsch Zeugniß reden. Und ists nicht so weit mit dir gekommen, so schreib es nicht beinem eignen Verdienste zu, sondern dank es der göttlichen Gnade und siehe am

2) Gnadenblick Jesu die göttliche Gnade, die auch auf Frrwegen über uns wacht, in unsern Sünden uns straft, zu unsrem Herrn uns zurückführt.

"Und der Herr wandte fich und sahe Petrum an." Und dieser ftumme Blick, von dem gebundenen Heiland drinnen durch die offene Halle dem Petrus draußen zugeworfen — wie viel sagte er dem treulosen Jünger! "Der Herr wandte sich und sahe Petrum an." Das war ein Blick der Gnade, die auch auf unsern Frrwegen über uns wacht. Daß sein herr ihn sehe und höre, daran dachte Betrus bei seiner Verleugnung mit keinem Gedanken. Da trifft ihn mit dem Hahnenschrei zugleich der Blick des Herrn und sagt ihm zu seinem tief= ften Schrecken: der Herr weiß von dir, wenn auch du von ihm nichts mehr wissen willst; sein Aug hat dich gesehen, sein Ohr hat dich gehört; und so ist ihm dieser Blick wie ein Blitzstrahl in der Nacht, der ihm den Abgrund aufdeckt woran er steht. — Auch uns, meine Lieben, begleitet das allsehende Auge des treuen Menschenhüters auf allen unsern Wegen. und wenn wir unsern Blick öfters gen Himmel erhöben: unser Auge müßte manchmal dem seinigen begegnen; wenn wirs fleißiger bedächten: das heilige Auge meines Gottes und Heilandes ruht auf mir: wir müßten oft erschrecken und stille stehen und umkehren auf unsern Wegen. Obs ein Hahnenschrei ist oder eines Menschen Mund. wodurch Gott unser schlafendes Gewissen weckt; obs die Sterne am Himmel sind, die uns wie heilige Augen des allsehenden Gottes an= funkeln auf nächtlichen Sündenwegen, oder obs ein Blick ist aus menschlichen Augen, aus treuen Vater=, Mutter= Lehrer= und Freun= besaugen, wodurch die ewige Liebe uns warnt, vergiß es nicht. o Mensch: "bes Herrn Augen sehen auf eines jeglichen Wege." (Siob

34, 2.) Wenn auch du ihn aus den Augen verlierst, Gott läßt dich nicht aus dem Auge. Wenn auch kein Menschenauge dich entdeckt auf deinen Wegen: der wacht über dir von dem es im Psalm heißt (139): "Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehest alle meine Wege. — Spräche ich: Finsterniß möge mich decken, so muß die Nacht auch Licht um mich sein; denn auch Finsterniß nicht finster ist bei dir."

"Jefus wandte fich und sabe Betrum an." Das war ein Blick der Gnade, die auch auf Frrwegen über uns wacht und in unsern Sünden uns ftraft. Reden konnte der Herr nicht mit seinem Jünger, aber dieser Blick sagte ihm mehr als eine lange Predigt, denn es war ein Blick heiligen Unwillens der ihm wie ein Schwert durch die Seele gieng und ihn fragte: Ists möglich? Ist das mein Betrus; der Fels auf den ich meine Gemeinde gründen will; der Jünger der noch diese Nacht mir Treue geschworen und den ich so ernstlich gewarnt habe: ehe der Hahn zweimal fräht wirst du mich dreimal verleugnen? — Meine Freunde! Der unwillige Blick eines Baters, dem man ungehorsam gewesen, das wehmüthige Auge einer Mutter, die man betrübt hat, es geht einem nicht ganz verdorbenen Kinde zu Herzen und thut ihm weher als Scheltwort und Schläge. Und ist ein Kind Gottes hier, dem es ernstlich zu thun ist um das Wohlgefallen seines himmlischen Baters, so frage bich: muß das Auge des heiligen Gottes nicht manchmal mit Mißfallen auf mich hernieder blicken, und wenn der heilige Menschensohn noch auf Erden wandelte, würde nicht auch mich sein strafender Blick oft treffen, weil ich ihm ein untreuer Jünger bin.

Laß ihn dir nur zu Herzen gehen, diesen strasenden Blick des Herrn: es ist ein Blick der Gnade, der zwar über deine Sünde dich strast, aber dich auch zurückruft zu deinem Herrn. "Tesus wandte sich und sahe Petrum an." Und in diesem Blick lag doch auch etwas von der alten Liebe, die den tiesgefallenen Jünger nicht aufgab. Er würdigt ihn doch noch eines Blicks, wenns auch ein schmerzlicher ist, und dieser Blick ist wie ein Rettungsseil, dem tiesgefunkenen Jünger zugeworsen, damit er nicht ganz untergehe in Sünd und Schande, und was der Herr später beim Wiedersehen am See Genezareth seinen Jünger so rührend mit Worten fragt, das fragt er ihn jetzt schon mit diesem stummen Blick: Simon Johanna, hast du mich lieb? So sei denn auch uns dieser Blick Jesu ein Sinnbild der ewigen Liebe und Erbarmung,

die keine Seele will verloren gehen lassen und auch den Tiefgefallenen noch zurückruft auf den Weg des Friedens. In wenn kein Mensch dich eines Blickes mehr würdigte, wenn die heiligen Engel selbst zürnend ihr Antlit von dir abwendeten: die Liebe deines Schöpfers und Erlösers giebt dich noch nicht verloren. Jeder Sonnendlick in deinem Leben ist ein Liebesblick deines Gottes und Heilands, der dir zuruft: Gieb mir, mein Kind, dein Herz. So oft du Gottes Wort hörst in seinem Haus, so oft du eine bessere Regung fühlst in deinem Herzen, so blickt der Herr dich wieder in Gnaden an und will dich zu sichen aus lauter Güte. — Wohl dem, der sich ziehen läßt! Sehet noch

3) die Reuethränen des Petrus, mit denen er zum Herrn zurückkehrt in herzlicher Buße, kindlichem Glauben und neuem Gehorsam.

"Und Petrus gieng hinaus, hub an zu weinen und weinete bitterlich." Nun war das Eis gebrochen, und wie der Frühling nicht fern ist, wenn der Schnee schmilzt und die Bächlein wieder fließen, so find auch diese Thränen des Petrus das erste Lebenszeichen, daß sein besseres Ich wieder erwacht ist in seiner Brust. Wohl sind es zunächst schmerzliche Thränen einer bittern Reue und Selbstan= klage, womit er hinausgieng aus dem lärmenden Gewühl im Hof in die stille Nacht, um sich auszuweinen vor Gott. Aber diese bittern Thränen können ihm nicht erspart werden. Und es thäte manchem Menschen gut, wenn er auch so hinausgienge aus dem Weltgetümmel in dem er sich selbst verloren hat, um wieder zu sich selber zu kommen. Es stünden manchem vielleicht auch unter uns solche Vetrusthränen wohl an, wenn er einmal ernstlich nachdächte über sich selbst, über seine arme Seele, über sein öbes Leben, über sein verlorenes Tugendglück. über seine verscherzte Himmelskrone. Und gesegnet sei jede Thräne ernstlicher Buße und herzlicher Reue die vor Gott fließt in stiller Nacht ober am hellen Tag, im Gotteshaus ober im Kämmerlein. Selig find die da Leid tragen, denn sie sollen getröftet werden.

Waren doch auch unsres Petrus Thränen heilsame Tropfen, ein gesegnetes Bad der Wiedergeburt für seine Seele. Der verzwei= felte Judas konnte nicht mehr weinen, er hatte keinen Glauben mehr. Aber der reuige Petrus weinte sich wieder gesund, denn er nahm in die Nacht hinaus den Gnadenblick seines Herrn, daran hielt er sich im Glauben, bis er den Friedensgruß des Auferstandenen vernehmen und sich ihm zu Füßen wersen durste mit dem Bekenntniß: du weißest alle Dinge, du weißest daß ich dich lieb habe. Auch du mein Christ, wenn dir deine Sünden herzlich leid sind, darsst nicht verzagen, sondern an Gottes Gnade glauben, die größer ist als unsre Sünde, und sollst gerad in der bevorstehenden Festzeit unter dem Kreuz Jesu es vernehmen: Ihr seid versöhnt mit Gott, und aus dem Munde des Auferstandenen es hören: Friede sei mit euch!

Und dann gehe hin, um beine Buße und beinen Glauben zu erproben in neuem Gehorsam! Wer sehen will, wie nach einer schwachen Stunde ein rechter Jünger Jesu sich aufrafft in der Kraft des Herrus des Pfingstfests und der Apostelgeschichte mit dem Petrus der Leidensgeschichte und lerne wie aus dem Verleugner ein Bekenner, aus dem schwanken Rohr ein Felsenmann geworden ist. Möchten auch unsre Reuethränen solche Früchte eines neuen Gehorsams schaffen; möchten auch unser schwachen Stunden zu Gnadenstunden, zu Gesburtsstunden eines neuen Lebens werden, aus denen wir hervorgehen mit dem Entschluß und mit dem Gebet:

Auf will ich von Sünden stehen Und zu meinem Vater gehen; Seele, Seele, es ist Zeit, Tod ist nah und Ewigkeit!

Halt mich fest in deiner Gnade, Führe mich auf rechtem Pfade, Daß ich dir beständig treu Und im Guten standhaft sei.

Umen.

### 26.

# Predigt am Sonntag Judika.

(1858.)

2. Kor. 5, 14-21.

Denn die Liebe Christi dringet uns also; sintemal wir halten, daß, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für sie alle gestorben, auf daß die so da leben, hinsort nicht ihnen selbst leben, sondern dem der für sie gestorben und auserstanden ist. Darum von nun an tennen wir niemand nach dem Fleisch; und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jeht nicht mehr. Darum,

ift jemand in Chrifto, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alkes neu worden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnet hat durch Jesum Christ, und das Amt gegeben, das die Bersöhnung prediget. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christus statt, denn Gott vermahnet durch uns; so ditten wir nun an Christus statt: lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

Wir stehen wieder am Vorabend heiliger Tage, im Vorhof zum Heiligthum, ja zum Allerheiligsten des Neuen Bundes, an der Schwelle der Charwoche, die eindringlicher als jede andere von den zweiundfünfzig Jahreswochen die große Heilsthatsache verkündet: Sott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber. — Wie dort im Alten Bund am großen Versöhnungstag, wenn der Hohepriester mit Rauchfaß und Opferschale ins Allerheiligste hinter den Vorhang trat, um sein Versöhnungsamt zu verrichten für das Bolk, die Menge der Gläubigen andächtig harrend außen stand bis sein Wiederherauskommen anzeigte: Es ist vollbracht; ihr seid ver= föhnt mit Gott; gehet hin im Frieden! — so steht auch nun wieder in diesen Tagen die glaubige Gemeinde des Neuen Bundes in an= betungsvoller Stille da vor dem heiligen Geheimniß der Versöhnung. bis wieder am Charfreitag das große Schlußwort erschallt: es ift vollbracht! und wir am Ofterfest heimgeben dürfen mit der erneuten Berficherung: Er ist um unfrer Sünden willen gestorben und um unfrer Gerechtigkeit willen auferweckt. Der große Hohepriester freilich, der die Welt erlöst und die Menschheit verföhnt hat mit Gott. der tritt in diesen Tagen nicht sichtbar und persönlich in unfre Mitte. Denn nachdem er sein vollgiltiges Opfer gebracht, ist er eingegangen ins Allerheiligfte des himmels, um dort für fein Volk zu bitten. um von dort seine Gemeinde zu segnen. Aber damit seines Ver= föhnungswerks hienieden nicht vergessen werde, damit das Wort von ber Versöhnung nicht verloren gehe in der Welt, damit der Segen feines Opfers fortgepflanzt werde von Geschlecht zu Geschlecht, darum hat er auf Erden das Amt gestiftet, das die Versöhnung predigt.

Das ist das Amt, von dem der Apostel Paulus mit hohem Ernst und heiliger Freude in unsver Abendlektion spricht. Das ist das Amt, das wir, eure Prediger und Seelsorger, als Botschafter an Christus statt, trop unsver Schwachheit und Unwürdigkeit unter

euch zu führen berufen sind. Das ist das Amt, das euch an allen, Geliebte, von Kind auf gearbeitet und euch schon durch so manches Predigers Mund, in allerlei Tonarten und Redeweisen, bald mit strasendem Ernst, bald mit bittender Liebe doch immer nur die Eine Mahnung zugerusen hat: lasset euch versöhnen mit Gott. Es wird uns beiderseits gut kommen, wird euch und mir sowohl zur heilsamen Demüthigung, als zur freundlichen Ermunterung dienen, über dieses hohe und doch so viel verachtete, über dieses süße und doch auch so schwere und verantwortungsvolle Amt etwas weiter nachzudenken. Und so lasset mich unter Gottes Beistand euch vorhalten

die herrlichkeit des Amis, das die Berföhnung predigt.

Wir betrachten dabei:

- 1) die hohe Vollmacht drauf es ruht,
- 2) den edlen Sinn den es erheischt,
- 3) die frohe Botschaft die es bringt,
- 4) die großen Wunder die es wirkt.

Hab Dank, Herr, für dies Umt, Durch welches man dich höret, Das uns den Weg zu Gott Und die Versöhnung lehret, Durchs Evangelium Ein Häuflein in der Welt Berufet, sammelt, stärkt, Lehrt, tröstet und erhält. Amen.

Es war mir und vielen eine rührende und erhebende Feier, als ich am vorigen Sonntag in einer benachbarten Gemeinde einen lieben Amtsbruder inveftirte und zum Predigtamt und Hirtendienst an seiner neuangewiesenen Heerde einsegnete. Manches Auge wurde seucht und durch manches Herz gieng ein frommer Schauer, ja das kleine unscheindare Dorffirchlein verklärte sich zu einem Allerheiligsten, zu einem Thronsaal des gegenwärtigen Gottes, als der treue Diener des Evangeliums im Namen des großen Erzhirten seine Heerde begrüßte, und knieend den Segen der Kirche auf sein Haupt empfing. Es war die Herrlichkeit des Amtes, das die Versöhnung predigt, es war insbesondere

1) die hohe Vollmacht drauf es ruht, was uns da recht groß und neu vor die Seele trat. "Wir sind Votschafter an Christus Statt, denn Gott vermahnet durch uns" — diese Wahrheit ward da dem Prediger und den Zuhörern wieder seierlich in die Erinnes rung gerusen. Durch alle Geschlechter und Jahrhunderte blickten wir in Gedanken rückwärts dis zur göttlichen Einsehung des Predigts

amts, und sahen anbetend im Geiste den vor uns stehen, der einst seinen Jüngern befahl: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Areatur, und zu seinem Petrus sprach: waide meine Schafe, waide meine Lämmer, und von seinem Paulus bezeugt: dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, daß er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel; und der durch soviel Generationen der Menschen, durch soviel Stürme der Zeiten herunter dis auf diesen Tag das Umt das die Versöhnung predigt mächtig beschützt und gnädig seinem Volk erhalten hat.

Dieser unsver hohen Vollmacht aber sollen wir gedenken nicht nur an einem Investiturtag, sondern so oft wir auf die Kanzel steigen, oder am Altar und Taufstein stehen, oder in die Schule gehen, oder an ein Krankenbett treten, oder sonst eine Amtshandlung verrichten im Dienste des Herrn. Wir sind Botschafter an Christus Statt; Gott vermahnet durch uns! — das müssen eure Prediger sich selber immer wieder sagen zum hohen Trost wie zur tiesen Beugung in ihrem Beruf.

Ein Trost ists uns, wenn wir die Schmach unsres Amtes tragen muffen vor der Welt, oder wenn wir die Herzenshärtigkeit so vieler beseufzen, bei denen es heißt: wer glaubt unfrer Predigt, oder wenn wir unfre eigene Schwachheit und Untüchtigkeit mit Schmerzen fühlen, ein hoher Trost ists uns dann, zu uns selber sagen zu dürfen; du bift ein Botschafter an Christus statt. Gin Botschafter deffen, der auch Schmach litt im heiligen Amt mehr als du, darum schäme dich nicht seiner Schmach; ein Botschafter dessen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, darum fürchte dich nicht vor der Welt; ein Botschafter dessen, der mit seiner Kraft mächtig ist in den Schwachen, darum verzage nicht ob deiner Schwachheit; ein Botschafter dessen, ber nicht will daß eine Seele verloren gehe, darum werde nicht mübe, zu suchen was verloren ist. Aber freilich eben darum auch zur tiefen Beugung wird es euren Predigern, wenn fie fich sagen: wir find Botschafter an Christus Statt, Gott vermahnet durch uns. Bin ich denn auch würdig meines heiligen hohen Amtes und dessen der mirs vertrauet hat? Hab ich denn auch seine Botschaft immer ausgerichtet nach bestem Wissen und Gewissen? Hab ich sein Wort lauter und rein verkündigt so gut ichs verstehe? Hab ich meine Lehre auch ge=

ziert durch mein Leben soweit ichs vermag? Hab ich ihm der Seelen mit Wissen keine verwahrlost, die er mir anvertraut hat? Mach ich dem keine Schande, der mich zu seinem Botschafter berusen hat, dem großen Erzhirten, dem heiligen Vater im Himmel? Werd ich einst bestehen in der Rechenschaft, wenn ich heimkomme von meinem Botenzbienst? Solche Fragen, meine Lieben, glaubets, sie können einem Diener des Evangeliums recht schwer auß Herz fallen an einem Sonntag Abend, oder an einem Wochenschluß, oder im Rückblick auf ein Amtsjahr, oder beim Abschied von einer Gemeinde, oder einst beim Abschied vom irdischen Beruf; daher ein sehr treuer Diener unser evangelischen Kirche einmal gesagt hat, ein Geistlicher könne wohl mit Gottes Hisse seing, aber schwerlich fröhlich sterben beim Rückblick auf sein Amt, beim Hindlick auf seine Rechenschaft.

Aber, wenn wir, eure Prediger, es uns selbst sagen zur Beusgung und Ermunterung, so dürsen wir wohl bitten: lasset auch ihrs euch zur Beherzigung gesagt sein: Wir sind Botschafter an Christus Statt, Gott vermahnet durch uns. — Sei unsre Stimme noch so schwach, unsre Person noch so gering, unser Dienst noch so mangelshaft — Eins haben wir für uns, und das dürst ihr nicht verachten: es ist Gottes Wort das wir predigen; Einer steht hinter uns, und dem könnet ihr nichts anhaben: Jesus Christus, der uns und euch von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.

Wir sind Botschafter an Christus Statt; so nehmet denn das Wort göttlicher Predigt an Iernbegierig, sanstmüthig, dankbar, nicht als Menschenwort, sondern wie es denn wahrhaftig ist als Gottes Wort; Gott vermahnet euch durch uns an Christus Statt, so höret aus unsrem Menschenwort die Stimme dessen heraus, der euch durch uns zuruft: Gieb mir, mein Sohn, gieb mir, meine Tochter, dein Herz. Keine Predigt ist so schwach, so nur etwas von Gottes Wort drin ist, daß nicht ein Iernbegieriges Herz etwas Gutes draus mitznehmen könnte. Kein Christ ist so weit, daß er nicht noch etwas Iernen könnte aus Gottes Wort, daß ihm nicht ein Botschafter Christi noch etwas sagen dürfte im Namen seines Herrn. — Und wenn ein redlicher Diener des Evangeliums Ieeren Bänken und tauben Ohren predigt und die, an die er gewiesen ist, ihn nicht hören, seis aus Leichtsinn oder aus Hochmuth, dann steigen seine Seufzer zu dem

empor, der einst klagend ausrief über sein unglaubig Volk: Jerusassalem, Jerusalem, wie oft hab ich deine Kinder um mich versammeln wollen wie eine Henne ihre Richlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und wenn ein leichtfertiges Geschlecht den Botschaftern Christi die Gnadenbotschaft des Evangeliums heimsschlägt, dann wird den Verächtern einst auß Haupt fallen das Wort des Herrn an seine Jünger: wer euch höret, der höret mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. — Davor behüt uns, lieber Herr und Gott! Gott der Wahrheit und der Liebe, Dir sei Lob und Dank gebracht, Daß man uns dein Wort beschriebe, Das die Seelen selig macht; Lehre selbst uns herzlich danken, Schließ in unsres Herzens Schranken Diesen beinen theuren Schap Als in einen Sammelplaß.

Aber die Herrlichkeit des Amtes das die Versöhnung predigt, zeigt sich nicht nur in der hohen Vollmacht, darauf es ruht, sons dern auch

2) in dem edlen Sinn, ben es erheischt. Mis ber Berr einst seinen gefallenen Betrus aufs Neue in seinen Dienst berief, ba fragte er ihn dreimal mit bedeutsamem Ernst: Simon Johanna, hast du mich lieb? Und dann erst betraute er ihn mit dem Hirtenamt: waide meine Schafe, waide meine Lämmer. Und wenn Paulus in unfrem Text seinen Korinthiern die Botschaft von der Versöhnung bringt, so schickt er die Erklärung voraus: die Liebe Christi bringet uns; die Liebe, will er fagen, die wir von Chrifto erfahren, die Liebe, die wir zu Chrifto empfinden, die Liebe, die wir in Chrifti Sinn und Geist auch zu euch im Herzen tragen, die dränget uns, daß wir feine Ruhe haben bis auch ihr ihn kennet und liebet, daß wir alle Tone bes Ernfts und ber Milbe anschlagen, um an eure Herzen zu kommen; die Liebe Chrifti die drängt uns, euch zu predigen, an euch zu schreiben, zu euch zu tommen über Land und Meer, ja ins Ge= fängniß und in den Tod zu gehen um euret- und um eurer Seligkeit, um Christi und um seines Evangeliums willen.

Wer müßte sich nicht tief in die Seele hinein schämen und tief in den Staub hinab beugen vor solchem edlen Liebessinn, wie ihn ein Paulus bewährt samt jenen ersten Glaubenszeugen die alles hinopferten mit Freuden für den Herrn und seine Gemeinde: Hab und Gut, Ruhm und Ehre, Glück und Vergnügen, Jugend und Gesundheit, Leib

und Leben! Und doch, wenns auch solche Opfer nicht mehr gilt: nur der ift auch heute noch geschickt, des Herrn Heerde zu waiden, der auf seine Frage: haft du mich lieb? antworten fann: Herr du weißest, daß ich dich lieb habe. Rur soweit ist unser Dienst an Gottes Wort gott= wohlgefällig und fruchtbar, als von der Liebe Chrifti darin wohnt und wirkt. Gelehrsamkeit im Ropf, Beredtsamkeit im Mund, Gewandt= heit im Geschäft, Kenntniß der Welt, Gewissenhaftigkeit im äußern Beruf — bas alles ift gut zum Dienft am Evangelium, aber bem allem fehlt die Seele, fehlt der Pulsschlag des Herzens, wo nicht die Liebe Christi und bringet und beseelt. Schon ein Handwerk, ein Staatsamt, irgend einen weltlichen Beruf kann man ja nicht recht ausrichten ohne Lust und Liebe; thut man nur handwerksmäßig seine Schuldigkeit, macht man nur sein Geschäft ab ohne daß das Herz dabei ist, so ists eben Miethlingsdienst und Pfuscharbeit. Wie viel mehr wir, die wir an den Herzen arbeiten, muffen selbst das Herz mitbringen zu unfrem Beruf; wie viel mehr wir, die wir im Dienste der ewigen Liebe stehen, brauchen Liebe in unsrem Amt, sonst sind wir ein tonend Erz und eine klingende Schelle. O wie kalt stehen wir auf der Kanzel, wie matt stehen wir in der Schule, wie leer stehen wir an den Kranken= betten, wie muthlos stehen wir vor der Welt, wie unbefriedigt stehen wir in unfrem Rämmerlein, wenn der Kirchenrock von der Schulter ge= fallen, wie elend und verworfen stehen wir einmal vor Gottes Richter= stuhl, wenn das Amtskleid uns abgezogen ist, wie ist unser ganzer Beruf ein Miethlingsbienst und eine große Lüge — ohne Liebe zum Herrn, ohne Liebe zu seinem Wort, ohne Liebe zu seiner Gemeinde, ohne Liebe zu seinen mit Blut von ihm erkauften Schafen und Lämmern!

Glaubets, daß der Geist Gottes uns da manche scharfe Bußpredigt hält in der Stille über Lauigkeit und Trägheit, Weichlichkeit
und Selbstsucht; glaubets daß auch einem redlichen Diener des göttlichen Worts, der ein gutes Amtszeugniß für sich hat von seinen
Vorgesetzen und seiner Gemeinde, der Herr der Gemeinde selber
insgeheim manch ernsten Text liest, manch schweren Visitationsreceß
ertheilt, wo es wie bei Petrus heißt: Simon Johanna, hast du mich
lieb? Kannst du sagen: die Liebe Christi dringet mich? Hast du die Liebe Christi erkannt und ersahren vor allem an deinem eigenen
Herzen? — Und hat diese Liebe Christi auch in dir entzündet eine
herzliche Gegenliebe zu ihm? Und liebst du in ihm und um seinetwillen auch die Seinen, seine Schafe, seine Lämmer, die, welche seine Stimme hören wie die, welche noch in der Frre gehn? Und dringet dich auch diese Liebe zu thun was deines Amtes ist, nicht als von Menschen, sondern als von dem Herrn, nicht als einen Niethlingsbienst um Lohns willen oder um Lobs willen, sondern als einen Liebesdienst um Gottes und Jesu Christi willen?

Die Liebe Chrifti dringet uns! Wir felber, Geliebte, stellen uns ins Licht dieses Worts mit demüthiger Beugung. Aber wir bitten: laffet auch ihr nun dieses Wort euch gesagt sein. Glaubets auch ein wenig: die Liebe Christi dringet uns, und nehmet in Liebe auf, was euch in Liebe geboten wird. Wir find nicht undankbar für viel Liebe und Anhänglichkeit, die wir von vielen noch genießen burfen über unser Verdienst und Würdigkeit. Aber im Allgemeinen ifts doch mahr: kein Amt wird mit so viel Mißtrauen angesehen, mit so viel Argwohn beobachtet, mit so viel Lieblosigkeit beurtheilt, als das Amt das die Versöhnung predigt. Das wohlgemeinteste Wort, man darf drauf gefaßt sein, es wird von der Dummheit miß= deutet und von der Bosheit verdreht. Der redlichste Knecht Gottes, er darf drauf rechnen, wird er vielleicht von Hunderten geliebt und verehrt, so wird er dagegen von Tausenden verkannt und verläftert. D wie ganz anders mußte das sein, wie mancher unverdiente Vor= wurf mußte schweigen, wie manches ungerechte Vorurtheil würde wegfallen, wie viel mehr Eingang würden wir finden in den Herzen, wie viel mehr Segen könnten wir stiften mit unsrem Dienst, wenn uns nicht fo viele zum Voraus als Miethlinge anfähen, als gedungene Anechte der Staatsgewalt, oder als selbstfüchtige Eiferer im eigenen Interesse. Wenn man uns ein wenig mehr glaubte: die Liebe Christi dringet uns; die Liebe des Baters, der nicht will, daß eine Seele verloren gehe, die Liebe des Sohnes, die in den Tod gieng zur Versöhnung der Welt, die ists der auch wir dienen, die auch wir ver= fünden; die dringet uns, zu lehren, zu mahnen, zu bitten; die dringet und nöthigt uns auch Sünden zu strafen, auch gegen Aergernisse zu eifern, auch manches zu sagen was der Welt nicht gefällt. O daß diese himmlische Liebe uns allen, zumal in der bevorstehenden Fest= zeit, wieder recht groß, recht heilig, recht rührend, herzgewinnend und überwältigend vor die Seele träte; daß es bei Lehrern und bei Hörern in Wahrheit hieße: Liebe, die für mich gelitten Und ge=

storben in der Zeit, Liebe die mir hat erstritten Ewge Lust und Herrlichkeit, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Wahrlich ein herrliches Amt, das diese ewige Liebe der Welt verkünden und im Namen dieser ewigen Liebe die Welt einladen darf: lasset euch versöhnen mit Gott! Darin stehet ganz besonders die Herrlichkeit unsres Amtes:

3) in der frohen Botichaft die es bringt. Laffet euch versöhnen mit Gott! ist das keine frohe Botschaft für die Welt? Ists kein schönes, kein liebliches, kein tröftliches Umt, das Umt das die Versöhnung predigt; nicht den Zorn, nicht das Gesetz, nicht das Gericht, sondern die Berföhnung, den Frieden, die Seligkeit? Ift denn das nicht das tiefste Sehnen, das innerste Bedürfniß jeder Menschenseele: Friede, Versöhnung, Vergebung? Ja wenn die Welt sich selbst recht kennete und ihr eignes, innerstes Bedürfniß verstände. Aber die blinde, die stolze, die selbstzufriedene Welt stößt sich an bem sugen Wort Versöhnung. Warum Versöhnung? fragt fie, es ift ja keine Feindschaft da; es ist ja alles in Ordnung; ich bin ja gut genug wie ich bin. Da muffen benn freilich die Botschafter an Chriftus Statt der blinden Welt erst den Staar stechen und die Augen öffnen, muffen ihr beweisen, daß ihr Versöhnung noth thue, muffen ben Ernst bes göttlichen Gesetzes verkünden, mussen ben Schaben der Sünde aufdecken, muffen den Betrug der eignen Gerechtigkeit zerstören, und das nimmt die Welt übel, das thut dem Fleische weh, das dünkt dem natürlichen Menschen eine harte Rede.

Und doch, wer sich nun die Wahrheit sagen läßt, wer sich vom Geiste Gottes strasen läßt, wer so oder anders, früher oder später, unter den Hammerschlägen des göttlichen Worts oder unter den Stürmen der Trübsal, zur Erkenntniß seiner Urmuth, seines Elends, seines Unsriedens gekommen ist und nach Frieden seufzt, nach Gnade lechzt, nach Versöhnung fragt, nach Gerechtigkeit hungert und dürstet — o wie freundlich und wie tröstlich kommt dem das Amt entgegen das da spricht: sasset uch versöhnen mit Gott!

Nicht: versöhnet euch mit ihm aus eigner Kraft! nicht: kaufet dem beleidigten Gott seine Vergebung ab mit Opfern und mit Gaben; nicht: geißelt euch blutig und mühet euch ab mit Bußübungen, um eure Missehaten zu sühnen; nicht: machet vorher gut alles was ihr

gesündigt habt, eh ihr Gnade begehret von Gott; nein: lasset euch versöhnen mit Gott. — Erlaubets nur der ewigen Liebe, euch selig zu machen. Nehmet dankbar hin als freies Geschenk der ewigen Erbarmung den Himmelstrost: deine Sünden sind dir vergeben. Lernet im Glauben euch aneignen das kündlich große Geheimniß: Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns ausgerichtet das Wort von der Versöhnung. Fasset im Vertrauen die Hand des großen Versöhners und ewigen Hohepriesters; lasset euch von seinem Wort erleuchten, von seinem Blut reinigen, von seinem Geist heiligen, von seinem Frieden beseligen, und schmeckets zu seinen Füßen, ersfahrets unter seinem Kreuz, erprobets in seiner Nachfolge: es ist etwas, des Heilands sein.

O gewiß, meine Lieben, wer unter euch das erfahren hat: ich bin durch Chriftum mit Gott verföhnt, die Schuld ift getilgt, die Sünden find vergeben, ich bin Gottes, Gott ift mein — ber preist seinen Erlöser dafür so lang noch ein Bulsschlag in seinen Abern flopft; der lobt seinen Gott für das Amt das die Versöhnung predigt; der segnet sein Lebenlang die Stunde, da ihm der erste Lichtstrahl der Gnade ihm ins dunkle Herz hineinfiel; der dankt noch unterm Boden dem treuen Lehrer und Prediger des Evangeliums, durch dessen Dienst er auf den Weg des Friedens geleitet worden ist. Und wer das noch nicht erfahren, wer noch ohne Frieden, ohne Verföhnung dahingeht auf Sündenwegen, oder auf den selbstgewählten Pfaden eigner Gerechtigkeit, ober in ber Finfterniß eines geängsteten und zerschlagenen Herzens — o ihr alle, weil die ewige Liebe noch immer die Arme nach euch ausstreckt, weil wieder die große Gnadenwoche und das große Versöhnungsfest vor der Thür steht: lasset euch ver= söhnen mit Gott! Hörets, glaubets, versuchets, erfahrets: Es ist etwas des Heilands sein, Ich dein o Jesu und du mein! In Wahr= heit sagen können; Ihn seinen Bürgen, Herrn und Ruhm, Und sich sein Erb und Eigenthum Ohn allen Zweifel nennen. Selig, Fröhlich Sind die Seelen, Die erwählen, Ohn Bedenken Ihrem Jesu sich zu schenken. Sehet da noch zum Schluß:

4) die großen Wunder die es wirkt, das Amt das die Versöhnung predigt. Meine Lieben, wir haben jetzt Frühlingsanfang und wohl thut uns nach einem langen Winter dieser Frühlingsanfang:

ber liebe Erdboden den wir wieder unter unfern Füßen haben nach= dem Schnee und Eis geschmolzen sind; die warme Sonne die wieder am blauen Himmel scheint nachdem Wolken und Nebel vergangen find; die frohen Bögelein die wieder ihre Frühlingslieder probiren nachdem fie lange geschwiegen; die frischen Bächlein die wieder durch die Fluren rauschen nachdem die gefrorene Erde so lang nach Labung gelechzt — das alles erfüllt uns mit Wonne und ruft uns zu: das Alte ist vergangen, siehe es ift alles neu worden. — Und doch, dieser Frühlingsanfang in der Natur was ift er gegen den Frühlingsanfang in der Seele, wenn das Eis im Herzen gebrochen ift durch das Amt bas bie Verföhnung predigt; wenn nun die feligen Bußthränen fließen wie süße Frühlingsbächlein; wenn nun der Gnadenblick Gottes vom Himmel scheint wie die Märzensonne; wenn nun die Stimmen des Dankes im Herzen erklingen wie Lerchenjubel; wenn nun die Samenkörnlein ber Gerechtigkeit grünen wie Frühlingssaaten, wo zuvor alles todt und erstorben war; wenn nun die begnadigte Seele ihrem Bersöhner, Erlöser, Wiederbringer und Erneuerer lobfingt: das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu worden! Meine Lieben, es wäre noch viel zu sagen von diesen Wundern die das Amt wirkt das die Verföhnung predigt. Es ließe sich zeigen, wie solche Wunder geschehen im Großen, in der Weltgeschichte, wie seit Paulus Tagen bis auf unfre Zeit da wo die Botschaft von Christo hinkam, — ohne Schwertstreich, ohne äußere Gewalt, nur durch die stille Macht bes Worts soviel Altes vergangen, soviel Neues geschaffen ist; das Eis uralter Vorurtheile gebrochen, die Sonne einer bessern Zeit aufge= gangen, die Herzen aufgethaut in Glaube, Liebe und Hoffnung, und liebliche Saaten der Gerechtigkeit und des Friedens aufgegangen in allen Landen. Es ließe sich zeigen, welch stille Gnadenwunder das Wort von der Versöhnung im Kleinen wirkt in der Seele die es auf sich wirken läßt, wie da Wölfe zu Lämmern, Lästerer zu Predigern, Flucher zu Betern, Lafterknechte zu Tugendmuftern, Bänker zu Kindern des Friedens, Unglückliche zu Fröhlichen, arme Sünder zu seligen Gotteskindern werden, so daß es hienieden schon heißt und noch herrlicher einst droben: das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu worden. Aber alles das will lieber ersahren als beschrieben sein. Und darum nur noch zwei Bitten zum Schluß: Eine an euch, die heißt: lasset euch versöhnen mit Gott, dann werdet ihr an euch

selber diese seligen Wunder erfahren, und die andre an den Herrn, die heißt und ihr stimmet gewiß alle mit ein:

O zeuch uns alle recht zu bir, Holdfelger Heiland aller Sünder, Erfüll mit heiliger Begier Uns die von Gott gewichnen Kinder; Zeig uns in unfrem Seelenschmerz, Dein aufgeschloßnes Liebesherz, Und wenn wir unfer Elend sehen, So laß uns ja nicht stille stehen, Bis daß ein Jedes sagen kann: Gottlob, auch mich nimmt Jesus an.

Umen.

#### 27.

### Predigt am Palmsonntag.

(1875.)

Ceidensgesch. 4.

Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: ich habe frei öffentlich geredt vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden Jusammen kommen, und habe nichts im Verdorgenen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredt habe: siehe, dieselbigen wissen was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Vackenstreich und sprach: sollt du dem Hohenpriester also antworten? Jesus antwortete: habe ich übel geredt, so beweise es, daß es böse sei; habe ich aber recht geredt, was schlägest du mich?

Die Hohenpriester aber und die Aeltesten und der ganze Kath suchten salsch Zeigen, auf daß sie ihn zum Tode brächten; und funden keins. Und wiewohl viel falscher Zeugen herzutraten, sunden sie doch keins; ihr Zeugniß stimmte nicht überein. Zuletzt traten herzu zween salsche Zeugen und sprachen: wir haben gehöret, daß er sagte: ich will den Tempel, der mit händen gemacht ist, abbrechen und in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit händen gemacht sei. Aber ihr Zeugniß stimmete noch nicht überein.

nicht mit händen gemacht sei. Aber ihr Zeugniß stimmete noch nicht überein. Da stund der Hohepriester auf unter sie und fragete Jesum und sprach: antwortest du nichts zu dem das diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille und antwortete nichts. Und die Aeltesten des Bolks, die Hohenpriester und Schriftgelehrten sprachen: bist du Christus, sage es uns! Er aber sprach zu ihnen: sage ichs euch, so glaubet ihrs nicht; frage ich aber, so antwortet ihr nicht, und lasset mich doch nicht los. Da fragte ihn der Hohepriester abermal und sprach: ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seiest Christus der Sohn Gottes, des hochgelobten? Zesus sprach zu ihm: du sagests, denn ich bins! Doch ich sage euch: von nun an wirds geschehen, daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn sigen zur rechten Hand der Krast Gottes und kommen in den Wolken Sohnmels. Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach: er hat Gott gelästert! Was dürsen wir weiter Zeugniß? Siehe, jeht habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie verdammten ihn alle und sprachen: er ist des Todes schuldig!

Bu dem Köstlichsten in der Leidensgeschichte Jesu gehören seine Letzten Reden, in denen seine heilige Seele gleichsam ihr Allersheiligstes noch aufschließt. Seine Abschiedsreden im Kreise seiner Jünger beim Abendmahl; seine Awiegespräch mit dem himmlischen Vater in der nächtlichen Stille von Gethsemane; seine Bekenntnisse vor den Schranken des Gerichts im hohen Rath und bei Pilatus; seine sieden Worte am Kreuz — es sind lauter kostbare Perlen für die Christenheit, unvergeßliche Vermächtnisse seiner im Leiden schon himmlisch verklärten Seele.

Wollen wir einen goldenen Faden haben der durch das ganze dunkle Gewebe der Leidensgeschichte leuchtend sich hindurchzieht, wollen wir eine kurze Auslegung der ganzen Passionsgeschichte aus dem berufensten Munde haben, so dürsen wir nur jedes Wort ansstreichen und beherzigen, das aus Jesu Munde kommt von seiner ersten Leidensverkündigung an bis zu seinem Sterbeseufzer: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!

Und doch, so köstlich die Reden Jesu sind in seiner Leidenssgeschichte: lehrreich und erbaulich, heilig und erhaben ist auch sein Schweigen. Schweigen und Reden, beides hat seine Zeit nach Salomos Weisheit, und ein weltliches Sprichwort sagt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das Schweigen der Vorsicht und der Besonnenheit, der Sanstmuth und der Geduld, der Selbstbeherrschung und Seelenruhe — es kann uns Achtung und Bewunderung abnöthigen schweigen des heiligen Gottessohns, und wie viel erhabener noch ist das Schweigen des heiligen Gottessohns, und wie viel können wir für unser eigenes Verhalten lernen von diesem schweigenden Jesus. Auch unser heutiger Passionsabschnitt berichtet uns neben manchem schweigen.

### Das erhabene Schweigen Jesu vor seinen Richtern sei denn diesmal der Gegenstand unsrer Betrachtung, als das sprechende Zeugniß

- 1) eines reinen Gemiffens,
- 2) einer himmlischen Sanftmuth,
- 3) einer heiligen Trauer,
- 4) eines göttlichen Friedens.

Schweigender Zesu, falsche Zeugen Haft du mit unerschrocknem Schweigen Und ohne Antwort widerlegt.
Ich sann nicht schweigen wie ich wollte, Ich schweige wann ich reden sollte, Und werd gar leicht zum Jorn bewegt; Ach gieb mir deinen Sinn, Wenn ich verleumdet bin, Daß ich schweige.
Ich zesu, Jesu, Hilf mir dazu,
Daß ich auch schweigen mag wie du! Amen.

Das erhabene Schweigen Jesu vor seinen Richtern sagt

uns gar viel. Es zeugt uns

1) von seinem reinen Gewissen im Rückblick auf sein Leben. Als man im hohen Rathe der Form und des Scheines halber ein Verhör mit Jesu anstellte; als ihn der Hohepriester fragte um seine Jünger und um seine Lehre, da antwortete ihm Jesus: "Ich habe frei öffentlich geredt vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammen kommen, und habe nichts im Verborgenen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredt habe: siehe, dieselbigen wissen was ich gesagt habe." Mit andern Worten: Vesus verweigert eine Antwort. Er schweigt, denn er kann sein Leben für sich reden lassen, das er nicht im Winkel, sondern im hellen Tageslicht geführt; er kann sich auf sein Volk berusen, das seine Lehre gehört hatte im Tempel und in den Schulen, und seine Thaten gesehen in den Häusern und auf den Straßen.

Da sehen wir das königliche Vorrecht der Unschuld: sie darfschweigen gegenüber der Lästerung; da sehen wir die beste Rechtsertigung eines guten Gewissens: es läßt seine Werke für sich reden. Ja der große Menschenfreund, der umhergegangen war und hatte wohlgethan vielen, konnte allerdings seine Thaten für sich sprechen lassen. Die Kranken die er geheilt, die Sünder die er zur Buße gerusen, die Kindlein die er gesegnet, die Armen denen er das Evangelium gepredigt, seine Feinde und Richter selbst denen er so oft die Wahrheit ins Gesicht gesagt, sie konnten für ihn zeugen. Und heute noch reden seine Werke für ihn: die Früchte seines Worts, die Wirstungen seines Geists, die Sünder die durch ihn bekehrt, die Leidenden die durch ihn getröstet, die Werke der Menschenliebe die in seinem Namen verrichtet werden — sie sind die besten Widerlegungen der

Anklagen die man vorbringt gegen das Christenthum, sie sind das sprechendste Zeugniß für Jesu Verson und Werk.

Aber sollten wir nicht auch für unfre geringe Person etwas lernen von diesem erhabenen Schweigen des Herrn? Es ist ja nicht möglich, jede ungerechte Nachrede wehrlos über sich ergehen zu lassen; es kann auch geboten sein zu antworten auf eine boshafte Verleum= dung. Aber glaube nur nicht, daß du jemals der Lüge werdest den Mund stopfen. Sie muß das lette Wort behalten, und hat man ihr heute eins ihrer Truggewebe zerrissen, so hängt sie dir morgen ein neues an. Was hat da der Chrift für eine Waffe? Reine beffere zulett als das Schweigen. Sorge daß bein Leben dem Widersacher keine Blöße giebt, dann kannst du statt der Worte beine Werke für dich reden lassen. Uebe dich ein gutes Gewissen zu haben gegen jedermann, dann kannst du dich in ein würdevolles Schweigen hüllen gegenüber der geschwätzigen Welt und kannst lächeln zu ihren thörich= ten oder boshaften Nachreden, wie der klare Mond am Himmel ruhig seine Bahn zieht, ob auch eine schwarze Wolke hin und wieder seine Silberscheibe bedeckt oder ein Hündlein auf der Gasse zornig zu ihm hinaufbellt.

Das lasset uns lernen von unsrem schweigenden Heiland. Ihm nach lasset uns still unsres Weges ziehen und nicht rechts noch links horchen was die Leute dazu sagen. Ihm nach lasset uns schweigend den Samen des Guten um uns her ausstreuen und die Linke nicht wissen lassen was die Rechte thut. Ihm nach lasset uns nach dem Einen trachten, daß wir mit unsrem Wandel vor Gott bestehen, dann können wir die üble Nachrede der blinden Welt schweigend über uns ergehen lassen mit dem Troste: Wenn nur mein Thun dem Herrn gefällt, So brauch ich nicht das Lob der Welt.

Aber nicht nur von dem guten Gewissen des herrn zeugt uns

sein Schweigen, sondern auch

2) von seiner himmlischen Sanstmuth gegen seine Widerssacher. "Als er solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: sollt du dem Hohenspriester also antworten? Jesus antwortete: habe ich übel geredt, so beweise es, daß es böse sei; habe ich aber recht geredt, was schlägest du mich?" Das ist alles was der König der Ehren sagt zu der schnöden Mißhandlung eines rohen Knechts, alles was er überhaupt sagt zu

den Mißhandlungen die nun Schlag auf Schlag über ihn ergehen. Von nun an mochte man ihn verspeien, ins Antlitz schlagen, mit Kuthen geißeln, mit Dornen krönen — "er litt und schwieg." Kein Wort des Jorns, keine Anklage vor Gott und Menschen kommt über seine Lippen. Er nimmt das alles hin als das geduldige Lamm das zur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht aufthut vor seinem Scheerer; als der sanftmüthige Knecht Gottes, der nicht wieder schalt da er gescholten ward, nicht dräuete da er litt, stellete es aber dem anheim der da recht richtet.

Seine menschliche Natur war ja gewiß nicht unempfindlich für solche Schmerzen; seine Muskeln haben auch gezuckt unter den Geiselshieben, seine Nerven haben auch gebebt in der Angststunde von Gethsemane. — Seine männliche Seele war nicht unempfänglich für die Regungen des Unwillens. Er konnte ergrimmen in gerechtem Zorn; er konnte Donnerworte schleubern wider pharisäische Gleißnerei und Heuchelei; er konnte die Geisel schwingen über die Schänder des Heiligthums. Aber dort eiserte er um seines Vaters Ehre, jetzt gilt es nur seine eigene Person. Dort war er der heilige Profet, welcher die Sünder zur Buße rief, jetzt ist er der mitleidige Hohepriester der seinen Opfergang geht zur Versöhnung der Welt. Da darf Fleich und Blut nicht mitreden; da muß jede zornige Wallung sich legen vor dem kindlichen Gehorsam der da spricht: Nicht mein Wille, Vater, sondern der deine, vor der barmherzigen Liebe die alles träget, alles glaubet, alles hoffet, alles duldet.

Und nun, meine Freunde, dieses sanstmüthige Schweigen Jesu inmitten seiner Feinde — ist es nicht eine Laute Strafpredigt wider uns, dabei wir bekennen müssen: Ich kann nicht schweigen wie ich wollte, Und werd gar leicht zum Zorn bewegt?

Der heilige Sohn Gottes nimmt Backenstreiche und Kuthenstiebe schweigend hin — und wir arme fündige Menschen können nicht den Nadelstich einer geringen Beleidigung ertragen ohne aufzuschreien in Zorn, halten unsre Person für unantastbar und sehen den kleinsten Schimpf als eine Majestätsbeleidigung an. Der mißhandelte Jesus weist einen rohen Anecht so sanstmithig zurecht — und wir, die wir uns seine Jünger nennen, können so wild aufbrausen, so bitter schelten, so lieblos verurtheilen, so ganz unsre Haltung verlieren wo wir uns verletzt fühlen.

Es giebt wackere Männer: sie thun niemand etwas zu leide so lang man sie nicht beleidigt, sie sind gewissenhaft in ihrem Thun und Lassen und weichen keinen Finger breit ab von dem Pfade des Rechts und der Ehre, — aber in ihrem Zorne kennt man sie nicht mehr; zu einer Beleidigung schweigen, einem Feinde vergeben, das vermögen sie um keinen Preis. Ist das christlich? — Es giebt brave Frauen: sie lassen sichs sauer werden in ihrem Beruf, sie leisten viel in ihrem Hauswesen, sie dulden auch viel von einem rohen Manne, nur Eines können sie nicht: schweigen. Eines müssen sie haben, um sich schadlos zu halten für so manches bittere: sie müssen ihrer Zunge den Lauf lassen, sie müssen schelten und klagen dürsen, entweder dem Mann in die Ohren und ins Gesicht, oder doch hinter seinem Kücken bei Freunden und Bekannten. Ist das edel? — O wie viel sagt uns da dieser schweigende Fesus inmitten seiner Feinde!

Zum jähzornigen Mann sagt er: Ierne dich beherrschen, sonst bist du kein Mann, sondern ein Knabe. Und wo du nicht schweigen darsst zu einem Schimps, wo du deinem Gegner eine Zurechtweisung, beiner Shre eine Genugthuung schuldig bist, da thu es wie dein Herr und Heiland mit leidenschaftsloser Mäßigung, mit überlegener Ruhe, sonst bist du kein Christ!

Und zur scheltenden Frau spricht er: lerne dulden wie ich und lerne schweigen wie ich. Sanstmuth richtet mehr aus als Jorn. Und wenn der Jammer dein Herz zerreißt, wenn dus jemand klagen mußt wie man dirs macht, so klags zuerst deinem Gott, ehe du zu den Menschen läufst; schütte dein Herz vor dem Heiland aus im Gebet, ob dirs nicht leichter wird; Halte sest an Gott wie er, Statt zu klagen bete mehr, erkämpf den Sieg!

Und zu uns allen spricht er: Lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig. Lasset euch das Böse nicht überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Ihr Starken, traget der Schwachen Gebrechlichkeit. Helset den Frrenden zurecht mit sanftmüthigem Geiste. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thut wohl denen die euch hassen, bittet für die so euch beleidigen und versolgen!— Aber noch ernstere Dinge, meine Freunde, sagt uns das erhabene Schweigen Jesu vor seinen Richtern. Es sagt uns

3) von seiner heiligen Trauer über die Berkehrtheit der Welt.

Als die gedungenen Zeugen ihr falsch Gezeugniß vorbrachten gegen ben Herrn, schwieg er still. Als ber Hohepriester aufstand und fragte: Antwortest du nichts zu dem was diese wider dich sagen, schwieg er still und antwortete nichts. Als sie weiter in ihn drangen: Bift du Chriftus, fage es uns, da fprach er: "fage ichs euch, fo glaubet ihrs nicht; frage ich aber, so antwortet ihr nicht und lasset mich doch nicht los!" Welch tiefer Schmerz in diesen Worten; welch schwerer Vorwurf in jenem Schweigen! Wie unermüdet hatte ber Herr einst seine Stimme erschallen lassen unter seinem Bolk: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Wie liebreich hat er bis zur letten Stunde die Kinder Jerusalems um sich versammeln wollen wie eine Henne ihre Richlein sammelt unter ihre Flügel! Aber sie hatten nicht gewollt, und nun schweigt er, denn er sieht: es ist doch vergebens, ich predige tauben Ohren. Das ist der bitterfte Schmerz für die Liebe, wenn sie schweigen muß, weil sie sieht: ich richte doch nichts aus. Das ist das schwerste Gericht über eine Menschenseele, wenn das Wort der Wahrheit über ihr schweigt, weil es doch keinen Eingang findet.

Wenn treue Eltern endlich seufzend schweigen über ihrem ungerathenen Kind, weil sie nicht mehr wissen wie sie diesem verkehrten Herzen beikommen sollen, weil fie alle Tone des Ernsts und ber Liebe vergeblich angeschlagen haben, o das ist ein herber Schmerz. Wenn ein treuer Lehrer, Prediger, Seelsorger darauf verzichten muß, Eingang zu finden mit seinem Wort, weil es am Sinn für die Wahrheit, am Verlangen nach dem Seile fehlt, und wenn er nun allmählich zwar nicht ganz schweigt, sondern thut was seines Amtes ist und redet was er muß, aber er thuts mit Seufzen, ohne Muth, ohne Freudigkeit, ohne Hoffnung, bis endlich sein treuer Mund im Tode verstummt, — bas ift eine schwere Verantwortung. Ach und wenn der Bater der Liebe selbst auf seinem Pfalter keinen Ton mehr hat für ein verstocktes Menschenherz, weil alle Tone durch= probirt find vom Donnerrollen des Gesetzes bis zum Hirtenruf der Gnade; wenn das Wort Gottes felber stumm wird gegen eine leicht= fertige Seele und seine Kraft verliert an einem verstockten Menschen, ber auf Gottes Mahnungen nicht hören, auf seine Fragen nicht ant= worten will, das ist ein furchtbares Gericht. Ja wenn über ganzen Bölkern und Geschlechtern der Herr schweigt, nachdem er lange geredet und umfonst geredet; wenn in Ländern, die den Segen bes

göttlichen Worts Jahrhunderte lang gehabt und verachtet haben, der Leuchter des Evangesiums endlich von seiner Stätte gestoßen, die Altäre der Gnade umgestürzt, die Häuser Gottes in den Staub gelegt werden und Todesstille und Grabesschweigen lagert sich über solch einem einst gottgesegneten Land, wie dort über dem zerstörten Verusalem oder über den alten Christengemeinden Kleinasiens: Sardes und Ephesus, Thyatira und Laodicea, weil sie Stimme des treuen Zeugen nicht hören und nicht Buße thun wollten zu ihrer Zeit: wehe einem solchen Land!

Wenn auch über die heutige Christenheit, wenn auch über unser lange geschontes und reichbegnadigtes Land einst ein solches Schweisgen käme; ja wenns auch nur bei Einer Seele hier soweit käme, daß es hieße: Rede ich, so glaubest du's nicht; frage ich, so antwortest du nicht, so lebe denn hin und stirb hin und sahre hin ohne Gott, ohne Heiland, ohne Hoffnung wie du gewollt! — o davor behüte uns, lieber Herr und Gott!

Was sagt uns also das erhabene Schweigen Jesu vor seinen Richtern? Es sagt uns: Heute so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht! Suchet ihn weil er zu finden ist, auf daß ihr nicht einst nach ihm ruset, wenn es zu spät ist!

Und was sagen wir zu diesem schweigenden Heiland? Wir wollen ihm Dank sagen, daß er bisher noch nicht über uns geschwiesen hat, sondern sein Wort noch allezeit reichlich unter uns verkündigen läßt. Und wir wollen ihn bitten, daß er auch serner nicht müde werde zu uns zu reden, daß er nicht von uns nehme die theure Beilage der evangelischen Wahrheit, ob wir solches wohl mit unsrem Undank und Kaltsinn verschuldet hätten, sondern sein Wort uns erhalte, damit auch unsre Nachkommen seinen Bund erben und die Wohnung seines Namens bei uns bleibe für und für.

Und nun noch einmal zurück zu dem schweigenden Jesus dort in des Hohepriesters Palast. Sein Schweigen zeugt uns

4) von seinem göttlichen Frieden im Aufblick zu seinem Vater. Wo war denn wohl Jesu Seele, während sein Mund schwieg, und was that er im Geist, während seine Feinde ihn verlästerten? Gewiß, seine Seele war bei Gott, er betete zu seinem Vater im Himmel. Daher seine Ruhe inmitten seiner Feinde, weil er fühlte: der Vater ist bei mir; daher sein gelassenes Schweigen beim falschen

Beugniß, weil er sich bewußt war: Vater, ich habe dich verkläret, dieweil ich in der Welt war. Daher seine himmlische Sanstmuth gegenüber den Beleidigern, weil er eingedenk blied: Nicht mein Wille, Vater, sondern der deine! Daher sein erhabenes Bekenntuiß auf die letzte Frage: bist du Christus der Sohn Gottes des Hochgelobten?
— du sagests, ich bins! weil er wußte: der Vater wird mich verskären. Seine Seele ruhte in Gott; daher ward ihm die Kraft zum erhabenen Schweigen wie zum majestätischen Zeugen.

So wie seine heilige Seele kann freilich unser sündiges Herz im Frieden Gottes nicht ruhen. Aber auch uns ruft der schweigende Fesus zu: Kinget darnach, daß ihr stille seid; flüchtet euch betend unter die Flügel Gottes, dann habt ihr Frieden mitten in der Angst der Welt und könnet geduldig schweigen wo andere ungeduldig klagen und muthig zeugen wo andere surchtsam verstummen.

Selig der Mensch der in Gott seinen Trost, seine Ruhe, seinen Frieden gesunden. Wie es auch stürmen mag um ihn: in ihm ist Friede. Er kann stille sein und hoffen auch in der dunkelsten Stunde, denn seine Seele ist stille zu Gott der ihm hilft. Er kann auch zeugen wo sichs ziemt für seinen Gott und Herrn, denn weil sein Herz still ist in Gott und Fleisch und Blut in ihm schweigt, so kann Gottes Geist um so vernehmlicher zu ihm und durch ihn reden. Nun, stiller Jesu, mach auch uns je mehr und mehr stille zu Gott. Zeuch uns auch durch die stille Woche die uns heut anbricht, in die heilige Stille der Andacht und des Gebets. Gieb uns den sansten und stillen Geist welcher köstlich vor Gott, dis du uns einführst in die ewige Stille, zu der himmlischen Sabatruhe deines Volkes.

O stiller Jesu, wie bein Wille Dem Willen beines Baters stille Und dis zum Tod gehorsam war, So mache du auch gleichermaßen Mein Herz und Willen dir gelassen, Ach stille meinen Willen gar! Mach mich dir gleichgesinnt, Wie ein gehorsam Kind, Stille, stille; Jesu, hilf du, Hilf mir dazu, Daß ich sein stille sei wie du!

#### 28.

## Predigt am Gründonnerstag.

#### Leidensaeich. 5.

Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte bes Landpflegers nahmen Jesum zu sich und führeten ihn hinein in das Richt= haus, und sammleten über ihn die ganze Schaar. Und sie zogen Jesum aus, und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Krone von Dornen und setzen sie auf sein Haupt, und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugeten die Knies vor ihm und spotteten ihn und sprachen: sei gegrüßt, lieber Judenkönig! und gaben ihm Backenstreiche und speieten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.

Da gieng Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: sehet, ich führe ihn heraus zu euch, daß ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde. Also gieng Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen : sehet, welch ein Mensch! Da ihn die Hohenpriester und Diener sahen, schrieen sie und sprachen: kreuzige, kreuzige! Vilatus spricht zu ihnen: nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: wir haben ein Gesetz und nach bem Gesetz foll er fterben; benn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

Siehe das ist Gottes Lamm das der Welt Sünde trägt! Mit diesen Worten hatte einst Johannes der Täufer in der Wüste hin= gewiesen auf Jesum, der, seinem Volke noch unbekannt, am Fordan vorübergieng.

Wer ihn damals fah, dem mochte dieß Wort noch unverständlich sein. Wer ihn später sah, so wie er heute vor und steht, mit dem Burpurmantel um die zergeiselten Schultern, mit der Dornenkrone auf dem blutenden Haupte, der konnte es verstehen: Siehe das ift

Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!

Jener Johannes zwar stand jest nicht mehr dabei, um sein Bolk hinzuweisen auf dieß Gotteslamm und noch einmal zur Buke zu rufen im Angesichte dieser Martergestalt: er selbst, ber Vorläufer. war inzwischen seinem Herrn vorangegangen auf dem blutigen Wege des Märtyrertods. Auch kein anderer Gottesknecht stand im Richt= haus des Pilatus ihm zur Seite, um für ihn zu zeugen. Kein Jesaias konnte aus seinem siebenhundertjährigen Grabe hervortreten und bezeugen: Sehet, der ists von dem ich geweissagt habe: Fürwahr er

trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Rein Apostel wagte es, sich neben den Schmerzensmann hinzustellen mit dem Bestenntniß: das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Seine Stimme wäre auch machtlos verhallt im rasenden Getümmel des Pöbels der das Richthaus umgab. Reiner seiner Anhänger aus dem Volke konnte durchbrechen durch die Mauer der Feinde und für ihn sprechen: Sehet, der ists der unsre Kranken geheilt, unsre Kinder gesegnet, unsern Armen das Evangelium gepredigt hat; lasset ihn in Frieden. Die Stimme des Dankes und der Liebe, der Wahrheit und Gerechtigkeit konnte nicht zum Wort kommen vor jenem Sturm entsesselter Leidenschaften.

Und doch, wenn aus seinem Bolke niemand von ihm zeugt, so muß ein Fremder, ein Heide für ihn reden. Pilatus selbst, sein Richter, wird zu seinem Anwalt. Der stolze Kömer, der das ganze tobende Judenvolk zu seinen Füßen verachtet, der ungläubige Weltsmann, der erst vorhin spöttisch gefragt hatte: was ist Wahrheit? er wirst ein paar Worte hin für den von aller Welt preisgegebenen Dulder, die mehr sagen als die beredteste Vertheibigungsrede und die eine ganze Passionspredigt auswiegen: Ecce homo! Sehet welch ein Mensch! Auf jenes rasende Volk haben auch diese Worte keinen Eindruck gemacht. An uns sollen sie nicht verloren sein.

Das Pilatuswort:

#### Sehet, welch ein Menich!

was soll es heute bei uns wirken?

- 1) Tiefes Mifleid, benn sehet: was dieser Mensch leidet,
- 2) Ernfte Buge, denn bedenket: wodurch er leidet,
- 3) Hohe Bewunderung, denn schauet: wie er leidet,
- 4) Dankbare Hingabe, denn erwäget: wozu er leidet! Seht welch ein Mensch ist das: ach ja wir wollen sehen, Was dir du Menschenfreund von Menschen ist geschehen. So lang ein Auge blickt, so lange soll die Bein, Die du für uns erträgst, uns unvergessen sein! Amen.

Sehet, welch ein Mensch! Dieß Pilatuswort was soll es heute bei uns wirken? Vor allem

1) tiefes Mitleid, denn sehet: was dieser Mensch leidet. "Also gieng Fesus heraus" — nachdem die schmähliche und schmerzliche Exekution der Geiselung an ihm vollzogen, nachdem er daneben von den Gerichtsdienern und Kriegsknechten bübisch mißhandelt und spottweis als König aufgeputt worden war — "also gieng Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Sehet welch ein Mensch!"

Meine Freunde! Die Geschichte des Menschengeschlechts, welches ein neuerer, vielgepriesener, schwarzsehender Philosoph (Schopen-hauer) ein wildes Thier neunt, ja das einzige Thier das grausamer noch als der Tiger Andern Schmerz verursache ohne weitern Zweck als eben diesen, — die Geschichte des Menschengeschlechts zeigt uns auf ihren Blättern manches Marterbild und manche Jammerscene. Sie erzählt uns von tugendhaften Weisen die auf boshafte Anklagen hin den Gistbecher trinken mußten; von Wohlthätern des Volkes, die mit Ketten belastet einziehen mußten in das Vaterland um das sie sich verdient gemacht; von wohlwollenden Königen die unter dem Hohne des Pöbels aufs Blutgerüft geführt wurden; von Märthrern der Wahrheit die ein fanatisches Volk auf dem Weg zum Scheitershaufen noch verspottete.

Aber nie und nirgends ist auf ein so edles Haupt so viel Schmach, auf ein so reines Herz so viel Schmerz gehäuft worden wie auf das erhabene Haupt, auf das erbarmungsvolle Herz unsres Erlösers, und alle Märthrer der Welt müssen ihre Dornenkronen ihm zu Füßen legen mit dem Bekenntniß: Dir gebührt der Preis im Leiden, du bist der König der Dulder.

Sehet welch ein Mensch, sehet was er leidet, und lasset euch dadurch rühren zu tiesem Mitleid!

Aber dieß Mitleid, ist es nicht heute ein gegenstandloses, nachs dem jene Schmerzensstunden längst überstanden sind und der göttliche Dulder durch Leiden des Todes eingegangen ist zu seiner Herrlichkeit? Ist es nicht ein fruchtloses Mitleid, das dem Heiland nichts mehr nützt und uns selber zu nichts dient?

Meine Lieben, es giebt freilich ein blos sinnliches Mitleid mit dem leidenden Erlöser, eine empfindsame Kührung über den Dulder in der Dornenkrone, die leicht zu wecken und wohlseil zu haben ist, die aber weder Stand hält vor dem prüfenden Verstand, noch Frucht bringt für das christliche Leben.

Und doch — das Mitleid das uns unwillkürlich ergreift wenn wir uns in Jesu Leidensgeschichte theilnehmend versenken, sollte es sich nicht auch umsetzen lassen in fruchtbare Gedanken und heilsame

Empfindungen? Der Anblick bessen was unser Herr und Heiland litt, sollte er nicht ernste Mahnungen, kräftige Tröstungen auch heute noch in sich schließen für uns allesamt?

Ihr Glücklichen und allezeit Vergnügten in der Welt, die ihr kaum wisset was Schwerz und Leid ist, was Armuth und Krankheit heißt, wie Hohn und Verachtung schweckt: sehet, welch ein Mensch! und lasset euch durch dieses Schwerzensbild mahnen an den tausendsfachen Jammer der Menschheit an dem ihr so oft gleichgiltig und gedankenlos vorübergeht; an die schwere Noth unter welcher gerade jetzt so viele eurer Mitmenschen seufzen. Was ihr ihnen thut in heiligem Mitseid, das habt ihr dem Herrn gethan der unser Mitseid nicht mehr braucht.

Und ihr Mühseligen und Beladenen aller Art, die ihr in eurem Jammer sprecht: Ist auch ein Schmerz wie mein Schmerz? — sehet, welch ein Mensch — und lernet im Anblick seiner Leiden das eure wieder geduldiger tragen!

Der Eine hat zu klagen über körperliche Leiden, und mancher muß ja auch diese heilige Festzeit sern vom Haus Gottes auf dem Schmerzenslager durchseufzen. Aber wie manchmal hat das Bild Fesu in der Dornenkrone, das über eines Kranken Bette hieng, ihm schon Geduld und Ergebung gepredigt, daß er zu sich selber sprach: Ich habe viel gelitten, doch Jesus litt noch mehr.

Ein Anderer beschwert sich über die rohe Umgebung in der er Ieben, über die gemeinen Menschen unter denen er sich herumstoßen Iassen muß: aber sieh Jesum an, den Sohn des Allerhöchsten inmitten der Kriegsknechte, da sich über ihn sammelte die ganze Schaar! Hast dus nicht noch erträglicher als er?

Ein Dritter kann die Beleidigungen nicht verschmerzen, die ihm sein Nächster angethan, irgend ein böses Wort, irgend einen häßlichen Schimps. Aber denk' an ihn, den König der Ehren, den die Kriegsknechte ins heilige Angesicht speien und aufs erhabene Haupt mit dem Rohrstade schlagen. Willst du über Nadelstiche schelten, wo dein Herr die Dornenkrone trug?

Ein Vierter hat sich zu beklagen über den Undank der Welt, die seine Verdienste nicht zu schätzen weiß, über den Unbestand menschlicher Gunft, die umschlägt wie Aprilenwetter: Aber höre

einmal wie der blinde Pöbel dort über Jesum den Menschenfreund schreit: Kreuzige, kreuzige ihn!

Ja das beschmutzte Kleid der Schande, der zerrissene Kock der Armut, das schwarze Gewand der Trauer, jedes Leid der Erde es wird uns erträglicher werden im Anblick des Purpurmantels und der Dornenkrone Jesu, und das Mitleid mit uns selber es wird sich mäßigen vor dem Mitleid mit ihm beim Gedanken an das was er gelitten. Und es wird verschwinden

2) in ernster Buße bei der Erinnerung an das wodurch er gelitten.

Ja wodurch hat er gelitten? Was hat ihn auf jene Schandbühne gebracht auf der er als bleiches Jammerbild steht? Du sagst: es war die Sünde jenes Geschlechts, die Verblendung seines Volkes, das seinen besten Freund von sich stieß; die Vosheit herrschsüchtiger Priester, die den edlen Wahrheitszeugen stumm machen wollten für immer; die Schwachheit seiner Freunde und Anhänger, die ihn surchtsam im Stich ließen in der Stunde der Gesahr; die Karakterlosigkeit eines Pilatus, der trot der Ueberzeugung: ich sinde keine Schuld an diesem Menschen, doch nicht entschieden für ihn einzutreten wagte; die Rohheit gemeiner Anechte, die kein Auge hatte für das Königssiegel himmlischer Majestät das ihm von der reinen Stirne leuchtete.

Gewiß das wars. Und doch, wenn du nicht mehr gelernt haft aus der Leidensgeschichte des Herrn, so hast du seine Passion noch nicht recht verstanden. Wenn du niemand anders anzuklagen weißt in dieser stillen Woche als einen Kaiphas und Pilatus, einen Petrus und Judas, die römischen Kriegsknechte und den jüdischen Pöbel vor achtzehnhundert Jahren, so bist du noch weit weg von der Herzensstimmung und Geistesverfassung in welcher ein Christ in diesen Tagen unter das Kreuz Jesu treten, dem Altare der Versöhnung nahen soll.

Nein — Mein Heil was du erduldet, War alles meine Last, Ich, ich hab es verschuldet, Was du getragen hast! Das ist das Bekenntniß dem sich keines von uns entziehen darf beim Anblick des Dulders in der Dornenkrone.

Sehet, welch ein Mensch! das heißt, recht verstanden, auch:

Sehet, welch eine Menschheit, die den Heiligsten den je die Erde trug, so zugerichtet hat!

Daß wir mit stillem Ernst in unser eigenes Herz und Gewissen gehen und unser Leben prüfen vor dem heiligen und allwissenden Gott, das ist für uns alle eine hohe heilige Pflicht und ein wichtiges Gesschäft in dieser stillen Woche.

Daß wir in fremder Sünde unsere eigene Sünde sehen, daß wir in der Thorheit und Rohheit, in der Bosheit und Schwachheit die dort Jesum ans Kreuz gebracht hat, einen Aussluß erkennen des allgemeinen Berderbens, darein Adams Geschlecht versunken ist, und daß wir von dieser Gesamtschuld der ganzen Menschheit auch unser besonderes Theil auf uns nehmen und eingestehen, unsre Thorheiten, unsre Schwachheiten, unsre Bosheiten, unsere Berleugnungen, unsre Untreuen, unsre Missethaten, das muß eine Hauptsrucht sein von unsern Passionsbetrachtungen. In diesem Sinn ruft auch uns der große Dulder zu: Weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder! In diesem Sinn haben wir heut in unserm Passionslied gesungen: Sind eure Lüste nicht die Dornen die er trägt? Ists eure Bosheit nicht die an das Kreuz ihn schlägt?

Aber nun die Augen auf und das Haupt empor zu dem Mann mit der Dornenkrone

3) in hoher Bewunderung: denn sehet, wie er leidet! Sehet, welch ein Mensch, sehet, welch ein stiller, sanster Dulder in den schwersten Stunden; ja welches Mustervild einer fleckenlosen, gottwohlgefälligen Menschheit sein ganzes Leben lang!

Kein Wort hören wir von Jesu Lippen unter den Händen seiner Peiniger. Und doch — wie beredt ist sein Schweigen! Es ist das Schweigen der Unschuld, die ihr Leben für sich reden lassen kann gegenüber den gistigsten Anklagen. Es ist das Schweigen der Sanstmuth, die sich selbst bezwingt und nicht Scheltwort mit Scheltwort vergilt, sondern ihre Sache dem anheimstellt, der da recht richtet. Es ist das Schweigen der Seelengröße, die zu erhaben ist, um berührt zu werden durch niedrige Beschimpfungen. Es ist das Schweigen der Ergebung, die ohne Murren stille hält dem Nathschluß des Unersorschlichen. Sehet, welch ein Mensch, der so schweigen, so seiden, so sterben kann wie dieser litt und starb!

Aber auch so leben, wie er gelebt! "Sehet, ich führe ihn heraus

zu euch, daß ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde." Mit diesen Worten stellt Pilatus den Gegeiselten dem Volke vor. Und damit hat er eine Wahrheit ausgesprochen, weit größer und tieser als er selber es ahnte.

Sehet, welch ein Mensch! So meine Lieben, rufen auch wir euch heute zu, indem wir euch ihn vorführen nicht nur in seinem Leiden und Sterben, sondern in seinem ganzen Leben und Wandel. Pilatus sindet keine Schuld an ihm und ihr werdet auch keine sinden. Alle seine Feinde von jenen Hohenpriestern an bis zu den neuesten Verächtern Christi und des Christenthums, sie haben nichts auf ihn gebracht, das wirklich als Flecken an ihm hängen bliebe.

Sehet, welch ein Mensch in seinem ganzen Erdenlauf vom ersten bis zum letzten Schritt, von der Krippe bis zum Kreuz. Allerdings ein Mensch! An Geberden als ein Mensch erfunden und uns in allem gleichgeworden außer der Sünde. Er leibt und lebt, er ißt und trinkt, er ruht und schläft, er betet und weint, er leidet und stirbt als ein Mensch. Aber welch ein Mensch! welch ein reiner, musterhafter, gottebenbildlicher Mensch!

Sehet, welch ein idealer Mensch neben diesen Zerrbildern die ihn umgeben, diesem Weltmenschen Pilatus, diesen Unmenschen von Kriegsknechten, diesem Blutmenschen Barrabas, diesen Sündenmensschen, den Hohepriestern, diesen Jammermenschen von Jerusalem!

Aber stellet statt dieses Abschaums der Menschheit die Zierden unsres Geschlechts neben ihn, statt eines Barrabas einen Sokrates, statt eines Pilatus einen Aristides: wo sindet ihr an einem Menschen vom Weibe geboren diese Züge wieder vereinigt wie in unsrem Jesus; solche Geistesgröße neben solcher Herzensgüte; solche selbstverleugenende Demuth neben solcher sittlichen Majestät; solche erbarmende Milde neben fleckenloser Sittenstrenge; solche Menschenliebe neben solchem Gehorsam gegen Gott?

Ihr Geschichtskundigen, sehet welch ein Mensch! Könnet ihr irgend einen Heroen unsres Geschlechts ihm an die Seite stellen?

Ihr Dichter, sehet welch ein Mensch! Müssen nicht eure glänsendsten Phantasiehelden erbleichen neben diesem unscheinbaren Wenschensohn ohne Gestalt noch Schöne?

Ihr Philosophen, sehet welch ein Mensch! Ift nicht alles in

ihm vereinigt, was die erhabenste Sittenlehre von menschlicher Tugend verlangen kann?

Ach meine Lieben, wenn in dieser stillen Woche da und dort einer den Weg in die Kirche findet, der im Verkehr mit der verderbten Welt den Maßstad einer edlen, gottwohlgefälligen Menschheit ganz verloren, der in schlechter Gesellschaft das Menschengeschlecht zu versachten und seine eigene Menschenwürde zu vergessen sich gewöhnt hat, — sehet den Mann in der Dornenkrone und schauet an ihm, was ein rechter Mensch, ein Gottesmensch ist! Oder wäre unter unsern Passionsgästen und Abendmahlsgenossen in dieser Woche irgend ein träger Christ, der bei einem todten Glauben die Heiligung vergäße, ohne welche niemand den Herrn sehen wird, irgend ein selbstgerechter Tugendmensch, der sich schon für vollkommen hielte: sehet, welch ein Mensch, sehet an ihm was ihr werden sollt und erkennet was euch noch sehlt und beuget euch vor dem und bildet euch nach dem der uns ein Vorbild gelassen hat, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapsen. — Das ist ja das Beste was sein Anblick in uns wirken soll:

4) dankbare Hingabe, denn erwäget: wozu er leidet. "Der sich selbst für uns gegeben hat, daß er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Volk zum Eigenthum das da sleißig wäre zu guten Werken." Das ists wozu er litt!

Nur scherzweise beugten jene Kriegsknechte ihre Knies vor ihm mit dem Spottwort: Gegrüßet seist du, lieber Judenkönig. Aber in tieser Anbetung haben seither viele Tausende ihre Knies ihm gebeugt und mit dankbaren Jungen bekannt: In dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Sollte es nicht auch für uns noch gelten: Der am Kreuz ist meine Liebe?

Selbst in eines Pilatus kühler Brust sprach eine unwiderstehliche Stimme für diesen König in der Dornenkrone, und seine edle Frau, von ahnungsvollen Träumen gemahnt, ward, obwohl eine Heidin, zur Fürsprecherin für den armen Nazarener. Sollte nicht noch in mancher Brust — auch von denen die ihm ferner stehen, etwas zu vernehmen sein von dieser Stimme die für Jesum zeugt, von diesem Zuge der zum Sohne führt?

Und sollten wir ihn nicht lebendiger spüren, diesen Zug, in dieser hohen Festwoche, wo der König der Geister in seiner fragwürdigsten und herzgewinnendsten Gestalt vor uns steht, in Purpurkleid und Dornenkrone?

Und sollten wir ihm nicht williger folgen, diesem Zug, in dieser ernsten bösen Zeit, wo die Feinde unsern Herrn ins Antlitz speien und ans Areuz schlagen und es Gewissenssache und Ehrenpslicht ist für alle die noch zu seinem Volk sich zählen, mit neuer Treue sich um ihn zu schaaren? O daß diese Karwoche es mit heiliger Gewalt wieder in unser Volk hineinriese: Sehet, welch ein Mensch, sehet, das ist euer König! O daß sie in manches Herz auch in dieser Gemeinde wieder hineinspräche: Lebe dem, der für dich starb! Und daß aus manchem Herzen die Antwort ertönte:

Ich bin bein! sprich du barauf ein Amen! Treuster Jesu, du bist mein! Drücke beinen süßen Jesusnamen Brennend in mein Herz hinein! Mit dir alles thun und alles lassen, In dir leben und in dir erblassen, Das sei dis zur letzten Stund Unser Wandel, unser Bund!

Amen.

### 29.

# Beichtrede auf Karfreitag.

(1872.)

Luk. 22, 15.

Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlanget, dieß Ofterlamm mit euch zu effen ehe benn ich leibe.

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unsrem Later, und dem Herrn Jesu Christo. Amen.

"Mich hat herzlich verlangt, dieß Ofterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide." So, Geliebte in dem Herrn, sprach unser göttlicher Herr und Meister im Kreise seiner Jünger, als er am Vorabend seines Todes sich mit ihnen niederließ zur Feier des Passahmahls. Im Vorgefühl des nahen Abschieds drängte es ihn, sein Herz noch einmal recht vertraulich gegen sie aufzuschließen und ein Denkmal seiner Liebe zu ihnen zu stiften, das da bleibe auch wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen weilte.

"Mich hat herzlich verlanget, dieß Ofterlamm mit euch zu effen

ehe denn ich leide." Dieß freundliche Wort aus dem Munde des Herrn dürfen wir aber heut auch auf uns anwenden, als ein Zeugeniß der herablassenden Liebe Gottes die uns entgegen kommt am Gnadentisch des heiligen Abendmahls, und als eine Ermunterung, daß auch wir dem Herrn nahen sollen mit herzlichem Verlangen.

Daß Gott, den Seligen und Alleingewaltigen, nach uns armen Menschenkindern verlangt; daß er, der Heilige, der unter den Lobgesängen der Seraphim thront, in eine Gemeinschaft treten will mit uns schwachen Geschöpfen und sündigen Menschen, das ist ja das unbegreisliche Wunder seiner unendlichen Liebe und Erbarmung. Die ganze Sendung seines Sohnes auf Erden ist ja ein Zeugniß des erbarmenden Gottes: mich hat herzlich nach euch verlanget; lasset euch versöhnen mit Gott!

Aus den Mahnungen des göttlichen Worts, aus den Führungen unfres eigenen Lebens ergeht ja oft und viel der Ruf der ewigen Liebe an uns: Mich hat herzlich nach euch verlanget; gieb mir, mein Sohn, gieb mir, meine Tochter, dein Herz!

Und wenn wir in den Zerstreuungen der Welt, im Leichtsinn unsres Herzens diesen Ruf von oben leider gar oft überhören, so sollte er doch in dieser stillen Woche, in dieser gnadenreichen Festzeit um so offenere Ohren und willigere Herzen bei uns finden.

In diesen heiligen Tagen gedenken wir ja ganz besonders der unendlichen Erbarmungen Gottes, der nicht will daß eine Seele verloren gehe, sondern daß alle sich bekehren und leben; wir gedenken der Liebe des Sohnes, der in die Welt gekommen ist zu suchen und selig zu machen was verloren ist; der am Kreuze sein heiliges Opfersblut vergoß, um uns alle zum Vater zu ziehen. Ja von seinem Kreuzherab, wo wir ihn in diesen Tagen dulden, bluten und sterben sehen, breitet der Heiland gleichsam auch nach uns seine Arme aus und ruft voll sehnender Liebe uns zu: Mich hat herzlich nach euch verlanget!

Wer unter euch mein Freund, mein Jünger bisher schon war, der komme zu meinem Kreuz und zu meinem Tisch, den Bund der Liebe noch inniger zu schließen. Wer unter euch mein vergessen hat über den Sorgen und Freuden des Lebens, über den Zerstreuungen und Versuchungen der Welt, auch er komme und werde wieder mein, auch nach ihm verlanget mich, euch alle möchte ich die Meinigen

nennen, möchte euch erquicken durch mein Gnadenmahl, möchte euch führen auf rechter Straße, möchte euch zum Vater ziehen, möchte euch selig machen hier und dort.

Sieh da, Seele, die erbarmende Liebe deines Gottes und Heislands, die sich nicht nur nicht von dir abwendet in deinen Sünden, sondern dir entgegenkommt im heiligen Abendmahl; die dir nicht nur erlaubt, ihr zu nahen trot deiner Unwürdigkeit, sondern die uns alle einlädt mit dem freundlichen Wort: Mich hat herzlich nach euch verlanget!

Aber dieses Wort, sollte es nicht auch einen Widerhall finden in unsern Herzen und uns mahnen: kommt auch ihr zu diesem Enadentisch mit herzlichem Verlangen und redlicher Heilsbegier!

Wer unter uns nur käme um der Sitte wieder zu genügen, mit gleichgiltigem oder gar widerwilligem Herzen, o der thäte ja weder dem Herrn eine Ehre an, noch hätte er für sich einen Segen zu hoffen bei diesem hochwürdigen Sakrament.

Auch nicht mit Angst und Bangen, nicht mit Furcht und Zitztern dürfen wir hieher kommen, denn es ist ja nicht ein zorniger Gott, sondern ein barmherziger Heiland vor den wir treten, nicht vor die Schranken des Gerichts, sondern zu einem Liebesz und Gnadenmahl sind wir hier geladen. Mich hat herzlich verlanget nach deinem Tisch! so sollte es bei uns allen heißen. Ists ja doch so mancherlei was ein solches Verlangen in uns rege machen muß.

Wer dahingeht unter der Last seines Berufs; im Getrieb und Gedräng seiner Geschäfte, die ihm wenig Zeit lassen zu innerer Sammlung und geistiger Erhebung: sollte den nicht herzlich verslangen, mit seinen Gedanken sich auch einmal wieder emporzuschwinsgen übers Irdische und Vergängliche ins Unsichtbare und Ewige, Himmelsluft zu athmen, Himmelskost zu empfangen?

Wer gebeugt ist unter dem Druck seines Kreuzes, einen Sorgenstein und eine Kummerlast auf dem Herzen trägt, hinter sich eine schwere Erfahrung oder vor sich eine dunkle Zukunft: sollte den nicht herzlich verlangen nach einem Trost für sein mattes Herz, nach einer Stärkung für seinen müden Geist; sollte ers nicht nachsühlen was der Herr in seiner Leidensnacht sprach: Mich hat herzlich verlanget, dieß Osterlamm zu essen ehe denn ich leide?

Wer einen lieben Kreis von Angehörigen um sich sieht, deren Heil ihm am Herzen liegt, von denen er nicht weiß wie lang er noch unter ihnen weilen darf: sollte ihn nicht herzlich verlangen, sich mit ihnen zu verbinden in dem Herrn für Zeit und Ewigkeit? Wer einssam seinen Lebensweg geht: sollte ihn nicht herzlich verlangen nach einem himmlischen Freund, nach der tröstlichen Gemeinschaft mit seinem Gott und Heiland?

Und, meine Geliebten, wenn wir jetzt hier zur Beichte verssammelt sind, unser Herz und Leben zu prüsen, unser Sünden zu erkennen und zu bekennen vor dem heiligen, allwissenden Gott; wenn wir im heiligen Abendmahl das Gedächtniß dessen erneuern der uns ein Vorbild gelassen hat daß wir sollten nachfolgen seinen Fußstapfen, und vor dem wir allesamt nur unnütze Anechte sind; wenn wir vom Altar des Herrn weggehen mit dem Vorsatz einer ernstlichen Buße, einer neuen Treue, eines gebesserten Wandels — muß uns dann nicht herzlich verlangen nach der Gnade dessen, ohne den wir nichts vermögen, der allein uns von Sünden reinigen, zum Guten stärken, mit Gott versöhnen und zum Himmel führen kann?

Ja Herr unser Heiland, uns verlangt herzlich nach dir, unsre Seele sehnet sich nach deiner verzeihenden, heiligenden, tröstenden und stärkenden Gnade. Nimm uns in Gnaden an, komm uns mit deiner Huld entgegen, gieb dich uns aufs neue zu eigen. Laß dich finden, laß dich sinden, Unser Herz verlangt nach dir! Amen.

## 30.

# Predigt am Karfreitag.

(1858.)

"Kinder, es ist die letzte Stunde!" so rust Johannes in seinem ersten Brief seinen Christen zu und will sie dadurch wecken, mit frommem Ernst zu merken auf ihr Heil.

"Kinder, es ist die letzte Stunde," so dürsen heute Nachmittag die Prediger auch recht herzlich mahnend hineinrusen in die versam= meste Gemeinde

"Kinder, es ift die lette Stunde." Nicht ift das jett so gemeint, daß die letzte Stunde sei auf der Weltenuhr, daß wir in den letzten Zeiten leben vor dem Ende aller Dinge. Auch so mein' ichs jest nicht, daß ich euch damit mahnen wollte an euer eignes nahes Ende, an euer eignes lettes Stündlein; wiewohl das auch Passionsgedanken und Karfreitagsbetrachtungen wären. Sondern nur daran möchte ich euch vorerst mahnen: es ist die lette Stunde unsrer Passions= betrachtungen, zu der wir jest hier versammelt sind; lasset sie uns noch recht auskaufen in frommer Andacht. Es ist die lette Stunde von so viel Leidensstunden unfres hochgelobten Herrn und Heilands, in die wir jest im Geist uns versetzen sollen; nehmet noch einen tiefen Eindruck davon in eure Herzen auf. Diese Nachmittagsstunde, da wir jest hier beisammen find, ist gerade die Todesstunde des Herrn. So wie jest hatte die Sonne ihren Standort am Himmel, so wie jetzt neigte sich der Mittag gegen den Abend, als der göttliche Dulder seinen letten Kampf tämpfte, seine letten Worte sprach, seinen letten Seufzer verhauchte. Um die neunte Stunde, d. h. nach unserer Uhr Nachmittags 3 Uhr, neigte er sein Haupt und verschied, und wie wir nach 3 Uhr werden nach Hause gehen, so wandte damals um dieselbe Stunde das Volk wieder um, schlug an seine Bruft und gieng heim.

"Rinder, es ist die lette Stunde." Die lette Stunde eines lieben Verstorbenen ist uns ja auch besonders theuer und unvergeßlich. Sollte es nicht auch so sein mit der letzten Stunde unfres großen Todten, der der ganzen Menschheit angehört als ihr bester Freund? Nach Jahren und Jahrzehnten noch, wenn der Tag wieder kommt, wenn die Stunde wieder eintritt, da wir an seinem Sterbebett weinend standen, so tritt das Bild des Verstorbenen wieder leben= diger vor unfre Seele, so fühlen wir wieder einen Hauch seines Geistes an unserm Geist vorübergehen. Sollte nicht nach Jahrhunberten und Jahrtausenden noch die letzte Stunde des Weltheilands einen heiligen Zauber und eine geheimnisvolle Macht ausüben über seine Gemeine? Dürfen wir nicht annehmen, daß beswegen die Kirchen so voll sind am Karfreitag Nachmittag, weil da vielen, die fonst wenig fragen nach heiligen Tagen und Stunden, bennoch ein leises Mahnen des Geistes es sagt: Kindlein, es ift die lette Stunde, die lette Stunde eines Lebens ohne Gleichen, eines Kampfes ohne Gleichen, die jett gefeiert wird, es ift die Todesftunde des Heilands ber Welt?

Der Herr segne uns diese lette Stunde und lasse einen Hauch jener Todesstunde auf Golgatha herüberwehen auch in diese Gemeinde. Wir slehen ihn darum an in demüthigem Gebet.

Gebet aus bem Rirchenbuch.

#### Leidensgesch. 6 u. 7.

Und Christus rief abermal laut und sprach: Bater! ich befehle meinen Geist in beine Hände. Und als er das gesagt, neigte er das

Haupt und verschied.

Und siehe da, der Borhang im Tempel zerriß in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerriffen, und die Gräber thäten sich auf, und stunden auf viele Leiber der Heiligen, die da schliesen, und giengen aus den Gräbern nach seiner Auserstehung und kamen

in die heilige Stadt und erschienen vielen.

Aber der Hauptmann, der dabei stund gegen ihm über, und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben, und daß er mit solchem Geschrei verschied, erschracken sie sehr und preiseten Gott und sprachen: fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen! Und alles Volk, das dabei war und zusahe, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um.

Es stunden aber alle seine Verwandten von sernen, und die Weiber die ihm aus Galiläa waren nachgesolget und hatten ihm gedienet, und sahen das alles; unter welchen war Maria Magdalena, und Maria, des kleinen Jasobi und Joses Mutter, und Salome, die Mutter der Kinder Zebedäi, und viel andere, die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren.
Die Juden aber, dieweil es der Küsstag war, daß nicht die Leichname

Die Juden aber, dieweil es der Küfftag war, daß nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbath über (denn desselbigen Sabbaths Tag war groß), daten sie Pilatum, daß ihre Beine gebrochen, und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, daß er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer, und alsbald gieng Blut und Wasser kreus. Und der daß gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugniß ist wahr; und derselbige weiß, daß er die Wahrheit saget, auf daß auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, daß die Schrift erfüllet würde: "ihr sollt ihm kein Zerbrechen." Und abermal spricht eine andere Schrift: "sie werden sehen, in welchen sie aestochen haben."

eine andere Schrift: "sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben."
Und siehe, am Abend, dieweil es der Rüsttag war, welcher ist der Vorssabath, kam ein reicher Mann von Arimathia, der Juden Stadt, mit Namen Joses, ein ehrbarer Rathsherr. Der war ein guter frommer Mann und hatte nicht gewilliget in ihren Kath und Handel; er wartete auch auf das keich Gottes und war ein Jünger Jesu, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Der wagts und gieng hinein zu Pilato und dat ihn um den Leid Jesu. Vilatus aber verwunderte sich, daß er schon todt war, und rief dem Hauptmann und fragte ihn, ob er längst gestorben wäre? Und als ers erkundet von dem Hauptmann, befahl er, man sollte Josef den Leichnam geben. Und er kauste eine reine Leinwand, kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Racht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Alden unter einander bei hundert Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in leinene Tücher mit Spezereien, wie die Kuden vssehe wie den Leichnam zu bearaben.

reien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein neu Grab, das eigene Grab des Josef, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, in welches niemand je geleget war. Daselhst hin legten, sie Jesum um des Rüsttags willen der Juden, weil der Sabbath andrag und das Grab nahe war. Es folgeten aber die Weiber nach, die mit ihm kommen waren aus Galiläa, Maria Magdalena und Maria Joses. Die satten sich gegen das Grab und schaueten zu, wo und wie sein Leib gelegt ward. Und Josef wälzete einen großen Stein vor die Thür des Grabes. Und fie kehreten um und bereiteten Spezerei und Salben. Und den Sabbath

Und sie kehreten um und bereiteten Spezerei und Salven. und den Saddarziber waren sie stille nach dem Geset.

Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kannen die Hohenspriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, das dieser Versührer sprach, da er noch lebete: ich will nach dreien Tagen auferstehen. Darum besiehl, daß man das Grab verwahre dis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Volk: er ist auferstanden von den Todten; und werde der letzte Betrug ärger denn der erste. Pilatus sprach zu ihnen: da habt ihr die Hier; gehet hin von dermahret wie ihr millet. Sie giengen hin und verwahreten das Grab und vermahret, wie ihr wiffet. Sie giengen hin und verwahreten bas Grab mit Butern und verfiegelten den Stein.

Es ist die Todesstunde Jesu, in der wir hier versammelt sind, die Todesstunde Jesu auch, in die uns der Anfang unfres Bassions= abschnitts noch versett. Millionen Stunden sind schon hingeflogen über die Erde, seit die Weltenuhr geht und der Perpendikel der Zeit in Bewegung ist, und es sind darunter auch große, wichtige, ent= scheidende Stunden, die fortgewirkt haben auf Jahrhunderte und Jahrtausende; aber eine größere, eine folgenreichere, eine entschei= bendere Stunde hat die ganze Weltgeschichte nicht aufzuweisen, als die Todesstunde des Herrn.

Lasset uns darüber weiter nachdenken und betrachten:

### Die Todesstunde Zesu die heiligste Stunde auf der Weltenuhr;

- 1) als die Vollendungsstunde für den Heiland und fein Wert.
- 2) als die Geburtsftunde einer neuen Zeit,
- 3) als die Unabenstunde für ungählige Seelen.

Unter fo viel froben Stunden, Die im Leben ich gefunden, Blieb mir Eine nur getreu, Eine wo mit taufend Schmerzen Ich erfuhr in meinem Herzen, Wer für uns geftorben fei. Amen.

Die Todesstunde Jesu ift die heiligste Stunde auf der Weltenuhr;

1) als die Vollendungsstunde für den Beiland und fein Werk. - Für den Seiland felbst zuerst: benn sein Rampf war nun geendet. Achtzehn bange Leidensstunden hat unser Heiland durchgemacht von jenem Augenblick an, da er in Gethsemane in voriger Nacht über den Bach Kidron gieng, noch sechs qualvolle

Schmerzensstunden schlichen vorbei, seit der erste Hammerschlag ihm die Kreuzesnägel durch's Fleisch getrieben, und er bleich und bloß ausgespannt hing zwischen Himmel und Erde. Jede dieser Leidens= ftunden hatte ihre eigenen Schmerzen für den Herrn, ihren besonderen Segen für uns: die Abschiedsstunde beim letten Abend= mable, die Angststunde in Gethsemane, die Nachtstunde des Berraths, die Frühftunde des Hahnenschrei's bei der Verleugnung, die Ge= richtsstunden vor Kaiphas, Pilatus und Herodes, die Entscheidungs= ftunde, da das Todesurtheil gesprochen ward, die ftillen Marter= ftunden am Kreuz, da langsam der Morgen zum Mittag und ber Mittag zum Abend wurde, da von Zeit zu Zeit als heilige Urkunde des stillen Kampfes in Jesu heiliger Seele eins seiner Kreuzesworte erscholl. Aber nun endlich, freuet euch mit ihm und für ihn, nun endlich kommt die Stunde der Erlösung; nun endlich ift erfüllet, was er im bangen Vorgefühl seiner Leiden einige Tage zuvor schon gebetet: Bater, hilf mir aus dieser Stunde! Nun endlich ist erfüllet, was er in seliger Zuversicht seines Siegs am Abend vorher gesprochen, als er sich vom Tisch erhob zum hohenpriesterlichen Gebet: Bater, die Stunde ist hie, daß du deinen Sohn verklärest.

Ja nun ist er verkläret, nun in seiner Todesstunde ist er versklärt in ihm selber. Nun weichen von seiner Seele die sinsteren Schrecken, die ihn in Gethsemane drückten, da er klagte: meine Seele ist betrübt dis in den Tod; die ihn am Kreuze noch umschatteten, da er ausries: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen; nun wird es wieder hell und klar in ihm, mit Siegeswonne ruft er aus: es ist vollbracht; mit Himmelsfrieden spricht er sein letztes Wort: Vater, in deine Hände besehl ich meinen Geist.

Nun ist er verklärt vor der Welt. Verklärt als der große Menschenfreund, der Liebe bewiesen bis in den Tod, jene Liebe, von der er selber sagt: Größere Liebe hat niemand, denn daß er sein Leben lasse für seine Freunde; jene Liebe, von der sein Apostel bezeugt: sie glaubet alles, sie träget alles, sie hofset alles, sie duldet alles, die Liebe höret nimmer auf; nun ist er verklärt vor der Welt, als der treue Gottesknecht, der den Kelch ausgetrunken, den der Vater ihm verordnet, und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Nun ist er verklärt vor der Welt als der noch im Tode siegreiche Held, nun leuchtet aus dem Antlit des erblaßten Dulders

jene göttliche Majestät, vor der auch ein römischer Hauptmann sich beugt mit dem Bekenntniß: fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen, jener himmlische Friede, den auch die Henkersknechte sich scheuen anzutasten, also, daß sie nicht wagen, ihm die Beine zu zerbrechen.

Und nun wird ihn Gott verklären bei sich selbst, mit der Klarsheit, die er beim Vater hatte, ehe der Welt Grund gelegt war; nun am Ziele seines Marterwegs, nun am Schlusse seines Tagewerks darf er siegreich heimkehren mit dem Gebet: "Vater, in deine Hände befehl ich meinen Geist." Seine Marterstunde ist seine größte Stunde, denn sein Kampf ist nun vollendet.

Und sein Werk ist nun vollbracht. Mit dieser letten Stunde ift's besiegelt und gekrönt. Biel segensreiche Stunden weist der kurze Amtslauf unsres Herrn und Heilands auf, von da an, da er den Mund aufthat zur ersten Predigt bis zu dem Augenblick, da er am Kreuze rief: es ist vollbracht! Viel heiße Arbeitsstunden am Tag und viel stille Gebetsstunden bei Nacht, viel unvergekliche Lehr= stunden, da er der Welt den Rath Gottes zu ihrer Seligkeit ver= fündete, und viel selige Gnadenstunden, da er Aranken Heilung, Betrübten Tröftung und Sündern Vergebung gespendet. Und keine seiner Stunden hat er verloren, denn sein Grundsatz war: ich muß wirken, so lange es Tag ift, ehe die Nacht kommt, da niemand wirken tann. Aber die größte Stunde von allen, womit fein Werk erft gekrönt, seine Sendung erft vollendet wurde, das ift seine Todes= ftunde; denn er sollte nicht nur für uns leben, sondern auch für uns sterben, nicht nur die Gebote Gottes für uns erfüllen, sondern auch die Strafe der Sünde für uns ertragen, und das war seines Werkes schwerere Hälfte. Leiden ist schwerer als handeln, und sterben ist schwerer als leben. — Das war eine Arbeitsstunde, heißer als alle vorangegangenen, als er am Kreuze mit dem Tode rang und für uns den Zorn Gottes empfand; da ward erfüllet das Wort: Mir haft du Arbeit gemacht in beinen Sünden und haft mir Mühe gemacht in beinen Missethaten. — Das war eine Gebetsstunde, inniger und heiliger als jede andere, da er im ftillen Herzensgrund, ohne daß ein Wort über seine Lippen kam, mit Gott kämpfte und fich von der Leidenstiefe, aus der er schrie: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? emporrang zu der Siegeshöhe, von Berot, Birtenftimmen.

der er ausrief: es ist vollbracht! und: Bater, in beine Hände befehl ich meinen Geift! - Das ist eine Lehrstunde, herrlicher noch, als wie er auf dem Berge predigte, die Lehrstunde auf Golgatha, wo er von der blutigen Kreuzeskanzel herab der Welt predigte von der Macht ber Sünde und vom Zorn Gottes und von der Gnade des Baters, der seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern ihn für uns alle dahingegeben, ihr predigte ohne Worte durch sein Dulben, Bluten und Sterben: laffet euch verföhnen mit Gott! -Das war eine Gnadenstunde, größer als die zu Kana, da er Wasser in Wein verwandelte, und größer als die zu Jericho, da er dem Blinden das Geficht wieder gab, und als die zu Nain und Bethanien, da er die Todten auferwedte, größer als diese Gnadenstunden alle war die Stunde, da er am Kreuze für uns starb, um durch sein Blut all unfre Wunden zu heilen, durch seinen Tod der ganzen Welt Leben und Seligkeit zu erwerben. Seinen Lebensftunden verdanken wir viel Köftliches, himmlische Lehren, göttliche Vorbilder, liebliche Tröstungen; aber seiner Todesstunde erst verdanken wir das Beste: Erlösung von Sünden, Berföhnung mit Gott, Leben und Seligkeit. Ja die Todesstunde Jesu ist die größte Stunde unsres großen Er= lösers, denn sie erst hat sein ganzes Leben gekrönt, seinem ganzen Werke das blutige Siegel aufgedrückt. Darum, Seele, willst du ihn ganz kennen, willst du ihn recht verstehen, willst du ihn ewig lieben, - o so suche nicht blos den Wundermann am See Genezareth, wo er seine Liebesthaten thut; suche nicht blos den göttlichen Lehrer im Tempel zu Jerusalem, wo er gewaltig predigt und nicht wie die Schriftgelehrten; suche nicht blos den erhöheten König auf seinem Himmelsthron, wo er sein Reich regiert, — suche auch den Schmerzens= mann am Kreuz, wo er sein Blut vergießt für dich und mich; schau ihn in der Todesstunde, wo er der Welt das Heil erwirbt. Da sieh ihn dulben, bluten, sterben, da, meine Seele, sag ihm frommen Dant; Sieh Gottes eignen Sohn und Erben, wie mächtig ihn die Menschenliebe drang; wo ist ein Freund, der je mas er gethan, der so wie er für Sünder sterben kann?

Die Todesstunde Jesu, sie ist die heiligste Stunde auf der Weltenuhr, denn sie ist die Vollendungsstunde des Heilands, die größte Stunde des größten Menschenlebens. Aber eben damit auch

2) die Geburtsftunde einer neuen Zeit. - Dag ber

Zeiger auf der großen Weltenuhr, deren Stunden Jahrtausende sind, eine große Stunde anzeigte, daß die Welt in Geburtswehen einer neuen Zeit lag, daß durch die Natur= und Menschenwelt das Gefühl gieng: etwas Großes, etwas Neues, etwas Unerhörtes und Entscheidendes geht jeht vor, das deuten uns die erhabenen Wunder an, welche die Todesstunde Jesu bezeichneten, und die alle darauf zielen: das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.

"Von der sechsten bis zur neunten Stunde ward eine Finsterniß über das ganze Land, und die Sonne verlor ihren Schein." War das nicht ein Zeichen: der alte Welttag neigt sich zu seinem Ende, die Sonne, in deren Schein die Menschheit bis daher gewandelt nach väterlicher Weise, sie hat ihren Glanz nun verloren?

"Und als Jesus das Haupt neigete und verschied, siehe da zerriß der Borhang im Tempel in zwei Stücke, von oben an bis unten
aus." War das nicht ein Zeichen: die Zeit des Alten Testaments
ist vorüber, die fünfzehnhundertjährige Herrschaft des Gesetzes ist
aus, und das Größte, das Schönste, das Heiligste des Alten Bundes
muß wie mürber Zunder zu Boden fallen, weil noch Größeres, noch
Heiligeres vor der Thüre steht?

"Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen." War das nicht ein Zeichen: Was. bisher fest stand auf Erden wie Granit, was den Stürmen von Jahrtausenden getrott hatte, die Throne der alten Weltmonarchieen, die Tempel der alten Heidengötter, die Lehr= gebäude der alten Weltweisen, alles das wird in seinen Grundvesten erschüttert, alles das muß in den Staub finken vor dem Rreuz, vor dem Wort vom Kreuz? Ja in jenem Augenblick, da Chriftus das Haupt neigte und verschied, da hat die Todesstunde geschlagen für die alte Welt, da ergieng ein Gericht Gottes über alles, was bis daher groß und mächtig, schön und prächtig dagestanden war auf Erden. Bon nun an ist der alten Schlange der Kopf zertreten, dem Fürsten ber Finfterniß sein viertausendjähriges Scepter gebrochen, benn Chriftus hat sich mit seinem Blut die Welt zum Eigenthum erkauft. Von nun an haben die Weisen Griechenlands ihren Meister gefunden, benn es gefiel Gott, durch die thörichte Predigt vom Kreuz die Beis= heit der Weisen zu nichte zu machen. Bon nun an ist den weit herr= schenden Kaisern Roms ber Krieg angekündigt von bem, welchem

der ewige Vater die Heiden zum Erbe gegeben und schon durch Prophetenmund verheißen: darum, daß er sein Leben in den Tod gegeben hat, will ich ihm große Menge zur Beute geben, er soll die Starken zum Kaube haben. Von nun an ist dem Hohenpriesterthum Aarons ein Ende gemacht, denn der ewige Hohepriester hatte sein Opfer gebracht, das giltig ist für alles Volk bis ans Ende der Zeiten. In dieser Todesstunde Jesu ist erfüllt, was Jahrtausende erwartet; ist gefunden, was Jahrtausende gesucht; ist umgestürzt, was Jahretausende gebaut; ist gut gemacht, was Jahrtausende gesündigt. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden, alles neu geworden.

Als Jesus sein Haupt im Tode geneigt, siehe da trat die Sonne wieder aus ihrer Versinsterung hervor in neuem Glanz, als sollte sie der Welt zeigen: von nun an, o Welt, geht ein neues Licht dir auf, von stundan, o Menschheit, leuchtet dir eine schönere Sonne, die Sonne der göttlichen Gnade und Wahrheit, in Jesu Christo der Welt erschienen. Und diese neue Sonne, die in der Todesstunde Jesu aufgieng über seinem Kreuz, hat sie nicht wirklich eine neue, bessere Zeit herausgesührt über die Erde? hat sie nicht ihr mildes Licht ausgegossen über Länder und Völker, die zuvor in Finsterniß und Todesschatten saßen? Hat sie nicht der Unwissenheit und das Dunkel des Aberglaubens verscheucht auf dem halben Erdenrund?

MIS in der Todesstunde Jesu der Vorhang vor dem Allersheiligsten zerriß, siehe, da waren die Schranken des Alten Bundes durchbrochen, da war der Zutritt zu Gott aufgethan für jedermann, da war Luft gemacht und eine Gasse geöffnet für Tausende, die nach Licht und Wahrheit, nach Freiheit und Erlösung, nach Frieden und Versöhnung längst schon sich sehnten. Und diese offene Gasse, ist sie nicht betreten worden von Tausenden? Hat sich nicht vor dem Gnadenthron des zuvor unbekannten und verborgenen Gottes, den wir in Jesu Christo unsern Vater nennen, durch die Predigt vom Kreuz ein großes Volk gesammelt aus allen Zeiten, und das Bestenntniß des römischen Hauptmanns: fürwahr dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen, ist's nicht inzwischen nachsgesprochen worden in zweihundert Zungen der Völker?

Als in der Todesstunde Jesu die Felsen zerrissen, da thaten auch Gräber sich auf, und stunden auf viele Leiber der Heiligen.

Dürfen wir dieß nicht unter anderem auch dahin deuten, daß mit dem Tode Jesu ein Rauschen gehen sollte durch die Todtengebeine der in Sünden erftorbenen Menschheit, daß vom Kreuze Chrifti her ein neuer Lebenshauch über die Erde gehen sollte und die schlummernden Geifter, die erftorbenen Herzen erwecken zu einem neuen Leben des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung? — Und ist dem nicht also geworden? Mochten immerhin die Feinde Jesu triumphiren, als der Erwürgte am Kreuze sein Haupt neigte und verschied; mochten sie immerhin ihr Siegel auf seinen Grabstein bruden und ihre Buter um feine Gruft aufstellen: gerade von seinem Kreuz und seinem Grab ist sein Name, ift sein Wort, ift sein Geift, ift sein Reich, ift sein Leben und seine Seligkeit siegreich hinausgegangen in alle Welt. Und heute noch kann's der Unglaube, der alles leugnet, nicht wegleugnen, kön= nens die Feinde des Christenthums, die alles umstürzen, nicht umftürzen. Der Tod Jesu hat eine Epoche gemacht in der Weltgeschichte wie sonst kein Ereigniß seit sechstausend Jahren. Die Sterbestunde Jesu ift die Geburtsstunde geworden einer neuen Zeit, einer Zeit, unter deren Gnadensonne, Gottlob, auch wir noch leben, und deren Segnungen noch nicht ausgeschöpft sind in Jahrtausenden. Sein bin ich nun und Gottes Erbe, Ich sehe in sein Laterherz hinein. Wenn ich nun falle, wenn ich sterbe, Kann ich unmöglich je verloren sein. Wenn Sonn und Mond und Erde untergehn, So bleibt mir Gottes Gnade ewig stehn. — Selig wer das im Glauben fagen kann. Die Todesstunde Jesu ift die heiligste Stunde auf der Weltenuhr, ganz besonders

3) als die Enadenstunde für unzählige Seelen, indem sie mit ehernem Hammerschlag die schlafenden Gewissen erweckt, und indem sie die gläubigen Seelen mit unwiderstehlicher

Gewalt her angieht zum Kreuz.

Wie schlafende Gewissen erweckt werden können in der Todesstunde des Herrn, das sehen wir an dem Hauptmann der Kreuzeswache und den Seinen, von denen es heißt: "Da sie sahen das Erdbeben und daß er mit solchem Geschrei verschied, erschracken sie sehr und preiseten Gott und sprachen: fürwahr dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen." So hat schon manchem rauhen Herzen, das bisher dem Evangelium Jesu Christi sich verschloß, manchem stolzen Manne, der lange sich schämte, vor Christo

sich zu beugen, manchem Weltmenschen, der zuvor keine Zeit gehabt hat und kein Interesse für göttliche Dinge, — unterm Kreuz Jesu in Betrachtung dieses heiligen Leidens und Sterbens, in Erwägung dieses unvergleichlichen Weltereignisses und seiner Folgen die Stunde der Erweckung geschlagen; die Stunde, wo er erschrack — über sich selbst und über seinen Gott, über seine Vergangenheit und über seine Zukunft erschrack; — die Stunde, wo er zum erstenmal Dem über ihm die Ehre gab und ein Bekenntniß der unwillkürlichen Ehrfurcht, des beginnenden Glaubens niederlegte zu den Füßen Jesu Christi, — und wollte Gott, es gienge auch dieser Karsreitag nicht vorüber ohne daß unter den vielen Gästen, die heute, und sonst fast nie im Iahre die offenen Gnadenpforten unsver Kirchen betreten, doch auch Einer von solch heilsamem Schrecken durchzuckt, zu solch ehrlichem Bekenntniß bewegt würde!

"Und alles Volk, das dabei war und zusahe, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um." Der lebendige Christus hatte sie nicht gerührt, und umsonst hatte Pilatus ihnen zugerufen: sehet, welch ein Mensch! Aber der todte Jesus, der wandte ihnen das Herz in der Bruft; die Stimme Gottes über dem Kreuz, die es in Sonnenfinsterniß und Erdbeben bezeugte, lauter als einst am Jordan und auf Tabor: siehe, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe, die konnten sie nicht überhören. Dieser ist ein Heiliger, wir sind Sünder; er ist unschuldig gestorben, wir aber haben eine schwere Blutschuld auf dem Gewissen, und wehe uns, wenn uns der gerechte Richter im Himmel beim Wort nimmt und wahr macht, was wir in tollem Uebermuth gefordert: sein Blut komme über uns und unfre Kinder! — mit folchen Ge= danken kehrte wohl mancher heim an jenem Abend von Golgatha in sein Haus. Omeine Lieben, möchte von dem großen Volk, das heut um Christi Kreuz versammelt war, heute Abend auch da und dort einer buffertig an seine Brust schlagen, seine Sünden erkennen und bereuen, und heimgehen stiller, ernster, demüthiger als er hergekom= men, mit heiligen Gedanken der Buße, des Glaubens und des neuen Gehorsams. Dem wäre der heutige Tag ein rechter Karfreitag, d. h. ein Gnadenfreitag, dem wäre die Todesstunde Jesu zu einer großen Stunde, zu einer Gnadenstunde, zur Geburtsstunde eines neuen Lebens geworden.

Ihr aber, die ihr den Heiland schon kennt und liebt, - I laffet ihr euch durch die Todesstunde Jesu mit neuer Gewalt hinziehen zu seinem Kreuz, auf daß ihr euch da enger als bisher schaart und sammelt um euren Herrn in Glauben, Liebe und Hoffnung. Nehmet ein Beispiel an jenen gläubigen Seelen, von benen es beißt: "Es stunden aber alle seine Verwandten von fernen, und die Weiber die ihm aus Galilaa waren nachgefolget und hatten ihm gedienet, und sahen das alles; unter welchen war Maria Magdalena, und Maria, des kleinen Jakobi und Joses Mutter, und Salome, die Mutter der Kinder Zebedäi, und viel andere, die mit ihm hinauf gen Ferusalem gegangen waren." — Sie konnten sich nicht trennen von ihrem Heiland; so schmerzlich der Anblick war, es zog sie mit heiliger Gewalt zu seinem Kreuze hin, um das sie versammelt stan= den als eine stille kleine Gemeinde, in frommer Trauer, in dankbarer Liebe, in anbetender Verehrung. Und als es still ward auf Golgatha, als die Feinde das Feld geräumt, als das Abenddunkel hernieder= sank, da traten sie näher, ihrem geliebten Herrn und Meister auch im Tode noch zu dienen, und boten sich die Sände, ihm die lette Chre zu erweisen.

Auch heute noch ifts verhältnißmäßig ein kleines Häuflein, das in völligem Glauben, in herzlicher Liebe, in frommer Treue zum Areuze Jesu sich hält und zurückbleibt bei seinem Areuz, wenn der große Saufe fich wieder verlaufen hat. Auf eine Stunde im Jahr läßt sich auch der Weltmensch das Unschauen des Kreuzes gefallen, aber sich ihm selbst ganz hingeben, das ift ihm zu viel. Aber wer ihn kennt und liebt, o der wirds mit Freuden bekennen: hier unter'm Areuz Chrifti ist boch mein seligster Plat, und von seiner Tobes= ftunde fließen immer wieder Lebenskräfte und Unadenströme durch mein ganzes Leben. Drückt mich ein Kreuz: im Aufblick zu meinem gefreuzigten Beiland lern ich Gebuld in Schmerzen. Alengften mich meine Sünden: das Haupt voll Blut und Wunden sagt mir's vom Rreuze herab: sei getrost, beine Sunden find dir vergeben. Lockt mich die Welt auf die breite Bahn: im Hinblick auf's Kreuz fag ich zu mir felber: weil meine Gunden bem Berrn Jefu die größten Schmerzen, ja den bittern Tod verursacht, so soll ich an der Sünde keine Luft mehr haben. Fühl ich mich einsam und unverstanden: unter'm Kreuz Jesu find ich Freunde in dem Beiland, find ich eine gläubige Gemeinde, die mit mir spricht: der am Kreuz ist meine Liebe. Bin ich muthlos und verzagt vor Menschen: unterm Kreuz Christi sern ich den Mund aufthun für meinen Heiland, mich rühren zu seiner Ehre, mein Bestes opfern für ihn, der sich selbst für mich zum Opser gab, wie Josef und Nikodemus und die frommen Frauen. Und einst, wenn alle meine Freudenstunden verslogen sind wie ein Traum, alle meine Lebensstunden verronnen sind wie ein Bach, und nur noch Sine Stunde mir übrig ist, die letzte, die schwerste, die Todesstunde: dann, o dann soll aus der Todesstunde Jesu Christi der Friede Gottes und eine selige Hossmung des ewigen Lebens herüberwehen auf mein Sterbebett, dann, o dann will ich zum Gestreuzigten sprechen: Wenn ich einmal soll scheiden, So scheide nicht von mir!

Liebe Freunde! Die Stunden unfres Lebens fliehen schnell dahin, als flögen wir davon. Auch die Gnadenstunden dieses Tages und dieser gnadenreichen Woche eilen wieder zum Ende. O möchte die große Stunde, in die wir uns heute versetzt haben, die Todesstunde unfres Herrn, nicht spurlos vorüber eilen wie die andern, möchte sie einen bleibenden Eindruck, einen Ewigkeitsgewinn uns allen hinterlassen! Möchte keinem unter uns seine letzte Stunde kommen, cs hätte ihm denn zuvor die größte Stunde geschlagen, die Gnadenstunde der Versöhnung, da ihm unter dem Kreuz Christi klar gesworden: du bist versöhnt mit Gott! Und einst, wenn unser Erdenleben verronnen ist mit all seinen Freudenstunden und Trauerstunden; wenn der Tod verschlungen ist in den Sieg, und die Zeit ausmündet in die Ewigkeit, dann wollen wir, so Gott will, noch besser erkennen und noch seliger rühmen jene große Stunde, der wir Leben und Seligkeit verdanken: die Todesstunde des Welterlösers.

Inzwischen:

Nimm hin den Dank für deine Plagen, Mein Retter, den dir treue Liebe bringt. Noch heißern Dank will ich dir sagen, Wenn dich mein Geist im Engelchor besingt, Dann stimmen alle Sel'gen fröhlich ein: Der ganze himmel soll dann Zeuge sein.

Umen.

# 31. Predigt am Osterfest.

(1859.)

"Wandle leuchtender und schöner, Oftersonne, beinen Lauf; Denn bein Herr und mein Versöhner Stieg aus seinem Grab herauf. Als das Haupt er sterbend beugte, Bargst du dich in nächtgen Flor, Doch jeht komm hervor und leuchte, Denn auch er stieg längst empor."

Do rufen wir mit einem unsrer Osterlieder der sichtbaren Sonne dieses Tages zu. Wenn sie vorgestern, am Karfreitag, ihr Antlit hinter grauen Regenwolken verbarg, so fanden wir das am Plat und es war uns als trauerte der Himmel auch jetzt noch in der Todesstunde Jesu, wie einst, da der Herr auf Golgatha blutete und starb. Wenn fie auch gestern am ftillen Samstag sich noch hinter Wolken verborgen hielt, so fanden wir es passend, benn die Sonne der Gerechtigkeit war auch noch verborgen, der Heiland lag noch im Grabe. Aber heute rufen wir der Sonne zu: "Doch jetzt komm hervor und leuchte, benn auch er stieg längst empor." Heute freut es uns, wenn himmel und Erde ein leuchtendes Festgewand anziehen. Ja die Regenwolken sollen heut fliehen am Himmel und das Regen= gewässer sich verlaufen auf der Erde. Golden soll die Sonne vom blauen Firmamente strahlen; grünend sollen die Fluren im Ofter= lichte prangen. Denn Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, ist ja nun auch hervorgetreten aus der nächtlichen Grabeskluft und hat durch seine Auferstehung einen neuen Sonnenschein der göttlichen Gnade, einen neuen Frühling des Glaubens, der Liebe und Hoffnung hervorgezaubert auf der Erde. Darum: "Wandle leuchtender und schöner, Oftersonne, beinen Lauf."

Und wie in der Natur, so in der Menschenwelt, so in der glaubigen Christenheit wenigstens sollten heute die Wolken sich verziehen und leuchtender die Freudensonne scheinen.

Die trüben Wolken des Kummers und der Sorgen, die so manches Herz umdüftern, so manches Antlit umwölken, heute sollten fie sich verziehen vor der frohen Ofterbotschaft: Chrift ift erstanden; Jesus lebt, mit ihm auch ich!

Durch die drohenden Gewölfe des Kriegsgewitters, das schwarz heraufsteigt von Mittag und von Abend, sollten heute siegverkündend und friedeverheißend die Strahlen der Oftersonne hindurchbrechen und allen denen die den Frieden liebhaben und der Gerechtigkeit nachjagen, es verkünden: der Herr verlässet die nicht, die auf ihn vertrauen. Man finget mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten; die Rechte des Herrn behält den Sieg. Pf. 118, 15.

Mag es aber auch draußen in der Natur nicht so heiter aussehen wie wirs wünschten; mag draußen auf dem Bölkergefilde der heutige Oftertag kein fröhliches Friedensfest sein wie sonst, sondern vielleicht der Vorabend eines blutigen Schlachttags — hier im Hause des Herrn, hier in versammelter Gemeinde lassen wir uns unsern Ofterfrieden, unfre Ofterfreuden, unfre Oftergaben, unfre Ofterpfal= men nicht nehmen, und stimmen auch jetzt dem Herrn zur Ehre, dem Teufel zum Trot, uns selbst zur Ermunterung an den ersten Bers bes Lieds 171:

Herzog ber erlösten Sünder, Dir dankt beine Christenheit, Dir, du Todesüberwinder, Dir, bu Herr ber Herrlichkeit! Der du todt warst, lebest wieder, Mit dir leben deine Glieder; Uns, die Tod und Grab erichrect, Sat Gott mit dir auferweckt.

Gebet.

#### 1. Kor. 15, 1-20.

Ich erinnere euch aber, lieben Brüder, des Evangelii, das ich euch verfündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet; welchergestalt ich es euch verkündiget habe, so ihrs behalten habt; es wäre denn, daß ihrs umsonst geglaubet hättet. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe: daß Christius gestorden sei sundere Sünden, nach der Schrift; und daß er begraden sei und daß er auferstanden sei am dritten Tage, nach der Schrift; und daß er gesehen worden ist von Kephas, darnach von den Zwölsen; darnach ist er gesehen worden von mehr denn sünsthundert Brüdern auf einmal, der noch viel leben, etliche aber sind enlschlasen. Darnach ist er gesehen worden von Jakodo; darnach von allen Aposteln. Am setzen nach allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Gedurt, gesehen worden. Tenn ich din der geringste unter den Aposteln, als der ich nicht werth din, daß ich ein Apostel heiße, darum daß ich die Gemeine Gottes verfolget habe. Aber don Gottes Gnaden din ich das ich din, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich

gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene; also predigen wir, und also habt ihr geglaubet. So aber Christus geprediget wird, daß er sei von den Todten auserstanden, wie sagen denn etliche unter euch: die Auserstehung der Todten seinichts? Ist aber die Auserstehung der Todten nichts, so ist auch Christus nicht auserstanden; ist aber Christus nicht auserstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Claube vergeblich. Wir würden auch erfunden falsche Zeugen Gottes, daß wir wider Gott gezeuget hätten: er hätte Christum auserwecket, den er nicht auserwecket hätten, so sie Todten nicht auserstehen. Denn so die Todten nicht auserstehen, so sist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, so in Christo entschlasen sind, verloven. Hossen wir allein in diesem Leben aus Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Run aber ist Christus auferstanden von den Todten, und der Erstling worden unter denen die da schlasen.

Das ist auch ein Siegeslied, das wir da vernehmen aus dem Munde des großen Apostels. Freudig wie ein Siegesherold tritt er daher, in hoch erhobener Hand schwingt er die rothe Oftersahne, drauf mit goldenen Buchstaben steht: Christus ist erstanden; mit gewaltiger Stimme wie einer starken Posaune verkündet er den Sieg des Osterfürsten über Tod und Grab, den Sieg des Osterglaubens über Furcht und Zweisel; mit mächtigen Schwertstreichen schlägt er die Einwendungen des Unglaubens, die Bedenken des Kleinglaubens nieder und führt siegreich sein Osterthema durch: der Herr ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! und zeigt uns die ganze Bedeutung dieser Wahrheit, indem er uns erinnert: wie traurig stände es um die Menschheit ohne einen auferstandenen Christus, und wie herrlich steht es um sie mit ihm und durch ihn! — Lasset uns dabei verweilen und betrachten:

# Die Christenheit ohne — und die Christenheit mit einem auferstandenen Beiland.

Wir fassen dabei ins Auge:

- 1) Was ist Christus,
- 2) 'Bas find feine Apoftel,
- 3) Bas find wir Chriften in diefer Belt,
- 4) Was sind unfre Todten in der Ewigkeit ohne
   und was sind sie mit und durch die Aufer=
  stehung Christi?

Willfommen, Held im Streite, Aus beines Grabes Kluft! Wir triumphiren heute Um deine leere Gruft. Schwing beine Siegesfahnen Auch über unser Herz, Und zeig auch uns die Bahnen Vom Tode himmelwärts. Amen. Was wäre die Christenheit ohne — und was ist sie mit einem auferstandenen Heiland? diese beherzigenswerthe Frage lasset uns erwägen und dabei sehen vor allem auf ihn, unser angebetetes Haupt.

1) Christus ohne Auferstehung ist ein in Nacht und Sturm erloschener Stern, — durch sie aber ist er eine sieg=

reich strahlende Sonne.

Stellet euch einen Augenblick vor, meine Lieben, auf den Rarfreitagabend wäre kein Oftermorgen gefolgt. Denket euch, jene Schluß= worte der Leidensgeschichte: "Sie giengen hin und verwahrten das Grab mit hütern und versiegelten ben Stein" — wären bas Ende bes ganzen Evangeliums, und dieses Grabessiegel wäre nicht ge= brochen, und dieser Grabstein wäre nicht weggewälzt worden, und in der Felsengruft in Josef's Garten wäre Chrifti Heldenlauf zu Ende gegangen: würde dann nicht zu einer fürchterlichen Wahrheit das Wort unsres Apostels: "Ist Christus nicht auferstanden, so ist unfre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich, so seid ihr noch in euren Sünden? — Was hätten wir an Chrifto ohne seine Anferstehung? Nicht viel mehr als einen von Gott verlassenen Schwärmer, nicht weiter als einen in Nacht und Sturm erloschenen Stern. Wohl hat er schön geschimmert, dieser Stern, und versprochen, mit seinem milden Friedenslichte der Menschheit durchs Thränenthal zu leuchten — aber es war eine kurze Freude, es war eine eitle Hoffnung, der Stern ist erloschen in Nacht und Graus an jenem Karfreitag Abend, da es finster wurde auf Gol= gatha und des Grabes Thür verschlossen ward hinter dem erblaßten Dulder.

Wohl ist sein Wort auch dann noch schön, und kein Lehrer hat uns den himmlischen Vater so klar gezeigt, hat Gottes Geset so rein verkündigt, hat das Menschenherz so tief verstanden wie er; aber selig machen kann uns dieses Wort nicht, denn es ist das Wort eines Menschen; schwören dürsen wir auf dieses Wort nicht, denn es ist wie jedes Menschenwort aus Wahrheit und Irrthum gemischt; auch er hat dann geirrt, denn er hat gesagt: in drei Tagen werde ich auserstehen, und ist nicht auserstanden.

Wohl ist seine Person auch dann noch der Liebe und Bewunderung werth: er ist der Edelsten einer, die vom Weibe geboren sind, ein Muster der Tugend, ein Dulder wie wenige, ein Märthrer ohne gleichen; aber er ist kein Heiland, kein Erlöser von Sünde und Tod, sondern selber das bedauernswertheste Schlachtopfer der Sünde, die kläglichste Beute des Todes.

Wohl hat er auch dann ein großes Werk unternommen; er hat den kühnen Gedanken gehabt, Frael zu erlösen vom Joch seiner geistigen Knechtschaft, ein ewiges Friedensreich auf Erden zu gründen, die Menschheit als eine Gottesfamilie zu versammeln unter dem Panier der Liebe; aber sein großes Herz hat Unmögliches gewollt; sein kühner Plan ist gescheitert an der Thorheit seines verstockten Volks; Pilatus hat mit Recht mitleidig gelächelt über den Schwärmer, der sich einen König der Wahrheit nannte; die Jünger zu Emmaus haben mit Recht verzweiselnd geklagt: wir hofften, er sollte Israel erlösen.

Ist Christus nicht auferstanden, ja so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich, so seid ihr noch in euren Sünden.

Dann, ja dann ist unser christliches Predigtamt aus; dann haben wir kein Recht mehr, auf einer christlichen Kanzel euch zu begrüßen im Namen Jesu Christi; kein Recht mehr, eure Kinder zu tausen und einzusegnen auf den Namen des großen Hirten; kein Recht mehr, am Altar Vergebung der Sünden auszutheilen im Abendmahl des Erlösers; kein Recht, auf euren Gräbern aufzuspslanzen das Kreuz des Lebensfürsten und Todesüberwinders; dann ist unsre Predigt vergeblich.

Dann ist auch euer Glaube vergeblich; dann habt ihr bisher an einen Menschen geglaubt, habt bisher zu Euresgleichen gebetet. Dann können wir euch nicht wehren, euch einen andern Namen zu suchen, darin ihr möget selig werden, ebensogut als in dem Namen Jesu von Nazareth. Dann kann vielleicht auch Moses der Heiland sein oder Muhammed, der falsche Proset, euch die Wahrheit sagen, oder der großen Dichter, Helden und Weltweisen einer euer Heiliger und Schutpatron sein. Dann, ja dann ist die Menschheit wieder was sie war ehe Christus kam: ein Leib ohne Haupt, eine Heerde ohne Hirten, und abermal gilt was Iesaias schreibt: wir giengen alle in der Irre wie Schase; ein Feglicher sahe auf seinen Weg (und keiner sahe, ob sein Weg der rechte sei). Dann seid ihr noch in euren

Sünden, denn ihr habt keine Bürgschaft, daß der ewige Gott das Bersöhnungswerk angenommen hat, das auf Golgatha gebracht ward.

Nicht wahr, das wäre ein schrecklicher Gedanke für eine glaubige Seele; das wäre einem Christen, als würde die Sonne am Himmel ausgelöscht am hellen Mittag? Aber seid getrost und unverzagt, sie wird nicht ausgelöscht, denn Christus ist erstanden. Darum ist er nicht ein in Sturm und Nacht erloschener Stern, sondern eine siegreich strahlende Sonne.

Christus ist erstanden, und durch seine Auferweckung von den Todten hat Gott ihn, den von Menschen Verurtheilten, Gekreuzigten, Gestorbenen, Begrabenen wieder zu Ehren gebracht vor aller Welt, und zu einem Herrn und Christ gemacht für die ganze Menschheit, und es laut bezeugt für Jedermann: das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.

Nun ift sein Wort erwiesen als das Wort der Wahrheit, denn Gott selbst hat für ihn gesprochen und alles erfüllt, was er zuvor verkündete. Nun ist er selbst bezeugt als der Sohn Gottes, als der König der Ehren, als der Herr der Herrlichkeit, als der Fürst des Lebens, als der Ueberwinder des Todes, denn das Grab mußte feinen Raub wieder hergeben und der Heilige Gottes durfte nicht die Ber= wefung seben. Nun ift sein Werk vollbracht, sein Verföhnungsopfer am Kreuz ift angenommen, seine Feinde find zu Schanden worden, fein Reich lebt fort mit ihm felber und auch die Pforten der Hölle sollen es nicht überwältigen, denn die Auferstehung Chrifti ist das Umen Gottes felbst zu dem Ruf des Welterlösers am Areuz: es ift vollbracht! Darum ist vor dem Auferstandenen Thomas in die Kniee gesunken und hat ihn angebetet: mein Herr und mein Gott! Darum sollen sich beugen vor ihm alle derer Kniee die im Himmel und auf Erden und unter der Erden find. Darum lobfingt ihm heute seine Chriftenheit an seinem geöffneten Grab: Aus des Todes Banden Ist der Herr erstanden, Mensch und Gottes Sohn! Jesus hat ge= fieget, Daß nun alles lieget Unter seinem Thron. Unfer Freund Hat alle Feind Siegreich auf das Haupt geschlagen Und fie Schau getragen.

Um weiter zu sehen: was wäre die Christenheit ohne — und was ist sie mit einem auferstandenen Heiland? fassen wir ins Auge

2) die Apostel des Herrn. — Ohne die Auferstehung Christi sind sie falsche Zeugen, mit ihr und durch sie besgeisterte Herolde der Wahrheit.

"Wir würden auch erfunden," sagt der Apostel, "falsche Zeugen Gottes, daß wir wider Gott gezeuget hätten, er hätte Christum auferwecket, den er nicht auferwecket hätte." — Es ist merkwürdig: keinen Artikel predigen die Apostel so laut, so oft, so entschieden als den unbegreislichsten und anstößigsten: "Christus ist erstanden."

Diesen Jesum hat Gott auferwecket, deß find wir alle Zeugen. so ruft Petrus gleich am Pfingstmorgen dem Volke von Jerusalem zu, und Paulus in Athen predigt den Griechen, unbekümmert um ben Spott der Epikurer, Jesum Christum, welchen Gott auferwecket hat von den Todten. In den Briefen die sie schrieben und in den Bredigten die sie hielten, vor Juden und Beiden, vor Fürsten und Bölkern, im Angesichte des Kerkers und des Todes blieben fie dabei: Der Herr ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und was Paulus an die Korinthier schreibt, das stimmt mit der ganzen apoftolischen Verkündigung: "Ich habe euch zuvörderst gegeben welches ich auch empfangen habe: daß Chriftus gestorben sei für unfre Sün= den, nach der Schrift, und daß er begraben sei und daß er aufer= standen sei, nach der Schrift, und daß er gesehen worden ist von Kephas, darnach von den Zwölfen, darnach ist er gesehen worden von mehr benn fünfhundert Brüdern auf einmal, ber noch viele leben, etliche aber sind entschlafen. Darnach ift er gesehen worden von Jakobo, darnach von allen Aposteln. Um letten von allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, gesehen worden." Nun denn, meine Lieben, wie sagen denn etliche, Christus sei nicht auferstanden? Sollen diefe Apostel falsche Zeugen gewesen sein als sie verkündeten: Christus ift erstanden?

Haben sie sich getäuscht, einer nach dem andern und alle mit einander? Hat Maria geträumt am Ostermorgen, als sie im Garten zu Jesu Füßen niedersank mit ihrem: Rabbuni? Haben die Wansderer zu Emmaus geträumt am Osterabend, als sie den Herrn erskannten beim Brodbrechen? Haben die Eilse miteinander einen Geist gesehen in der Nacht, als sie ihn eintreten sahen mit dem Gruß: Friede sei mit euch? Haben jene fünshundert Brüder miteinander

phantasirt, als sie den Auferstandenen in ihrer Mitte sahen? Hat Paulus geschlasen auf dem Felde bei Damaskus, als er die Stimme des Erhöheten vernahm: Ich bins, Jesus, den du verfolgst? Wenn das lauter Täuschungen, — dann meine Lieben saget, was ist noch glaubhaft auf Erden, was ist noch Wahrheit in der Geschichte?

Ober haben sie nur andere getäuscht als falsche Zeugen, da fie wohl wußten: es ist nichts? Nun so saget, was hatten fie davon? Was hatte Petrus davon, als er den Pharifäern zum Aergerniß und den Sadducäern zur Thorheit in Jerusalem verkündete: den Jesus, den ihr gekreuzigt, hat Gott auferweckt? Spott und Schaden hatte er davon: Gefängniß, Ruthenhiebe, Bedrohung mit dem Tode. — Was war des Paulus Botenlohn, als er über Land und Meer zog mit der Botschaft von Christo dem Gekreuzigten und Auferstan= denen? Mühe und Arbeit, Retten und Bande, Hunger und Durft, Blöße, Fährlichkeit und Schwert. Und doch bleiben fie dabei; doch ift Chriftus der Gekrenzigte und Auferstandene ihr Ein und Alles, ihre Weisheit gegenüber den Weisen der Welt; ihr Schat in der Armuth, ihr Trost in der Trübsal, ihr Psalm im Gefängniß, ihr Loblied noch unterm Schwerte des Henkers. Könnet ihr das begreifen und erklären ohne die Auferstehung Chrifti? Ich gestehe es euch zu, es ist ein Wunder, ein auch mir unbegreifliches Wunder: Chriftus erstanden von den Todten! Aber noch viel wunderbarer und unbegreiflicher wäre mir das: die Apostel falsche Zeugen; die Apostel predigend und wunderthuend, arbeitend und betend, duldend und blutend, lebend und sterbend mit einer Lüge auf den Lippen! die Welt belogen, die Menschheit betrogen durch ein falsch Zeugniß, die Chriftenheit auf eine Lüge gebaut, an eine Lüge glaubend, von einer Lüge lebend, durch eine Lüge getröstet, gestärkt, gebeffert, beseligt seit bald zweitausend Jahren; sintemal die Apostel predigen und die Chriften glauben: Chriftus ift erstanden und er wäre nicht auferstanden.

Aber wie ganz anders stellt sich das alles ans Licht, wenn wir wirklich einen auferstandenen Heiland haben! Nun sind die Apostel nicht mehr falsche Zeugen, sondern begeisterte Herolde der Wahrheit. Nun begreifen wirs: weil ihnen der Herr, der einst in Knechtsgestalt unter ihnen gewandelt war, den sie zwischen zwei Schächern am Kreuz hatten sterben sehen, weil ihnen der wirklich

und wahrhaftig, oft und viel erschienen war in der Glorie der Auferstehung, im himmelsglanz eines überirdischen Daseins; weil sie's mit Augen gesehen, mit Ohren gehört, mit Händen betaftet, im Bergen erfahren hatten: er lebt und ist mitten unter uns wo auch nur zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen; weil sie in jenen seligen Stunden, da fie ihn geschaut, einen Blick hatten thun durfen in eine höhere Welt, in eine himmlische Heimat, nun glühten sie von einem überirdischen Feuer, nun konnten sie's nicht lassen, daß sie nicht zeugen follten von dem was fie gesehen und gehört hatten, was ihre feligste Erfahrung, ihre heiligste Ueberzeugung, ber innerfte Mittel= punkt ihres Lebens war. Nun wurden aus Lämmern Löwen, aus Kindern Männer, aus Feiglingen Helben, aus Jüngern Apostel. Nun konnte Petrus unverzagt sprechen: Richtet ihr selbst obs recht sei, daß wir euch mehr gehorchen denn Gott; denn Chriftus stand vor ihm im Geist, sein verklärter Herr und Meister, der am See Genezareth zu ihm gesprochen: haft du mich lieb? Run konnte Paulus vom Andenken an das, was er bei Damaskus erlebt, zehren unter den Mühen und Beschwerden seines harten Diensts und in tiefer Demuth und seliger Glaubenszuversicht sprechen: "Ich bin ber geringste unter den Aposteln, als der ich nicht werth bin, daß ich ein Apostel heiße darum daß ich die Gemeine Gottes verfolget habe. Aber von Gottes Gnaden bin ich das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade die mit mir ist;" — denn das Grundgefühl seines Lebens blieb von dort an: ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. — Run, weil Christus ihnen vorschwebte nicht nur als der Gekreuzigte mit seinen Wundenmalen, sondern auch als der Auferstandene in seiner Siegesglorie, als der Erhöhete mit der Krone des Lebens in der Hand für seine treuen Knechte, nun hieß es bei ihnen in Noth und Tod: "Ach mein Herr Jesu dein Nahesein Bringt großen Frieden ins Herz hinein, Und dein Gnadenanblick Macht uns so selig, Daß Leib und Seele darüber fröhlich Und dankbar wird."

Und nun, meine Lieben, lasset uns auch ben Blick richten auf

uns selbst.

3) Was sind wir Christen in dieser Welt ohne die Auferstehung Christi, und was sind wir durch sie? Ohne sie die elendesten unter allen Menschen, durch sie selige Bilger Gottes.

"Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen." Das ist ein starkes Wort, meine Lieben, und ist doch ein wahres Wort.

Ja, wenn Christus nicht auferstanden ist und wir nicht auferstehen sollen mit ihm, dann sind wir Christen arme, betrogene Thoren, um so ärmer und elender, je redlicher wirs meinen, je ernster wirs nehmen mit unsrem Christenthum.

Wie? Christus sollte meine Losung sein im Leben; er sollte mir vorschweben als mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben, mein Vorbild und mein Führer; daß ich durch ihn erlöst bin, sollte mein Trost sein in meinen Sünden; daß ich ihm ähnlich werde, sollte meine Sorge sein im Leben; daß er bei mir ist, sollte meine Freude sein im Leiden; daß ich zu ihm komme, sollte meine Hoffnung sein im Sterben — und drüben sollte ich mit Schmerzen inne werden: es ist nichts, und ein böser Geist sollte mir hohnlachend zurusen an den Pforten der Ewigkeit: du bist einem Irrlicht nachgelausen, denn dieser dein Iesus lebt nicht, er ist nicht auferstanden, er ist nichts als ein Trugbild deines eignen frommen Wahns?

Wie? Zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig zu leben in dieser Welt das sollte ich mir zur heiligen Aufgabe machen in diesem Leben, follte mir taufend Entbehrungen und Verleugnungen deshalb auf= erlegen, sollte mir Hohn und Spott darüber gefallen laffen von der Welt, sollte selbst von lieben Freunden mich deshalb lossagen und von solchen die mir theuer find, mich verkennen lassen; sollte mich kindlich freuen, so oft mir ein Sieg gelungen ist über das Fleisch, daß ich meinem Ziel wieder um einen Schritt näher gekommen bin; follte mich im Stillen tröften unter ben Demüthigungen und Berleugnungen dieser Bilgerschaft: bort bei meinem verklärten Herrn ift mir behalten ein unbeflecktes und unvergängliches und unverwelkliches Erbe — und am Ziel würde mirs offenbar: es war ein Traum, du hast umsonst gearbeitet, umsonst geduldet, umsonst ge= hofft, umsonst gekämpft, - es ist nichts! - D meine Lieben, wenns so stände, fürwahr dann wären wir Christen die elendesten unter allen Menschen, dann wäre der nächste beste Fleischesmensch klüger und glücklicher als wir, dessen Wahlspruch heißt: lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir todt, der es sich zur Lebensaufsgabe macht, jede Freudesblume zu pflücken, seis auch mit Sünde und Schande, die an seinem Pfade blüht, weil sein Glaubensbekenntniß heißt: "man lebt nur Einmal." Ja dann weiß ich nicht, ob ich nicht am Ende den Vogel auf dem Zweig und das Vieh auf der Waide, die Naupe am Blumenblatt und das Mücklein im Sonnenschein beneiden soll, die nichts anderes wissen und wollen als ihr armes kurzes Erdendasein, während mein betrogener Geist nach einem ewigen Leben dürstet und findet es nicht; meine arme Seele nach Erlösung seufzt und es lebt ihr kein Erlöser!

Aber sei getrost, meine Seele, du darsst nicht beneiden den Bogel auf dem Zweig und das Würmlein im Staub, sondern fröhlich sprechen: ich weiß, daß mein Erlöser lebt! Sei getrost, mein Geist, du darsst dich nicht schämen vor dem Spott der Sadducäer und Epikuräer unsrer Tage, sondern freudig sprechen: ich weiß, an wen ich glaube.

An einen auferstandenen Heiland glaube ich, der dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch sein Evangelium.

An einen verklärten Jesum glaub ich, der den Seinigen verheißen hat: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende; dessen gnädige Nähe, dessen lebendige Gegenwart auch ich fühlen darf in manch seliger Stunde meiner Erdenwallfahrt, wie die Pilger nach Emmaus, da ihr Herz in ihnen brannte, und wie die Jünger zu Jerusalem, da sie seinen Himmelsgruß vernahmen: Friede sei mit euch!

An eine himmlische Heimat glaub ich, wo der Pilger zur Kuhe, der Kämpfer zum Frieden, der Glaubige zum Schauen, der Dulder zur ewigen Freude gelangt und wo auch mir eine Stätte bereitet ist durch Jesum Christum, meinen erhöheten Herrn. Darum, Gesliebte, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten sind wir selige Pilger Gottes geworden, die himmelan blicken voll des trostvollen Glaubens: "Jesus, er mein Heiland lebt, Ich werd auch das Leben schauen, Sein wo mein Erlöser schwebt, Warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, Welches es nicht nach sich zieht?"

Und nun, meine Lieben, noch einen Blick, bessen man an Oftern ohnehin sich kaum enthalten kann, einen Blick

4) auf unsre Tobten in der Ewigkeit. Ohne die Auferstehung Christisind sie verloren in ewiger Nacht; durch
sie sind sie geborgen im himmlischen Licht. "Ist Christus
nicht auferstanden," heißts im Text, "so sind auch die, so in Christo
entschlasen sind, verloren." So ist die Sonne weg nicht nur aus
diesem, sondern auch aus jenem Leben, so ist auch den heiligsten
Stätten hienieden, den Sterbekammern und Gräbern der Christen,
ihr Licht und ihr Trost genommen.

Stellet euch im Geist an das Sterbebett eines Chriften — es haben ja doch schon manche unter uns eins gesehen und könnens nicht vergessen -, da liegt der mude Dulder und kämpft seinen letten Rampf und erwartet sein lettes Stündlein. Hart ist dieser Rampf, dunkel dieses Stündlein; aber die ringende Seele hat einen Trost in diesem Rampf, ein Licht in diesem Dunkel: das ift der Glaube: Jesus lebt, mit ihm auch ich; das ist die Zuversicht: Christus ift mein Leben und Sterben mein Gewinn. Daran hält fich ber fterbende Chrift, darauf haucht er seinen letten Seufzer aus, darauf fchläft er felig ein, - und nun - es foll nichts fein: fein Chriftus, feine Auferstehung, kein ewiges Leben? die letzte Christenhoffnung Wahn, der lette Christentrost Trug? Verloren Alle und ins Nichts dahin= geschwunden die in dem Herrn entschlafen sind, von Stefanus an, ber unter dem Steinregen seiner Feinde den himmel offen fah, und von unfrem Paulus an, der so getrost sein graues Haupt zur Ruhe legte mit dem Glauben: ich habe einen guten Kampf gekämpft, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit - bis zu dem treuen Bater oder der frommen Mutter oder der glaubigen Gattin, ber du felbst die Augen zugedrückt in der Hoffnung, beim Beiland finden wir uns wieder? Kannst du, o Christenherz, diesen Gedanken ertragen? — Gehet hinaus auf unsre Friedhöfe, wo unsre Todten ruhen, wo wir von ihren Grabhügeln so manchmal im Geiste hinüber= blicken in das selige Land da kein Tod mehr ist, noch Geschrei, noch Schmerzen — und denket: sie sind verloren, die da drunten ruben, die Handvoll Staub in ihrem morschen Sarg ist alles was von ihnen übrig ist — könnet ihr das glauben? würden nicht unsre Kirchhöfe aus Gottesäckern und Friedhöfen zu schauerlichen Schädelstätten?

müßten wir nicht die Areuze, die Zeichen der Erlösung, aus den Grabhügeln reißen und alle die schönen Trostsprüche von Wiederssehen und ewigem Leben ausmerzen auf den Leichensteinen, wenn Christus nicht auferstanden ist und wir nicht mehr hossen dürsen: Der Gott, der ihm das Leben wieder gab, Wälzt einstens auch den Stein von meinem Grab? — Versetzet euch im Geist in die lichten Gesilde der himmlischen Heimat, — o wie oft haben wir uns für unsre vollendeten Lieben gefreut, daß wir sie dort geborgen wußten im rechten Baterhaus, verklärt uns dachten im himmlischen Licht — und nun soll diese Ewigkeit nichts sein als eine ewige Nacht, ein sinsterer Abgrund der die zitternden Seelen verschlingt?

Nein, sagt der Glaube; nein, schreit die Liebe; nein, ruft die Hoffnung — und nein spricht unser auferstandener Heiland selbst: Fürchtet euch nicht, ich lebe und ihr sollt auch leben, und nicht verloren sind alle die Seelen, die in mir gelebt haben und in mir entschlasen sind, sondern selig geborgen im himmlischen, ewigen Leben. Nicht ewige Nacht wartet dort auf euch, sondern ewiges Licht im Glanz der rechten Ostersonne! — Wohlan denn, o Christenheit, halt im Gedächtniß Fesum Christum, der auferstanden ist von den Todten. Und du, erhöheter Siegesfürst, stärk uns den Glauben, pslanz in uns dein neues, dein göttliches Leben, laß uns hienieden auferstehn von Sünden, damit wir einst mit dir ins himmlische Wesen versetzt werden, und laß es uns als heilige Ostermahnung mit heimnehmen von deinem Grab:

Nur daß ihr den Geist erhebt Von den Lüsten dieser Erden, Und euch hier schon dem ergebt, Dem ihr beigefügt sollt werden. Schickt das Herz nur da hinein, Wo ihr ewig wünscht zu sein.

Amen.

### 32.

# Predigt am Ostermontag.

(1862.)

Joh. 20, 11-18.

Maria aber stund vor dem Grade und weinete draußen. Als sie nun weinete, gudte sie in das Grad und siehet zween Engel in weißen Kleidern sigen, einen zu Häupten, und den andern zu Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselbigen sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurücke und siehet Jesum stehen und weiß nicht, daß es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du, wen suchest du? Sie meinet, es sei er Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: wo hast du ihn hingeleget? so will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni! das heißet Meister. Spricht Jesus zu ihr: rühre mich nicht an, denn ich din noch nicht ausgesahren zu meinem Bater; gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: ich sahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena sommt und verfündiget den Jüngern: ich hab den Herrn gesehen, und solches hat er zu mir gesagt.

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." Lieblicher und herrlicher ist diese Verheißung kaum je erfüllt worden im Thränenthal dieser Erde, als an jenem Ostermorgen dessen Gedächtniß wir auch heute noch einmal begehen.

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet wersden." Wo gab es ein tieseres und gerechteres Leid als das jener Jünger und Jüngerinnen, die ihren Herrn und Meister, ihren Herzensfreund und Seelenhort eines plöylichen, blutigen, schmachvollen und schauerlichen Todes hatten sterben sehen und mit ihm ihr ganzes Lebensglück, ihre heiligsten Hoffnungen für sich, für ihr Volk, für Gottes Reich und das Heil der Menschheit hatten begraben müssen; ein tieseres und gerechteres Leid als das, in welchem Maria am Ostermorgen im Garten weinte und die Jünger am Osterabend gen Emmaus wanderten?

Aber "selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden!" Wo kam auch der Trost plötzlicher und unerwarteter,

seliger und wunderbarer in trauernde Seelen als an jenem Oster= morgen, da Maria den Auferstandenen erkannte an seinem Freundes= wort: "Maria!" und an jenem Osterabend, da der Herr unter seine verzagten Jünger trat mit seinem Ostergruß: "Friede sei mit euch?"

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet wers den." Ja, sagst du, wer auch noch so getröstet würde wie jene Maria im Garten, wie jene Jünger dort hinter ihren verschlossenen Thüren! Aber in wie manchem Trauerhause sizen die Leidtragenden jett Abends still beisammen, und der, um den sie trauern, tritt nicht mehr zur Thür herein mit seinem Friedensgruß! Wie manche gramsgebeugte Gestalt geht jett auch in Trauersleidern durch den blühenden Frühling in den Todtengarten hinaus, um an einem Grabe zu weinen; — sie sieht wohl einen steinernen Engel da und dort auf einem Grabmal stehen, aber er bleibt stumm, es ist kein lebendiger Gottesbote, der sie mit himmlischer Botschaft tröstet; sie sieht wohl einen menschlichen Gärtner zwischen den Blumen arbeiten, aber der himmlische Gärtner tritt nicht zu ihr, der dort Maria aufrichtete, das zerstoßene Rohr, mit seiner freundlichen Ansprache: wen suchest du? was weinest du?

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." D wer sie trösten könnte, so müssen wir Seelsorger jett oft recht schmerzlich seufzen, wo so viel Gräber, besonders so viel Kindergräber auf unsern Friedhösen sich aufthun; wo wir in so manches Trauershaus kommen, darin auch die fröhliche Ostersonne nur in verweinte Augen leuchtet, wer sie trösten könnte, diese Leidtragenden alle! Und doch, Einer könnte es, wenn man ihn annehmen wollte: es ist derselbe, der die weinende Maria tröstete und die trauernden Jünger. Lasset uns davon weiter reden, weil's doch in diesem Lande der Sterblichkeit uns alle auch angeht, wenn nicht im Augenblick, so ein ander Mal:

# Chriftus, der Auferstandene, der rechte Tröster an den Gräbern der Unfrigen.

- 1) Erft fragt er liebevoll, um wen wir weinen,
- 2) Bill felber bann uns jum Erfat ericheinen,
- 3) Vertröftet uns auf's obre Baterhaus
- 4) Und ichict indeß zu feinem Dienft uns aus.

Herr Jefu, du Friedefürst und Freudebringer,

Tröst' auch heute, die voll Jammer Ginsam durch die Fluren gehn, Oder in der stillen Kammer Tief bekümmert zu dir stehn! Wenn sie von der Welt sich trennen, Daß sie satt sich weinen können, Sprich dann ihren Seelen zu: Liebes Kind, was weinest du? Amen.

Fesus, der Auferstandene, der rechte Tröster an den Gräbern der Unsrigen.

1) Erst fragt er liebevoll, um wen wir weinen. Schon darin liegt ein Trost. Weib, was weinest du? wen suchest du? so fragte Jesus dort — noch unerkannt — die trauernde Maria im Garten, und schon diese theilnehmende Frage that ihr wohl. Diese freundliche Ansprache öffnete ihr die Lippen, daß sie ihr Leid außsprechen und ihrem gepreßten Herzen Lust machen konnte: "sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hins getragen haben. Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn holen."

Was weinest du? wen suchest du? — so, meine Lieben, fragt auch jest noch der Herr voll theilnehmender Liebe, wo eines an einem Grabe weint, und mahnt und: ein offenes Ohr ist droben, unfre Alagen zu hören, ein treues Herz im Himmel, unsre Schmerzen zu vernehmen. Furchtbarer ist nichts im Leid als der Gedanke des Unglaubens und der Verzweiflung, der sich so gern einschleicht in das zerschmetterte Herz: es ist kein Gott über uns, der sich um unfre Traurigkeit kümmert, ein blinder Zufall herrscht über mein und der Meinigen Leben, ein grausames Geschick greift unbarmherzig herein in mein häusliches Glück, in meinen blühenden Familienkreis, und meine Gebete, meine Klagen verhallen ungehört in der leeren Luft. Gefährlicher ist nichts in einem Trauerhaus als der stumme Gram, der keine Worte hat, fich auszusprechen, keine Thränen hat, fich auszuweinen; wo man troftlos fein Leid ins Herz verschließt, um grimmig darüber zu brüten und daran zu zehren. In vielen, vielen Trauer= häusern ach! begegnet man dieser Trauer. Aber, liebe Freunde, das heißt nicht christlich, das heißt heidnisch trauern. "Was weinest du? wen suchest du? So spricht auch dich die ewige Liebe an, wenn dir irgend ein Leid widerfahren ift. So fpricht ein mitleidiger Heiland,

ber selbst an eines Freundes Grab geweint hat, selbst versuchet wors ben ist in diesem Thränenthal allenthalben gleichwie wir und darum Mitleid haben kann mit unsver Schwachheit. So spricht ein barmsherziger Vater im Himmel, der die Liebe ist und die Liebe in unser Herz gepslanzt und die Thränen in unser Auge gegeben hat und darum nicht lieblos schweigt, nicht grausam zürnt über unsve Thränen.

Was weinest du? Wen suchest du? So sag's ihm und klag's ihm; sprich dich aus, weine dich aus, schütte dich aus vor ihm im Gebet. — Und sind's zunächst auch nur heiße Thränen, die du vor ihn bringen kannst: die Liebe darf wohl weinen, wenn sie ihr Fleisch begräbt. Sind's für's Erste auch nur bittere Klagen und schmerzeliche Fragen, die aus deinem Herzen quellen; lieber klagen, fragen, als stumm mit Gott hadern und im Herzen wider ihn murren.

Wie Maria dort klagte: "sie haben meinen Herrn weggenommen," so klage du immerhin: sie haben meinen guten Mann hinaußetragen — oder mein treueß Weib — oder mein geliebteß Kind. Die Seelen deiner Lieben sind ja auch werth geachtet vor dem, der nicht will, daß eine Seele verloren gehe. Wie Maria dort fragte: "Herr, sage mir, wo haft du ihn hingelegt?" so sprich auch du in Gotteß Namen die Fragen und die Zweisel auß, die an einem Grabe sich dem armen Menschenherzen aufdrängen. "Herr, sage mir, wo hast du ihn hingelegt?" Wo sein Leib ruht, ach! daß weiß ich wohl; aber wo ist nun die liebe Seele? Wo weilt nun der entslohene Geist? Ist ihm wohl? Ist ihm weh? Denkt er noch mein? Werd ich ihn wiedersinden?

Wie Maria dort fragte und klagte, so frage und klage auch du, — aber wie Maria klage dem Herrn, frage den Herrn, schütte dein Herz vor ihm aus im Gebet. — Sieh, das schafft schon Erseichterung und macht Raum für den Trost von oben. Sind die Thränen weggeflossen, dann ist Plat im Herzen, daß der Herr von dem Balsam seiner Gnade etwas hineingießt. Haft du dich ausgessprochen, dann kann Gott auch zum Wort kommen und aus seinem Wort dir Mahnung, Lehre, Trost, und wenn's nöthig ist, Strase zukommen lassen. Hat der Sturm der Schmerzen ausgetobt, in welchem der Herr nicht war, dann wirds stille werden in deiner Seele, und der Herr kann einkehren in dem sansten Sausen seiner Geele, und der Herr kann einkehren in dem sansten Sausen seiner Gnade.

Was weinest du? Wen suchest du? O überhöret sie nicht, ihr Trauernden, diese Frage der ewigen Liebe. Diese Frage sei uns eine Versicherung: Du hast im Himmel einen Freund, der nach deinem Schmerz fragt, und sei uns eine Mahnung: Klag ihm deine Noth im kindlichen Gebet. Einst hat er auch, der Menschenfreund, Im Thränenthale hier geweint, Auf deine Thränen giebt er Acht, Und dir zu helsen hat er Macht. — Erst fragt er liebevoll, um wen wir weinen,

2) dann will er selbst uns zum Ersatz erscheinen. Das ist das Andere, wodurch Jesus, der Erstandene, zum rechten Tröster wird an den Gräbern der Unsrigen.

Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni, das heißet Meister!

D selige Ueberraschung! An dem alten, lieben Tone seiner Stimme, womit er sie so oft bei Namen genannt, erkennt sie ihren Herrn und Meister wieder. Ihre von Thränen umflorten Augen werden mit einmal aufgethan, und sie sieht: Er ists selber, den ich suche, Jesus lebt! — und er ist noch mein, und ich bin noch sein, und in frohem Entzücken, in anbetender Berehrung fällt sie ihm zu Füßen mit dem Einen Wort, das alles sagt: Kabbuni, mein Meister!

Ja, sprichst du dort in beinem Trauerkleide, ja sie hat freilich gefunden, was sie suchte. Fesum hat sie verloren und Fesum hat sie wieder gesunden. Aber mein Fall ist ein anderer. Ich traure ja nicht um Fesum, ich weine um meinen Mann, den sie mir begraben, ich klage um mein Weib, das mir gestorben, ich suche mein Kind, das sie mir hinausgetragen haben. Das möchte ich wieder haben, und nun statt meinem Mann, statt meinem Weib, statt meinem Kind soll ich Fesum sinden? Nur Fesum stellst du mir zum Ersat hin an's Grab meines Liebsten? Nur Fesum predigst du mir zum Trost an diesem Ostermorgen?

"Nur Jesum!" Gott verzeihe dir die Sünde, du weißt nicht, was du redest! Nur Jesum! ja so kann eine Seele sprechen, die Jesum nicht kennt, der er nichts ist als ein todter Name, eine nebels hafte Gestalt, ein halb vergessener Klang aus der Kinderzeit.

Aber wer Jesum kennt, wer da weiß, was man an ihm hat, an seinem Wort, an seiner Gnade, an seinem Umgang, — o der weiß auch, daß dieser Jesus einer Menschenseele zum Ersatz werden

kann für Vater und Mutter, für Weib und Kind, für Bruder und Schwester, für Gatten und Freunde; — der lernt im Besitz dieses Jesu und seines Heiles allmälig sprechen: Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde!

Es ist wahr, meine Lieben, wir können euch an den Gräbern der Eurigen zunächst nur Jesum zum Ersatz bieten; auch in den fröhlichen Ostertagen ist's vorerst nur Er, der vor uns tritt als der Auferstandene, als der Ewiglebendige, und um unsre Liebe wirbt und in unsre Seele hineinspricht: "Maria!"

Aber wenn du nun, leidtragende Seele, in deiner Trauer Niemand fändest als ihn, aber du fändest doch ihn; — wenn der Verlust deines Liebsten auf Erden dir dazu diente, daß du Den wieder recht suchtest, Dem wieder recht nahe kämest, den du unter deinen menschlichen Freunden vielleicht vergessen, und der dir doch mehr sein soll als das Liebste auf Erden, deinen Gott und Heiland: — wäre das kein Gewinn? Wenn nun die Tage der Trauer, da du an den gewohnten Weltzerstreuungen nicht theilnehmen kannst und magst, dir dazu helsen würden, deine Lust wieder in Gott zu suchen, deine Bibel, dein Gesangbuch, Gottes Haus, Gottes Tisch, das Gebet wieder zu suchen und lieb zu gewinnen: — wäre das kein Segen? Wenn nun in den Zeiten des Leids, wo dein Herz weich und

mürb geworden ift unter den Hammerschlägen der Trübsal, wenn da die längst vergessene Stimme beines Gottes und Heilandes wieder Eingang fände in dein Herz, wenn er dich da wieder bei Namen riefe wie in den Tagen beiner Kindheit: Maria! liebe Seele, kennst du mich nicht mehr, beinen Gott, beinen Bater, beinen Erlöser, ben du einst lieb gehabt und nun vergessen, der aber dich nicht vergessen, der dich in seine Hände gezeichnet, der dich erlöset, der dich je und je geliebet, der unerkannt schon lange hinter dir steht, der durch diese Trübsal dir näher kommen möchte, der dir alles ersezen will, was du verloren haft, — und diese Stimme schlüge ein in deinem Herzen, und die alte Liebe, der alte Glaube, die alte Hoffnung erwacht wieder, und in den Thränen der Buße fällst du ihm zu Füßen und rufest: Rabbuni, mein Meister, du mehr mir als Bater und Mutter, Bruder und Schwester und Weib und Kind, du mein Herr und mein Gott, nimm mich wieder an, ich bin bein, du bist mein, niemand soll uns scheiden! - fage, sage, wäre das kein Ersat?

Glaubet nicht, das seien Schwärmereien, nein, es sind Thatsachen, es sind Ersahrungen, und fürwahr es sollte mich Wunder
nehmen, wenn nicht auch hier eine Christenseele wäre, die so etwas
ersahren hätte, die es aus Ersahrung bezeugen könnte zur Ehre des Auferstandenen: Ja, so ist mir's auch gegangen. Ich din auch blind
von Thränen an einem Grabe gestanden wie Maria und hab' um
einen Sterblichen geweint und hab' einen Todten gesucht. Den Todten hab' ich nicht wiedergesunden, aber einen Lebendigen, meinen Herrn und meinen Gott; der ist mir nahe getreten in meinem Leid, den hab' ich zuerst recht erkannt als mich alles Irdische verließ, und nun hab' ich in ihm Trost gesunden sür jeden zeitlichen Schmerz und Ersat für jeden irdischen Verlust.

O sehet zu, ihr Leidtragenden, ob ihr nicht auch so etwas erfahren könnt, und nehmet im Glauben an, was der Herr euch fo freundlich beut in seinem Wort, in seinem Reich, in seinem Um= gang. Und wenn der theure Mensch, um den du trauerst, heute lebendig wieder vor dir stünde, sieh, was hättest du gewonnen? Ein irdisches Glück, einen Besitz, der dir in einem Jahre wieder etwas Alltägliches wäre, einen Besitz, den du in ein paar Jahren vielleicht doch wieder hergeben müßtest! Hast du aber ihn gewonnen, den Auferstandenen, beinen Herrn und Gott, hast du seinen Liebes= gruß verstanden: Maria! hast du ihm im Glauben geantwortet: Rabbuni! dann hast du ein ewiges Heil gewonnen, das nicht mehr von dir genommen werden kann. Wenn ich ihn nur habe, Wenn er mein nur ist, Wenn mein Herz bis hin zum Grabe Seine Treue nie vergißt, Weiß ich nichts von Leide, Fühl' ich nichts als Andacht. Lieb' und Freude! — Freilich im Himmel ift darum auch die gläubige Seele hienieden noch nicht. Ein Beimweh nach dem Herrn, ein Heimweh nach denen, die bei ihm find, kann uns auch da noch oft recht schmerzlich überschleichen. Aber auch in solchen Stunden tritt der Auferstandene zu uns als der rechte Tröster im Leid.

3) Er tröftet uns auf's obere Vaterhaus.

Als Maria in ihrer Osterfreude des Herrn Kniee umfassen will, so wie sie sie einst mit ihren Thränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet an des Pharisäers Tisch, da weist sie der Auferstandene sanft von sich ab und spricht: "Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgesahren zu meinem Bater; gehe aber hin zu

meinen Brüdern und sage ihnen: ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott."

Mit diesem Wort versagt der Herr seiner Jüngerin etwas — und zugleich verheißt er ihr etwas.

Rühre mich nicht an! Damit versagt er ihr den alten Verkehr nach irdischer Weise; denn er ist ja nur noch ein Gast aus Erden, er geht seiner himmlischen Verklärung entgegen; sie soll sich genügen lassen, daß sie weiß: er lebt; zum irdischen Beisammensein in gewohnter Weise ist nun die Zeit nicht mehr, weder für die Jüngerin noch für die Jünger.

Rühre mich nicht an! Dies Wort, meine Lieben, muß auch heute noch die Seele, die den Herrn liebt, sich von ihm gefallen lassen. Zur ungetrübten Vereinigung mit ihm, zum immer gleichen Genuß seiner Gnade, zum seligen Ruhen in seiner Liebe, zur Lösung aller Käthsel, zur Stillung aller Schmerzen, zum Wiedersinden alles Verlorenen ist jetzt noch nicht die Zeit und hienieden nicht der Ort.

Rühre mich nicht an! Dies Wort verweist uns zur Geduld, auch wenn wir nach ber Wiedervereinigung verlangen mit denen, die daheim sind bei dem Herrn. Wir können wohl im Geist mit ihnen verbunden bleiben, ihr Grab besuchen, ihr Bild betrachten, ihre Worte uns zurückrufen und der Zeiten in Liebe gedenken, da fie noch bei uns waren. Aber mit ihnen fortleben in der alten Weise, das geht nicht. Es ist eine Aluft gesetzt zwischen dem Geisterreich und dieser Erdenwelt. Sie sind nicht mehr, was wir sind, und wir noch nicht ihres Gleichen; das fühlen wir bei aller Liebe; darein müssen wir uns ergeben bei aller Sehnsucht. Und wenn eine Mutter in unersättlichem Schmerz ihrem Kinde nachweinen und von seinem Grab sich nicht trennen wollte, dann würde gleichsam des Kindes Geist sie bitten: Kühre mich nicht an, du störst mit deinen Klagen meine selige Ruhe! Und wenn wir in frankhafter Schwärmerei uns hinüberdrängen wollten über die Schranken der Sterblichkeit in die Gemeinschaft der Bollendeten, dann würde von dem verklärten Beiland uns die Warnung gelten: rühre mich nicht an und die Meinigen, du bist noch nicht reif; und wir müßten zu uns selber sagen: Ich bin noch sündig, Der Erde noch geneigt, Das hat mir bündig Dein heilger Geist gezeigt, Ich bin noch nicht genug gereinigt, Noch nicht ganz innig mit dir vereinigt.

Aber "ich fahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Liegt darin nicht auch eine herrsliche Verheißung des Herrn an seine Maria und an seine Jünger und Jüngerinnen alle? — Die Verheißung einer höhern Welt, wohin er ihnen vorangeht, einer himmlischen Heimat, wohin er sie nach sich ziehn, eines seligen Wiedersehens, zu dem er sie wieder um sich versammeln will? — Erinnert uns dies Wort nicht an jene anderen hohen Himmelsverheißungen: Wenn ich erhöhet werde, so will ich sie alle zu mir ziehn. — In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, — und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, — denn wo ich bin, da soll mein Diener auch sein; — und ich will euch wiedersehen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen?

Sch fahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott: heißt das nicht soviel als: Hoffe, Seele, dein Heiland ift dir unverloren, wenn du ihn auch nicht leiblich bei dir haft; im himmel denkt er bein, und dort follft du einst gang mit ihm vereinigt werden, wenn du mit Geduld in guten Werken trachtest nach dem ewigen Leben! Beißt es nicht so viel als: Hoffe, Seele, auch die sind dir unverloren, die der Herr zu sich genommen hat! Gräme dich nicht um ihretwillen, fie find wohl aufgehoben bei ihrem Bater und bei beinem Bater, bei ihrem Gott und bei beinem Gott. Härme dich auch nicht um deiner selbst willen, - auch du sollst heimkommen, wenn du deinen Vilgerlauf im Glauben vollendet haft. auch dir steht eine Gnadenthüre offen und ein Ruheplatz bereit im Baterhaus, wenn du als ein Kind Gottes trachtest nach dem, das droben, und nicht nach dem, das auf Erden ift. Erheb', o Seele, beinen Sinn, Was hängst du an der Erden? Hinauf, hinauf zum Himmel hin, Denn du mußt himmlisch werden. — Aber auch hie= nieden giebt's inzwischen noch für dich zu thun. — Auch dadurch erweist sich uns der Erstandene als der rechte Tröster an den Gräbern der Unfern:

4) Er schickt indeß zu seinem Dienst uns aus. Zu seinen Brüdern schickt er dort Maria als Botin seiner Auferstehung. Und sie folgt freudig seinem Auftrag. "Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er zu mir gesagt." Nehmet ein Beispiel dran, meine Lieben! Wie oft hört man von einer trauernden Seele, der ihr Liebstes

gestorben ist, für das sie bisher gelebt hat: nun weiß ich nicht mehr, wozu ich noch da bin auf Erden. Nun hab' ich keinen Lebenszweck mehr in der Welt. Nun möcht' ich nichts mehr als mich hinlegen und sterben. Wie gern versinkt da das verwaiste Herz in ein unthätiges Brüten, verzehrt sich in schwärmerischer Sehnsucht.

Nicht so, liebe Seele; solange du noch da bist, hast du auch noch einen Lebenszweck; solang dich der Herr noch hier läßt, giebt er dir auch noch zu thun. Die Welt freilich, die hat für solche Schwermuth einen wohlseilen Rath. Sie sagt: vergiß dich, zerstreue dich, unterhalte dich, geh' in Gesellschaften, das wird dir wohl thun!— Ein schlechter Rath für ein gramvolles Herz, das keine Lust der Welt vergnügen kann! Und ein leichtes, ein seichtes Herz, das solchem Rath solgen, das im Taumel eitler Zerstreuungen sein Theuerstes vergessen kann!

Der Herr aber hat ein anderes Heilmittel; er sagt: Gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, was du gesehen hast, tröste sie in ihrer Trauer. Der Herr sagt: wirke in meinem Dienst, sei thätig in der Liebe, thue wohl deinem Nächsten, und dein Schmerz wird sich lindern, dein Herz hat wieder eine Beschäftigung, dein Leben hat wieder einen Zweck.

Gehe hin zu den Brüdern, spricht der Herr. Hat er dir eine liebe Seele genommen, die liebste vielleicht, — o gewiß, du hast noch Andere, die auf deine Liebe angewiesen sind; thue an ihnen deine Pflicht, thu' fie mit verdoppelter Treue, weil du erfahren haft, wie schnell der Tod sie dir nehmen kann. Und hättest du niemand Eignes auf Erden, nicht Bater, noch Mutter, noch Kind, noch Bruder, nun fo spricht ber Herr: Gehe hin zu meinen Brüdern. Wer find feine Brüder? Die Jünger find's, die Armen find's, alle Menschen find's. — O das ist ja eine große Familie, da giebt's viel Arbeit, da kann jedes noch einen Beruf finden, und wär's die einsame Wittme, die in ihrem Stüblein Strümpfe ftrickt für armer Leute Kinder. Leibliche Arbeit vorerst. Und schon das ift eine Befriedigung für dich und eine Arbeit im Dienste des Herrn, wenn du irgend einem äußeren Beruf redlich nachkommst; schon das macht dir das Leben wieder erträglich, wenn du im irdischen Tagewerk deinen Plat ausfüllft, Gutes stiftest, Schmerzen linderst, Thränen trocknest. Es giebt aber baneben noch einen höhern Beruf für die, welche den herrn gefunden

haben. "Maria Magdalena kommt und verkündiget ben Jungern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er mir gesagt." Sieh. auch du, wer du auch bift, kannst ein Herold Jesu Chrifti, des Auferstandenen werden, kannst durch einen himmlischen Sinn, durch einen driftlichen Wandel der Welt zeigen: ich habe den herrn ge= feben, ich habe sein Wort vernommen, ich habe seine Gnade erfahren, und kannst dadurch Andern ein Wegweiser zum herrn, ein Führer zum himmel werden. Wohl bir, wenn du solchen Beruf erkannt haft; nun wirst du nicht mehr sagen: ich habe keinen Lebenszweck auf Erden; nein, nun lebst du gern, und jeder Tag wird dir eine Gnadenzeit, die du auskaufft im Dienste des Herrn, zum Besten beines Nächsten und zum Beil beiner eigenen Seele. Dann kannft bu auch getrost, wenn bein Stündlein kommt, fterben und erfahren, daß der rechte Tröster an dein Sterbebett tritt und dir sagt: Ich lebe, und du sollst auch leben, ja du wirst auch droben am himmlischen Ofterfest es bestätigt finden: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie follen getröftet werden!

Amen.

### 33.

## Predigt am Sonntag Quasimodogeniti.

(1850.)

#### 2. Cim. 2, 1-13.

So sei nun stark, mein Sohn, durch die Enade in Christo Jesu. Und was du von mir gehöret hast durch viel Zeugen, das besiehl treuen Menschen, die da tüchtig sind auch andere zu lehren. Leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi. Kein Kriegsmann slicht sich in Händel der Nahrung, auf daß er gefalle dem der ihn angenommen hat. Und so jemand auch kämpset, wird er doch nicht gekrönet, er kämpse denn recht. Es soll aber der Ackermann der den Acker dauet, der Früchte am ersten genießen. Merse, was ich sage. Der Gerr ader wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtniß Jesum Christum, der auserstanden ist von den Todten, aus dem Samen David, nach meinem Evangelio; über welchem ich mich leide dis an die Bande, als ein Uebelthäter; aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwähleten willen, auf daß auch sie die Seligteit erlangen in Christo Jesu, mit ewiger Herrlichseit. Das ist je gewißlich wahr: sterden wir mit, so werden wir mit leben; dulden wir, so werden wir mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; glauben wir nicht, so bleibet er treu: er kann sich selbst nicht leugnen.

Der heutige Sonntag predigt uns schon durch seinen Namen. Quasimodogeniti heißt: Neugeborene. An diesem Sonntag nach Oftern wurden in uralter Zeit die neuangenommenen Christen als neugeborene Gotteskinder in weißen Kleidern eingeführt in die Kirche und dargestellt vor dem Herrn. — An diesem Sonntag nach Oftern follten auch wir vor dem Herrn stehen als neugeborene Gottes= kinder, auferstanden mit dem auferstandenen Herrn, neugeboren zum göttlichen Leben, angethan mit dem weißen Kleid einer neugeschenkten Gerechtigkeit, eines neugewaschenen Gewissens, eines neuen Sinnes und Wandels. — Ja wahrlich, sind wir nicht vergebens durch die große Festzeit gegangen, die hinter uns liegt, sind wir nicht vergebens am Karfreitag unter dem Areuze Jesu gestanden, vergebens am Ofterfest dem auferstandenen Lebensfürsten begegnet, so muß heut etwas von einem neuen Wesen, von neuer Kraft, von neuer Freudigkeit, von neuen Vorsätzen in uns allen sich regen. Die Alten verjüngt, die Jungen gereift, die Leichtsinnigen gewarnt, die Sünder gebessert, die Mühseligen getröftet, die Feinde versöhnt, die Freunde neuverbunden und alle erneut durch Gottes Wort und Chrifti Gnade - so, Geliebte, sollten wir heute dastehen vor unfrem herrn und Gott. — Dann nur fonnen wir verstehen, dann nur konnen wir befolgen die große Mahnung, die aus unfrer Abendlektion an uns ergeht: So sei nun stark, mein Sohn!

Es ist ein neugebornes Gotteskind, ein edles junges Christenherz zunächst, dem diese Mahnung gilt. Es ist der junge Timotheus,
dem sein treuer Lehrer und väterlicher Freund, der große Apostel
Paulus, aus seinem Gefängniß in Kom, im Angesichte des nahen
Todes, über Land und Meer segnend seine Arme noch einmal entgegenstreckt, und mahnend seine letzte Bitte zuruft: So sei nun stark,
mein Sohn! Aber diese Bitte sie gilt allen, die sich in Christi Dienst
begeben haben. Sind hier junge Seelen, die wie Timotheus ihrem
Gott und Heiland noch nicht lange her das Gelübde einer ewigen
kindlichen Treue dargebracht: was könnten wir ihnen Bessers zurusen im Namen des Herrn als die Bitte: So sei nun stark! Sind
hier Abendmahlsgäste, die heute ihre Seele gestärkt haben am Tische
des Herrn: welche bessere Mahnung könnten wir ihnen mitgeben auf
ihren Pilgerweg als die: so sei nun stark! Sind hier Christen, die

in der heiligen Festzeit aus der wir herkommen, sich kräftiger ansgefaßt fühlten vom Wort und Geiste des Herrn: welche andere Probe sollen wir ihnen zumuthen für ihren neuen Eifer, für ihre frische Liebe, für ihren neu gestärkten Glauben, als: so sei nun stark, mein Sohn, meine Tochter! Wohlan:

#### So sei nun ftark!

diesen Zuruf wollen wir jett betrachten als eine Mahnung an alle echten Gotteskinder.

So sei nun stark, Kind Gottes, denn du hast

- 1) eine schöne Lehrzeit hinter dir,
- 2) einen starken Feind vor dir,
- 3) einen treuen Herrn bei bir,
- 4) eine herrliche Arone über dir.

Herr du kennst meine Schwäche, Kur beiner harre ich; Nicht das was ich verspreche, Was du sprichst, tröstet mich; Richt auf die lassen Hände Und stärk die müden Knie, Und sage mir am Ende: Die Seligkeit ist hie! Amen.

So sei nun stark, Kind Gottes, so rufen wir allen echten Gotteskindern zu. So sei nun stark, denn du hast

1) eine schöne Lehrzeit hinter dir. "So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Und was du von mir gehöret hast durch viel Zeugen, das besiehl treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren." Mit diesen Worten erinnert der Apostel seinen Timotheus an eine schöne Lehrzeit die hinter ihm lag. Seinen Sohn nennt er ihn, seinen lieben Sohn in Christo Jesu, und wahrlich mit väterlicher Liebe und Treue hatte der Apostel des hoffnungsvollen Jünglings sich angenommen und ihn herangezogen zum Dienste des Evangeliums. Was er von ihm, vom Apostel selbst gehöret habe, soll er sesthalten und andre lehren, und wahrlich, eine edle Schule bei einem solchen Meister! Was gäben doch wir darum, wenn uns einmal Paulus selber predigte und uns seine Episteln auslegte aus dem reichen Schaße seines Geistes!

Und doch, wenn auch keines unter uns eine solche Schule durchgemacht hat, wenn auch keines unter uns zu den Füßen eines solchen Meisters gefessen ist wie der beglückte Timotheus, —

doch hinter uns allen liegt eine schöne Lehrzeit, an uns allen hat eine so treue Liebe gearbeitet, wir alle haben so reichlich bis hieher Gottes Wort gehört aus treuer Zeugen Mund, daß man mit vollem Kecht von uns allen erwarten, von uns allen verlangen kann: so sei nun stark, mein Sohn, meine Tochter!

Mein Sohn! meine Tochter! ja wer nennt euch denn bei diesen holden Namen? Nicht ich, sondern der Bater im Himmel, der euch mit mehr als väterlicher Liebe bis hieher geführet und regieret; der Bater im Himmel, der euch je und je geliebet und zu sich gezogen hat aus lauter Güte; der Vater im Himmel, der an der Schwelle eures Erdenlebens schon euch auf seine Arme genommen und zu seinen Kindern erklärt hat; der Vater im Himmel, der bisher täglich und ftündlich an euer Berg gesprochen durch Leid und Freud, mit heili= gem Ernst und väterlicher Liebe — dieser Bater im Himmel ifts, der euch allen heute zuruft durch den Mund seines Apostels: so sei nun ftark, mein Sohn, meine Tochter! — D eine schone Schule der erziehenden Vaterliebe Gottes, durch die wir alle bisher gelaufen find; eine schöne Lehrzeit, die wir allesamt hinter uns haben als Kinder Gottes. Sollten wir nicht allzumal etwas geworden sein unter den Händen eines so treuen Baters — du in deinen zwanzig, du in beinen vierzig, du in beinen sechzig Jahren? Berlangt er nicht mit Recht von uns: So sei nun ftark, mein Sohn, meine Tochter?

Und was ein Menschenherz vor allem nährt und stärkt—bas Wort Gottes, haben wir das nicht reichlich genossen in der Schule unsres himmlischen Vaters, so reichlich als nur irgend ein Timotheuß? Sein Lehrer und Seelsorger war Pauluß. Aber unsre Lehrer und Seelsorger sind Pauluß und Petruß, Johannes und Jakobuß, David und Jesaiaß, Moses und die Proseten, und Jesuß selber, der göttliche Meister. Ist nicht ihr Wort auch auf unß gekommen, auch an unß geredet? Sind nicht ihre goldenen Sprüche unsre Nahrung gewesen von Jugend dis hieher? Unsre süße Milchspeise in der Kindsheit, unser lautrer Lebenswein im Mannesalter, unsre kräftige Arznei in bösen Tagen? Und was der Apostel seinem Timotheuß anbesiehlt: was er gehört habe, solle er treuen Menschen besehlen, die da tüchtig seien auch andre zu lehren — ist das nicht unß zu Nuß wahr geworden dis auf den heutigen Tag? Reicht nicht von Pauluß und Timotheuß an bis zu den Lehrern, aus deren Mund wir Gottes

Wort gehört, eine Kette von treuen Zeugen und edlen Predigern der Gerechtigkeit, die zu uns reden durch ihre Bücher wie durch ihr lebendiges Wort, durch ihr christlich Leben wie durch ihr selig Sterben? Man sagt: die Nachkommen stehen auf den Schultern der vorangegangenen Geschlechter; was die Alten gedacht und gesprochen, gethan und gesitten, das kommt den Enkeln zu gut. DChristenheit von heute, wenn man bedenkt, auf welcher Gottesmänner Schultern du stehst, welche Lehrer dir Gottes Wort gesagt haben von Alters her, — wahrlich dann solltest du hoch, dann solltest du fast schon im Himmel drin stehen! Und wenn man bedenkt, welch schöne Lehrzeit wir alle hinter uns haben, wie viel wir allesamt schon gehört haben oder hätten hören können, gelernt haben oder hätten lernen können von dem Wort das unsre Seelen selig machen kann: wahrlich, jede Seele hier könntz ein Timotheus sein, ein Küstzeug zur Ehre des Herrn!

So sei nun ftark, liebe Seele, stark durch den Herrn der dich mit väterlicher Liebe erzogen und genährt mit dem Wort der Wahrheit. Und wenn dir die Welt kommt mit ihrer luftigen Weisheit und der Unglaube mit seinem giftigen Spott, dann zeige, daß du nicht ver= geblich gelernt, dann laß dich nicht wiegen und wägen von allerlei Wind der Lehre, sondern bleibe fest auf dem Fels deines Heils und sprich: ich weiß an wen ich glaube. — Und wenn die Sünde kommt mit ihren Lockungen und im eigenen Herzen der Versucher erwacht, dann, liebe Seele, sei ftark und mach deinem Meister Ehre und weiche keinen Finger breit von Gottes heiligem Gebot. Und wenn die Noth kommt und das Leiden, wenn schwere Stunden kommen und trübe Tage, dann, liebe Seele, sei ftark in dem Herrn und zeige, daß du nicht vergebens deine Kraftsprüche gelernt und deine Troft= lieder gehört, nicht vergebens deinen Psalter gelesen und zu deines Jefu Füßen geseffen. Des ist so etwas Köstliches, wenn man da und dort einer reifen, gediegenen Chriftenseele begegnet, der man's ansieht an ihrem Thun und Leiden, an ihrem Reden und Wandeln: sie hat nicht vergeblich gelernt, ihr ist das Wort Gottes Geist und Leben, Saft und Kraft, Mark und Blut geworden. Es ist so etwas Seliges, es erfahren im Leben und Leiden: Gottes Wort ift eine Gotteskraft selig zu machen alle die daran glauben. Dieses Wort stärkt unfre Seelen Als das rechte Himmelsbrot, Wenn uns Noth und Mangel

quälen Und ein ewig Darben droht; Dieses Wort thut Wunderkuren, Bildet neue Areaturen, Und ist eine Gotteskraft, Die uns Seligkeit verschafft.

Sei stark, Kind Gottes, denn du hast eine schöne Lehrzeit hinter dir. Und hast

2) einen starken Feind vor dir. "Leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi. Kein Kriegsmann slicht sich in Händel der Nahrung, auf daß er gefalle dem der ihn angenommen hat. Und so jemand auch kämpfet, wird er doch nicht gekrönet, er kämpfe denn recht." Mit diesen Worten mahnt der Apostel seinen jungen Freund an die Feinde, denen er nun entgegengehe, an den Beruf, den er nun anzutreten habe: zu leiden und zu streiten für den Herrn.

D meine Lieben, es ist ein selig Ding um den Frieden der Kindheit, wo wir noch unberührt sind von den Sorgen der Erde und vom Streite des Lebens, wo noch ein treuer Bater sür uns sorgt, eine liebende Mutter sür uns duldet, ein weiser Lehrer sür uns denkt, und unsre einzige Pflicht ist, uns hüten und leiten zu lassen. Es ist ein selig Ding auch in späteren Jahren um den Sabbathsfrieden stiller Andachtsstunden, wo wir lernbegierig und heilsdurstig zu Iesu Füßen sitzen, ihn anschauen, ihn hören, von ihm lernen, von ihm nehmen Gnade um Gnade, und ganz an seinem Herzen ruhen. Aber solcher Sabbathsfriede der Andacht, solches Paradiesesglück der Kindheit dauert nicht immer auf Erden. Wie ein kriegerischer Trompetenstoß klingt in diese Ruhe hinein die Mahnung des Apostels: leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi, und mahnt uns an die Feinde die wir vor uns haben, an den Beruf der uns auferlegt ist: zu leiden und zu streiten.

Ja liebe Seele, ein starker Feind erwartet dich auf beiner Pilgerbahn; dem einen naht er früher, dem andern später, dem einen in dieser Gestalt, dem andern in jener, dem einen setzt er härter zu, dem andern macht ers gnädiger, aber frei aus läßt er keinen gehen auf Erden. Dieser Feind — das ist die Trübsal des Lebens. Schon manche blühende Wange ist bleich, schon manches muntere Horz ist müd, schon mancher stolze Nacken ist gebeugt worden im Kampf mit diesem Feind. Da heißts denn: leide dich, liebe Seele, leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi; sei stark, mein Sohn, meine Tochter, wie es einem Kinde Gottes geziemt. D Geliebte, wer unter uns

hat nicht schon Tage erlebt und Stunden durchgemacht, wo es hieß im Gedränge der Noth, im Sturm der Anfechtung: jest, Kind Gottes, sei stark! jest gilts! Jest gilts, allen Muth beines Glaubens, alle Araft beines Gehorsams aufzubieten und zu zeigen, was ein Gottes= mensch, ein Chriftusstreiter vermag. Aber wer unter uns hätte nicht auch in solchen Stunden schon erfahren können das Wort seines Herrn: meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, und mit Paulus es empfinden dürfen: ich vermag alles durch den der mich mächtig macht: Chriftus. Darum getrost, liebe Seele, getrost ziehe hinaus in den Kampf des Lebens unter dem Panier Chrifti. Er macht Schwache stark, er macht Kinder zu Helben, er macht Sterbebetten zu Betten des Siegs und der Ehre. Wer ihn im Herzen trägt, der ift ge= waffnet gegen eine Welt voll Plagen

Und gewaffnet gegen eine Welt voll Sünden. Die Sünde das ift der andre Feind gegen den ein Streiter Chrifti muß gewaffnet sein, wenn er hinaustritt auf den Kampfplat des Lebens. Die Sünde um uns in ihren tausenderlei Gestalten, gegen die wir kämpfen sollen mit Wort und That; die Sünde in uns mit ihrer verlockenden Macht, gegen die wir allezeit sollen auf der Hut sein mit Wachen und Beten. Da heißts wiederum: sei stark, mein Sohn, sei stark, meine Tochter! Da gilts den Muth der Kinder Gottes, zu zeugen für Gottes Gesetz, einer ganzen Welt zum Trotz. Da gilts die Festigkeit des echten Chriften, nicht zu wanken auf dem schmalen Pfad, wenn die Welt bald lockt, bald droht. Da gilts die Kraft der Jünger Chrifti: sich selbst zu verleugnen, das eigne Herz zu überwinden und das Fleisch zu dämpfen samt seinen Lüsten und Begierden.

Darum mit warnendem Ernst, mit flehender Liebe möchten wirs hineinrufen in die Chriftenheit, zumal in einer Zeit des taufend= fachen Abfalls, der Verführung auf allen Seiten: seid stark in dem Herrn, denn auch der Feind ist stark; stehet zusammen als eine eherne Mauer gegen das hereinfluthende Verderben! Mit warnendem Ernst und flehender Liebe möchten wirs hineinrufen in jede Christen= feele: Sei ftark, Kind Gottes, und laß dich nicht verführen! Halte was du haft und lag dir deine Krone nicht rauben! Auf, Chriften= mensch, auf auf zum Streit, Auf, auf zum Ueberwinden! In dieser Welt, in dieser Zeit Ist keine Ruh zu finden: Wer nicht will streiten träat die Kron Des ewaen Lebens nicht davon.

Sei stark, rusen wir dir zu, denn siehe, du hast zwar einen starken Feind vor dir, aber du hast auch

3) einen treuen herrn bei bir. "Halt im Gedächtniß Jesum Christum, der auferstanden ist von den Todten, über welchem ich mich leide bis an die Bande als ein Uebelthäter." Da weist der Apostel seinen Timotheus hin auf einen edlen Herrn, der durch sein göttliches Vorbild, durch seinen treuen Gnadenbeistand den Schmerz füß, den Kampf leicht, den Sieg gewiß macht für die Seinen. Halt im Gedächtniß Jesum Chriftum, der auferstanden ist von den Todten. O schon ein edles menschliches Vorbild im Auge zu haben und im Gedächtniß zu halten, ist viel werth für ein Kind Gottes, für einen Streiter Christi. Der treue Lehrer Paulus, so unermüdlich in seiner Liebe, so unerschütterlich in seinem Glauben, so getroft in seiner Trüb= sal, so muthig in seinen Banden — meinet ihr nicht, er werde dem Ti= motheus lebenslang im Gedächtniß geblieben sein als ein leuchtendes Exempel? Ein treuer Vater, eine edle Mutter, ein redlicher Freund, ein ehrwürdiger Lehrer — o sie können dem Pilger Gottes ein himmlisches Geleite, eine schützende Engelwache sein auf seinem Lebensweg, und selig wer ihr Wort und Bild in treuem Herzen trägt und in dankbarem Gedächtniß behält ihr Leben und Sterben. Aber über allen, o Seele, halt im Gedächtniß Einen Freund, es ift der treueste unter allen — Einen Lehrer, es ist der weiseste unter allen — Ein Vorbild, es ift das reinfte unter allen — Einen Führer, es ist der sicherste unter allen: Halt im Gebächtniß Jesum Christum, der auferstanden ist von den Todten! Du kennst ihn ja wohl; wie oft, wie oft ist er dir nahe getreten von dem Tage an da du zum erstenmal seinen Namen lallen lerntest, bis zu dem Gedächtnißmahl seiner Liebe und Treue, das du heut an seinem Altar gefeiert, bis zu dem Friedensgruß, womit er heute den Seinen entgegengetreten. Overgiß ihn nicht, Seele; halt ihn im Gedächtniß auf jedem Schritt und Tritt deines Pilgerpfades — und er wird dich stark machen in der Macht seiner Stärke. Halt im Gedächtniß sein Wort — und es wird ein Licht sein auf allen deinen Wegen, Halt im Gedächtniß feinen Wandel — und du haft ein Vorbild nachzufolgen feinen Fuß= stapfen, das dich bewahrt vor jedem falschen Tritt. Halt im Ge= dächtniß sein Leiden — und du hast einen Trost in deinem Leiden. Salt im Gedächtniß seine herrliche Auferstehung und seinen glor=

reichen Heimgang — und du haft ein Vorbild und Pfand des seligen Zieles, das auch dir beschieden ist. Halt im Gedächtniß Fesum Christum — und dann, Kind Gottes, bist du stark, stark zum Arbeiten und zum Dulden, zum Kämpfen und zum Siegen. Lässest du ihn nicht, so läßt er auch dich nicht. Selig wer in Wahrheit spricht: Meinen Fesum laß ich nicht!

Siehe, nicht nur mit seinem Vorbild will er ja bei bir sein, der treue Freund — auch mit seiner Gnade will er dich leiten und begleiten, führen und regieren. Er selber will bei dir sein mit seiner gnadenreichen Gegenwart, er der gesprochen: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Das meint der Apostel, wenn er zu seinem Timotheus sagt: so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Chrifto Jesu. D einen stärkeren Schut, einen süßeren Trost giebt es nicht für ein Menschenherz auf der rauhen Pilgerbahn, als den Gedanken: der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Ein Weltkind hat freilich davon keine Erfahrung und keine Ahnung, aber ein Gotteskind weiß was es heißt: ber Herr begleitet mich, seine Treue ist mein Schild, seine Gnade mein Geleit. Als ich von ihm noch nichts wußte, da hat er seine Gnadenarme mir entgegen= geftreckt und mich berufen in sein Gnadenreich. — Als ich sein ver= gaß in der Lust der Welt, da hat er mein nicht vergessen; denn er bleibet getreu, er kann sich selbst, sein Heilandsherz voll Liebe nicht verleugnen. — Als ich weinte in meinen Sünden, da rief er mir den Gnadentrost ins Herz: deine Sünden sind dir vergeben! — Wenn mir mein Tagewerk zu schwer wird, dann spricht er mir Muth ein und greift mir mit seiner Gnade unter die Arme. — Wenn alles dunkel ist um mich her in der Nacht der Trübsal, dann bricht sein Gnadenlicht wie Mondenstrahl durch die Wolken und ftärkt meine Seele, also daß ich auch das Wort verstehe: Laß dir an meiner Gnade genügen. — Und wenn einst alles auf Erden mir vergeht, dann bleibt mir Eines stehen: die Treue meines Gottes und die Gnade meines Heilands. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade foll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens foll nicht hinfallen, spricht der Herr, mein Erbarmer.

Darum sei stark, liebe Seele, sei stark nicht durch deine eigene Kraft, aber sei stark in der Gnade des Herrn. Es ist ein köstlich

Ding, daß das Herz fest werde, welches geschiehet durch Gnade. Und du, treuer Freund unsrer Seelen, bleibe bei uns mit deinem heiligen Vorbild, bleibe bei uns mit deiner himmlischen Gnade: Tesu geh voran Auf der Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen; Führ uns an der Hand Vis ins Vaterland!

— Ja, bis ins Vaterland. Seliger Gedanke! So sei nun stark, Kind Gottes, denn

4) du hast eine herrliche Krone über dir. "Das ist je gewißlich wahr: sterben wir mit, so werden wir mit leben; dulden wir, so werden wir mit herrschen." Damit weist der Apostel sich und seinen Timotheus hinauf zum seligen Ziel, zur himmlischen Krone, die dem treuen Kämpfer verheißen ist.

Selig, auf diese Krone zu hoffen; selig, zu wissen: es giebt ein Land des Friedens nach dem Streit, eine Freudenernte nach der Thränensaat, eine ewige Herrlickeit nach den Leiden dieser Zeit, eine Himmelskrone nach dem Kreuz der Erde. O das macht stark und froh im Kampf des Lebens. Was hat denn die Apostel getröstet in der Noth des Lebens und in der Angst des Todes? Was hat einen Timotheus stark gemacht, auf seine jugendlichen Schultern freudig das Kreuz eines Dieners Christi zu nehmen? Was hat einen Paulus stark gemacht, als ein Held seines Weges zu lausen bis er sein graues Helbenhaupt auf den Henkersblock legte? Was hat einen Stefanus stark gemacht, engelschön und himmlischsroh mitten im Mordgeschrei seiner Feinde? Was hat tausend Dulder stark gemacht, Uebermenschsliches zu tragen und stille zu dulden, muthig auszuharren dis zum letzten Augenblick? — Nichts, nichts als die Krone über ihnen; nichts, nichts als die Hone wir mit leben.

Selig, auf diese Krone zu hoffen. Und selig, sie zu empfangen. Ach, Geliebte, in die Himmelswonne eines Ueberwinders, in die Siegesfreude eines Gottesstreiters, der nun die Dornenkrone vertauschen darf mit der Siegeskrone, können wir uns freilich nicht hineindenken unter dem irdischen Druck der hienieden auf unsren Seelen lastet. Aber wolltet ihr einen schwachen Vorschmack haben dieser Siegeswonne, so vernehmet den Schwanengesang, mit dem ein treuer Gottesstreiter, mit dem unser Paulus seine Laufbahn schließt, wenn er kampsmüde und siegesfroh spricht in diesem unsrem Brief: Ich habe einen guten Kamps gekämpft, ich habe den Lauf

vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter geben wird; nicht mir aber allein, sondern auch allen die seine Erscheinung lieb haben.

Hort ihrs? Allen die seine Erscheinung lieb haben. Auch uns allen, wenn wir nur wollen. Soviel Stirnen hier, soviel Aronen dort. Aber sie kommt nicht herab die Arone zu dir, du mußt hinaufsommen zu ihr; darum sei stark, Kind Gottes, denk an die Arone, kämpf um die Arone. Ist hier eine junge Timotheusseele, die ihren Christenlauf erst beginnt: denk an die Arone und bleibe treu. Ist hier ein müdes Paulushaupt, das sich nach Kuhe sehnt: denk an die Arone und harre aus. Denk an die Arone, leichtsertiges Weltkind, und eile daß du das Aleinod noch erreichest. Denk an die Arone, müder Pilger, und laß dich die letzten Schritte nicht gereuen; denk an die Arone und laß sied dir nicht rauben. Ach Gott und Herr, du Anfänger und Vollender unsres Glaubens,

Wenn ich einst bis zum Grabe Bollendet meinen Streit Und gut gekämpfet habe Um meine Seligkeit, Wie werd ich dann mich freun, Wie werd ich voll Entzücken Auf meine Krone blicken Und ewig selig sein.

Umen.

### 34.

### Predigt am Sonntag Miserikordias Domini.

(1858.)

Offb. 7, 13-17.

Und es antwortete der Aeltesten einer und sprach zu mir: wer sind diese, mit weißen Kleidern angekhan? und woher sind sie kommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißest es. Und er sprach zu mir: diese sinds, die kommen sind aus großem Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lamms; darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hite. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasservunnen, und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen.

Als einst der Profet Jesaias in einem herrlichen Gesichte, davon er im sechsten Kapitel seiner Weissagungen erzählt, die Majestät Gottes thronen sah im himmlischen Heiligthum, umgeben von den Serasim, die ihr Antlig in Ehrsucht mit Flügeln verhüllten und lobpreisend einander zuriesen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll — da sprach der Profet: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Lugen.

Aehnlich, meine Lieben, ich gesteh es euch, geht es auch mir im Angesichte des Textes, den ich vorhin lesen durste und über den ich jetzt predigen soll. Dieser wundervolle Text rollt ja auch vor uns auf den Vorhang des himmlischen Heiligthums; er läßt uns auch den Herrn der Herrlichseit schauen, umgeben von einer leuch= tenden Schaar himmlischer Geister und verklärter Seelen; er versetz uns aus diesem irdischen Gotteshaus ins himmlische, aus dieser unteren Gemeinde in die obere, aus diesem zeitlichen Sonntag den wir heute seiern, in den ewigen Sabbath der kein Ende nimmt.

Aber sind wir denn auch, Lehrer und Hörer, solch einem erhabenen Gegenstande gewachsen? O fürwahr, was jener erhabene Profet ausrief bei jenem herrlichen Gesicht, das muß ja ich zehnfach bekennen: ich bin unreiner Lippen; mein schwacher Mund ist nicht tüchtig, von solch himmlischen Dingen zu reden; mein sündig Herz ist nicht würdig, in solche Seligkeiten sich zu versenken; mein blöder Geist ist nicht geschickt, solche Geheimnisse zu begreifen. "Wehe mir, ich bin unreiner Lippen" — "und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen." Erlaubet mir, meine Lieben, daß ich auch das hier sage. Erlaubet mir, daß ich auch das frage: ist dieser Text nicht zu erhaben wie für den Prediger, so für die Gemeinde? Darf man denn einer so gemischten Gemeinde, wie sie gewöhnlich um unfre Kanzeln sich sammelt, Hoffnung machen auf solche Seligkeiten? Seid denn auch ihr, liebe Freunde, wie ihr da herkommt auf eine Stunde aus dem zerstreuenden Gewühl unfres irdischen Sonntags, wie ihr so da sitzet, manches vielleicht wie der Dichter sagt, halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen — seid ihr benn auch würdig und geschickt, das zu hören, zu schauen, zu fühlen und zu fassen, was uns hier der

heilige Seher Johannes offenbart aus der großen, schönen, stillen Ewigkeit herüber? —

Zu Jesaias dort im Gesichte flog ein Seraf und berührte seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Brandaltar, um sie zu reinigen und zu weihen zu seinem heiligen Predigtamt. O möchte auch zu uns jetzt ein Engel herniederschweben aus dem obern Heiligthum; möchte der Geist der Andacht und des Gebets, der Buße und des Gehorsams, des Glaubens und der Hoffnung sich auf uns herniedersenten und mit Feuer vom himmlischen Altar mir die Lippen und euch die Herzen rühren, damit wir würdig seien und geschickt, einen Blick miteinander zu thun ins obere Heiligthum und zu betrachten:

#### Die himmlische Sonntagsfeier im oberen Heiligthum.

Wir fassen dabei ins Auge:

- 1) die himmlische Sonntagsgemeinde,
- 2) den himmlischen Sonntagsschmuck,
- 3) den himmlischen Sonntagsdienst,
- 4) die himmlische Sonntagsfreude.

Ich hab von ferne Berr beinen Thron erblickt, Und hätte gerne Mein Herz vorausgeschickt, Und hatte gern mein mudes Leben, Schöpfer der Geifter, dir hingegeben! Das war so prächtig Was ich im Geist gesehn, Du bist allmächtig, Drum ist dein Licht so schön! Könnt ich an diesen hellen Thronen Doch schon von heute an ewig wohnen! Doch bin ich fündig, Der Erbe noch geneigt, Das hat mir bündig Dein heilger Geift gezeigt; Ich bin noch nicht genug gereinigt, Noch nicht ganz innig mit dir vereinigt. Doch bin ich fröhlich, Daß mich kein Bann erschreckt; Ich bin schon selig, Seitdem ich das entbeckt. Ich will mich noch im Leiden üben Und dich zeitlebens inbrünftig lieben. Amen.

Einen Aufblick also, meine Lieben, gilts aus dieser irdischen in die himmlische Sonntagsfeier im obern Heiligthum. Da erblicken wir 1) eine himmlische Sonntagsgemeinde; eine Gemeinde hergekommen aus der Müh und Arbeit dieser Erde — und an Gottes Thron versammelt.

Hergekommen aus der Mühund Arbeit dieser Welt. "Wer sind diese, mit weißen Kleidern angethan und woher sind sie kommen?" so lautet dort die Frage jenes Aeltesten im obern Heisligthum an den Seher Johannes. Und als der demüthig fragend antwortet: Herr du weißest es — da spricht der Aelteste weiter: "diese sinds, die kommen sind aus großer Trübsal". Aus der Trübsal der Erde da drunten, die als ein trüber dämmernder Stern nun ties zu ihren Füßen schwebt; aus der Mühund Arbeit des Erdenlebens, das wie ein dunkler Traum nun hinter ihnen liegt; aus all dem Jammer und der Noth, womit das Menschengeschlecht zu ringen hat seit die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde — aus dem allem sind sie durch Gottes Gnade nun heraus=gekommen und hindurchgekommen und hineingekommen zum himmslischen Sabbath, zur oberen Gemeinde.

Wir, meine Lieben, wenn wir so am Sonntag uns hier mit= einander versammeln, so kommen wir wohl auch zusammen aus allerlei Trübsal der Welt, aus allerlei Müh und Last der verwichenen Woche. Da sind Geschäftsleute, sie kommen her vom Getrieb ihres Berufs; Arbeiter, sie kommen her von der Last und Hipe ihres Tagewerks; Hausfrauen, fie kommen her von der Sorge und Unruh ihres Haushalts; Dienstboten, sie kommen her von der Müh und Arbeit ihres Dienstes; Leidtragende, sie kommen her von den Schmerzensbetten oder Gräbern der Ihrigen; Kränkliche und Leidende, fie kommen her aus ihrem Krankenkämmerlein und ihrem Sorgensessel; Arme und Bedrängte, sie kommen her aus dem Mangel und Jammer ihres kummerlichen Lebens; Einsame und Verlassene, sie kommen her aus ihrem stillen Wittwenstüblein — sie alle wollen sich ein wenig er= holen am Tage der Ruhe, sie alle wollen sich ein Stündlein erquicken im Hause des Herrn. Sie sind uns alle willkommen, diese Müh= seligen und Beladenen. Und wollte Gott, es kämen noch viel mehrere am Tage des Herrn, um sich zu erheben über die Roth der Erde, über die Sorgen des Werktags, über das Getriebe der Welt.

Aber ein ganz anderer Sonntag noch wird das dort droben sein, eine viel größere Gemeinde wird dort sich versammeln. "Eine

große Schaar" wars, die Johannes dort sah, welche niemand zählen konnte" — ach hier im irdischen Gotteshaus kann man sie leider oft nur zu gut zählen; — eine große Schaar, "welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Bölkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angethan mit weißen Kleidern und Valmen in ihren Händen. — Siehe, da sind sie dann beisammen, die heimgekehrten Pilger Gottes von allen Kreuzwegen und Jammerssteigen der vielbewohnten Erde.

Da find sie beisammen aus allen Zeiten von Hiobs Tagen an bis zum letzten Dulder, der sterbend seinen Geist befahl in die Hände des himmlischen Baters.

Da sind sie beisammen aus allen Bölkern, der Neger, der seine Sklavenkette trug, so gut als der weiße Mann, der geseufzt hat unter dem Druck unsres europäischen Sklavenlebens, wie man die mancherslei raffinirte Noth und übertünchte Knechtschaft unsrer Verhältnisse schon genannt hat.

Da sind sie beisammen aus allen Ständen, ein königlicher Kreuz= träger David so gut als der arme Lazarus, der vor der Thür des reichen Mannes geschmachtet.

Da sind sie beisammen aus allen Lebensaltern: müde Greise sind dann verjüngt wie die Adler in der Kraft Gottes, und frühverwelkte Kindlein sind dann herangewachsen zu leuchtenden Engelsgestalten, so daß sie nicht mehr kennen wird, wer sie hienieden gesehen,
so daß die Mütter dort über ihre eignen Kinder und die Kinder über
ihre Eltern und Geschwister über ihre Geschwister staunend fragen
werden: wer sind diese, mit weißen Kleidern angethan? und woher
sind sie kommen?

Siehe, diese ganze große bunte Schaar wird dann versammelt sein im obern Heiligthum als eine einträchtige Gemeinde vor dem Herrn.

Es bekümmert uns hienieden, daß so manche Seele, die uns am Herzen liegt, die wir auch möchten gerettet sehen, noch ferne bleibt von der Gemeinde und sich nicht mit uns einfindet im Haus des Herrn, am Tisch des Herrn, seiens arme Heidenseelen in der Ferne, oder seiens Seelen die uns sehr nahe stehen, Seelen unsrer Gatten, unsrer Kinder, unsrer Freunde oder auch unsrer Feinde. Ach lasset uns hoffen, dort in jener großen Schaar werde durch Gottes Enade

und Barmherzigkeit uns doch noch manches Gesicht begegnen, das wir jetzt mit Schmerzen unter uns vermissen am Tag des Herrn.

Es thut einem Christen oft weh, daß hienieden noch so viel Spaltung ist in der Gemeinde, noch so viel Bruderzwist selbst unter Glaubigen, noch so viel Streit über die heiligsten und seligsten Dinge, über Gottes Wort, über Christi Kreuz, über Tause und Abendmahl. Lasset uns hoffen, in jener großen Schaar, in welcher wir keinen Unterschied angezeigt sinden von Sekten und Konsessionen, von Kathosliken, Lutheranern und Reformirten, werden sich die entzweiten Brüder mit Beschämung die Hand reichen, und in dem großen Halleslujah, das sie dem der auf dem Stuhle sitzt bringen, werde sich das Wortgezänk verlieren, womit heutzutag so viele ihren Gott zu versherrlichen meinen.

Wir sehnen uns oft auf unsern Pilgerwegen nach lieben Genossen, nach der näheren Bekanntschaft so manches edlen Geistes, von
dem wir auf Erden getrennt sind durch den Unterschied der Bölker
und Jungen, durch die Alust der Jahrhunderte und Jahrtausende;
sehnen uns nach dem bleibenden Umgang mit so mancher theuren
Seele, von der hienieden der Sturm des Lebens oder die Hand des
Todes uns getrennt hat; lasset uns hoffen, in jener großen Schaar
werden sich auf ewig zusammensinden, die zusammengehören; lasset
uns im Streit des Lebens und im Leid des Todes hoffnungsvoll
emporblicken zu jener himmlischen Sonntagsgemeinde — Wo die
Patriarchen wohnen, Die Profeten allzumal, Wo auf ihren Ehrenthronen Sizet der zwölf Boten Zahl, Wo in so viel tausend Jahren
Alle Frommen hingesahren, Wo dem Lamm das uns versöhnt, Ewig
Hallelujah tönt.

Möchten nur wir nicht fehlen in jener großen Sonntagsge= meinde. Aber dazu gehört auch

2) der himmlische Sonntagsschmuck. "Wer sind diese, mit weißen Kleidern angethan? Diese sinds, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes." So wird das Sonnstagskleid jener himmlischen Gemeinde beschrieben, und weiter oben heißt es von dieser Schaar, sie seien angethan mit weißen Kleidern und tragen Palmen in ihren Händen.

Fürwahr ein edler Sonntagsschmud: das weiße Kleid der Gerechtigkeit und die grüne Palme des Sieges!

Um Sonntagsput und Sonntagsftaat, meine Lieben, fehlts freilich nicht an unsern Sonntagen hienieden. Wenns ein prunkendes Rleid thäte, da wären viele unfrer Frauen und Töchter wohlgeschmückt und köftlich angethan, und würden dem Herrn alle Ehre machen nicht nur hier in der Kirche, sondern vielmehr noch draußen auf den Straßen; nicht nur heut am Sonntag, sondern manchmal auch die Woche über. Und wohl möchte man da oft in ganz anderem Sinne fragen: wer find diese mit kostbaren Aleidern angethan und woher sind sie ge= kommen? Ift nicht manche, die wie eine Dame sich putt, armer Leute Rind, und es stände ihr besser an, im bescheidenen Zeugkleide einher= zugehen nach der Mutter Weise, als in neumodischem Put und Staat? Rommt nicht manche, die wie eine Gräfin daherrauscht, aus einem niedrigen Häuslein, und sie thate besser, ihr Geld auf die Haushaltung zu verwenden und für ihre Kinder zu sparen, als in Sammt und Seide zu stolziren? Bringt nicht manche nur ihre Eitelkeit vor Gottes Angesicht, wenn sie in die Kirche kommt, statt den sanften und stillen Geist der köstlich ist vor Gott? Ja deckt nicht manche nur ihre Sünde und Schande zu mit den schönen Aleidern die sie trägt? Dieser Festschmuck und Sonntagsstaat, meine Lieben, o der ist wie Spinnweben zerriffen, und in Staub und Afche zerfallen, wenn ihr einmal droben erscheinet vor Gottes Stuhl. Das weiße Rleid, darin dort die verklärten Seelen stehen im Lichte der Ewigkeit, vor Gott und seinen heiligen Engeln — ach das ist ein andres, als in dem man hier durch den Ballsaal fliegt.

Diese sinds, die ihre Kleider gewaschen und ihre Kleider helle gemacht haben im Blute des Lammes.

"Ihre Kleider," d. h. ihre Seelenkleider, ihren inwendigen Menschen, das was bleibt, wenn einmal aller äußere Kleiderstaat abgestreift, ja wenn der Leib selber abgelegt und vermodert ist wie ein zerrissenes Gewand.

Diese ihre Herzenskleider "haben sie gewaschen und helle ge= macht." Gewaschen vom Erdenstaub, vom Sündenschmutz, von der Besleckung des Fleisches, die uns anklebt von Natur, und helle ge= macht, schneeweiß und sonnenhell, so daß sie drin sich zeigen können vor dem Angesichte der heiligen Engel, vor den Flammenaugen des allwissenden Gottes, im Sonnenlichte der Ewigkeit die alles klar macht. — Und wie haben sie das gemacht? Vor welchem Spiegel haben sie ihr Antlitz beschaut? In welchem Brunnquell haben sie ihre Kleider gewaschen? Und auf welcher Blaiche haben sie ihre Kleider hell gemacht?

"Sie haben ihre Aleider gewaschen und haben ihre Aleider helle gemacht im Blute des Lammes." Im Blute Jesu Christi, das uns rein macht von aller Sünde, haben sie Vergebung ihrer Sünden gesucht, haben sie Araft zur Heiligung gefunden. Siehe da den Brunnquell für ihre Aleider. Und im Sonnenlichte des göttlichen Angesichts, in das sie sich demüthig stellten in ernstlicher Selbstprüfung, und unter den Gnadengüssen des heiligen Geistes, die sie dürstend über sich ergehen ließen, ist ihr innerer Mensch von Tag zu Tag geläutert und gereinigt worden. Siehe da die Blaiche für ihre Aleider. Und vor dem untrüglichen Spiegel des göttlichen Wortes, in dem sie fleißig ihr Seelenantlitz beschauten, haben sie gelernt, die Sünde, die ihnen noch immerdar anklebt, immer wieder zu erstennen, immer wieder abzuthun, und nachzutrachten allem was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist. Siehe da den Spiegel für ihre Aleider.

D meine Lieben, sollte das nicht unser aller höchster Wunsch sein, so einmal droben zu stehen, wenn alle Erdenhüllen fallen — im weißen Kleide der Unschuld und Gerechtigkeit? Sollte das nicht der Schmuck sein, den wir jeden Morgen frisch anlegen, den wir jeden Sonntag neu zur Kirche bringen, und mit dem wir einst droben erscheinen am ewigen Sonntag, der Schmuck, um den in einem Morgenlied die fromme Seele fleht: Herr Jesu schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, Mit Keuschheit und Geduld durch deines Geistes Triebe, Kleid' mit der Demuth mich und mit der Sanstmuth an, So din ich wohl geschmückt und köstlich angethan; — der Schmuck, von dem der Glaube triumphirend spricht: Christi Blut und Gerechztigkeit Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, Damit will ich vor Gott bestehn, Wenn ich zum Himmel werd eingehn.

Zu jenem Himmelsschmuck gehört aber neben dem weißen Kleid die grüne Palme, das Zeichen des Sieges. Deutet das weiße Kleid mehr auf den reinen Wandel vor Gott, auf das innere Leben der Seele, so weist die Palme hin auf den siegreichen Kampf mit der Welt, auf das treue Ausharren bis ans Ende, auf jenen Kampf

und jenes Ausharren, von dem der alternde Paulus bezeugt: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit!

D wem einmal in seinen letzten Stunden der Geist Gottes auch solch ein Ehrenzeugniß ausstellen könnte! D wem einmal droben im Lande der Vergeltung die Hand des Richters auch solch eine Siegespalme reichte! Was sind alle irdischen Ehrenzeichen gegen diesen Siegesschmuck der Ewigkeit!

Was sind die Lorbeern betrüglichen Weltruhms, was sind die Kosen vergänglicher Erdenlust, was ist ein goldener Königsscepter der im Tode aus der erstarrten Hand sinkt, oder ein siegreiches Heldenschwert das mit dem Blute der Erschlagenen besleckt ist — was will das alles heisen gegen die unbesleckte und unverwelkliche Siegespalme, welche die Hand des gerechten Kichters dem muthigen Kämpfer, dem treuen Dulder reicht!

Was ist aber auch aller Kampf dieses Lebens und alles Kreuz dieser Welt gegen jenen köstlichen Preis! Du müder Pilger, willst du nicht deinen Pilgerstab gerne vollends tragen; du armer Lazarus, willst du nicht selbst den Bettelstab dir gefallen lassen; du geplagter Taglöhner, willst du nicht Uxt und Haue gern wieder in die schwielige Hand nehmen; du Lahmer und Gichtbrüchiger, willst du nicht an deinem Krückenstock dich gerne vollends dis zum Grabe schleppen; du gedrückter Kreuzträger, willst du nicht deine schwere Kreuzeslast getrost wieder auf die Schulter laden, wenn du denkst an die Siegespalme dort, an den himmlischen Sabbath da droben, Wo das Kreuze sich in Palmen, Unser Klagelied in Psalmen, Unser Last in Lust verkehrt Und das Jauchzen ewig währt!

Ewig währt ja auch der Gottesdienst am himmlischen Sonntag. Höret was gesagt ist

3) von dem himmlischen Sonntagsdienst droben. "Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel." Fürwahr ein köstlich Priesteramt verklärter Seelen!

"Sie sind vor dem Stuhl Gottes." Was heißt das anders als: sie sind seiner heiligen Nähe gewürdigt, in sein seliges Unschauen anbetend versunken wie die Serasim dort die Jesaias im Gesichte sah! Hienieden, meine Lieben, sind wir noch nicht am Stuhl Gottes, sondern höchstens am Schemel seiner Küße. Hienieden schauen wir ihm noch nicht ins Angesicht, sondern fassen und küssen kaum ben Saum seines Gewandes. Selbst in unsre Sonntage fallen nur schwache Strahlen der ewigen Herrlichkeit herein. Selbst unsre Gotteshäuser sind nur dunkle Vorhöse des oberen Heiligthums. Wir beten da zu Gott — aber unsre Lieder steigen aus dunkler Ferne zu ihm empor. Wir hören die Stimme des Herrn, aber es bleibt uns doch noch so vieles räthselhaft in Gottes Wort, in Gottes Wesen, in Gottes Werfen, in Gottes Werfen, in Gottes Wesen, in Gottes Wesen

Aber droben jene vollendeten Geister, jene verklärten Seelen — sie stehen vor dem Stuhl Gottes, näher am Throne seiner Herrslichkeit. Im Lichte seines Angesichtes sindet ihr Geist selige Klarheit über so vieles was er hienieden nur dunkel geahnt. Im Schatten seiner Flügel sindet ihr Herz Ruhe von allen Sorgen und Aengsten der Welt. Im Schauer seiner heiligen Majestät wird ihre Seele rein vom letzten Kest der Sündenlust.

O was kann dir denn Höheres widerfahren, du armes Menschenskind von Staub und Asche, als zu stehn vor Gottes Angesicht — wie der Hohepriester dort im Allerheiligsten stand, wie die Serasim stehen vor dem Throne Gottes, wie die Seligen dort stehen vor Gottes Stuhl.

"Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel." Siehe das gehört ja auch zum Priesteramt und Engelsdienst: Gott dienen.

Nicht nur ruhen wird man dort in der Ewigkeit, sondern auch wirken, viel freier, viel herrlicher als hienieden, denn Wirken heißt Leben. Nicht nur anschauen sollen wir dort Gottes Herrlichkeit, sondern sie auch verkünden auf himmlischen Harfen, mit neuen Zunzen, mit verjüngten Kräften, denn Gott dienen ist Seligkeit. Und wenn hienieden schon jede treue Arbeit, und wärs die Arbeit eines Taglöhners und einer Küchenmagd, ein Gottesdienst ist, so man sie thut in Gottes Namen — siehe so wirds dort heißen: ei du frommer

und getreuer Anecht, ei du fromme und getreue Magd, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; so sollen dort höhere Berufsselder, größere Wirkungskreise sich aufthun für die Seele, die der Henrieden getreu erfunden hat.

"Sie dienen ihm Tag und Nacht" — ohne Aufhören. Hienieden meine Lieben sind es kurze Stunden und flüchtige Tage, da wir selig sind im Dienste des Herrn. Auf eine stille Andachtsstunde folgt nur zu balb wieder die Zerstreuung der Welt. Ein gottgeweihter Sonntag neigt sich schnell wieder zu Ende und macht dem Lärm der Woche Platz. Fa wäre auch dein ganzes Menschenleben dem Dienste Gottes geweiht: es ist bald vorbei, eh man sichs versieht wirds Abend und die Nacht bricht an da niemand mehr wirken kann. Droben aber, o Seele, — sei getrost — geht die Sonne nicht mehr unter. Droben, freue dich, schließt die Kirchenthür sich nicht mehr hinter dir zu und treibt dich wieder hinaus ins Getümmel der Straßen. Jene seligen Geister die vor Gott stehen — sie dienen ihm Tag und Nacht "in seinem Tempel". In jenem himmlischen Tempel, zu dem diese Erde nur der Vorhof ist, in jenem großen Vaterhaus, wo viele Wohnungen find, - da ist die Seele ewig daheim, da feiert sie den Sabbath der tein Ende nimmt, da klingt durch die tiefen Ewigkeiten fort in immer neuen Tönen, in immer höhern Chören das große Hallelujah. — "Und der auf dem Stuhle fitt wird über ihnen wohnen" und seine Flügel über ihnen ausbreiten wie die Henne über die Kichlein, wie der Adler über seine Jungen, und Gott wird sein Alles in Allem.

D meine Lieben, wenn wir zu solch himmlischem Priesteramt berufen sind, sollten wir da nicht hienieden schon uns reinigen und dem Herrn darstellen als ein priesterliches Geschlecht, als ein heiliges Volk, zu verkünden die Tugenden deß der uns berufen hat von der Finsterniß zu seinem wunderbaren Lichte. Sollten wir da nicht brünstig bitten: Herr komm in mich wohnen, Laß mein Herz auf Erden Dir ein Heiligthum noch werden; Romm du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, Daß ich dich stets lieb und ehre, Wo ich geh, Sitz und steh, Laß mich dich erblicken Und vor dir mich bücken. Dann, meine Lieben, werden wir auch tüchtig für die

4) himmlischen Sonntagsfreuden. "Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hipe. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie waiden und leiten zu den lebendigen Wasservunnen, und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen." Gegen diese Himmelsfreuden — was wollen da unsre irdischen Sonntagsfreuden sagen, nicht nur jene eitlen und armseligen, jene schnöden und sündlichen Sonntagsfreuden, womit so viele den Tag des Herrn entweihen, wo der Sonntagmorgen in trägem Müßiggang verschlafen, der Sonntagmittag in üppigem Wohlleben verpraßt, der Sonntagabend in wilder Lust verjubelt wird — nein auch die heiligen Sonntagsfreuden eines frommen Christen hienieden, sie sind doch nur ein schwacher Vorschmack der himmlischen Sabbathlust, die uns hier in Aussicht gestellt wird, und die in nichts Geringerem besteht, als in Erlösung von allem Uebel und in Sättigung mit allem Guten.

"Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf sie sallen die Sonne oder irgend eine Hitze. Und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen." Siehe das heißt Er= löfung von allem Uebel. Wie wohl thuts am Sonntag dem müden Arbeiter, wenn er auf etliche Stunden erlöst ist von bes Tages Laft und Site; wie gonnen wir es einer betrübten Seele, wenn sie hier in Gottes Haus ein Stündlein der Erquidung findet, wo sie sich die Werktagssorgen aus dem Sinne schlagen, die Kummer= thränen aus den Augen wischen darf, oder auch nur ungeftört weinen und sich ausweinen darf vor dem Angesichte Gottes. — Aber was wird es erst dort sein, wo die ewige Erlösung, wo alle Drangsals= hitze dieses Lebens für immer überstanden ist, alle Kummerthränen, die man aus dieser Welt noch hinüberbringt, durch Gottes milde Vaterhand selber seinen Kindern abgewischt werden, weil alles über= wunden ist, was hier einem Menschenherzen Seufzer und einem Menschenauge Thränen auspreßt: die Noth des Lebens und die Angst des Todes, der Haß der Welt und der Kampf mit der eigenen Sünde.

"Und das Lamm mitten im Stuhl wird sie waiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen." Siehe das heißt Sättigung mit allem Guten. Meine Lieben, es ist eine süße Seelenwaide schon hier, wenn wir am Sonntag vom guten Hirten uns führen lassen auf die grünen Auen seines Evangeliums. Es ist ein lebensdiger Wasserbrunnen schon hienieden, der uns quillt in dem lauteren

Gotteswort. Es ist Leben und volle Genüge schon hier, was Jesus den Seelen giebt, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Aber welche selige Ewigkeitsstunden werden es sein, wenn der große Hirt selber persönlich seine Schafe um sich sammelt. Welch unermeßliche Friedensauen werden der Seele sich aufthun in den Gesilden der Ewigkeit! Welche entzückende Lebensströme werden dem nach Wahrsheit dürstenden Geist sich öffnen dort wo er an der Quelle trinkt, an Gott, dem Urquell aller Seligkeiten. Genug, genug: kein Auge hats gesehen, kein Ohr hats gehört und in keines Menschen Herz ist es gekommen, was Gott bereitet hat denen die ihn lieben. — Aber liebe Seelen, vergessets nicht: denen die ihn lieben! Vergessets nicht: Wer sind diese mit weißen Kleidern angethan? Diese sinds, die kommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes. Also wer solche Hossfnung hat, der reiniget sich und läßt sich reinigen vom Herrn.

Ja thue das an uns, treuer Hirt unsrer Seelen. Reinige uns durch dein Blut, heilige uns durch deinen Geist, erleuchte uns durch dein Wort; führ uns an deiner Hand, daß wir einst selig droben stehen im himmlischen Heiligthum und rühmen: der Herr hat alles

wohlgemacht.

Ja, wohl gemacht burchs ganze Leben, Recht wohl in meiner Todespein! Sein mütterliches Tragen, Heben Bracht mich heraus, hindurch, hinein! Heraus aus dieser Erde Lüsten, Hindurch durch die Versuchungswüsten, Hindurch durch die Versuchungswüsten, Hinein ins schöne Ranaan. Da darf ich auf den grünen Auen Den Helden, der mich führte, schauen, Der große Ding an mir gethan.

Umen.

### 35.

### Predigt am Sonntag Iubilate.

(Ronfirmationssonntag.)

(1857.)

21.26. 4, 8−20.

Betrus, voll des heiligen Geifts, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Bolts und ihr Aeltesten von Frael! So wir heute werden gerichtet über dieser Wohlthat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund worden, so sei euch und allem Bolk von Frael kund gethan, daß in dem Namen Jesu Christi von Razareth, welchen ihr gekreuziget habt, den Gott von den Todten auserwecket hat, stehet dieser allhie vor euch gesund. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworsen, der zum Ecksein worden ist. Und ist in keinem andern Heilz werden. Sie sahen aber an die Freudigkeit Petri und Johannis und verwunderten sich; denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, daß sie mit Jesu gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen der gesund war worden, dei ihnen stehen, und hatten nichts dawider zu reden. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Rath und handelten mit einander und sprachen: was wollen wir diesen Menschen thun? denn das Zeichen, durch sie geschehen, ist kund offendar allen die zu Verusalem wohnen, und wir könnens nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter das Bolk, lasse uns ernstlich sie bedräuen, daß sie hinfort keinem Menschen von diesem Ramen sagen. Und riesen ihnen und geboten Keinen Menschen von diesem Ramen sagen. Und riesen ihnen und geboten ihnen, daß sie sich allerdinge nicht hören ließen, noch lehreten in dem Ramen Tesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: richtet ihr selbst, ods vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen, denn Gott? Wir können es ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten was wir gesehen und gehöret haben.

Per heutige Sonntag heißt mit seinem altlateinischen Kirchennamen Jubilate, d. h. "Jauchzet!" weil auf diesen Tag vor Alters die Worte verlesen wurden aus dem Eingang des 66. Psalms: "Jauchzet Gott alle Lande. Lobsinget zu Ehren seinem Namen!" Ein Sonntag "Jubilate", ein Sonntag des Jauchzens und Frohlockens ist uns in Wahrheit der heutige Sonntag.

"Jauchzet Gott alle Lande!" so heißts heute schon draußen in der Natur, wo nach bangen trüben Tagen die Maiensonne wieder freundlicher herniederleuchtet auf die grünenden Fluren und blühenden Bäume und die Bögel unter dem blauen Himmel ihre Frühlings=psalmen singen und alles was da lebt und webt, was da sleugt und

freucht bis zum kleinsten Käferchen und Mückchen herab seines Lebens sich freut und in seiner Weise dem Schöpfer lobsingt.

"Lobsinget zu Ehren seinem Namen!" so heißts heut auch hier innen im Haus des Herrn, wo wir ja auch ein christlich Frühlingssest feiern und uns freuen des frischen Nachwuchses der Gemeinde, wo unsre neukonfirmirten Söhne vor dem Herrn stehen sollen wie junge Bäume, gepflanzet an den Wasserbächen des Evangeliums, und wo unsere lieben Töchter ihre Jugendblüte dem Herrn widmen sollen mit dem Gelübde: Wie die zarten Blumen Willig sich entfalten Und der Sonne stille halten, Möcht ich so Still und froh Deine Strahlen sassen Und dich wirken lassen.

"Fauchzet Gott alle Lande, lobsinget zu Ehren seinem Namen!" Ja freuet euch heut und danket dem Herrn, ihr lieben Kinder vor allem; er hat Großes an euch gethan; er hat euch zu seinen Kindern erklärt und berusen in sein himmlisches Reich. Freuet euch und danket dem Herrn, ihr Eltern; er hat bis hieher geholsen und hat euch vielleicht nach viel Sorgen diesen Tag erleben lassen. Freuet euch und danket, ihr Christen alle: der Herr ist nun und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Sein Reich wächst noch, und immerdar werden ihm noch Kinder geboren wie der Thau aus der Morgenröthe.

Aber freilich, so ein Konsirmationstag ist nicht nur ein Tag des Jauchzens und Dankens, sondern auch des Seufzens und Sorsgens, des Bittens und Flehens. Ist ja draußen in der Natur auch noch lang nicht alles gewonnen mit dem Beginn des schönen Wonnesmonats; es können noch Maifröste nachkommen im Frühling; es kann noch Hagelschlag eintreten im Sommer; es giebt noch viel zu sorgen, viel zu arbeiten, viel zu beten bis zur gesegneten Ernte.

Bei den jungen Gewächsen da um den Taufstein her ists auch nicht anders. Es ist etwas erlebt mit dem heutigen Tag, aber das eigentliche Christenleben soll ja nun erst bei ihnen beginnen. Es ist ein guter Ansang wie wir hoffen bei manchen gemacht, aber es sind höchstens Frühlingsblüten, die Früchte sollen erst nachfolgen. Es ist ein schönes Bekenntniß, das sie heute abgelegt haben vor vielen Zeugen, aber was wir heute hier gehört haben, war doch erst ein Bekenntniß des Mundes. Es muß noch etwas anderes hinzukommen, damit sie Christum recht bekennen.

## Was muß hinzukommen zum Bekenntniß des Mundes, damit wir Christum recht bekennen?

Das wollen wir aus unsrem Texte jetzt lernen. Zweierlei muß hinzukommen:

- 1) die Erfahrung im Bergen,
- 2) die Bewährung im Leben.

Wir bitten Herr für uns, die Kinder samt den Alten: Laß jeden was er hat, im Glauben fest behalten, Daß wer dich seinen Herrn mit seinem Munde nennt, Dich auch im Herzen trägt und vor der Welt bekennt. Amen.

Was muß hinzukommen zum Bekenntniß des Mun= bes, damit wir Christum recht bekennen? Das ist

1) die Erfahrung im Herzen. — "Es ist in keinem andern Heil, ift auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, als der Name Jesu Christi von Nazareth!" so lautet das herrliche Glaubensbekenntniß, das dort Petrus und Johannes abgelegt haben vor dem hohen Rath. Und auch das Glaubensbekenntniß das heut unsre lieben Konfirmanden abgelegt haben an heiliger Stätte, kann man kurz und gut zusammenfassen in das Petruswort: Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben darinnen wir sollen selig werden.

Aber will nun ein Mensch wirklich selig werden durch den Namen Jesu Christi, so muß dieses Glaubensbekenntniß nicht nur mit dem Munde nachgesprochen, es muß auch im Herzen erfahren sein. Dieses Glaubensbekenntniß unserer lieben Kinder war doch vorerst nur ein Bekenntniß des Mundes.

Wir glauben zwar gern, daß bei vielen unfrer lieben Neukonsfirmirten auch das Herz heute mitgesprochen hat und nicht blos der Wund. Wir durftens beim Unterricht gottlob spüren, daß da und dort eins dieser jungen Herzen einen Eindruck bekommen hat von Gottes Wort. Wir durftens heut in der heiligen Stunde der Einssegnung manchem unter ihnen ansehen, daß es angefaßt worden ist vom Geiste des Herrn. Aber die rechte tiese gründliche Herzenserfahrung, die soll doch, so Gott will, erst nachkommen.

"Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Wenschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, denn allein der hochgelobte Name Jesu." Glaubest du das, liebe Seele? Du hörst

es hier, du sagst es heut — aber fühlst du's auch recht tief? weißt du's auch gewiß? bleibst du auch dabei? — Sieh in der Welt draußen da wirst du's anders hören, da ist dieser Jesus immer noch der Stein den die Bauleute verwerfen; da wird man dir andre Namen nennen die viel mehr gelten als der hochgelobte Name Jesu; da wird man dir andere Wege zeigen zu beinem Glück als ben schmalen Pfad, den er den Seinigen weist, und auf den man auch dich hingewiesen hat bisher im Namen des Herrn. Auf wie vielerlei Wegen sucht doch die Welt ihr Heil! Der suchts in Lust und Vergnügen; ein andrer in Reichthum und Vermögen; ein dritter in Amt und Würden; ein vierter in Ruhm und Ehre; ein fünfter in menschlicher Gunft und Liebe; ein sechster in weltlicher Kunft und Wissenschaft — und auf jedem dieser Gebiete giebts irgend einen menschlichen Ramen, der da glänzt, an den man sich da hält, auf den man da schwört, von dem man sein Heil erwartet. Bleibst du dabei: es ift in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, denn allein der Name Jesu, der doch von so vielen verschmäht und verachtet, von unzähligen hintangesett und vergessen wird?

Sieh, dein eigenes Herz sagt vielleicht jetzt noch Ja dazu, weil du's von Kindauf nicht anders gehört hast, oder weil du in diesen heiligen Stunden wirklich angewehet bist vom Geiste des Herrn; aber diese gehobene Feststimmung wird nicht immer anhalten, das erste Feuer der Andacht wird sich abkühlen; andre Triebe und Wünsche werden in deinem Herzen erwachen; andre Gedanken und Meinungen werden in deinem Kopfe aussteigen; wirst du auch dann noch in Chrsurcht dich beugen vor Gottes Wort? wirst du auch dann noch treulich halten an dem was du im Unterrichte gehört, was du heut am Altare bekannt hast?

Ach meine Lieben, wenn wir diese jungen Christen beurtheilen nach denen, welche vor ihnen an dieser Stätte gesessen und gestanden sind seit so manchem Jahr, so müssen wir fürchten, es wird auch bei dieser großen Schaar gelten: viele sind berusen, aber wenige sind außerwählt. — Manches, das heute eine schöne Antwort hergesagt und einen schönen Denkspruch mitbekommen hat auf seinen Lebensweg — man wirds nach ein paar Jahren vergeblich suchen auf dem schmalen Pfad, es wird dann fernab wandeln auf der breiten Straße

die zum Verderben führt. — Manches, das heut auch mitgesungen: Mein alles was ich liebe, Mein alles was ich übe Sei mein Herr Jesus Christ, ach es wird vielleicht erst in spätern Jahren auf großen Umwegen, nach bittern Täuschungen, mit Thränen im Auge und Brandmalen im Gewissen zurückkehren zu seinem Herrn und Heiland, weil es dann erfahren hat, mit Schmerzen erfahren: es ift doch so; ich habs nicht geglaubt, ich habs anders versucht, ich hab anderes geliebt, ich hab anderes geübt, aber es ist doch so und bleibt dabei: Es ift in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Menschen gegeben, darinnen wir können selig werden, darinnen wir hienieden schon ein wahres Lebensglück finden und darinnen wir eine Seligkeit hoffen können, die hinausgeht über dieses arme Leben, kein andrer Weg, kein anderes Heil, kein andrer Name, als allein der Name Jesu Chrifti. Ich bin meinem Herzen gefolgt, es hat mich in die Frre geführt; ich habe mich an Menschen gehängt, fie haben mir nicht helfen können; ich bin nachgejagt den zeitlichen Gütern, fie haben mir keinen Frieden gegeben — die Zeit war verloren, die Mühe vergebens; da komme ich wieder, ein verlorner Sohn, da bin ich wieder, arm und bloß: es ist in keinem andern Heil!

Selig, wer das noch erfährt, eh es zu spät ift, und wärs mit bittern Schmerzen; zweimal selig, wer das bei Zeiten glaubt und nie vergißt, dem ist mancher Fehltritt, mancher Irrweg, manche Reuethräne, manche Herzenswunde zum Voraus erspart. Erfahren müssens alle mit Schmerzen, die so ihr Heil ohne ihn suchen.

Aber mit Freuden alle, die da bleiben bei dem guten Hirten als seine rechten Schafe, die sein Wort bewahren in einem guten seinen Herzen, die in seinen Fußstapfen wandeln wie er uns ein Vorbild gelassen hat, die ihren Tausbund heilig halten und in tägelichem Gebetsumgang und Herzensverkehr mit ihrem Herrn und Heiland vereinigt bleiben.

Ja meine lieben Christen, Alt und Jung, es ist kein eitler Wahn, es ist keine bloße Behauptung, was wir singen und sagen, was wir lehren und predigen von der Seligkeit des Christenthums: wir lassens auf die Probe ankommen; wir verlangen nicht, daß ihr uns aufs Wort glaubet, wir können euch Zeugen hinstellen, lebendige Zeugen.

Sehet einmal diesen Petrus an im Text, wie er vor dem hohen

Rathe steht voll heiligen Geistes und freudigen Muthes, also daß sich die Rathsherren verwunderten, denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren. Was hat denn diesen armen Fischersmann zu so einem großen Apostel gemacht? was hat denn diesen Simon Jonassohn zu so einem starken Betrus, zu so einem unerschütterlichen Felsenmann gemacht, was hat ihm diese Freudigkeit gegeben vor Gott und Welt, vor Freund und Feind, im Leben und Tod? Antwort: er hatte es erfahren, im tiefsten Herzensgrund erfahren: Es ist in keinem andern Beil. Satte er schon in seinen Lehrjahren einst voll Begeisterung gesprochen: Herr wohin sollen wir gehen von dir, du hast Worte des ewigen Lebens, — hatte er zuvor schon mit dem Munde bekannt: du bift Christus, der Sohn des lebendigen Gottes — o so hatte ers inzwischen noch viel gründ= licher erfahren, mit heißen Thränen in der Nacht der Verleugnung, mit hoher Freude am seligen Ofterfest, am herrlichen Pfingstfest es erfahren: Es ist in keinem andern Heil, aber in diesem ist Beil und Segen, ist Fried und Freude, ift Leben und volle Genüge.

Ober wenn euch diefer Petrus zu hoch steht, wenn ihr mit diesem großen Apostel euch nicht messen möget, so sehet diesen lahmen Bettler an, den Petrus und Johannes an der Tempelstaffel gesund gemacht haben, und höret was Petrus fagt: "So wir heute werden gerichtet über dieser Wohlthat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund worden, so sei euch und allem Volk von Ifrael kund gethan, daß in dem Namen Jesu Chrifti von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Todten auferweckt hat, stehet diefer vor euch gesund." Sehet, was der Name Jesu Chrifti an jenem armen, franken, lahmen Mann dort leiblich gewirkt hat, das hat er inzwischen an tausend armen Menschenseelen geiftlich gewirkt, er hat Aranke gesund, er hat Lahme gehend, er hat Bettler reich, er hat Betrübte fröhlich, er hat Sünder selig gemacht. Und heut noch kann man euch manchen glücklichen, in seinem Gott vergnügten, in seinem Leben glücklichen, in seinem Beruf gesegneten, an Seel und Leib ge= sunden Menschen vor Augen stellen und sagen: im Namen Jesu Christi stehet dieser gesund vor euch.

Weil dieser Jüngling Gott vor Augen und im Herzen gehabt hat, während seine Jugendgenossen dem Leichtsinn nachliesen, darum ist er bewahrt geblieben vor dem Argen, ist gesund geblieben au Leib und Seel, ist ein glücklicher und geachteter Mann geworden, indeß von den leichtfertigen Kameraden, die ihn einst verspotteten, der eine gestorben, der andre verdorben ist, der eine in Schande lebt und der andere sich in ein frühes Grab gebracht hat.

Weil diese Tochter ihren Heiland lieb behielt und mit frommem Mariensinn das Eine was Noth ist nicht vergaß, darum ist sie nun eine glückliche Hausfrau, während so manche ihrer Gespielen, die in But und Eitelkeit, in Weltlust und Vergnügungssucht ihre Jugend vertändelt und ihren Herzensfrieden verloren hat, nun im Unglück sitzt und es zu spät erkennt: die Welt vergehet mit ihrer Lust.

Weil jener verlorene Sohn zu rechter Zeit noch in sich schlug und sich aufmachte und zu seinem Vater gieng, darum ist ihm noch geholsen worden durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, darum ist er vom Rand des Abgrunds noch gerettet worden an Leib und Seel, darum stehet er nun gesund da, genesen von seinen Sünden, und rühmt es freudig vor Gott und Menschen: Mir ist Erbarmung widersahren, Erbarmung deren ich nicht werth!

"Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehet dieser vor euch gesund" — und könnet ihr alle dastehen stark und gesund, glücklich und froh in Zeit und Ewigkeit. In ihr lieben Christen alt und jung, wer gesund bleiben will an Leib und Seel, wer gesund werden will an Leib und Seel, und den Frieden sinden den die Welt nicht geben kann, und das Glück sinden das er umsonst ohne Gott auf allen Wegen gesucht, und die Stärke sinden die ein armes sündiges Menschenherz aus sich selber nimmermehr schöpfen kann, oder komme zu dem und bleibe bei dem und lerne von dem und schöpfe von dem, ohne den kein Name den Menschen gegeben ist, darinnen sie sollen selig werden. Und dann wer du seist, alt oder jung, Mann oder Frau, hoch oder nieder, arm oder reich, — du wirsts ersahren: es ist etwas, des Heilands sein.

Der treue Gott lasse es recht viele von uns, lasse auch von diesen Lieben Kindern recht viele, ach wenns möglich wäre alle es ersahren, im Herzen ersahren und nicht nur mit dem Munde bekennen, recht mit Freuden ersahren und nicht mit Schmerzen, bei Zeiten ersahren und nicht zu spät: Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, denn allein der Name Zesu Christi. Mein alles was ich liebe, Mein alles

was ich übe, Sei mein Herr Jesus Christ, Weil ich in ihm besitze, Was einer Seele nütze, Was einem Menschen köstlich ist.

Wo das Bekenntniß des Mundes so zur Herzensersahrung geworden ist, da erst kann dann auch das andere dazukommen:

2) die Bewährung im Leben, die darin besteht, daß man darnach thut und daß man dafür leidet.

Als unser Petrus einst sein erstes Glaubensbekenntniß ablegte vor dem Herrn: du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes, das war wohl auch schön, aber es war leicht, denn er legte es ab unter den Augen seines freundlichen Meisters und im Areise seiner lieben Mitjünger. Wohl erhielt er damals schon das Lob dafür aus dem Munde seines Herrn: selig bist du Simon Jonas Sohn, aber es war ein Lob auf Hossmung, es war das Lob, wie es ein treuer Lehrer seinem wackeren Schüler giebt, der seine Aufgabe brav gemacht hat und Hossmung giebt, daß einmal etwas aus ihm werden kann.

Aber als nun derselbe Petrus vor dem hohen Kath sein Bekenntniß ablegte: Es ist in keinem andern Heil, da handelte sichs um keine Schulaufgabe mehr, da hat er sein Meisterstück gemacht. Jet ist er nicht mehr der Jünger, sondern der Apostel. Jet ist er nicht mehr in der Schule, sondern steht im Amt. Jett steht er nicht mehr unter den Augen seines treuen Meisters, sondern unter den Augen der Welt, der unglaubigen, seindseligen Welt. Jett gilt es ein Bekenntniß nicht mehr blos mit dem Munde, sondern mit der That, nicht mehr blos im stillen Herzensgrund, sondern im Kampf und Streit des Lebens. Jett hieß es bei ihm, wies in einem Liede heißt: In den ersten Gnadentagen Wird man von dem Herrn getragen, Aber endlich muß man wagen Selber einen Gang zu thun.

Auch ihr, liebe Kinder, sollt selber nun einen Gang thun, sollt nun aus der Schule hinaustreten ins Leben und sollt, was ihr bisher mit dem Munde bekannt und was ihr vom Herrn so Gott will im Herzen erfahren, allmählich bewähren lernen im Leben, beweisen mit der That. Herzlich wohl hat es uns gethan, euern Eltern, Lehrern, Seelsorgern, wenn wir euch zu unsern Füßen sißen sehen dursten mit Lernbegierde und Andacht — aber nun zeiget auch allgemach der Welt, was ihr gelernt habt in der Schule und im Unterricht. Innig wohl ist einem guten Kind daheim unter den Augen frommer Eltern, oder in der Schule zu den Füßen eines lieben Lehrers, oder

in der Kirche in einer seligen Andachtsstunde am Konsirmationstag ober am ersten Abendmahlstag. Und manches von euch wird vielsleicht später im Geräusch der Welt mit einem stillen Heimweh zurückenken an diese heiligen Tage und seligen Stunden. Aber dann denket, ich bin nun kein Kind mehr, ich soll nun auf eigenen Füßen stehen; ich soll nun mein Glaubensbekenntniß bewähren durch die That. Sprechet zu euch selber: In den ersten Gnadentagen Wird man von dem Herrn getragen, Aber endlich muß man wagen, Selber einen Gang zu thun.

Dieser Gang ist freilich oft ein heißer Gang. Christum vor der Welt bekennen, das ist etwas anderes als den Katechismus aufsagen in der Kinderlehre, oder sein Konsirmationsgelübde ablegen an heiliger Stätte, umgeben von liebenden Estern und von einer betenden Gemeine. Gehts ja auch uns Erwachsenen nicht anders. Im Kämmerlein selig zu sein mit Gott, in der Gemeinde den Herrn anzubeten mit Hundérten oder Tausenden, das ist süß und leicht; aber was man hier Schönes gesungen und empfunden hat, nun auch bewähren durch die That; was man im friedlichen Gotteshaus bekannt hat vor dem Herrn nun auch bekennen vor der Welt — das ist etwas anderes, das will gesernt sein. Das hat auch unser Petrus erst lernen müssen, und es ist ihm das erstemal wo ers versuchte nicht gelungen im Hofe bei des Hohepriesters Palast.

Aber um so besser ists ihm mit Gottes Hilfe gelungen hier vor dem hohen Rath. Und wers nur im Herzen recht ersahren hat, meine Lieben: es ist in keinem andern Heil, und wenn ihr nur den Herrn recht bittet wie unsre Konsirmanden heut gebetet haben: Gott selbst verleih und seines Geistes Gnade und Kraft dazu! — dann wirds auch euch durch Gottes Gnade gelingen, dann wirds auch bei euch heißen: wir könnens ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten was wir gesehen haben. Ja wenn wir das an euch erleben dürsten, die Eltern an den Kindern, die Lehrer an den Schülern, die Prediger an den Hörern, dann wäre unsre Freude vollkommen, dann wäret ihr unser Ruhm und unsre Krone. Wenn ihr jedes an seinem Play, du im Rath und Amt, du beim Handwert und Gewerbe, du im Dienst und in der Lehre, du im Hausregiment, du in der Fremde draußen und du unter den Deinigen, du mit feurigem Eiser wie Petrus und du mit stillem sanstem Wesen wie Johannes neben ihm, wenn so

jedes nur in seinem Kreis, nur nach dem Maße seiner Gaben, nur nach der Stuse seiner Herzensersahrung den Herrn vor der Welt bekennen wollte und seinen Glauben im Leben bewähren — o dann wäret ihr rechte Leute, jedes in seiner Art ein Apostel, jedes in seinem Theil ein Knecht Gottes, eine Magd des Herrn. Was denkt ihr davon? Was sagt ihr dazu? Was können wir allesamt Bessers davon denken und dazu sagen, als was wir heute Morgen schon gehört haben: Ja wir verpflichten uns dazu von ganzem Herzen und Gott selbst verleihe uns seines Geistes Gnade und Kraft dazu.

Er verleihe sie uns auch zum Leiden wenn es sein muß um seines Namens willen. Zum Leben gehört auch das Leiden. Zur Bewährung unsres christlichen Bekenntnisses gehört nicht nur daß man darnach thut, sondern auch daß man wenns sein muß dafür leidet.

Es bleibt freilich dabei: "das Evangelium ist eine frohe Botschaft." Es bleibt dabei: man hats gut in der Nachfolge Jesu, und wer zum guten Hirten sich hält, bei dem heißts immer noch: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber ohne Kreuz gehts darum nicht ab. Das Kreuz ist eben das Zeichen, womit der gute Hirte seine Schäflein zeichnet und woran er sie kennt.

Ists auch kein so schweres Kreuz, wie es einem Petrus und Johannes und seinen ersten Bekennern zugemessen war, die man vor Gericht stellte, in den Kerker warf, mit Ruthen stäupte, mit dem Tode bedrohte und zuletz zum Tode führte — ohne Kreuz, ohne Ansechtung von der Welt, ohne Prüfungen von oben gehts bei keinem rechten Christen ab. Aber im Kreuz da erst, meine Lieben, könnet ihr euch zeigen als rechte Christen, da erst könnet ihrs recht ersahren: es ist etwas, des Heilands sein.

Sehet, wie fröhlich stehen unsre zwei Apostel da im Kreuz, also daß es heißt: sie sahen aber an die Freudigkeit Betri und Foshannis und verwunderten sich. Sehet, wie muthig halten sie Stand gegen die Ansechtungen der Welt und sprechen unerschrocken zu den Gewaltigen: richtet ihr selbst, obs vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen denn Gott. Man muß kein Apostel sein, man muß nicht einmal ein Mann sein, man kann eine Frau sein, ein Kind sein — nur ein Christ muß man sein, um auch so leiden zu können für den Herrn. Zur Zeit der ersten Christenversolgungen unter den römischen Kaisern wurde in Nordafrika auch ein fünfzehnjähriger

Anabe Namens Cyrillus vor den römischen Richter geführt und um sein Glaubensbekenntniß gefragt. Er bekannte rubig: ich bin ein Chrift. Der Richter, den seine Jugend jammerte, sprach ihm freund= lich zu. Er blieb dabei: ich bin ein Christ. Der Richter drohte ihm mit dem Tode; er blieb dabei: ich bin ein Christ. Er wurde zum Scheiterhaufen geführt, um ihn zu schrecken; er wiederholte auch da: ich bin ein Chrift. Der Richter ließ ihn noch einmal zurückführen: er beharrte darauf: ich bin ein Chrift, und als er nun erbarmungslos auf den Holzstoß gebunden wurde, da hörte man noch aus den Flammen heraus sein Bekenntniß: Gelobt sei Gott, ich bin ein Chrift! Wie viele unter uns, ich will nicht sagen unter diesen Kindern, sonbern auch unter uns Alten, wären fähig, eine folche Brobe zu beftehen, ein solches Bekenntniß abzulegen? O daß wir nur nicht zu schanden würden in den leichteren Brüfungen die der Herr uns verordnet hat: daß nur im Reuer der Trübsal, wenns auch kein Reuer eines Scheiter= haufens ift, unfer Glaube bewähret und viel köftlicher erfunden würde denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewähret wird. Liebe Kinder, wir wünschen euch alles Gute, und tausend Gebete für euer Glück find heute gen himmel emporgestiegen. Aber die Kreuzschule, die Leidenstaufe, darin man erst ein rechter Chrift wird, die wird keinem unter euch erspart werden. Aber komme was da will, wohl dem der noch festhält an seinem Herrn und Heiland; er wirds auch dann, ja er wirds dann erst recht selig erfahren: es ist in keinem andern Heil. Ja Herr, laß es uns alle im Herzen erfahren und bewähren im Leben, Leiden und Sterben: Es ist in keinem andern Seil!

Nur er foll mir auf Erben Zur Kunst und Weisheit werben, Mein Leitstern in der Zeit, Mein Gut, das ewig währe, Mein Frieden, meine Ehre, Mein Himmel, meine Seligkeit. Wird einst die Seele scheiden, Daß sie aus diesem Leiden In Salems Thore tritt, Bring ich als Schmuck und Krone Sonst nichts vor Gottes Throne Denn meines Jesu Kamen mit.

Amen.

### 36.

# Predigt am Sonntag Cantate.

(1861.)

1. Theff. 2, 9-13.

Ihr seid wohl eindächtig, lieben Brüber, unserer Arbeit und unserer Mühe; denn Tag und Racht arbeiteten wir, daß wir niemand unter euch beschwerlich wären, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Des seid ihr Zeugen, und Gott, wie heilig und gerecht und unsträsslich wir bei euch, die ihr glaubig waret, gewesen sind. Wie ihr denn wisset, daß wir, als ein Vater seine Kinder, einen jeglichen unter euch ermahnet und getröstet und bezeuget haben, daß ihr wandeln solltet würdiglich vor Gott, der euch berusen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichseit. Darum auch wir ohn Unterlaß Gott danken, daß ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihrs auf, nicht als Menschenwort, sondern (wie es denn wahrhaftig ist) als Gottes Wort, welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet.

Wenn man so einen Hirtenbrief eines Apostels liest an eine der alten Chriftengemeinden, wie insbesondere dieser 1. Brief Bauli an die Thessalonicher ist, und der Abschnitt, den wir so eben daraus vernommen haben, so kann einem recht wehmüthig ums Herz werden. Denn was ifts doch für ein Unterschied zwischen damals und jest! Wo ist heutzutag die Gemeinde, der man solch ein Ehrenzeugniß schreiben könnte wie Paulus diesen Thessalonichern, zu denen er am Schluß unsres Textkapitels in frohem Stolze sagt: "Wer ist unfre Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihrs vor unsrem Herrn Jesu Christo zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsre Ehre und Freude!" Hat ja ein Prediger unter seinen Buhörern, ein Beichtvater unter seinen Beichtfindern, ein Seelsorger unter seinen Konfirmanden im besten Fall Einzelne, von denen er so etwas sagen kann, manche aber über die er schweigen muß und etliche von denen er sagen möchte: ihr seid unfre Schmach, unser Kreuz, unser Herzeleid! — Wo aber auch ist heutzutage der Prediger und Seelenhirte, der ein Zeugniß ansprechen könnte von seiner Gemeinde wie dieser Paulus: "Def seid ihr Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und unsträflich wir bei euch, die ihr glaubig waret, gewesen find." — Bei viel Liebe, die wir von Einzelnen genießen,

wird ja im allgemeinen übel keinen Stand in der Welt und wärs die schmutzigste und unehrlichste Handthierung, so lieblos geurtheilt, so schonungslos gerichtet, seis an Wirthstischen oder in Zeitblättern, oder in anonymen Schmähbriefen, wie über den geistlichen Stand. Und kann auch über viele dieser Schmähungen ein redlicher Knecht Christi sich hinwegsetzen nach dem Grundsatz des Apostels: Mir ists ein Geringes, daß ich von euch oder von einem menschlichen Tage gerichtet werde: Gott ists der mich richtet, — ach wenn er eben ins Gericht vor Gottes Antlitz sich stellt, wenn er Gott, den Allwissenden, sich als Zeugen denkt seines Amts und Wandels, ja wenn er nur mit einem Gottesmann wie Paulus von weitem sich vergleicht, so bleibt auch dem redlichsten und gerade dem redlichsten Knecht Gottes heutzutag nichts übrig, als das schmerzliche Bekenntniß: Wehe mir, ich din unreiner Lippen, ich din ein tausendfacher Schuldner in meinem heiligen Umt!

Ebendarum aber, weil so ein großer Abstand ist zwischen damals und jetzt, thuts besto mehr Noth, daß wir uns in solch einem apostolischen Hirtenbrief als in einem Spiegel je und je aufmerksam beschauen, um zu erkennen, was uns sehlt und wornach wir trachten müssen, um dem Herrn eine Gemeinde darzustellen wie sie sein soll, eine blühende, reingeschmückte Braut die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern heilig sei und unsträfslich (Eph. 5, 27). Lasset uns deshalb betrachten

### Pauli Hirtenbrief an seine Thessalonicher

als einen goldenen Spiegel für unfre Gemeinden, und zwar

- 1) für die Hirten;
- 2) für die Heerden.

Herr, höre; Herr erhöre! Breit beines Ramens Chre An allen Orten auß: Behüte alle Stände; Durch beiner Allmacht Hände Beschütz Kirche, Land und Hauß.

Gib du getreue Lehrer Und underdroßne Hörer, Die bei de Thäter sei'n; Auf Pflanzen und Begießen Laß dein Gedeihen fließen Und Früchte reichlich ernten ein. Amen.

Pauli Hirtenbrief an die Theffalonicher laffet uns betrachten als einen goldenen Spiegel für unfre Gemeinden, und zwar

1) für die Hirten.

In dreifacher Sinficht ftellt fich und Paulus unter feinen Theffa= lonichern als Musterbild eines Hirten dar, nämlich als eifriger Brediger des Evangeliums, als rechtschaffener Geistlicher in seinem Wandel und als treuer Seelsorger unter seinen Beichtkindern.

Zuerst als eifriger Prediger des Evangeliums. Zwar wenn er schreibt: Tag und Nacht arbeiteten wir, daß wir niemand unter euch beschwerlich wären und predigten unter euch das Evan= gelium Gottes, so sehen wir da in unsrem großen Apostel neben dem Prediger auch den schlichten Handwerksmann. Damit er bei seinem apostolischen Beruf niemand zur Last falle in einer Gemeinde, wo für den Unterhalt eines christlichen Predigers noch nicht von Amts= wegen gesorgt war, so schämte er sich nicht nebenher auf seinem Sand= werk als Teppichmacher zu arbeiten, und achtete sich nicht zu hoch, mit der heiligen Baulushand, die fo herrliche Briefe schrieb, die Weberspule zu führen, und wenn er den Tag über auf dem Predigtstuhl gestanden als der hohe Apostel, des Nachts noch am Webstuhl zu sitzen als ein schlichter Handwerksmann. Aber auch mit dieser seiner Hände Arbeit wollte er nur seinem Predigtamte dienen und der Wirksamkeit des Evangeliums soviel möglich jedes Hinderniß aus dem Weg schaffen. "Wir predigten unter euch das Evangelium Gottes," das war sein eigentlicher Lebensberuf, dem er sich widmete mit Leib und Seele. Und ob er zu Thessalonich predigte oder zu Jerusalem, ob er vor Juden stand, oder vor Griechen, ob er hohe Herrschaften vor sich hatte wie einen Landpfleger Felix und Festus, oder einen gemeinen Mann wie den Kerkermeister zu Philippi, ob ihm seine Predigt Chrenkränze eintrug wie zu Lystra oder Steinwürfe wie zu Ephesus — immer predigte er daffelbe Evangelium Gottes, und ftand da vor der Welt als ein unerschütterlicher Zeuge der göttlichen Gnade und Wahrheit, die in Christo Jesu erschienen ist, als ein glaubiger Prediger der aus Erfahrung zeugte von der Gnade Gottes in Christo Jesu und sagen konnte: ich glaube, darum rede ich; als ein einfäl= tiger Prediger, der nicht kam mit hohen Worten menschlicher Weis= beit, sondern mit der schlichten Predigt vom Kreuz, den Juden ein

Aergerniß, ben Heiden eine Thorheit; und doch zugleich als ein geist= voller, herzgewinnender Prediger, der das Wort recht zu theilen und allen alles zu werden verstand, und als ein gewaltiger Prediger, der das Wort Gottes mit Kraft zu führen wußte, als ein zweischneidiges Schwert das da scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, und der zwei Welttheile erfüllte mit dem Schall des Evan= geliums. Fürwahr, werdet ihr denken, glückliche Gemeinden, die einen solchen Prediger hören durften, wenn auch nur auf ein paar Jahre oder Jahrzehente; gesegnete Gemeinden, so ein Thessalonich und Korinth, ein Ephesus und Philippi. — Und doch, meine Lieben, so tief eure heutigen Prediger unter jenen gewaltigen Herolden der Wahrheit stehen: in der Hauptsache sollt ihr nicht verkürzt sein. Wenns nur auch von uns heißt, wir predigen unter euch das Evan= gelium, das auch heute noch eine Kraft Gottes ist, selig zu machen alle die daran glauben, das gewaltige Evangelium, das auch heute noch lebendig und kräftig ist und schärfer denn kein zweischneidig Schwert.

Daß wir predigen unter euch das Evangelium Gottes das ist ja auch unser heiliger, erhebender Beruf. Und wenns uns oft ent-leiden will, jahraus jahrein auf die Kanzel zu steigen und so viel in den Wind zu reden, so oft nur tauben Ohren zu predigen, dann halten wir uns wieder an dem Gedanken: es ist das Evangelium Gottes das wir predigen, das Wort, das eure Seelen selig machen kann; vielleicht es erquickt doch da und dort eine Seele, vielleicht es packt doch je und je noch ein Herz.

Oder wenn uns der Muth oft will entsinken beim Predigtamt ob der Schwachheit unsres Worts, ob der Armuth unsrer Gedanken, dann halten wir uns an den Trost: es ist Gottes Wort das wir predigen, und bleibt Gottes Wort, und kann Wunder thun auch woes in Schwachheit vorgetragen wird.

Oder wenn uns oft sauer werden will, dieses oder jenes zu predigen, weil sich unsre eigene Vernunft schwer darein sindet, unser eigenes Herz Einsprache dagegen thun möchte, wenns uns oft mit diesem oder jenem Texte geht wie dem Seher Johannes in der Offensbarung mit dem Büchlein das ihn grimmete im Leib, dann halten wir uns dran: es ist Gottes Wort das wir predigen sollen, Gottes Wort das da bleibet in Ewigkeit, und wir dürsen nichts davon und nichts dazu thun.

Oder wenn wir uns oft müssen schelten lassen um unsre Prebigt als finstre Sittenrichter oder verlachen lassen als beschränkte Röpfe, so trösten wir uns: es ist Gottes Wort das wir predigen, den Juden ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit, denen aber die berusen sind, göttliche Kraft und göttliche Weisheit.

So steht Paulus, der eifrige Prediger des Evangeliums, vor uns als ein erhebendes Beispiel in unfrem Hirtenamt. Aber freilich auch als ein beschämendes Exempel. Wie viel Arbeit und Mühe hatte ein Paulus in seinem Predigtamt; Tag und Nacht arbeitete er, in Fahr und Nöthen schwebte er, mit Noth und Mangel kämpfte er, unter Sorgen mußte er studiren, unter Lebensgefahr mußte er predigen, uns dagegen ist es so leicht gemacht! — und doch wie oft ist unsre Predigt so saft= und kraftlos gegen die seine. Er verkündete Gottes Wort mit so fröhlichem Aufthun des Mundes und wir fühlen uns oft so matt, wenns ans Studiren, so kalt wenns ans Predigen geht! Er hatte mit seiner Predigt frisch anzupflügen mitten unter Juden und Heiden, und predigte sich doch allenthalben so schöne Gemeinden zusammen; wir predigen unter Christen, nachdem Hunderte uns vorgearbeitet haben, und doch schaffen wir so wenig Frucht! Glaubets, meine Lieben, ein Text wie der heutige wird euern Predigern zum ernsten Bußspiegel mehr noch im stillen Studirzimmer als hier auf offener Kanzel. Und bittet für uns daß uns immer mehr gegeben werde das Wort zu verkünden mit freudigem Aufthun des Mundes, als rechte Prediger des Evangeliums Gottes.

Und unsre evangelische Kirche auch zu zieren durch einen evansgelischen Wandel, als ächte Geistliche.

Auch ein rechtschaffener Geistlicher in seinem Wandel war Paulus unter seinen Thessalonichern. "Deß seid ihr Zeuge in Gott, ruft er aus, wie heilig und gerecht und unsträsslich wir bei euch, die ihr glaubig waret, gewesen sind." Hab ich nicht, will er sagen, meine Predigt euch bestätigt durch einen dem Evangelio würzbigen Wandel? Hab ich anders gelebt als ich lehrte? Der Weg den ich euch zeigte als den Weg des Lebens, bin ich ihn nicht auch selbst vor euern Augen gegangen? — Ja was unser Apostel lehrte, das lebte er auch. Wort und Wandel war bei ihm aus einem Stück. Ob er in der Synagoge predigte oder an seinem Webstuhl saß, ob er allein war oder unter den Leuten, im Amt oder auf Reisen, zu

Land ober zu Meer, unter Brüdern oder unter Feinden, immer war er der ganze Paulus, jeder Zoll an ihm ein Apostel, jeder Blutstropfe in seinen Adern ein Eigenthum des Herrn, von dem er sprechen konnte: nicht ich lebe, sondern Christus lebet in mir.

Auch darin hält uns der Apostel wieder einen hellen, scharfen, beschämenden Spiegel vor. Wenns einem jeden Christenmenschen gilt: wandelt im Geiste, so gilts ja besonders dem Stande, welcher der geistliche heißt. Wenns jedem Vater unter seinen Kindern, jedem Lehrer unter seinen Schülern, jedem Vorgesetzten unter seinen Untergebenen gesagt ist: du mußt dem was du lehrst und forderst auch selber nachkommen, du mußt nicht nur durch dein Wort predigen, sondern auch durch dein Beispiel, sonst sind deine schönsten Lehren und Ermahnungen in den Wind geredet — so gilt ja diese Pflicht abermals ganz besonders denen, die Gott zu Hirten und Vorbildern der Heerde gesetzt hat.

Aber wie viel fehlt dazu, daß unser eins bei seiner Abschieds= predigt mit dem Apostel sagen kann: ihr seid meine Zeugen, ihr alle unter denen ich gewandelt bin, und Gott ist mein Zeuge, der all= wissende Gott, der ins Verborgene sieht: wie heilig, gerecht und un= sträflich ich unter euch gewesen bin; heilig im beständigen Aufsehen auf Gott, den ich allezeit vor Augen und im Herzen halte; gerecht gegen meinen Nebenmenschen, deren keinem ich zu nahe getreten bin mit Wort oder That; unsträflich an meiner eigenen Person, an der kein Tadel und kein Flecken haftet. — Und wenn wir auch als evan= gelische Geistliche auf den Ruhm eines geistlichen Amtsnimbus, eines priesterlichen Heiligenscheins zum Voraus verzichten, als wäre der Geistliche ein höheres Wesen, sondern uns mit dem Geringsten in der Gemeinde auf eine Linie stellen als arme, sündige, heilsbedürf= tige Menschen — wie schwer fällt uns doch immer wieder jene apostolische Mahnung an Titum ans Herz: Allenthalben stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke! Wie demüthigend steht vor uns der hei= lige Wandel eines Apostels, das leuchtende Vorbild eines Paulus! Wie schmerzlich fühlen wirs oft, daß wir unter diesem Amtskleid so ein armes, schwaches Menschenherz tragen, wenn wir andre trösten sollen und uns selber ist um Trost bange, wenn wir gegen die Sünde eifern muffen und haben selber täglich zu kämpfen mit der Sünde die uns immerdar anklebt, wenn wir die Herrlichkeit

eines rechten Christenmenschen euch anpreisen und fühlen, wie weit wir selber noch dahin haben.

Da gilts abermals, uns zu beugen über das was uns fehlt, uns zu ftrecken nach dem das da vorn ist, uns zu bilden nach solchen Mustern, wie wir an Paulo eins haben, und über alle menschlichen Muster und Meister immer wieder aufzusehen auf den, der uns das reinste Vorbild hat gelassen, daß wir sollten nachfolgen seinen Fußstapfen, auf Jesum Christum, den Anfänger und Vollender unsres Glaubens.

Und num sehet unsern Paulus noch an als den treuen Seelsforger unter seinen Beichtkindern, wenn er fortfährt: "Wie ihr denn wisset, daß wir, als ein Vater seine Kinder, einen jeglichen unter euch ermahnet und getröstet haben." Nicht nur als ein eifriger Prediger hat er Gottes Evangelium verkündet, nicht nur als ein rechter Geistlicher ist er heilig, gerecht und unsträslich unter ihnen gewandelt, auch als ein treuer Seelsorger ist er jedem Einzelnen in der Heerde nachgegangen.

Das ift ja insbesondere das schöne Hirtenamt, das der große Erzhirte wie auf seines Petrus oder Paulus, so auf aller seiner Diener Schultern gelegt: Waide meine Schafe, waide meine Lämmer! Darum heißen wir Seelsorger, weil wir, so viel an uns ist, für die einzelnen Seelen sorgen sollen nach ihrem Bedürsniß; darum nennt man uns Beichtväter, weil wir als ein Vater seiner Kinder der Sinzelnen in der Heerde uns annehmen sollen, die Sünder vermahnen, die Betrübten trösten, die Armen berathen, die Kranken besuchen, die Kleinen unterrichten, die Schlafenden wecken, die Erweckten försdern, und soweit wir vermögen, Allen Alles werden.

Gewiß ein schönes Amt, dieses evangelische Hirtenamt; aber auch ein schweres, großes, verantwortungsvolles Amt, unsterbliche Seelen auf dem Herzen tragen, über die wir einst sollen Rechenschaft geben, Schase Christi waiden, die einst von uns gefordert werden. Ist schon für einen Vater oder eine Mutter eine schwere Gewissens= frage beim Blick auf ihre kleine Kinderheerde: hast du auch keines versäumt? an allen deine Pflicht gethan? — o so füllt uns ja diese Frage noch schwerer auß Herz beim Blick auf eine ganze Gemeinde. Und wenn wir auch abrechnen was über unser Vermögen geht, wo

beim besten Willen Zeit und Kraft nicht weiter reicht, ober wo wir so manches Haus und Herz für uns verschlossen finden, — dennoch bleibt noch viel, viel übrig, da wir uns als große Schuldner bekennen müffen gegen einem Vorbild wie wirs am Apostel vor Augen haben, und gegen die Seelen die uns ihr Vertrauen schenken, und gegen den großen Erzhirten der uns diese Seelen anvertraut hat. Hat doch der ehrwürdige fromme Spener in einer seiner Abschiedspredigten im Blick auf unfre Textesworte schmerzlich bekannt: "ich kann nicht sagen, daß ich rein bin von Aller Biut, denn ich kann nicht sagen, daß ich nicht abgelassen habe einen jeglichen zu ermahnen." Welches Bentnergewicht der Verantwortung fällt da erst auf unser einen! Da gilts abermals bitten, meine Lieben, abbitten vor Gott und Menschen, erbitten vom Geber aller guten Gaben, erbitten die rechte Hirtenliebe, die von Herzen sucht was verloren ist, die mit heiligem Erbarmen hinaufsteigt ins Dachkämmerlein der verlassenen Armuth und mit heiligem Erbarmen hinabsteigt in die dunklen Abgründe eines armen Sünderherzens; erbitten die rechte Seelforgerweisheit, die das Wort recht zu theilen, die allen alles zu werden, die für verschiedene Herzen die verschiedenen Schlüffel zu brauchen versteht, die nicht eifert mit Unverstand und mit der Taubeneinfalt die Schlangenklugheit zu verbinden weiß; erbitten den rechten Hirtenmuth, der unverzagt dem Wolf zu Leibe geht, der auch ans verstockte Sünder= herz herzhaft anklopft mit dem Hammer des göttlichen Worts und aufrecht hinsteht auch vor den Stuhl des vornehmen Frevlers, wie Elias vor Ahabs Thron, Johannes vor Herodis Stuhl, Paulus in Festus Saal; bitten mit einem Wort um etwas von Jesu Sinn und Geift, um ein Berz nach dem Berzen des guten Hirten, von dem es heißt: Die Betrübten zu erquicken, Zu den Kleinen dich zu bücken, Die Unwissenden zu lehren, Die Verirrten zu bekehren, Sünder die sich selbst verstocken, Ernst und liebreich zu dir locken, Das war täglich bein Geschäfte Mit Verzehrung beiner Kräfte!

Alles das und noch viel mehr sagt uns Hirten ein Blick in den goldenen Spiegel, den uns Paulus vorhält in seinem Hirtenbrief an die Thessalonicher, und ich habe keinen Anstand genommen, davon an dieser Stätte einiges zu reden, so demüthigend und beschämend es für mich selber ist, damit ihr sehet, eure Hirten nehmen ihr Amt nicht leicht, sie wissen was ihnen obliegt und wissen was ihnen fehlt. Aber um so herzhafter darf ich nun den Text auch umwenden gegen euch als einen Spiegel

2) für die Heerde.

Was der Apostel von seinen Thessalonichern schreibt, diesen Kindlein in Christo, die kaum erst aus der Obrigkeit der Finsterniß versetzt waren in das Reich Jesu Christi, das ist nun ein ermunterndes und beschämendes Vorbild für unsre Gemeinden, sie zu mahnen an den hohen Christenberuf, dazu sie berusen sind, an das theure Gotteswort das ihnen vertrauet ist, und an die edle Glaubensstrucht, die man von ihnen erwarten muß.

"Daß ihr wandeln sollt würdiglich vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit" — daran, meine Lieben, werdet auch ihr gemahnt wie einst die Thessalonicher, daran mahnt euch jeder Sonntag mit seinem Glockenklang, jeder Gottesdienst mit seiner Predigt und seinem Gebet, jede Tause und jede Konsirmation, der ihr anwohnt; — das alles sind lauter Mahnungen: Mensch, du bist nicht nur für diese Erde geschaffen, sondern für den Himmel, du hast eine unsterbliche Seele, du hast eine ewige Bestimmung, du gehörst nicht der Welt, nicht der Sünde, nicht dir selbst, sondern deinem Gott, der dich berusen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit, deinem Heiland, der dich armen, verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen theuren Blut.

Weißt du daß? Glaubst du daß? Bedenkst du daß? Befolgst du daß? O meine Lieben, wie wenige sinds in der Gemeinde, welche den Namen Jesu trägt, wie wenige die ihren Christenberuf bedenken und ein Aug haben für Gotteß Reich und Gotteß Herrlichkeit, dazu sie auch berusen sind! Wie vielen auch in unser Stadt geht ihr ganzeß Leben auf in ihrem irdischen Berus, in ihrem Hauß und Geschäft, in ihrem Weinberg oder Garten, ohne daß sie je einmal ernstlich bedächten: Erheb', o Seele, deinen Sinn, Waß hängst du an der Erden? Hinauf, hinauf! zum Himmel hin, Denn du mußt himmelisch werden! Ia wie vielen auch in unser Stadt geht Leib und Seel unter im Dienste des Fleisches, der Sünde, des Lasters, ohne daß sie je einmal eingedenk wären ihres heiligen Christenberuss: Gott hat euch nicht berusen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung,

uneingebenk ihres edlen Konfirmationsgelübdes: ich aber habe absgesagt dem Teusel und all seinem Werk und Wesen, der Pracht und Eitelkeit der gottlosen Welt und den sündlichen Lüsten des Fleisches und hingegen mich verpflichtet, Gott und meinem Herrn Jesu zu dienen mein Lebenlang. D wie traurig und niederschlagend ist ein Blick auf unsre Gemeinden, wenn wir die Verwüstungen ansehen, die der Wolf anrichtet unter der Heerde des Herrn, ansehen die vielen Schafe die in der Frre gehen und dem Verderben zulausen, losgetrennt von der Heerde, taub für den Hirtenruf der ewigen Liebe, blind für Gottes Keich und Gottes Herrlichkeit, dazu sie auch berufen sind. D weil ihr ja doch nicht Heiden seiden Krüber und Schwestern, eures himmlischen Berufs, eurer ewigen Vestimmung.

Und nehmet mit Sanftmuth an das Gotteswort, das euch den Weg dahin zeigen kann. Nehmet auch darin die Thessa-lonicher zum Exempel, von denen der Apostel sagen darf: "darum auch wir ohne Unterlaß Gott danken, daß ihr, da ihr von uns empfinget das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihrs auf, nicht als Menschen-wort, sondern wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort."

Solche Hörer — ach die möchte jeder Prediger sich wünschen, aber wie sind sie heutzutage so selten!

Wie Viele haben wir unter unsern Heerden, die das Wort Gottes gar nicht hören, die völlige Fremdlinge sind in Gottes Haus, dahinleben wie die Heiden ohne Sonntag, ohne Gottesdienst jahraus und jahrein?

Und von denen die es hören, wie viele nehmens denn auch wirklich an? nehmens an nicht als Menschenwort, sondern wie es denn wahrhaftig ift als Gottes Wort? nehmens an, wenn es ihnen ihre Sünden aufdeckt, den Zorn Gottes zeigt und Buße predigt, nicht mit Trop, nicht mit Spott, nicht mit Verachtung, nicht mit schadenfrohem Seitenblick auf andere, sondern mit frommer Beugung, als ein Wort des heiligen Gottes, der sein nicht spotten läßt; nehmens an, wenn es ihnen Gottes Geheimnisse verkündet, nicht mit hochmüthigem Unglauben und vornehmem Absprechen, sondern mit einem suchenden, lernbegierigen, wahrheitsuchenden Herzen als das Wort des wahrhaftigen Gottes, der nicht ein Mensch ist, daß er lüge? nehmens an, wenn es ihnen Gnade anbeut, Heil verheißt, den Weg

zum Himmel zeigt, nicht mit kleingläubigem, verzagtem, gleichgilztigem Herzen, sondern mit dankbarer Freude als das Wort des barmherzigen Gottes, der da will daß allen Menschen geholsen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen! Ja liebe Freunde, die meisten auch unter uns müßten noch viel fleißiger suchen, viel andächtiger hören, viel besser behalten, viel ernster beherzigen, viel eifriger befolgen, wenn wir in der Predigt wirklich Gottes Wort suchten und fänden und nicht so oft eben blos Menschenwort.

Und dann erst, wenn wirs annähmen als Gottes Wort, könnte es auch als Gottes Wort in uns wirken; könnte etwas wirken von der edlen Glaubensfrucht die der Apostel seinen Thessalonichern nachrühmt, wenn er am Schluß unsres Abschnitts sagt: welcher auch wirket in euch die ihr glaubet, und vorher und nachher in diesem Briefe rühmt, sie haben sich als Christen bewähret in vieler Trübsal und seien Nachfolger des Herrn worden und ein Vorbild allen Gläubigen in Macedonien und Achaja. Es bleibt ja dabei: Seid Thäter des Worts und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrüget, und abermal: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Das erst ist die Frucht des Worts, das erst ift das Lebenszeichen einer Gemeinde: wenn das Wort wirket. O daß man das auch von uns sagen könnte wie von jenen Thessalonichern: Gottes Wort wirket in euch. Es wird nicht nur lauter und fräftig unter euch gepredigt. es wird nicht nur gern und fleißig von euch gehört, sondern es wirket auch in euch, wirket wie eine Arznei daß es besser wird, wirket wie ein Same daß er Frucht treibt, wirket wie ein Sauerteig, daß die träge Masse in Sährung kommt; da wirkts in einem Herzen, dort wirkts in einem Hause, ja in der ganzen Gemeinde wirds nach und nach anders, — Leichtsinnige werden ernst, Unglaubige werden glau= big, Sünder kehren um, Schwache werden stark, Betrübte werden getrost, Flucher lernen beten, Betrüger werden ehrlich, Ummäßige werden nüchtern, Murrende werden zufrieden, Angefochtene werden fröhlich, Feinde versöhnen sich — der Herr wirkt in seiner Gemeinde; es grünt auf dem Acker Christi; es rauscht in den Todtengebeinen vom Wehen des heiligen Geistes. Ach meine Lieben, wenn man so etwas wieder in unsern Gemeinden bemerken dürfte, dann könnte man sie loben, dann dürfte man Gott preisen! Aber auch da wieder was bleibt uns zunächst übrig als bitten! Euch bitten: lasset Gott in euch wirken durch sein Wort und seinen Geist, und den Herrn bitten, der beides in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen; ihn bitten für die Hirten und für die Heerden, für die Lehrer und für die Hörer, für die Alten und für die Jungen, für die Schafe und für die Lämmer, daß er in ihnen wirken wolle Glauben, Liebe, Gehorsam, alles was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist. Jaguter Hirte,

Bring was noch draußen ist, Zu deiner kleinen Heerde; Was drinnen ist, erhalt, Daß es gestärket werde; Durchdring mit deinem Wort, Bis einstens Heerd und Hirt Im Glauben, Herr, an dich, Zusammen selig wird!

Umen.

## 37.

# Predigt am Sonntag Rogate.

(1850.)

1 Tim. 6, 11-16.

Aber du, Gottesmensch, sleuch solches; jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, der Liebe, der Geduld, der Sanstmuth; kämpse den guten Kamps des Glaubens; ergreise das ewige Leben, dazu du auch berusen bist und bekannt hast ein gut Bekenntniß vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig machet, und vor Christo Jesu, der unter Pontio Pilato bezeuget hat ein gut Bekenntniß, daß du haltest das Gedot ohne Flecken, untadelig, dis auf die Erscheinung unsers Herrn Jesigen zu seiner Zeit der Selige und allein Eewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Lichte, da niemand zukommen kann; welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen fann, dem sei Ehre und ewiges Keich! Amen.

Mit was für einem Gruß sollen wir die jungen Christen anzeden, die, nachdem sie am vorigen Sonntag bekannt haben, ein gut Bekenntniß vor vielen Zeugen, heute im Genuß des heiligen Abendmahls ihren Bund mit Gott besiegelt haben? Der schönste Gruß für sie, der ehrwürdigste Titel für uns alle ist der, womit der große Apostel Paulus den jungen Timotheus anredet in unserer Abendektion: du Gottesmensch!

Gine größere Chre kann uns allen nicht widerfahren, als instem man uns anredet: du Gottesmensch! d. h. du Mensch, vom

ewigen Gott zu seinem Eigenthum erkoren, zu seinem Kinde erklärt, zu seinem Dienste angenommen, zu seinem Himmel berusen!— Aber eine ernstere Mahnung kann uns nicht gegeben, eine heiligere Verpstichtung kann uns nicht auferlegt werden als mit dem Gruße: du Gottesmensch! Nicht mehr Weltmensch von heut an, nicht mehr Fleischesmensch, nicht mehr Sündenmensch, sondern Gottesmensch! In diesem einen Wort Gottesmensch! Ind alle eure Denksprüche zussamengefaßt, liebe Neuconsirmirte; in diesem einen Wort liegt eine ganze Konsirmationspredigt verborgen; in diesem einen Wort liegt eine ganze Konsirmationspredigt verborgen; in diesem einen Wort ist euer aller Verus außgesprochen. Und behütet und bewahrt werdet ihr bleiben in jeder Verführung, stark in jedem Kamps, tüchtig zu jedem guten Werk, getrost in jeder Noth, getreu dis zum Tod, wenn euch allezeit im Ohr und in der Seele nachklingt mahnend und trösstend das eine Wort: du Gottesmensch!

O möchte Gott selber heute durch seinen heiligen Geist dieses Wort mit seurigen Buchstaben in eure Herzen schreiben. Möchte er seinen Segen dazu geben, wenn ich euch jetzt vorhalte:

#### des Gottesmenschen heiliger Beruf.

Er ist ausgesprochen in vier kurzen Worten, die der Apostel seinem Timotheus zuruft: sie heißen:

- 1) Fleuch!
- 2) Jage nach!
- 3) Kämpfe!
- 4) Ergreife!

Ich bin in dir und du in mir! Nichts soll mich ewge Liebe dir In dieser Welt entreißen. Auf Erden wo nur Sünder sind, Nennst du mich freundlich schon dein Kind, O laß michs ewig heißen Und treu mit Wandel, Herz und Mund Bewahren deinen Friedensbund! Amen.

Des Gottesmenschen heiliger Beruf, meine Lieben, ist ausgesprochen in vier kurzen Worten, die der Apostel seinem Timotheus zuruft im Eingang unsrer Abendlektion: Aber du Gottes= mensch fleuch solches; jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanstmuth; kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben! 1) Fleuch! das ist die erste Mahnung des Apostels an seinen jungen Freund. Fleuch solches, nämlich wovon vorher im Brief die Rede war: Geiz, welcher eine Burzel ist alles Uebels, und schädeliche Lüste, welche versenken den Menschen ins Verderben.

Fleuch, liebe Seele, o so rusen wir auch euch, ihr Gottesmenschen alle und euch jüngeren besonders zu, voll warnenden Ernstes und flehender Liebe: fleuch solches! fleuch vor der Sünde wie vor einer Schlange!

Die Welt, liebe Kinder, liegt nur vor euch wie ein Garten, im Maienglanz der Jugend, im Sonnenschein der Hoffnung. Da sind grüne Auen voll bunter Blumen, da sind muntere Wälder voll Lustzgesang, da sind blaue Berge in geheimnisvollem Dust, da sind hunzdert reizende Wege bergauf und bergab, und an den Wegen stehen muntre Gesellen, locken und winken: komm und geh mit!

Geh nicht mit, liebe Seele! geh nicht mit jedem, der dir lockt und winkt; geh nicht jeden Weg, der dir von nun an offen steht, brich nicht jede Blume, die zu deinen Füßen wächst. Sieh, unter diesen Blumen, die so lustig aussehen, ist manche Giftblume, gefähr= lich anzurühren; unter diesen grünen Auen, die so lieblich locken, ist mancher Sumpf, drin der Wandrer elendiglich versinkt, Schritt für Schritt. In diesen Lustwäldern haust manch gefährliche Schlange, die dich in die Ferse sticht, und in diesen blauen Bergen versteckt sich manch tödtlich zerschmetternder Abgrund. — D darum wenn nun die Zügel der väterlichen Zucht lockerer werden, wenn du dein eigener Herr und Führer wirst, liebes Kind, stürze dich nicht leichtsinnig der Welt in die Arme, lauf nicht blindlings allem nach was glänzt, glaube nicht thöricht, alles mitmachen zu muffen was du fiehst; son= dern wandle vorsichtig, und wo du etwas siehst in der Welt das wider Gott ist und sein heiliges Gebot, dabei dein Gewissen dich warnt und schlägt, dabei Gefahr ist für deine unsterbliche Seele da fleuch, liebe Seele, fleuch wie vor einer giftigen Schlange. — Fleuch vor jedem Freund, der dich von Gottes Wegen lockt, und wär er in einen Engel des Lichtes verkleidet: er ist dein Feind, er ift dein Seelenmörder. Fleuch vor jedem Buch, das dein Herz be= rauscht und Gottes Wort dir entleidet, und wärs mit Engelsworten geschrieben: der Versucher steckt dahinter. Fleuch vor jedem Ort, wo du an Gott nicht denken darfst, und wenn Hunderte sich dort tummelten: ès ist nicht geheuer dort. Fleuch vor jeder Lust, auf die du nicht beten kannst, und wär der Becher noch so süß: es ist Gift darin. Fleuch vor jedem unreinen Gedanken — und obs ein Gedanke nur ist, ein Fünklein kaum — aus dem Fünklein kann ein Feuer werden, ein Höllenfeuer, darin du verbrennst.

Fleuch, liebe Seele, fleuch solches alles, fleuch vor der Sünde, welche Namen und Geftalten sie auch trägt.

Fleuch, du Gottesmensch! Siehe, wenn du ein Erdenmensch blos, ein Weltmensch, ein Heidenmensch wärest, der von Gott nichts weiß: dann könnten wirs nicht so dringend von dir verlangen, daß du dich unbesleckt erhalten sollst vor der Welt. Aber ein Gottessmensch, den der heilige Gott zu seinem Kind erkoren, der dem heisligen Gott sich zum Eigenthum ergeben, der seierlich an diesem Altar abgesagt hat dem Teusel und all seinen Werken und Wesen, der Pracht und Eitelkeit der gottlosen Welt und allen sündlichen Lüsten des Fleisches — ein Gottesmensch — darf der ein Sündenmensch, ein Weltmensch, ein Fleischesmensch werden? darf der Leib und Seele beslecken mit dem Schmuz der Sünde? Wer Gott erkennt, kann der wohl noch den Wunsch aufs Niedre lenken? Wer Gott zum Freund hat, denket hoch, So müssen Christen denken!

Fleuch, du Gottes mensch! Siehe, wenn du ein Engel Gottes wärest, unberührt von irdischer Lust, erhaben über menschliche Schwächen, dann wollten wir dich nicht so dringend mahnen zur Flucht; dann könntest du ohne Gefahr auch gefährliche Wege gehen, unbesleckt auch durch den Schmutz der Erde wandeln. Aber weil du ein Mensch bist, ein Mensch Gottes zwar, aber eben doch ein Mensch, so rein jetzt noch dein Herz, so heiß noch deine Liebe, so redlich noch dein Wille ist, doch ein schwacher, veränderlicher, verführbarer Mensch, darum bitten wir dich: fleuch! bleibe weit weg von der Verssuchung, denn wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.

Fleuch du Gottesmensch! Siehe, wenn du ein Kind immer bliebest wie bisher, dann wollten wir dir nicht blos zurusen: fleuch; dann wollten wir selber auf jedem Schritte dich leiten, vor jeder Gefahr dich hüten. Aber weil du ein Gottesmensch jetzt werden sollst, auf eigenen Füßen stehen, weil die wohlmeinende Vaterhand die dich bisher geleitet, vielleicht dich nicht lange mehr leiten kann, weil das treue Mutterauge das dich bisher gehütet, vielleicht bald

im Grabe schläft, weil die Stimme des Lehrers, die du bisher vernommen, dich künftig nicht mehr erreichen kann auf deinen Wegen, o darum rufen wirs heute dir zu mit warnendem Ernste, mit flehender Liebe: Fleuch du Gottesmensch!

Fleuch! Sehet, wenn die Zeit nicht so schlimm wäre, die Welt nicht so bös, der Verführung nicht so viel, dann könnten wir euch auch getroster hinausziehen lassen in die Welt. Aber in einer Zeit des Abfalls, des Unglaubens, der Versuchung, der Verführung wie die unfre — o da gilts doppelt jedem Gottesmenschen: Fleuch!

Fleuch! Sehet wenn der Rückweg von der Sünde so leicht wäre als der Hinweg; wenn man nachher noch fliehen, nachher noch sich retten könnte, dann wollten wir nicht heut, nicht jetzt schon so dringend euch bitten. Aber dann ists zu spät. Habt ihr schon einen Schmetterling gesehen, der so lang ums Licht flog bis er die Flügel versengte und taumelnd niederfiel? Habt ihr schon eine Mücke gesehen, die so lang ums Gift herumlief bis sie naschte und betäubt hineinsank und nicht mehr herauskonnte und zuckend ver= endete? Ach, und habt ihr schon eine Seele gesehen, die so lang her= umgeflattert ift um den Giftbecher der Sünde, bis sie den Tod drin gefunden? D meine Lieben, fie gehen auch in dieser Stadt voll Bersuchung und Verführung zu Hunderten umber, diese armen Opfer der Sünde. Einst am Altar haben sie auch geknieet als hoffnungs= volle Gotteskinder und mit Wohlgefallen konnte man ihnen die seg= nende Hand aufs schuldlose Haupt legen — aber, aber, wenn man ihnen nach ein paar Jahren wieder begegnet: man kennt sie nicht wieder; aus dem Gottesmenschen ift ein Sündenmensch geworden. Das fromme Kinderauge sieht frech umher oder muß scheu und un= stät sich niederschlagen; die blühende Wange ist verwelkt wie eine Rose, drein der Wurm gekommen; der Leib geht vielleicht hoffärtig einher in Sammt und Seide — aber Gin Kleid ift verloren, auf immer verloren, das schönste, das kostbarste Kleid, — das weiße Aleid der Unschuld vor dem Herrn. — Liebe Kinder, sollte eines, auch nur Eines unter euch so uns wieder begegnen? O nein, nicht wahr? So fleuch, Gottesmensch, fleuch solches, und wenn die Versuchung naht, sprich mit dem frommen Jüngling: Wie sollt ich ein fo groß Uebel thun und wider Gott fündigen? Und ihr Eltern, ihr Freunde dieser Kinder, thut was ihr könnet, die jungen Seelen zurückzuhalten von der Pracht und Eitelkeit der gottlosen Welt, durch Wort und Beispiel, und hütet, hütet euch, daß ihr nicht dieser Seelen eine ärgert. Und du treuer Menschenhüter, hüte selber diese Seelen: es sind Schafe deiner Hand. Hüte uns alle vor den Schlingen des bösen Feinds. Gieb uns Josephs fromme Sitten, Wenn die Welt ohn Scham und Zucht Uns durch Drohen und durch Bitten In ihr Netz zu ziehen sucht; Lehr uns fliehen, lehr uns meiden Diese üppge Potiphar, Ihren Haß geduldig leiden, Gott getreu sein immerdar.

Fleuch! So heißt der erste Rath an den Gottesmenschen.

2) Und der zweite heißt: Jage nach! "Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Gebuld, der Sanstmuth."

Glaubet nicht, meine Lieben, weil wir euch fliehen heißen vor der Welt, so müsset ihr darum freudlos und thatenlos euren Jugendsmuth in euch verschließen, eure Jugendkraft verzehren. O nein, eine schöne Laufbahn thut sich vor euch auf, ein weites Berufsseld steht euch offen; da wachsen edlere Blumen, bessere Kränze für euch, als an der breiten Straße der Sünden.

Das Reich Gottes, dessen Bürger ihr heut worden sind, ist das Feld, wo der schönste Beruf euer wartet; das Wachsthum in allem Guten, zu dem ihr heut eingesegnet worden, das ist das edle Tagewerk, das nun vor euch liegt.

Was willst bu werden? das ist jetzt für viele unter euch die wichtige Frage. Manche wissens schon, andre noch nicht, dem einen winkt ein glänzenderer Beruf, der andre muß sich begnügen mit bescheidnerem Loos. Aber Ein Beruf ist euch allen gewiß und allen gemeinsam: ihr sollt Christen werden, Gottesmenschen, nicht nur dem Namen, nicht nur dem Bekenntniß, sondern auch der That nach, und darum jaget nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanstmuth. Allem was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist, dem denket nach — dem vor allem! Ihr werdet in der Welt ein Kennen und Jagen sehen nach allerlei Dingen. Ein Jagen nach Lust und Genuß, ein Jagen nach Ant und Brot, ein Jagen nach Geld und Gut, ein Jagen nach Ruhm und Ehre. Daran rücken Tausende ihre ganze Kraft, ihre ganze Zeit, ihr ganzes Leben, darum hassen sie einander, betrügen sie einander, daran wagen sie ihrer Seele Seligkeit. Aber du Gottesmensch, jage nach

etwas Anderem und rücke beine Kraft und beine Zeit an etwas Besseres als an die vergängliche Luft der Welt.

Gottesmenschen seid ihr, meine Lieben, vom heiligen Gott erkoren zu seinem Eigenthum, berusen zu seinem Bolk; so trachtet denn allem nach was göttlich, was gottähnlich und gottgefällig ist, jaget nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanstmuth. Wer diesen Kranz auf dem Haupte trägt, der ist ein Gottesmensch, holdselig vor Engeln und Menschen.

Jaget darnach, denn das Ziel ist noch serne. Gottesmenschen heißt ihr, aber seid ihrs denn schon? Traget ihr an euch das Ebenbild Gottes, das Abbild eures Heilands in jeglicher Tugend? Ach nein, mag auch das gute Werk in euch angesangen sein: es ist noch viel zu thun und viel zu lernen; mag auch ein gutes Keimlein in euch gelegt sein, es ist noch lange nicht reif; es ist eine Maienblüte höchstens, aber noch seine Frucht. Darum jaget, Geliebte, jaget nach der Heiligung, denn das Ziel ist noch sern.

Und jaget, denn die Kraft ist noch frisch. D es ift etwas Köstliches um die frische Kraft, um den heitern Muth, um die reine Blüte der Jugend. Da ist der Mensch noch geschickt zu jedem guten Werk, noch offen für jede gute Saat, da kann noch aus jedem ein Gottesmensch werden. Später, wenn einmal das Herz hart geworden ist und die Kraft gebrochen, o wie wirds da dem Men= schen so sauer, sich zu ändern, sich zu bessern, zu wachsen im Guten, aus einem Sündenmenschen ein Gottesmensch, aus einem Weltmenschen ein Himmelsmensch zu werden. Wie kommt man da so schwer auch nur zu einem frischen und guten Borsatz, geschweige benn zu seiner Erfüllung. Nicht wahr, ihr lieben erwachsenen Christen, wenn wir heute wieder könnten jung werden wie diese Kinder — o wir wollten unfre Jugendzeit Gott heiligen, wir wollten mit frischer Kraft jagen nach allem was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ift? Ach die verlorenen Jahre, die verschwendeten Kräfte! Ihr liebe Rinder, seid die Glücklichen, für euch ift noch die angenehme Zeit, für euch ift der Tag des Heils — o so gedenket an euren Schöpfer in eurer Jugend, jaget nach dem vorgesteckten Ziel. Jaget, denn die Kraft ist noch frisch.

Und jaget, benn die Zeit jagt auch! Denket ja nicht: das Leben ift

noch lang, mit dem Frommwerden, mit dem Seligwerden hats keine Gile. Ach das Werk der Heiligung erfordert den Fleiß eines ganzen Lebens; da kann man nicht zu früh anfangen, da darf man keinen Tag, keine Stunde verlieren. Wie schnell flieht das Leben von hinnen; ifts doch auch uns wie gestern, daß wir am Altare gestanden — und nun liegen schon Jahrzehnte dazwischen, nun kommen da und dort schon graue Haare! — Wie bald wird vielleicht manches unter uns, wie bald vielleicht auch manches von euch, ihr lieben Söhne und Töchter, am Lebensziele sein! O barum eilet, jaget nach der Gerechtigkeit! - Ja, meine lieben Mitpilger, alt und jung, laffet uns eilen, laffet uns jagen, laffet uns auskaufen die Zeit, die uns noch vergönnt ist zu unsrer Seelen Heil, lasset uns den Tag für verloren achten, da wir nicht ein Schrittlein weiter gekommen in dem, was einem Gottesmenschen ziemt, in der Gerechtigkeit, in der Gottseligkeit, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld und Sanftmuth. Und du, o Geber aller guten Gaben, gieb uns den hohen Sinn, den königlichen Geist, vor allem zu trachten nach deinem Reich und beiner Gerechtigkeit, laß das unfre vornehmfte Sorge, unser erstes Gesuch sein, daß wir wie Salomo, der königliche Jüng= ling, trachten nach einem gehorsamen, weisen, verständigen Herzen, dann wird das Uebrige uns alles zufallen so weit wirs bedürfen. Nicht um Güter dieser Erde, Des erhabnen Geifts Beschwerde, Um die Weltlust komm ich nicht, Bater, vor dein Angesicht. Schäpe, die mich nicht verlassen, Wenn ich sterbend werd erblassen, Tugenden, des Christen werth, Sind es, die mein Herz begehrt.

3) Und so hinaus, du Gottesmensch, in den Kampf des Lebens. Kämpfe! Das ist die dritte Mahnung des Apostels: kämpse den guten Kampf des Glaubens. Unser Christenberuf wird immer ernster, Schritt für Schritt. Nicht nur sliehen gilts die Lüste der Jugend, nicht nur jagen gilts nach dem vorgesteckten Ziel, auch kämpsen muß ein Gottesmensch, von Tag zu Tag mehr kämpsen, und ihr alle, liebe junge Freunde, seid in diesen Tagen wehrpslichtig und sahnenpslichtig geworden eurem Gott und Heiland.

Die Feinde, gegen die es geht, ach sie werden nicht lange auf sich warten lassen. Da gilts zu kämpfen mit den Leiden des Lebens, die auch unter euch, meine Lieben, keinem werden erspart werden; da gilts zu kämpfen mit der Bosheit der Welt, die auch ihr mehr und mehr werdet erkennen lernen; da gilts zu kämpfen mit dem Feind in der eigenen Bruft, mit den sündlichen Trieben des Herzens, die auch in euch jetzt von Tag zu Tag mächtiger werden; da werdet auch ihr in mancher heißen Stunde, unter manch herbem Kampf es ersahren: es ist leicht gesagt, aber schwer gethan: Ich bin ein Christ; es kostet viel, ein Christ zu sein. Ja meine Lieben, es will uns wehmüthig ums Herz werden, wenn wir bedenken, in wie manchem Kampf des Lebens diese noch glatten Kinderstirnen sich surchen werden, wie mancher Seufzer aus diesen noch fröhlichen Kinderherzen sich emporwinden wird in der tausendsachen Noth der Erde. Es will uns bange werden um gar manches unter euch, wenn wir denken an die Feinde eurer Seligkeit alle die auf euch lauern, und an die Schwachheit eines Menschenherzens. Aber dennoch rusen wir euch muthig zu: Kämpfe, du Gottesmensch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens!

Wir schicken euch ja nicht wehrlos hinaus in den Kampf des Lebens. Hier vor dem Altar des Herrn habt ihr eine Waffen= rüftung empfangen, mit der ihr alles wohl ausrichten könnet und das Feld behalten. Das Wort Gottes, das ihr gelernet und bekannt habt als göttliche Wahrheit — das ist das Schwert, mit dem ihr jeden Feind eurer Seligkeit könnt überwinden; der Glaube, den ihr bezeuget habt vor vielen Zeugen, das ift der Schild, womit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile bes Bösewichts; ber Geist Gottes, ben man euch erflehet hat zur Stärfung eures Glaubens, zur Kraft in der Gottfeligkeit, zur Geduld in den Leiden und zur seligen Hoffnung des ewigen Lebens — das ist der beste Harnisch vor eure Brust; der Segen Gottes, der euch aufs Haupt gelegt ward, der ist der Helm des Heils, unter dem ihr fröhlich das Haupt emporheben dürft allen Stürmen und Ungewittern zum Trop, — und die Fahne der ihr folget, das ist die Kreuzesfahne eures Herrn und Heilandes. der euch vorangegangen ift als Herzog eurer Seligkeit und unter Pontio Pilato bezeuget hat ein gut Bekenntniß, und mit bem ihr euch heut im heiligen Abendmahl wieder inniger verbunden habt.

Unter diesem Führer hat schon mancher Kämpser sich durchgestritten zum seligen Sieg; auch hier unter uns ist manche vielgeprüfte Seele, die im Glauben an ihren Gott und Heisen Kanups. auf diese Stunde durchgekämpst hat durch manchen heißen Kanups. So rufen wird denn auch euch zu, ihr jungen Christen: Kämpfet einen guten Kampf des Glaubend; macht eurem Glauben, macht eurem Führer, macht eurem Beruf Ehre und erprobet euch als Gottesmenschen auch in der Feuerprobe der Ansechtung. Ziehet hinaus in den Kampf der euch verordnet ist, wie der junge David hinzog in die Riesenschlacht, nicht leichtsinnig im Vertrauen auf eigene Kraft, aber getrost und unverzagt im Namen des Herrn! Und du o Herr sei mit deiner Kraft in unsrer Schwachheit mächtig, hilf uns kämpsen und siegen wie deinem David;

Gieb uns Davids Muth, zu streiten Mit den Feinden Fraels, Sein Vertraun in Leidenszeiten Auf den Herren, seinen Fels, Feindeslieb und Freundestreue, Einen königlichen Geist, Und ein Herz, das voller Reue Gottes Gnade sucht und preist!

Kämpfe, du junge Streiterschaar Gottes, und endlich rufen wir dir zu:

4) Ergreife! "Ergreife das ewige Leben, dazu du auch bezusen bist und bekannt hast ein gut Bekenntniß vor vielen Zeugen."

Das ewige Leben! Sehet, Geliebte, welch herrliche Aussicht allen Gottesmenschen, allen Gotteskindern hier eröffnet ist zu guter legt. Am Anfang eures Christenlaufs schon dürft ihr hinausblicken auf sein seliges Ende. Der Weg, den ihr heute antretet, der führt hinein bis ins Licht der Ewigkeit. Gin ewiges Leben ifts, zu dem Gottes Kinder berufen find von dem lebendigen Gott, der allein Unsterblichkeit hat und Unsterblichkeit giebt; ein ewiges Leben ists, zu dem wir hinwallen sollen durch die Leiden und Freuden dieses flüchtigen Erdenlebens. Auch ihr, junge Chriften, wie ihr heut versammelt seid vor dem Altar Gottes in seinem irdischen Haus, so sout ihr einst droben im Siegesschnuck vor seinem Stuhle stehen in seinem himmlischen Tempel. Und wir alle, wie wir hier vor unsrem Gott stehen als eine kämpfende Gemeinde, unter Kreuz und Leiden dieser Zeit: so sollen wir einst droben vor ihm stehen als eine himm= lische, verklärte, triumphirende Gemeinde, aufgenommen in die große Schaar der vollendeten Gerechten. D selige Aussicht!

So ergreife benn das ewige Leben, du Gottesmensch! Ersgreife es schon jetzt in festem Glauben und froher Hoffnung. Diese Hoffnung wird dich stärken bei deinem Beruf. Wenn die versängliche Lust dieser Welt dein Herz bestricken will, dann gedenke

des ewigen Lebens, dazu du berufen bift und sprich: Was hat die Welt, was beut sie an? Nur Tand und eitle Dinge; Wer einen Himmel hoffen kann, Der schätzet sie geringe. Wenn dein Fleiß in der Heiligung ermatten will, dann blick hinauf zum hohen Ziel dazu du berufen bift und sprich: nicht daß ichs schon ergriffen hätte; ich jage ihm aber nach, daß ichs ergreifen möchte. Wenn im Kampf mit Welt und Sünde dir der Arm erlahmen will, dann denk ans ewige Leben dazu du berufen bist, und sage dir selbst: Wer nicht gekämpst trägt auch die Kron des ewgen Lebens nicht davon.

So ergreise benn auch du das ewige Leben schon hienieden in sestem Glauben und hoher Hossfnung, ermuntere dich immer aus's neue wieder im Hindlick aus's selige Ziel. Sei getreu dis in den Tod und dann selig, selig, wenn du endsich die Krone wirklich darsst ergreisen um die du hienieden treulich gekämpst; selig, selig, wenn du nun aus dem Munde deines Gottes selber hören darsst das herreliche Gebot: Ergreise nun das ewige Leben, dazu auch du berusen bist und bekannt hast ein gut Bekenntniß vor vielen Zeugen — nicht nur einmal an deinem Konsirmationstag, sondern lebenslang, dis in den Tod!

D meine Lieben, daß an jenem Tag, da die Kronen des ewigen Lebens ausgetheilt werden, keines unter uns kehlen möchte! Daß im obern Heiligthum nach durchkämpftem Erdenkampf wir alle uns wieder finden möchten, Alte und Junge, Eltern und Kinder, Lehrer und Schüler! Willst du das, Gottesmensch? Willst du das, Kinderschaar? Willst du das, Volk des Herrn? Nun so gedenke deines Berufs und thue was deines Amtes ist und höre was der Herr saget: "Ich gediete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig machet, und vor Christo Iesu, der unter Pontio Pilato bezeuget hat ein gut Bekenntniß, daß du haltest das Gebot ohne Flecken, untadelig, bis auf die Erscheinung unsers Herrn-Jesu Christi; welche wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr Aler Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Lichte, da niemand zukommen kann; welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Keich!

## 38.

# Predigt am Himmelfahrtsfest.

(1851.)

Up.: 6. 1, 1-11.

Die erste Kebe hab ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle dem das Jesus ansieng beide zu thun und zu lehren, dis an den Tag, da er ausgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählet, durch den heiligen Geist Beschl gethan hatte; welchen er sich nach seinem Lebendig erzeiget hatte durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammlet hatte, besahl er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen sondern warteten auf die Berheißung des Baters, welche ihr habt gehöret (sprach er) von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geiste getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die aber, so zusammen kommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder ausrichten das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen: es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Bater seiner Macht vordehalten hat; sondern ihr werdet die Krast des heiligen Geistes empsahen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolfe nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen gen Heidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel sahren, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel sahren.

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von welchen mir Hülfe kommt, so spricht mit dem Sänger des alten Testaments auch die Gemeinde des neuen Bundes. Von den Höhen kommt unser Heil; von den Bergen kommt unser Hilfe; das hat nicht nur seinen bildlichen, sondern auch seinen wörtlichen Sinn. Auf heiligen Bergeshöhen hat Gott von Alters her oft und gern seine Herrlichseit den Menschen geoffenbart. Auf dem Berg Ararat schloß er einst durch Noah den ersten Gnadenbund mit der erretteten Menschheit. Auf dem Berg Moriah ward Abrahams Gehorsam geprüft und belohnt. Auf Sinais Felsengipfel empsieng Moses die Tasseln des Gesetzes. Von Nebos Bergeshöhen schaute er sterbend hinüber in die schönen Gesilde des gelobten Landes. Auf Zions

Burgeszinnen erklang Davids königliche Harfe. Auf dem Scheitel des Bergs Karmel siel Feuer vom Himmel und zündete Elias Opfer an; auf Horebs einsamen Höhen erschien der Herr demselben Profeten im stillen sansten Sausen. — Auch im neuen Testament wandeln wir von einem heiligen Berg zum andern. Von jenem namenlosen und doch ewig gesegneten Berg verkündete der, welcher größer ist als Moses, in seiner Bergpredigt das Gesetz des neuen Bundes; auf dem Berg Tabor ward er verklärt; am Delberg hat er gesitten und vom Gipfel des Oelbergs ward er entrückt in seine himmlische Heimat. Dorthin schauen wir ihm heute anbetend nach und sprechen: ich hebe meine Augen auf zu den Vergen, von welchen mir Hisse kommt.

Ja wir heben nicht nur unsre Augen auf heute zum Himmelsfahrtsberg, wir steigen im Geist mit unsrem Herrn hinauf, wir gesellen uns zu der auserwählten Schaar seiner Jünger, die ihn begleiten durfte auf seinem letzten Siegesgang und ihm nachschauen wie er gen Himmel suhr. — Ein seliger Gang auf diesen Himmelsfahrtsberg. Eine herrliche Aussicht von diesem Berg. Stellet euch vor, da stehen wir nun droben mit den Eilsen. Der Herr ist so eben von uns geschieden. Noch segelt die leuchtende Wolke am Himmel hin, die ihn weggenommen hat vor unsern Augen; ihn sehen wir nicht mehr. Aber sehen wir uns nun um von dieser Höhe, da schauen wir viel Schönes, da liegen Himmel und Erde vor uns in einem neuen seligen Licht. Lasset uns ein wenig Umschau halten da oben, eh wir wieder herabsteigen; betrachte o Christ in dieser Stunde der Andacht mit mir

### die großen Aussichten vom Berge der himmelfahrt.

- 1) schau rüdwärts auf des Herrn durchlauf'ne Bahn;
- 2) schau vorwärts, denn nun fängt bein Tagwert an;
- 3) fcan abwärts: Chrifti Reich wächst allerorten;
- 4) ichau aufwärts: offen find bes himmels Pforten.

Siegesfürst und Chrentönig, Hochverklärte Majestät, Alle Himmel sind zu wenig, Du bist drüber weit erhöht; Sollt ich nicht zu Fuß dir sallen, Nicht mein Herz vor Freude wallen, Wenn mein Glaubensaug entzückt Deine Herrlichkeit erblickt! Amen. Die herrliche Aussicht vom Himmelfahrtsberg sollst du heute betrachten, Gemeinde des Herrn.

1) Schau rüdwärts auf des Herrn durchlauf'ne Bahn.

Es war der letzte Gang auf Erden, den der Herr mit seinen Jüngern that am Himmelfahrtsmorgen, der letzte Gang nach so manchem sauren Schritt und herben Gang, den er hienieden gethan. Dort oben konnte er noch einmal zurückschauen auf alle die Stätten seines Lebens und Leidens, seines Wandelns und Wirkens: Gethsemane und Golgatha, Tabor und See Tiberias, bis hinab nach Nazareth, wo er als Knabe aufgewachsen war in stiller niedrer Hütte, bis hinüber nach Vethlehem, wo er als Kindlein in der Krippe gelegen. Welche Gedanken und Gefühle mochten da seine große Seele erfüllen beim Abschiedsblick auf all die Pfade seiner Erdenpilgrimsschaft, die nun hinter ihm lagen; wie wunderbar mochte da in seiner Vrust sich mischen das Nachgefühl überwundener Erdenleiden mit dem Vorgefühl himmlischer Herrlichkeit, wie wonnevoll noch einmal, anders als auf Golgatha, in seinem Herzen erklingen das Siegeswort: es ist vollbracht!

Auch wir blicken heut am Himmelfahrtsfest noch einmal zurück auf alle die Freudenfeste und Gnadentage die wir seit dem Christfest durch unsern Heiland haben feiern dürfen; auch wir blicken jest am Schluffe feiner Laufbahn noch einmal zurück auf seinen ganzen Erdenlauf, der hier erft auf dem Berge der Himmelfahrt seine lette Erklärung und Verklärung, seinen würdigen Abschluß und seine Vollendung empfängt. Dazu leitet auch unser Text uns an. "Die erste Rede habe ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle dem das Jesus anfieng beide zu thun und zu lehren bis an den Tag da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte er= wählet, durch den heiligen Geift Befehl gethan hatte; welchen er fich nach seinem Leiden lebendig erzeiget hatte durch mancherlei Erweisungen und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reiche Gottes." Mit diesen Worten weist Lukas im Eingang seiner Apostelgeschichte zurud auf sein Evangelium, mit diesen Worten weist er auch uns heute noch einmal zurück auf alles was wir bisher vernommen haben vom Leben und Lehren, Leiden und Sterben, Triumphiren und Auferstehn unfres Herrn und Beilands. Das alles tritt nun erst durch seine herrliche Himmelsahrt ins rechte Licht. Der so auf Erden gewandelt wie Jesus wandelte, der konnte auch nur so von der Erde scheiden wie Jesus schied.

Erinnerst du dich noch, wie über der Krippe des Neugebornen die Engel ihr Loblied sangen? Das war auf Hoffnung; siehe nun ists ersfüllt, was damals die himmlischen Schaaren der Erde zujauchzten, jetzt kehrt er heim, jetzt singen sie ihm droben wieder, jetzt emspfangen sie ihn mit dauernden Hallelujachören in der ewigen Heimat.

Haft du es behalten jenes allererste Wort, das dir erzählt ward aus Jesu Mund, das Wort des zwölfjährigen Knaben: wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem das meines Vaters ist? Siehe, nun ists erfüllt, im höchsten und herrlichsten Sinn erfüllt; denn nun kehrt er ein, nun bleibt er ewig im Hause seines Vaters; ja nun sind alle seine Worte bestätigt und bekräftigt, denn der hats gesagt, der aus des Vaters Schooße kam und heim gieng in des Vaters Schooß.

Besinnst du dich noch auf die herrlichen Thaten, die er auf Erden gethan; wie er als ein Himmelsbote mit himmlischen Kräften, mit himmlischer Liebe, mit himmlischem Segen unter seinem Volk umshergewandelt ist und hat wohlgethan vielen? Was du damals schon ahnen und empfinden mußtest, auf Tabors Höhen, an Lazarus Grab, an Zacchäus Tisch und in Vilatus Haus, das wird dir heute klar: der so lebte, so wirkte, so lehrte, so duldete, der ist nicht von unten her, sondern von oben her.

Gedenkst du noch, wie du ihn gesehen in seiner Todesangst und Leidensschmach als den Allergeringsten und Allerverachtetsten, drunten in Gethsemaneh, drüben auf Golgatha, und konntests nicht begreifen und konntests nicht verwinden, daß ihn sollte sein Gott verlassen haben? Siehe heute, er hat ihn nicht verlassen, er hat ihn erhöhet und zu ihm gesprochen: Seze dich zu meiner Rechten, dis daß ich alle Feinde lege zum Schemel deiner Füße; und derselbe Delberg, der ihn in seiner tiessten Erniedrigung gesehen, wird nun der Schauplatz seiner höchsten Erhöhung, die Staffel seiner Thronbesteigung.

Weißt du noch, was er am Oftermorgen gesprochen zur freudestrunkenen Maria: rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufsgefahren zu meinem Vater! Auch das ist nun erfüllt. Dem ersten Schritt aufwärts ist der zweite gefolgt. Wie das Grab, so läßt er

nun auch die Erde hinter sich, die große Grabesstätte der Menschheit. Der Lebensfürst und Todesüberwinder konnte nicht abermals sterben, konnte nicht anders als im Triumphe von der Erde scheiden, und so ist auch seine Erhöhung erst vollendet durch seine Auffahrt zum Vater.

Ja mit Dank und Anbetung blicken wir heute zurück auf die Lebens=, Leidens= und Siegespfade unfres Herrn, die fo herrlich sich enden auf dem Berge der Himmelfahrt; alles was je unser Herz gegen ihn bewegt hat von Dank und Liebe, von Bewunderung und Anbetung, wenn wir ihn begleiteten auf seinem Erdenlauf, wenn wir die Lebensworte des göttlichen Lehrers anhörten, wenn wir die Wunderthaten des mächtigen Profeten anschauten, wenn wir in die Liebe bes himmlischen Dulbers uns versenkten, das alles faffen wir heut bei seinem Abschied von der Erde, am Feste seiner Thronbestei= gung zusammen in ein anbetendes Hallelujah, und wie seine Jünger damals als fie ihn sahen gen Himmel fahren, zum erstenmal viel= leicht ihre Aniee vor ihm gebeugt und ihn angebetet haben, und wie die himmlische Gemeinde droben ihn empfangen hat mit Lobgefängen im höhern Chor, so soll auch sein Bolk auf Erden heut nicht schweigen, sondern ihm die Ehre geben an seinem Ehrentag und vor ihm niedersinken mit einem anbetenden: Mein Herr und mein Gott! D wundergroßer Siegesheld, Du Sündentilger aller Welt. Dein Werk haft du vollendet; Vollendet deinen schweren Lauf, Du fährst verklärt zum Bater auf, Der dich herabgesendet, Wohnest, Thronest, Soch und prächtig, Start und mächtig; Tod und Leben Sind in beine Hand gegeben.

Aber auch in unsre Hand ist etwas gegeben worden dort auf dem Berge der Himmelsahrt, das ist der Pilgerstab eines Nachsolsgers Jesu Christi, das ist das Amt eines Zeugen der Wahrheit. Nicht nur rückwärts schau heut o Christ, auf die durchlausene Bahn des Herrn, sondern auch

2) schauvorwärts, benn nun fängt bein Tagwerkan.

Nachdem ihr Herr und Meister sein Tagewerk auf Erden geendet, sieng nun für seine Apostel ihr Zeugenamt an. Darauf weist er sie hin vor dem Abschied. "Als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen — denn ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erden."

Von Jerusalem sollten fie nicht weichen; nieder von der seligen Bergeshöhe, wo fie den Himmel offen geschaut, sollten fie zurückkehren ins Geräusch der feindlichen Welt, ins Gewühl der Sünden= stadt, an deren Pflaster noch das Blut des Gottessohns klebte. Das war wohl nicht was ihr Herz verlangte; am liebsten hätten fie gewiß ihrem Herrn und Meister sich gleich nachgeschwungen in die himmlische Heimat; oder hätten auf dem Delberg Hütten gebaut wie einst Petrus wollte auf dem Berg der Verklärung; oder hätten sich zurückgezogen in die friedlichen Gefilde von Galiläa. Aber wo wären dann die Prediger geblieben fürs Pfingstfest? woher wären die Heilsboten gekommen für die harrenden Bölker? wer hätte dann gezeugt für den Herrn in einer argen bösen Welt? wer hätte dann seinen Namen verkündet, sein Wort gepredigt, sein Reich verbreitet auf Erden? — Nein, ihr sollt meine Zeugen sein, das war ihr Amt; wie ihr Zeugen, selige Augen= und Ohrenzeugen waret meines Wandels und Wirkens auf Erden, solang ich bei euch war, und sehen durftet und hören, was viele Profeten und Könige sehen und hören gewollt, so sollt ihr meine Zeugen nun sein mit dem Munde, wenn ich nicht mehr da bin; gehet hin in alle Welt und prediget das Evan= gelium aller Areatur, und hebet an in Jerusalem, in der Residenz des Feindes, in der Hauptstadt des Unglaubens. Und damit sie muthig vorwärts blickten auf den gefahrvollen Botenweg den fie vor fich faben, damit fie nicht zurückbebten vor dem schweren Zeugenamt, das fie übernahmen, so fügt der Herr den großen Trost hinzu, "daß fie sollten warten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt, sprach er, gehöret von mir, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber follt mit dem heiligen Geifte getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. — Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfahen, welcher auf euch kommen wird." Der heilige Geift bas war das erste Andenken aus der Heimat, das er ihnen schicken wollte zum Zeichen, er denke da oben an fie; ber heilige Geift das war das Reisegeld, das er seinen Boten mitgeben wollte auf ihren Beg; die Berheißung dieser Gabe beschien wie mit himmlischem Lichte den Weg der vor ihnen lag, und gab Muth und Kraft zum schweren Beruf.

Auch wir, wenn wir heut in seliger Andacht unsrem Heiland nachschauen gen Himmel, müssen wieder herabsteigen von dem Himmelsahrtsberg und an unser Tagewerk gehen. Auch wir, wenn wir vielleicht lieber gleich möchten Flügel nehmen und uns hochweg schwingen über alle Wolken und Nebel dieser trüben Zeitlichkeit, auch wir erhalten die Weisung, daß wir nicht von Jerusalem weichen, daß jeder auf seinem Posten bleibe im Dienste des Herrn.

Unser Jerusalem ist hier gleich braußen vor der Kirchthür; und ists auch kein leichter Posten auf dem du stehst, keine heilige Stadt in der du wohnst, denke nur: es ist mein Jerusalem, mein vom Herrn mir angewiesener Ort; denke nur: mein Hauswesen, oder meine Werkstatt, oder meine Kinderstube, oder mein Weinberg, oder mein Arbeitszimmer, oder mein Krankenbett, — das ist mein Jerusalem, da soll ich ein Zeuge sein meines Herrn und Heilands.

Denn "ihr sollt meine Zeugen sein," so ruft der erhöhete Heisland heut uns allen zu. Habt ihr mich begleitet dis hieher, seid ihr nicht vergeblich mir nachgefolgt von der Arippe dis zum Thron, habt ihr von meinen Worten etwas behalten, von meiner Wahrheit etwas erfannt, von meinem Beispiel etwas gelernt, von meiner Liebe etwas empsunden, von meiner Gnade etwas erfahren — wollt ihr meine Jünger sein, seht so müßt ihr nun auch meine Zeugen sein in Ferusalem und in Samaria; du in deinem Hauswesen, du in deiner Werkstatt, du in deiner Kinderstube, du in deinem Weinberg, du in deinem Arbeitszimmer, du auf deinem Krankenbett; ihr müßts zeigen, durch Wort und That, gegen Freund und Feind, in Lieb und Leid, beim Thun und Leiden, im Leben und Sterben müßt ihrs zeigen, daß ihr euern Heiland kennt und liebt und in euch tragt, auf daß die Welt ihn schaue, auch wenn er nicht mehr sichtbar hienieden wandelt, ihn schaue und erkenne und fürchte und liebe in euch und durch euch.

Ihr sollt seine Zeugen sein, hört es alle! Er braucht Zeugen, benn er selber ist gen Himmel gefahren und seine holdselige Stimme ist nicht mehr zu hören auf Erden; er braucht Zeugen, zumal in dieser ungöttlichen, unglaubigen, ungehorsamen, unglückseligen Zeit; er will auch uns, uns alle zu seinen Zeugen brauchen. Es bedarf ja kein großes Geschrei zu solchem Zeugenamt, kein Himausgreisen über den angewiesenen Beruf, sondern nur einen stillen, reinen Wandel in des Herrn Geboten; es gehört auch kein Predigertalar

dazu und kein Apostelmantel, sondern nur ein apostolisches Herz, ein Nathangelherz ohne Falsch, ein Petrusherz voll Eiser, eine Johannesseele voll Liebe, ein Paulusgeist voll Glauben und Demuth, ein Jakobussinn voll Gehorsam — und ihr alle seid erwählt und verpflichtet und eingesegnet als Zeugen des Herrn.

Und siehe, auch dieses apostolische Herz, auch diesen Zeugengeist will der Meister selbst dir schenken aus seiner Himmelshöhe. Oder gilt nicht auch uns die Verheißung: ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfahen? Sehen nicht auch wir wieder einem frohen Pfingstsest entgegen nicht lange nach diesen Tagen? Dürsen nicht auch wir vom Vater des Lichts uns alle Tage erbitten die Gaben seines heiligen Geistes? ja dürsen wird nicht ersahren alle Tage wenn wir nur wollen, im Kleinen wie im Großen, im Dulden wie im Arbeiten, im Zeitlichen wie im Geistlichen, daß wir einen erhöheten Heiland haben, dessen Kraft mächtig ist in den Schwachen, der als ein Pfleger der zukünstigen Güter Himmelssegen spendet allen denen die zu ihm slehen? Wohlan denn, ihr Jünger des Herrn — vom Berge der Himmelsahrt vorwärts den Blick, muthig den Votenweg ins Auge gesaßt und die Hand ans Tagewerk gelegt.

Ihr sollt seine Zeugen sein, ihr alle; jeder an seinem Theil. Da ist keiner zu schwach dazu. Der majestätische Wassersall des Niagara, dessen Donner man meilenweit hört, er besteht aus lauter einzelnen Wassertropsen. Der herrliche Regendogen, der seine leuchtende Brücke von einem Ende der Erde wöldt dis zum andern, er besteht aus einzelnen Tropsen, — o so könnten auch wir, so schwach jedes einzelne ist, jedes in seinem Theil mitleuchten und mitklingen im großen Zeugenchor Christi, und auch nur ein Lichtpunkt zu sein in der leuchtenden Wolke von Zeugen, die den erhöheten Heiland trägt, auch nur ein Tropsen zu sein im Regendogen der verklärten Geister, der über seinem Throne sich wöldt, wahrlich das ist das lieblichste Loos und die höchste Stuse für einen Menschengeist in Zeit und Ewigkeit. Wohlan, ihr sollt seine Zeugen sein, freut euch eures Amts.

Jauchz' ihm, Menge heilger Knechte! Rühmts, vollendete Gerechte, Und du Schaar, die Palmen trägt, Und ihr Märt'rer mit der Krone, Und du Chor vor seinem Throne, Der die Gottesharfen schlägt! Ich auch auf ben tiefsten Stufen, Ich will glauben, reben, rusen, Ob ich schon noch Pilger bin: Iesus Christus herrscht als König, Alles sei ihm unterthänig, Ehret, liebet, lobet ihn!

"Alles sei ihm unterthänig." Nicht nur rückwärts auf die durchlaufene Bahn deines Herrn, nicht nur vorwärts auf dein eigenes Tagewerk sollst du als Jünger Jesu blicken auf dem Berge der Himmelfahrt, sondern auch:

3) Schau abwärts: Christi Reich mächstallerorten. "Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Ffrael?" so fragen ihn in der Scheidestunde dringend, bange, sehnsuchtsvoll die Seinen. Wie war diese Frage gemeint? Wir können kaum glauben, daß sie nach allem was vorangegangen, nach den Erfahrun= gen der Passionswoche, nach den Erscheinungen des Ofterfests, nach den Unterweisungen der vierzig Tage, in denen er mit ihnen redete "vom Reiche Gottes", noch an ein weltliches Reich Frael gedacht, daß sie in den letten seierlichen Augenblicken des Abschieds ihren Meister noch betrübt hätten durch eine thörichte Frage fleischlichen Sinns. Nein, es war wohl eine Frage frommer Sehnsucht, redlicher Sorge: wie stehts aber mit dem Reich, das du gründen willst auf Erden? Wenn du gehest - wird es auch bleiben? wenn du uns so große Verheißungen gegeben — wie wird es beinem, unfrem Volke gehn? — Und auf solche redliche Frage, in der freilich noch Fleisch mit Geift, Aleinglaube mit Glaube, Ungeduld mit frommem Gifer tämpfte, erhalten sie vom scheidenden Herrn die zwar geheimnifvolle, aber auch vielversprechende Antwort: Es gebühret euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Bater seiner Macht vorbehalten hat; sondern ihr werdet die Araft des heiligen Geistes empfahen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erden. Das heißt: wann mein Reich kommt, wie es kommt, das könnet ihr nicht erfahren, aber darauf verlaßt euch: mein Reich kommt, es kommt mit durch euch, es kommt über die ganze Erde.

"Herr wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel?" Diese Frage, Geliebte, ach sie kann zumal in unsrer dunklen, verworrenen, betrübten Zeit auch manchem redlichen Jünger des Herrn auf die Lippen kommen. Wie wirds denn auch noch mit deinem Reich, o Herr, auf Erden gehen unter den Verwicklungen der Gegenwart, unter den Erschütterungen der Zukunft: wirds gewinnen oder verlieren? wirds stehen oder fallen? Und wenn wir auch wissen und glauben: es kann nicht bleibend untergehn — wie wird sichs denn gestalten? wie wirds deinem Reich unter diesem unsrem Volke gehen? wirst du die zerfallene Gottesfurcht, wirst du die erschütterte Kirche noch einmal aufrichten unter unsrem einst hochbegnadigten, lang gesegneten deutschen Volk, oder wird sie vollends zusammenstürzen und mit ihr unser Volk zu Grunde gehn und dein Reich sich andre Vahnen suchen auf Erden?

Romm, Freund, wenn dich folche Fragen ängsten, solche Zweifel drücken in der trüben, aussichtslosen Gegenwart, komm, stell dich einmal auf einen höhern Standpunkt, stell dich auf den Berg der Himmelfahrt; alle beine Fragen werden da nicht beantwortet, aber eine weitere, eine hellere Aussicht wirst du da gewinnen. Sieh, als der Heiland dort von der Erde schied, da gehörte ihm kein Fuß breit Erde, nicht einmal der Fleck Rasen, den scheidend sein Fuß betrat; da beruhte die Zukunft seines Reiches auf einem Häuslein schwacher, redlicher Seelen, von denen noch keine etwas für ihn gethan hatte. Und doch, wie scheidet er von dieser Erde? Scheidet er als ein Hoffnungsloser, der sein Werk verloren giebt? Nimmt ihn jene Wolke auf wie das Schiff einen verstoßenen König aufnimmt, der flüchtig sein Land preisgiebt und verloren sieht? Nein, wie ein Triumphwagen nimmt sie ihn auf; wie ein siegreicher Königssohn scheidet er, der, nachdem er das Feindesland erobert, heimkehrt, dem Bater die Kunde zu bringen, aber scheidend sein Panier in den Boden pflanzt und sein siegreiches Heer im Lande läßt. So scheidet Jesus von der Erde, so nimmt er scheidend sie in Besitz und geht hin mit der großen Verheißung: ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende ber Erben, und mit der majestätischen Erklärung: Mir ift gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden!

Und diese großen Worte, sind sie zu Schanden geworden bis heute? Hat der erhöhete Heiland nicht vom Tag seiner Himmelsahrt an sein Reich aufgerichtet auf Erden? Hat er nicht bis heute auch in den gottverlassensten Zeiten an den Seinen wahr gemacht die Verheißung: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende; hat ers nicht seiner Kirche bewiesen auch in den dunkelsten Zeitläuften,

in noch dunklern als wir jett sie erleben: Auch die Pforten der Hölle sollen dich nicht überwältigen?

So wollen wir denn auch jett in trüber Zeit an diesem him= melfahrtsfest uns stärken in dem Glauben, daß wir einen erhöheten Beiland haben, dem alle Gewalt gegeben ist im himmel und auf Erden. Ja, vom Berg der himmelfahrt wollen wir über die Wolfen und Nebel der Gegenwart hinausblicken in eine beffere Zukunft, wollen abwärts blicken auf die arme, weite, jammervolle Erde mit bem frommen Glauben: Chriftus herrscht noch auf Erden, sein Reich wächst allerorten; die Erde ist doch des Herrn und bleibt des Herrn; und der Same, den der göttliche Sämann zurückgelassen im Erdboden, der Same seines Worts der kann nicht mehr vertilgt werden, der wächst fort und wirkt fort auch nachdem der Sämann heim= gegangen, und der Thau mit dem er sie befeuchtet hat, das Blut Jesu Chrifti für unfre Günden vergoffen, wirkt fort heiligend, reinigend. erneuernd im Boden der Menschheit, und der Geift den er von oben herab sendet als milden Frühlingshauch, der wehet fort durch alle Lande und wedt nach Wintertagen immer auch wieder Frühlings= zeiten, bis einst der große Frühling kommt da alle Lande seiner Ehre voll sind und alle Zungen bekennen, daß Christus der Herr sei zur Chre Gottes des Vaters. Verhüllt den Erdfreis duftre Nacht, Ich weiß daß dort ein Auge wacht, Das einst für uns geweinet, Das einst für uns im Tode brach, Es ist bein Aug, es bleibet wach, Bis neu die Sonne scheinet. D wer Runmehr Rimmer klagte, Nimmer zagte, Seit du wacheft Und aus Nächten Tage macheft; — ja aus ber Erdennacht endlich zum himmelstag uns emporhebft! Endlich, o Seele, vom Berg der Himmelfahrt

4) schau aufwärts: offen sind des Himmels Pforten. "Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen gen Himmel sahren, siehe da stunden bei ihnen zween Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? dieser Jesus welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel sahren." — Da wird uns noch die herrlichste Aussicht eröffnet vom Berge der Himmelsahrt, die Aussicht nach oben.

Much wir, Geliebte, sehen oft unter ben Leiden Dieser Zeit mit

Augen, dunkel von Thränen, mit Herzen, blutend von Heimweh, unsvem Heiland oder theuren verlorenen Seelen nach, die unser Licht und unser Trost waren hienieden. Da möchten wir auch die Entschwundenen mit unsern Blicken verfolgen in die andere Welt, mit unsern Thränen zurückrusen auf die Erde; aber vergebens. Die Wolke des Todes hüllt sie ein vor unsern Augen, kein Grabeshügel, kein Berg der Erde ist hoch genug, daß man könnte hinüber schauen in die Gesilde der Ewigkeit.

Aber siehst du, o Seele, siehst du nicht die zwei himmlischen Geftalten in leuchtenden Rleidern, die zu dir treten in solchen Stunden des Leids? Sie heißen Glaube und Hoffnung. Die strafen dich und tröften dich in beinen Thränen. Da heißts dann auch: ihr Männer von Galilaa, ihr niedriggebornen Staubbewohner, ihr fur3= fichtigen Sterblichen, was stehet ihr und weinet, grübelt und klaget? Haltet euch an Eines: euer Jesus lebt, er kommt wieder und holt euch nach, denn wo ich bin, hat er verheißen, da foll mein Diener auch sein, und mit seiner Himmelfahrt hat er die Pforten des Sim= mels den Seinen eröffnet. Nun, mit diesem Bescheid, ihr Männer von Galiläa, ihr Genossen unsrer Sterblichkeit, wollen auch wir herabsteigen vom Himmelfahrtsberg nach Jerusalem; Jesus, den Er= höheten, den Verklärten im Herzen, wollen wir heimgeben an unfre Arbeit, wollen wir reden und handeln, kämpfen und dulden, weinen und beten, harren und pilgern, leben und sterben — bis Er kommt und und heim holt zur seligen Nachfahrt in sein himmlisches Reich. Ja komm Herr Jesu, komme bald; komm zu uns, erhöheter Heiland, in der Noth des Lebens mit deinem Geist und deinem Frieden, daß wir alle Tage Himmelfahrt halten im Glauben und im Gebet; komm zu uns in der Angst des Todes mit deiner Kraft und deiner Gnade, daß unser Abschied von der Erde eine selige Heimfahrt gen himmel merbe.

Ja komm, ja komm, o Sonne, Und hol uns allzumal Zum ewgen Licht und Wonne In beinen Freudensaal!

Amen.

### 39.

# Predigt am Sonntag Exaudi.

(1861.)

£01. 3, 1−10.

Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet was droben ist, da Christus ist, sigend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem das droben ist, nicht nach dem das auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verdorgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichseit. So tödtet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unzeinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, und den Geiz, welcher ist Abgötterei, um welcher willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchen auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr drinnen lebetet. Kun aber leget alles ab von euch: den Jorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Wort aus eurem Munde. Lüget nicht unter einander. Ziehet den alten Menschen mit seinen Werken aus, und ziehet den neuen an, der da verneuert wird zu der Erkenntniß nach dem Ebenbilde des der ihn geschaffen hat.

Es ist ein wohlbekannter Ton, ein vielgesungenes Lied, dieses: "Himmelan, nur himmelan!" Und doch, ich wüßte heute kein anderes. Ob ich an das Himmelsahrtssest denke mit seinen Wahnungen, das hinter ums liegt, oder an das Pfingstsest mit seinen Verheißungen, dem wir entgegengehen; ob ich des neulichen Konfirmationstags gedenke mit seinen Gelübden, oder der heutigen Abendmahlsseier mit ihren Segnungen; ob ich unsern Text ansehe mit seinem Inhalt, oder diese Versammlung mit ihren Bedürsnissen; ob ich mahnen soll nach dem Gesetz oder trösten nach dem Evangesium: — Himmelsahrt und Pfingsten, Konfirmation und Kommunion, Text und Gemeinde, Gesetz und Evangesium — dieß alles legt mir heute den Ruf auf die Lippen: "Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!"

Der Herr gebe dazu seinen Segen. Unser Thema sei also:

Handel gehn! ein Wort

- 1) heiliger Mahnung,
- 2) seliger Tröstung.

Laß mich, Erlöser, benn schon hier Mein Herz zu dir erheben, Laß mich, entschlaf ich einst in dir, Dort ewig mit dir leben! Amen. Simmelan, nur himmelan foll der Wandel gehn! das ift

1) ein Wort heiliger Mahnung, denn es heißt so viel als: Erhebe dich vom Erdenstaub und wandle auf der Himmelsbahn!

Erhebe dich vom Erdenstaub! So rust Paulus in unser Epistel seinen Kolossern zu, wenn er schreibt: "Trachtet nach dem das droben ist, nicht nach dem das auf Erden ist; tödtet eure Glieder die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei, um welcher willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchen auch ihr weiland gewandelt habt da ihr darin lebtet. Nun aber leget alles ab von euch: den Jorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lüget nicht unter einander. Ziehet den alten Menschen mit seinen Werken aus." Was heißt das kurz gesagt anders als: Erhebet euch vom Erdenstaub und Sündenschmuß!

Das schreibt Paulus allerdings an eine Gemeinde aus den Heiden und ruft sie damit aus ihrem Heidenleben, aus ihrem alten Wandel nach väterlicher Weise, einem Wandel in der Unreinigkeit, in der Zwietracht, in der Lüge, auf zu einem neuen Wandel im Himmelslicht, zu einem neuen Leben in Christi Sinn und Geist. Man sollte nun freilich denken, meine Lieben, eine solche Mahnung sei nicht mehr am Platz und nicht mehr von Nöthen unter uns, in einem alten Christenlande, wo Christi Wort und Geist seinem Jahrtausend wohnt und wirkt, in einer alten Christengemeinde, deren Angehörige das Christenthum sozusagen mit der Muttermilch eingesogen haben, denen es als Kindlein schon mit dem Tauswasser gleichsam auf die Stirn geschrieben, denen es in ihrer Jugend mit dem Konfirmationssegen aufs Haupt gelegt, denen es allsonntäglich mit jeder Predigt ins Herz gerusen wird: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!

Und doch, wenn man die Christenheit von heutzutag ansieht, wenn man hineinblickt in das Thun und Treiben unter Hoch und Nieder, unter Alt und Jung — thuts nicht auch heute noth, so gut als damals zu Kolossä, unsrem Christenvolk zuzurusen: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn! Erhebet euch vom Erdenstaub, laßt hinter euch den Sündenschmut!

"Trachtet nach dem das droben ist und nicht nach dem das auf Erden ist!" darf man nicht, muß man nicht so hineinrusen unter ein Geschlecht, welches wirklich und ausdrücklich nur trachtet nach dem das auf Erden ist, welches in seinem irdischen Thun und Treiben und Dichten und Trachten alles Höhere, alles was droben ist, was über den irdischen Horizont geht, Gott, Heiland, Himmel, Leben und Seligkeit schnöde vergist oder gar offen verlacht?

"Tödtet eure Glieder die auf Erden sind, böse Lust, Geiz, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte."

Darf man so nicht warnen, muß man nicht warnen vor Unreinigkeit und böser Lust in einer Zeit wo die Fleischeslust bald heimlich als eine Pest die im Finstern schleichet, bald offen als eine Seuche die am Mittag verderbet, in der Christenheit umherwüthet und Leib und Seele vergistet, in einer Zeit wo teuslische Verführung nach unschuldigen Kindern schon ihre Krallen ausstreckt und hart vom Konsirmationsaltar weg ihre Opfer sich zu holen sucht?

Darf man nicht warnen, muß man nicht warnen vor dem Geiz, welcher ist Abgötterei, in einer Zeit, wo Geld der Göße ist, dem Tausende dienen, und Reichthum das goldene Kalb, das Unzählige anbeten, dem sie alles opfern, Ehre und Gewissen, Seele und Seligteit, und wo das Reichwerdenwollen und das Reichthun wie ein hitziges Fieber wüthet durch alle Stände?

Und Zorn und Grimm und Bosheit und Lästerung und schands bare Worte und Lügen — alle diese Ausbrüche des Unsriedens und der Zwietracht, gehen sie denn nicht tausendsach im Schwang unter und vergisten so viele Herzen und zerrütten so viele Häuser und beslecken selbst unsre Straßen mit Blut?

Muß da nicht am Ende der Jorn Gottes wieder kommen über die Kinder des Unglaubens? Schweben nicht die Gerichte des Herrn wie Wetterwolfen über unsver Zeit? Möchte man nicht beim Blick auf einen solchen Zeit= und Volksgeist oft bange seufzen: Wo will das noch hinaus? Wie wird das enden? Was will insbesondere aus unsver Jugend, aus unsern Neukonfirmirten werden, die wir wie Schafe hinaussenden mitten unter die Wölfe?

Ach, wenn die Christenheit von heutzutag noch Ohren hätte zu hören, und Gedanken sich zu besinnen — man möchte ihr zurufen: Gedenke, wovon du gesallen bist! du, einst eine reine Braut Christi; du, einst ein priesterlich Volk des Eigenthums — wie hast du dich besleckt, wie hast du dich verirrt, vom schmalen Himmelspfade dich verlaufen auf die breite Bahn der Welt und der Sünde! Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn. Erhebe dich vom Erdenstaub, laß hinter dir den Sündenschmuß!

Und weils die ganze Chriftenheit nicht hört, so rufen wirs den einzelnen Seelen zu. Sehet, Geliebte, jedem Einzelnen gilts, jedem Einzelnen auch unter euch: "Trachtet nach dem das droben ist und nicht nach dem das auf Erden ist! Tödtet eure Sündenglieder! Leget alles ungöttliche Wesen von euch ab! Ziehet den alten Menschen mit seinen Werken aus." Ist hier eins unter uns, von den ältern oder von den jüngern, von denen die am Konfirmationsaltar ge= standen sind, oder von denen die ein Kind hieher begleitet haben, ist hier eins das sein Gewissen geschlagen hat bei den ernsten Worten des Apostels von Unreinigkeit und boser Luft, von Geiz und Abgötterei, von Zorn und Bosheit, von schandbaren Worten und Lügen, eins, das felber im Innerften bekennen muß beim Blick auf fein bisheriges Leben: ach, ich hab eben auch inzwischen getrachtet nach bem das auf Erden ift, und nicht nach dem das droben ift; mein Wandel bisher war eben ein Wandel im Erdenstaub, wo nicht gar im Gündenschmutz - o wenn der Herr in diesen Tagen bein Berg vielleicht angefaßt hat, wenn neulich am Konfirmationstag, wenn heut am Abendmahlstisch eine himmlische Stimme an dein Sgr geklungen hat wie ein Glockenton aus ber Heimat, eine Thräne aus beinem Herzen ins Auge gequollen ist wie eine lange verschüttete Quelle: höre auf diese Stimme, folge dieser Regung, zieh den alten Menschen aus, trachte nach dem das droben ist; himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!

Und auch ihr, meine Lieben, die ihr nicht taub seid für den Ruf von oben und nicht blind für das Licht von oben, die ihr das Gute kennet und liebet, vergessetz keinen Tag: "himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!" Auch wer den Himmelsweg eingeschlagen hat, kann wieder zurücksommen und verirren in dieser versuchungsvollen Welt. Auch in einem redlichen Christenherzen ist die Wurzel zu allen Sünden: böse Lust und Unreinigkeit, Geiz und Habsucht, Neid und Zorn, Lüge und Unwahrheit. Solange wir noch auf Erden wallen, hängt immer wieder vom Staub der

Erbe sich etwas an uns an; so lang wir noch in der Welt leben, hat die Welt auch noch eine Macht über uns. Da gilts in täglicher Buße zu kämpfen mit dem alten Menschen, immer wieder abzulegen die Sünde die uns immerdar anklebt, immer wieder sich selber zuzurusen die heilige Mahnung: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn! Erheb, o Seele, deinen Sinn, Was hängst du an der Erden? Hinauf, hinauf, zum Himmel hin, Denn du mußt himmlisch werden!

Und zwar hier schon auf Erden! Darum wandle auf der Himmelsbahn schon hienieden! So lautet die heilige Mahnung weiter. Es ist so ein häufiger Selbstbetrug unter den Menschen, zum Himmlischwerden seis noch Zeit wenn man einmal in den Himmel komme, durch den Tod wie durch einen Zauberschlag werde der Seele abgestreift alle Besleckung der Welt und werde auch ein irdischgesinnter, ja ein fleischlichgesinnter und lasterhafter Mensch in einen verklärten und seligen Geist verwandelt. Als wäre unsre zukünstige Vollendung ein Naturproceß, dazu es unsres Willens gar nicht besöürste! Als würde der Tod mit einem Schwamm hersahren über die Tasel unsrer Seele, um im Nu alles auszulöschen, was wir hienies den gedacht, gewollt, gethan, gelebt, gesehlt, gesündigt haben! Als wäre gar kein Zusammenhang zwischen unsrem Vandel in der Zeit und unsrem Loos in Ewigkeit.

Nein, meine Lieben, so ist Himmel und Erde nicht geschieden, so fällt Zeit und Ewigkeit nicht auseinander. Nein, wer himmlisch werden will, in dem muß hienieden schon ein himmlisches Leben gepflanzt sein. Wer zum Himmel eingehen will, der muß hienieden schon die Richtung einschlagen, die zum seligen Ziele führt. Wandelt auf der Himmelsbahn schon hienieden, das ist die Mahnung des Apostels, wenn er schreibt: "Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem das droben ist; — ziehet den neuen Menschen an, der da verneuert wird zu der Erkenntniß nach dem Ebenbilde deß der ihn geschaffen hat."

Hobe, nicht von einer zukünftigen erst, sondern von einer, die du schon hienieden erlebt haben sollst. Da wird auf eine Himmelsahrt hingewiesen, nicht auf eine nach dem Tode, sondern auf eine tägliche. Da wird ein Ebenbild Gottes dir vorgestellt, das du anziehen sollst

nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf Erden. Kennst du sie, diese geistliche Auferstehung mit Christo, diese tägliche Himmelsahrt, diese Verklärung ins Sbenbild Gottes auf Erden?

Sieh, diese geistliche Auferstehung ist nichts andres, als die Bekehrung, die Wiedergeburt, da der Mensch sein altes Leben hinter sich läßt mit all seiner Sünde und all seinem Elend, und in Christo eine neue Areatur wird, ein neues Leben anfängt in der Nachfolge seines Erlösers. Und diese Himmelsahrt der Seele ist nichts andres als der himmlische Sinn und Wandel, da man in täglichem Gebets= umgang und Gedankenverkehr mit dem Himmel, mit seinem Gott und Heiland steht. Und dieses Anziehen des Ebenbilds Gottes ist nichts anderes als das tägliche Wachsthum in der Heiligung, da man in den Fußstapfen Jesu, im Gehorsam gegen seine Gebote, unter dem Beistand seines heiligen Geistes jemehr und mehr verklärt wird in sein heiliges Vild und immer näher kommt dem Ziel: Ein jegslicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war.

So, meine Lieben, himmelan, nur himmelan — schon hienieden! Vorwärts auf dieser Himmelsstraße von Tag zu Tag! Jede Konstrmation soll eine Einsegnung sein von einer Schaar solcher Pilger auf der Himmelsstraße. Jedes Abendmahl soll eine Stärkung sein auf dieser Wallsahrt gen Himmel. Jeder Sonntag soll eine Station sein auf diesem Weg der Heiligung. Jedes Gebet soll uns einen neuen Aufschwung geben zu diesem himmlischen Ziel. Mit jedem Jahr, mit jeder Woche, mit jedem Tag unsrer Pilgerzeit sollten wir um einen Schritt weiter kommen im Guten, ähnlicher werden dem Vilde dessen, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollten nachsolgen seinen Fußstapsen. O möchte unser Keines dahinten bleiben!

Himmelan, nur himmelan! so möchte ich unsern jungen Christen zurusen; sehet, ihr habts noch so gut! ihr habt noch so eine schöne Gnadenzeit vor euch, eure Kraft ist noch frisch, euer Herz ist noch warm, euer Gelübde ist noch neu, unsre Gebete begleiten euch, euer Heiland winkt euch! — D was könnte aus euch allen noch werden, welch liebe Gotteskinder hier, welch selige Himmelserben dort! Vorwärts denn, du liebes junges Volk des Herrn! muthig voran auf dem schmalen Pfade des Lebens! Himmelan, nur himmelan! so möchte ich auch den älteren, den Erwachsenen, den Vorgerückten an Jahren heut zurusen: schon so manches Gnadenjahr ist herum, schon

so tief sind wir hineingewandert ins Leben, noch so kurz vielleicht ist der Rest unser Zeit, und doch — wie weit sind die meisten unter uns zurück! Wie verstrickt ins Zeitliche, wie unbekümmert ums Ewige, wie besleckt mit dem Frdischen, wie fremd im Himmlischen, wie ferne vom wahren, gediegenen Christensinn, wie unähnlich dem Ebenbild unsres Schöpfers, dem Vorbild unsres Erlösers! Soll es so fortgehen? darf es so bleiben? Himmelan, o Christ, dem Himmel zu schon hier!

Himmelan schwing beinen Geist Jeden Morgen auf; Kurz, ach kurz ist, wie du weißt, Unser Pilgerlauf! Fleh täglich neu: Gott, der mich zum Himmel schuf, Präg ins Herz mir den Beruf; Mach mich getreu!

Denn, meine Lieben, wenn wir solch heiliger Mahnung folgen, bann wirds uns auch

2) zur seligen Tröftung werden: Himmelan, nur himmelan soll ber Wandel gehn!

Denn hienieden zwar ist unser Leben noch verborgen mit Christo in Gott, dort aber soll es mit Christo offenbar werden in der Herrlichkeit.

Es ist ein tiefsinniges und bedeutsames Wort des Apostels: Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott.

Wohl ists etwas Herrliches ums Christenthum, etwas Seliges um das Leben in Gott. Aber von dieser Herrlichkeit fällt wenig in die Augen, diese Seligkeit ist ein Geheimniß für den irdischen Sinn.

Die Herrlichkeit des Christenlebens ist verborgen mit Christo vor der Welt. — Hat ja diese Welt, diese blinde, plumpe Welt, die nur auf die Obersläche sieht, die nur vom Glänzenden bestochen wird, auch Christum selber nicht erkannt, kein Ange gehabt für die Herrelichkeit des eingebornen Sohnes vom Vater, weil er keinen Purpur und keine Krone trug, weil er in Knechtsgestalt auf Erden wandelte. Und wie es dem Meister gieng, so gehts den Jüngern; die Welt hat keinen Sinn für den innern Adel einer Christenseele, für das stille Glück der Kinder Gottes. Wer nicht mit ihr läuft auf der breiten Straße, wer seitwärts von ihr wandelt auf dem schmalen Pfad, den

wirft sie zu den Todten, bemitleidet ihn als einen Thoren und be= schränkten Kopf oder verlacht ihn als einen Schwärmer und Sonder-ling oder verlästert ihn als einen Frömmler und Heuchler; sie begreift ihn nicht und läßt ihn am Ende laufen. Das Leben des Chriften ist verborgen mit Christo in Gott, verborgen vor der Welt wie eine Rose im Thal, wie eine Perle im Meeresgrund, und verborgen hienieden vielfach auch vor ihm selbst in äußerer Trübsal oder in-wendiger Anfechtung. Auch des Christen Pilgerpsad geht nicht allezeit im Sonnenschein über grüne Auen, sondern je und je in Sturm und Wetter auf dornigem Weg durchs finstere Thal. Auch in der Seele des Frommen ists nicht allezeit heiteres Wetter, sondern Schwer= muthswolken können ihr den Aufblick zum Himmel rauben. Da kann ein David seufzen: Wie lange, Herr, verbirgst du vor mir dein Angesicht? Da kann ein redlicher Christ einen Augenblick irre werden an Gottes Führung, zweifeln an seiner Gnade, zittern für seine Seligkeit. In solchen Stunden der Anfechtung, der Herzens= durre, der innern Gedrücktheit da kann einem sein eigenes, innerstes, wahrstes, bestes Leben auf eine Weile gleichsam abhanden kommen, man fühlt nichts mehr von der Gnade die man schon erfahren, man traut nicht mehr den Fortschritten die man schon gemacht hat, und wenn der Beste überhaupt immer am wenigsten aus sich macht, so sieht man in solchen Stunden vollends an sich selbst nur das Schlechte, in der Welt nur das Elend, in der Ewigkeit nur das Gericht. Unser Leben ist da verborgen mit Christo in Gott, verborgen nicht nur vor der Welt, sondern auch vor uns selber.

Wer irgend geiftliche Erfahrung hat, der weiß davon zu sagen. Und auch unsre lieben jungen Christen müssen sich auf solche Erfahrungen gefaßt machen. Ein jugendliches Herz, entslammt von der Liebe Gottes, begeistert für alles Gute und Edle, stellt sich so gern an der Tugend nur das Schöne, nicht aber das Schwere, in der Welt nur das Gute, nicht aber das Schlimme, auf dem Himmelseweg nur die Rosen, nicht aber die Dornen vor Augen, verspricht sich nur Friede und Freude, nur Lob und Ehre auf dem schmalen Weg, von dem doch der Heiland sagt: Wenige sinds die ihn sinden. Da muß es dann allmählig gelernt sein: Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Man nuß lernen in der Stille hingehen auf dem schmalen dornigen Pfade, den der Herr mit seinen blutigen Fuß=

stapfen bezeichnet hat. Und wenn einem die Welt keine Loblieder fingt, so muß man sich begnügen mit dem Beifall von wenig Red= lichen. Und wenn man aus keines Menschen Mund eine Aufmunte= rung erhält, so muß man seinen Lohn suchen inwendig im Frieden des Gemissens. Und wenn selbst im eignen Herzen die Freude oft fehlt und der Muth sinken will, so muß man mit all seiner Armuth und Schwachheit sich dem in den Schooß legen, der da spricht: Laß dir an meiner Gnade genügen. Und wenn auch das Gefühl der gött= lichen Gnade nicht immer gleich lebendig ist, wenn die Sonne der ewigen Erbarmung je und je hinter Wolken sich versteckt, dann muß man denken: es ist noch nicht erschienen was wir sein werden. Darum himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn. Was die Frommen wünschen, kann Dort erst ganz geschehn, Auf Erden nicht; Freude wechselt hier mit Leid, Richt hinauf zur Herrlichkeit Dein Angesicht. Ja meine Lieben, das ist ein seliger Trost bei aller Verkennung von Menschen, bei allem Dunkel der Trübsal, bei allem Druck der Anfechtung, bei allem Kampf mit uns felbst, bei allem Seufzen über unfre Schwachheit: himmelan foll unfer Wandel gehn, bort wird unser Chriftenleben, das jest noch verborgen ist, offenbar, das jett noch gebunden ist, frei, das jett noch ge= trübt ist, hell und klar und rein werden im Lichte der Ewigkeit.

"Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in der Herrslichkeit." Jetzt freilich ist auch Christus, der Erhöhete, der Verklärte noch verborgen vor der Welt, verborgen in Gott im Glanze seiner Herrlichkeit, von wenigen gekannt, von vielen verleugnet, und selbst für seine Gläubigen verhüllt in einem Lichte da niemand zukommen kann. Aber er wird offenbar werden in seiner Herrlichkeit. Er der einst durch seine Anechtsgestalt und nun durch seine himmlische Herrslichkeit der Welt verborgen ist, er wird einst wiederkommen und offenbar werden und triumphiren und mit ihm die Seinen.

O eine selige Offenbarung, darin viel Verborgenes an den Tag, viel Verachtetes zu Ehren kommen wird im Lichte seiner Herrlichkeit. Da, meine Lieben, da wird manch verkannte Christenseele, die still und geräuschlos durch die Welt und aus der Welt gegangen, offenbar werden als ein Kind des Lichts. Da wird manche dunkle Führung,

die uns hienieden ein Käthsel war, offenbar werden als lauter Beisheit und Güte. Da wird manches fromme Berk des Glaubens und
der Liebe, das hienieden im Verborgenen geschah, offenbar werden
im Munde dessen der da spricht: was ihr gethan habt dem Geringsten
unter meinen Brüdern, das habt ihr mir gethan. Da wird manches
Gebet, im stillen Kämmerlein zu Gott emporgeschickt, offenbar werden in seligen Früchten und sich verwandeln in himmlische Dankpsalmen. Da wird manche Thräne, in Buse und Geduld hienieden
geweint, offenbar werden als eine Perle in der Krone des Ueberwinders. Da wird manches theure Opfer, das wir hienieden dem
Herrn zu Füßen gelegt im Gehorsam des Glaubens, manche liebe
Seele, die uns Gott entrückte um sie bei sich aufzuheben, offenbar
werden und uns wieder geschenkt werden schöner als wir sie hienieden
gehabt.

Meine Lieben! Möchten wir alle dann mit dem Herrn offendar werden in seiner Herrlichkeit, offendar werden als die Seinen, als Kinder des Lichts, wenn die irdischen Hüllen fallen, die hier das einemal einen edlen Kern verbergen, das andremal einen heimlichen Schaden verstecken! Möchten dann auch diese lieben jungen Seelen, deren Lebenswege sich nun theilen und unsern Angen theilweise entschwinden, als gereiste und geprüfte Gotteskinder wieder offendar werden in der Herrlichkeit! Wohlan denn, himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn! das sei uns eine heilige Mahnung, zu trachten nach dem das droben und nicht nach dem das auf Erden ist, und sei uns eine selige Tröstung, im Dunkel dieser Erdenpilgrimschaft aufzublicken zum himmlischen Ziel der Vollendung, zum großen Tag der Offenbarung.

D Jesu, verborgenes Leben der Seelen, Du heimliche Zierde der inneren Welt! Laß beinen verborgenen Weg uns erwählen, Wenn gleich uns die Bürde des Areuzes entstellt! Hier übel genennet Und wenig erkennet, Hier heimlich mit Christo im Bater gelebet, Dort öffentlich mit ihm im himmel geschwebet!

Umen.

### 40.

# Predigt am Pfingstfest.

(1860.)

Zeuch ein zu beinen Thoren, Sei meines Herzens Gaft, Der du, da ich geboren, Mich neugeboren hast, O hochgeliebter Geist Des Vaters und des Sohnes, Mit beiden gleichen Thrones, Mit beiden gleich gepreist!

So singt Paul Gerhard in einem unsrer Pfingstlieder sehnssuchtsvoll dem heiligen Geist entgegen und ladet ihn ein als einen himmslischen Gast, einzukehren in Herzen und Häusern, in Rirchen und Gemeinden. Und derselbe Ton inniger Sehnsucht nach diesem Besuch aus der Höhe geht durch alle unsre Pfingstlieder hindurch, die nichts anderes sind als dringende Bitten und herzliche Sinladungen an diesen himmlischen Gast, dem die Christenheit die Thore aufthut und die Arme entgegenstreckt, seis daß sie mit dem alten Lutherlied singt: Romm heiliger Geist, Herre Gott! oder mit dem wohlbestannten: Dheilger Geist, kehr bei uns ein! oder mit dem andern: Romm, o komm, du Geist des Lebens! oder wie abermals eines besinnt: Geist vom Vater und vom Sohn, weihe dir mein Herzzum Thron!

Diese Sehnsucht nach dem himmlischen Gast, das ist die rechte Pfingststimmung auch für diesen Tag, auch für uns allesamt. Zeuch ein zu meinen Thoren, sei meines Herzens Gast!— 10 wer unter uns sollte nicht von Herzen einstimmen in diese Bitte. Was thut denn unsern Herzen allen mehr Noth als dieser Geist Gottes, der aus steinernen Herzen sleischerne macht, aus harten weiche, aus kalten warme, aus todten lebendige Herzen? Was thut unsern Häusern mehr Noth als dieser freundliche Gast, der Gerechtigkeit mit sich bringt und Frieden und Freude im heiligen Geist? Was thut unsern Kirchen mehr Noth als dieser Odem Gottes, der erst die Gemeinde belebt, ohne den alles Kirchenwesen doch nur todt ist — das Wort Gottes ein Buchstaben ohne Geist und Seele, das Haus Gottes eine Steinmasse ohne göttliche Gegenwart, die Pres

digt ein Wortgeklingel ohne Saft und Kraft, der Gottesdienst ein Lippenwerk ohne Andacht und Segen, das ganze Christenthum ein Formenwesen ohne Geist, Leben und Wahrheit. Was thut unserem Volk, unseren Zeit, der ganzen Welt mehr Noth als eine neue Aussießung des heiligen Geistes, damit die Bösen bekehrt, die Todten belebt, die Entzweiten vereinigt werden und es wieder vom Lebenssodem Gottes rausche in den Todtengebeinen der so vielsach verdorsbenen und erstorbenen Christenheit?

Fühlst du benn auch, liebe Seele, etwas von solcher Sehnsucht nach dem heiligen Geift, diesem himmlischen Gaft? Feierst du das Pfingstfest mit solch himmlischem Verlangen? Ach wie vielen ift dieses Fest des Geistes nur ein Fest des Fleisches, wo man das Fleisch auf die Weide führt, wo an Wirthstafeln und Schenktischen gang andere Ströme fließen als die Ströme des heiligen Geiftes, Ströme, in benen jeder höhere Gedanke, jede edlere Regung der Seele erfäuft wird! Andern ists nur ein Fest der Natur, wo man sich wandernd über Berg und Thal des blauen Maienhimmels freuen will und der grünen Frühlingserde, was ja wohl schön ift, - aber eben leider so oft ohne sich angeweht zu fühlen von jenem Odem aus der ewigen Stille, vom Frühlingswehen des heiligen Geiftes, und ohne einen Blick zu werfen auf das geiftliche Ackerfeld Chrifti, die Kirche, und die Saaten die dort grünen sollen, die Saaten des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Und wie manchen, ach! ift dieses Pfingstfest ein äußerliches Kirchenfest, wo man seine Kirche besucht, seine Predigt hört, auch wohl zu Gottes Tisch geht, aber hernach ist man wieder derselbe wie zuvor, es ist nichts anders ge= worden im Herzen und Leben; es ist weder zu der Pfingstfrage ge= kommen: was muß ich thun daß ich selig werde? noch hat man in seinem Innern einen Pfingstsegen verspürt, eine Stärkung bes Glaubens, einen Troft des Gewissens, eine Erneuerung des Herzens. Meine Lieben, der Herr laffe doch uns von folchem Pfingstfegen etwas erfahren, er lasse nur des Geistes Erstlinge uns empfangen. Laffet uns ihn darum bitten mit dem Gesang: D heilger Geist kehr bei uns ein.

Gebet.

Up. G. 2, 1-18.

Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren fie alle einmuthig bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen bom himmel als eines

gewaltigen Windes, und erfüllete das ganze Haus, da sie saßen. Und man sahe an ihnen die Zungen zertheilet, als wären sie seurig, und er satte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und wurden alle voll des heiligen Geists und sienen jeglichen unter ihnen, und wurden alle voll des heiligen Geists und sienengen an zu predigen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottfürchtige Männer, aus allerlei Bolk das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurden verstürzt, denn es hörete ein jeglicher, daß sie mit seiner Sprache redeten. Sie entsasten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen unter einander: siehe, sind nicht diese alle die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache darinnen wir geboren sind? Parther, und Meder, und Clamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, und in Judäa, und Kappadocien, Bontus und Nia, Phrhgien und Pamphylien, Egypten und an den Enden der Lybien, bei Chrene, und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber? Wir hören sie mit unsern Juden und Judengenossen, Kreter und Araber? Wir hören sie mit vurden irre und großen Thaten Gottes reden! Sie entsasten sich alle und wurden irre und großen. Fie sind boll süßes Weins. Da krat Petrus auf mit den Elsen, hub auf seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, lieben Männer, und alle die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kund gethan, und lasse meine Worte zu euren Ohren eingehen; denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnet, sintemal es ist die dritte Stunde am Tage. Sondern das ists das durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist: "Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausziessen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Ausdiesen und auf meine Knechte und auf meine Wägbe will ich in denselbigen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen."

Der erste Besuch des Pfingstgeists als des himmlischen Gastes in der Gemeinde der Glaubigen wird uns hier erzählt. Lasset uns eine Anwendung davon machen auch uns zu Lehr und Trost, indem wir betrachten:

Den Pfingstgeist als den theuerwerthen Gast, der vom Himmel herabkommt auf Erden.

- 1) Wie er vom himmel kommt.
- 2) Wie er in den Herzen wirkt.
- 3) Wie es ihm in der Welt ergeht.

O du allersüßste Freude, O du allerschönstes Licht, Der du uns in Lieb und Leide Unbesuchet lässest nicht, Laß doch, o du werther Gast, Gottes Segen den du hast Und vertheilst nach deinem Willen, Uns an Leib und Seel erfüllen. Amen.

Den Pfingstgeist wollen wir betrachten als den theuerwerthen Gaft, der vom Himmel herabkommt auf die Erde.

1) Wie er vom himmel kommt.

Als ein theuerwerther Gast vom Himmel kommt er zwar un= versehens, aber nicht unvorbereitet.

Unversehens kam er auch dort zu Jerusalem über das versammelte Häuflein der Glaubigen. "Sie waren Alle einmüthig bei einander, heißt es, und es geschahe schnell ein Brausen vom Simmel als eines gewaltigen Windes und erfüllete das ganze Haus, da fie saßen." Wohl warteten sie seit der Himmelfahrt ihres Herrn mit Sehnsucht Tag für Tag auf den verheißenen Tröfter, ihre Herzen standen dem theuerwerthen Gast vom Himmel offen wie der lechzende Blumenkelch dem Abendthau, wie das eingefäete Ackerfeld dem Frühlingsregen. Aber daß er heute gerade kommen werde, an biefem Tag, an diefem Ort und zu diefer Stunde, das ahnten fie nicht. Unversehens, während sie im Gebet beisammen sind, fäuselt es draußen in der stillen Morgenluft wie von den Flügeln nahender Himmelsboten, wie von den Fittigen eines herabrauschenden Windes, und das Säufeln wird zum Braufen und der Wind wird zum Sturme und das haus wird erschüttert wie von einem Erdbeben und ihre Häupter werden umflammt wie von leuchtendem Bligesschein und ihre Herzen werden durchzuckt wie von einem elektrischen Schlage und ihre Zungen brechen aus in neuen Sprachen: der himmlische Gaft ift eingekehrt - unversehens, wie das Glück gemeiniglich kommt: plöglich, wie Gott immer feine schönften Gaben zu uns hernieder= fallen läßt.

Und so kommt er noch heute, der Pfingstgeist, unversehens als ein himmlischer Gaft, der fich nicht auf die Stunde bestellen und befehlen läßt. Der Wind blafet wo er will, spricht der Herr, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht von wannen er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher der aus dem Geist geboren ift. Ginen menschlichen Gaftprediger ben kann man voraus= bestellen auf ein Fest, daß er zu den Leuten rede mit seinem beredten Mund — aber ob auch der heilige Geift dabei sein wird, das kann man nur demüthig erwarten und kindlich hoffen. Wann der Frühling kommen muß in der Natur, das kann man am Ende noch berechnen, wo nicht auf Tage, so doch auf Wochen; bringt ihn der März und April nicht, so bringt ihn um so gewisser und um so prächtiger der Mai. Aber wann der Herr den Frühlingsodem seines Geistes will wehen laffen über ein Herz, über ein Bolk, über seine Chriftenheit - das fteht in keinem Kalender zu finden, das ift nicht nach Sahren und nicht nach Sahrzehnten und Jahrhunderten zu berechnen, darüber hat er allein zu verfügen nach seiner königlichen Macht und Weisheit, nach seiner ewigen Gnade und Gerechtigkeit.

Darum so herzlich wir uns sehnen und so sehnlich wir darum bitten: O heilger Geist, kehr bei uns ein! so gilt es doch ein demüthisges Warten, ein kindliches Hoffen. — Der heilige Geist läßt sich nicht erzwingen, die Wiedergeburt eines Menschen, eines Volkes, der ganzen Christenheit läßt sich nicht machen mit menschlichen Mitteln.

Wenn ein wohlmeinendes Staats= und Kirchenregiment heils same Ordnungen und Gesetze einführt oder erneuert, um dem Geist der Zucht und Gottesfurcht wieder Bahn zu machen in einer entstirchlichten Gemeinde, so kann man das dankbar erkennen; aber der Geist selber kann nicht dekretirt werden mit den äußern Ordnungen und Satzungen.

Wenn ein ernster Christ die Aergernisse in der heutigen Christensheit beklagt und die Schäden der Kirche schonungslos aufdeckt, so müssen wir mit ihm darüber trauern; aber den Pfingstgeist wird er nicht selber pslanzen mit seinem Tadeln und Schelten, Richten und Verdammen, weder in der Kirche die er schilt, noch in dem Haufen den er um sich sammelt.

Wenn wir anderswo in der Christenheit, über Land und Meer eine ernste Bewegung der Herzen verspüren, vom Wehen des Geistes etwas vernehmen, so können wir uns nur darüber freuen und den Herrn bitten, daß er auch unser Volk wieder heimsuchen wolle mit seinem Lebensodem; aber künstlich nachmachen was anderswo durch den Geist des Herrn gewirkt worden ist, wäre ein eitles und thörichtes Beginnen.

Wenn uns irgend eine theure Seele, ja wenn uns eine ganze Gemeinde auf dem Herzen liegt, die da schläft in Sicherheit oder todt ist in Sünden: wir wollen das Unsrige unermüdlich thun mit Vermahnung und Fürbitte und vielleicht Thränen; aber befehlen können wir nicht: du mußt dich schlechterdings bekehren; die Frucht unsrer Aussaat müssen wir zuletzt dem Herrn überlassen, der der Wenschen Herzen lenkt wie Wasserbäche.

Wenn wir selber uns matt und trocken fühlen im Herzen und schmachten nach dem Freudengeist von oben wie ein dürres Ackerfeld nach Regen: bitten können wir und wollen wir: Herr laß leuchten dein Antlit, so genesen wir; aber befehlen und erzwingen können wir ihm nichts, nur glauben und hoffen, daß es auch hier sich er-

fülle: Wenn die Stunden Sich gefunden, Bricht die Hilf mit Macht herein, Und dein Grämen Zu beschämen Wird es unverssehens sein.

"Unversehens" kommt er, der himmlische Gast. Aber darum nicht unvorbereitet. So war es auch dort am ersten Pfingstfest. Es waren Borbereitungen vorausgegangen bei Gott und Menschen.

Uls der Tag der Pfingften erfüllet war, waren fie alle einmüthig bei einander. Als der Tag der Pfingsten erfüllet ward. Unser Gott ift ein Gott ber Ordnung. Er hat feine Gnadenftunden und Beimsuchungszeiten mit seiner Menschheit im Ganzen wie mit den ein= zelnen Menschenkindern. Der Tag der Pfingften mußte erfüllet fein. Die Aussaat mußte vorangehen, ehe die Ernte tam. Der göttliche Sämann Jesus Chriftus mußte bas Ackerfeld Gottes eingefäet haben mit dem Samen des Evangeliums und begossen haben mit seinem am Kreuz vergoffenen Blut, ehe seine Knechte hinausgehen durften in die Ernte, ihre Garben zu schneiden. Christfest mußte vorüber fein und Karfreitag, die Tage der Erniedrigung des Menschensohns, Oftern und himmelfahrt, die Tage feiner Erhöhung, ehe das Pfingft= fest konnte gefeiert und die uralte Berheißung Joels erfüllet werden. So ift es auch jett noch. Der Herr hat seine Jahreszeiten in der Rirche; Zeiten der Site und Zeiten der Erquidung, Zeiten der Durre und Zeiten eines gnädigen Regens, Zeiten ber muhfamen Aussaat und Zeiten der frohlichen Ernte, dunkle Baffionswochen und heitere Pfingstwochen. Auf die geistliche Theurung des Mittel= alters hat er den fruchtbaren Geistesregen der Reformationszeit geschickt. Auf die durre Zeit des unglaubigen Rationalismus im vorigen Jahrhundert hat er einen neuen Glaubensfrühling kommen laffen in den letten Jahrzehnten. Auch aus den Gährungen und Rämpfen der Gegenwart wird er wieder eine neue Entwicklungsftufe hervorgehen laffen für sein Reich auf Erden. Da gilt es Hoffen und Warten, bis daß die Zeit der Pfingften erfüllet werde.

Da gilt es aber auch uns selber bereit machen zum Empfang des himmlischen Gastes. "Sie waren alle einmüthig bei einander," heißts dort von den Jüngern. In einem Versammlungssaal in der Nähe des Tempels war das Jüngerhäuslein beisammen in andächtigem Gebet und brüderlicher Liebe. So waren sie in der rechten Fassung, den himmlischen Gast zu empfangen. Und so, meine Lieben,

müssen auch wir Herz und Haus bereit halten, wenn der himmlische Gaft bei uns einkehren soll.

In kindlichem Glauben müssen wir aufschauen zu Gott. Im Getümmel der Welt, auf den Frrwegen der Sünde — nun der Geist des Herrn kann auch da freilich dich am Ende ergreisen, die Hand des Allmächtigen kann auch da dich vielleicht fassen wie den Saulus dort bei Damaskus — doch das sind seltene Gnaden, verlaß dich ja nicht drauf. Der heilige Geist ist ein himmlischer Gast: wie soll er Wohnung machen in einem fleischlichgesinnten, durch Sündendienst befleckten und zerrütteten Herzen? Aber wo du an Gottes Haus dich hältst, in Gottes Wort bleibest, anhältst am Gebet, in Gottes Wegen zu wandeln dich redlich bemühest, um deine Selizseit dich ernstlich bekümmerst — da, liebe Seele, da wirst du auch nicht umssonst auf dein Pfingsten warten, da wird auch dir noch die selige Stunde schlagen, da du den Geist der Kindschaft empfängst, der in dir spricht: Abba, lieber Vater!

Und in brüderlicher Liebe mußt du dich halten zur Gemeinde des Herrn. Einmüthig waren die Jünger dort beisammen. Wo man lieblos sich streitet, hochmüthig verdammt, eigensinnig sich absondert von der Gemeinde des Herrn, da kehren alle möglichen bosen Geifter ein und stehen allerlei finftere Gafte vor der Thur: Aber= glaube und Fanatismus, Schwarmgeister und Sektengeister; aber schwerlich der Pfingstgeift, der Geift der Wahrheit und der Liebe, ber Bucht und des Friedens. Darum wems Ernst ift mit der Bitte: D heilger Geist kehr bei uns ein! wen wirklich verlangt nach dem himmlischen Lehrer und Tröfter, daß er bei ihm Wohnung mache o dem rathe ich: suche ihn wo er zu finden ift: im Haus des Herrn, im Betfämmerlein, in Gottes Wort, in bruderlicher Gemeinschaft; setze bein Haus und Herz in eine solche Verfassung, daß der himmlische Gast auch brin Wohnung machen kann. Tritt ab von der Ungerechtigkeit, thue von dir was den heiligen Geist Gottes betrübt, fage ab dem Dienste des Fleisches, kehre um von den Wegen der Sünde, gefelle dich zu benen die den Herrn suchen von ganzem Bergen. halte an am Gebet, und auch dir wird beine Gnadenstunde schlagen. da der Geist des Herrn dich erleuchtet, heiligt und tröstet und es dir versiegelt im Herzen: du seiest Gottes Rind. daß dus fröhlich rühmen darfst:

Sein Geist wohnt mir im Herzen, Regieret meinen Sinn, Bertreibet Sorg und Schmerzen, Rimmt allen Kummer hin, Gibt Segen und Gedeihen Dem das er in mir schafft, Und hilft mir "Abba!" schreien In rechter Glaubenstraft.

Aber willst du das erfahren, so mußt du ihn auch in dir wirken lassen ben himmlischen Gast.

Sehet nur den himmlischen Gast, Geliebte, weiter in unsrem Texte,

2) wie er in den Herzen wirkt — strafend zuerst und erschütternd, aber dann auch belebend und erneuernd.

Strafend und erschütternd freilich tritt er herein in diese arge Welt, herein in unser sündiges Herz, der heilige Geist, der himmlische Gast. Davon sehen wir ein Vorbild und Sinnbild bei seinem ersten Kommen, da ein Brausen vom Himmel geschah als eines gewaltigen Windes und das Haus erbebete, darin sie saßen, und da himmlische Flammen herniedersuhren und in Gestalt von feurigen Zungen auf die Häupter der Jünger sich sesten.

Erschütternd wie ein Sturmwind so kommt er auch jetzt noch über die Herzen, der Geist des Herrn, wenn er eine trotige Sündersseele plötzlich saßt und schüttelt mit der Frage: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? wenn er einen leichtssinnigen Weltmenschen aufrüttelt aus dem Schlase der natürlichen Sicherheit, seine Sünden ihm vorhält, die Nichtigkeit aller Erdensstützen ihm zeigt und sein innerstes Gewissen weckt mit der Mahnung: Denk, o Mensch, an deinen Tod, Säume nicht, denn Einsist noth!

Berzehrend wie Feuerslammen wirkt er auch jetzt noch in den Seelen, der heilige Geist, wenn er als ein Blitz von oben ein Sündersherz erleuchtet, seine bösen Schäden ihm ausdeckt, ihm die Irrwege zeigt, auf denen er bisher dahingegangen, und den Abgrund, an dessen Kand er steht; wenn er dann die Glut der Scham dem Menschen auf die Wangen jagt über seinen schmählichen Fall, die Flammen der Reue in seinem Gewissen anzündet über so viel tausend Versäumnisse und Uebertretungen, daß es wie ein Feuer ist in seinen Gebeinen und er keine Ruhe mehr hat bei Tag und bei Nacht, und

kein Becher der Lust sein lechzendes Herz erquicken, alle Wasserströme der Erde den Brand seines Gewissens nicht löschen können.

Aber verwundere dich nicht, o Mensch, wenn er also über dich kommt strafend und erschütternd, der Geist des Herrn. Sieh er kommt von obenher, du bist von untenher. Er ist der Geist Gottes, des allmächtigen Gottes, der das tropigste Menschenherz brechen kann wie der Sturmwind die Giche; des heiligen Gottes, ber ein verzehrendes Feuer ist für den sündigen Menschen. Da gilts stille halten dem Straf= und Zuchtamt des heiligen Geistes, sich erschüttern lassen von diesem Sturm bis ins innerste Mark, sich durchläutern lassen von diesem Feuer bis in den Grund des Herzens. Und auch zum heutigen Tag und auch in diese Gemeinde herein kann ich nichts besseres wünschen als solchen Sturmwind und solche Feuerflammen des Geistes. Auch heute möchte ich dem heiligen Geist rufen als einem Sturm wie dort im hohen Lied: Stehe auf, Nordwind, und fomm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, daß seine Burze triefen, wehe durch diese versammelte Gemeinde erschütternd und reinigend, daß kein Herz unbewegt bleibe. Auch heute möchte ich dem heiligen Geist rufen als einem Feuer, von dem der Herr felber sagt: ich bin gekommen ein Feuer anzuzünden auf Erden und was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Ja was wollte ich lieber denn es brennete auch in diesen Herzen schon, das Feuer des Geistes als ein Feuer der Scham und Reue, der Buße und des neuen Ge= horsams!

Dann, meine Lieben, könnte der Geist des Herrn erst auch als Tröster sich erweisen, aufrichten was er erschüttert hat, heilen was er zerschlagen hat, erneuern und beleben die Herzen darin man ihn läßt wohnen und wirken.

"Und wurden alle voll des heiligen Geistes," heißts von den Jüngern, "und fiengen an zu predigen mit andern Zungen nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen." Sehet da wie der heilige Geist neue Menschen macht, wo er Wohnung genommen, neue Menschen mit neuen Herzen und mit neuen Zungen.

"Und wurden alle voll heiligen Geistes." O was ist das ein seliges Gnadenwunder, wenn ein Mensch das neue Herz bekommt durch den heiligen Geist. Schön ists, wenn vom Odem des Früh-lings die erstorbene Erde neubelebt wird, daß alles grünt und blüht,

was vorher starr und todt lag im Winterfrost. Lieblich ists, wenn einem Kranken die leibliche Gesundheit wiederkehrt nach langem, schwerem Siechthum; wenn die Wangen sich wieder röthen, die Augen wieder glänzen, die Elieder wieder Kraft gewinnen, Appetit und Schlaf sich wieder einstellt. Aber zehnmal schöner noch als die versjüngte Erde, hundertmal seliger als der neugenesene Kranke steht ein Mensch da, welcher erneuert ist und wiedergeboren durch den heiligen Geist.

Und dies selige Pfingstwunder, habens benn nur die Apostel dort erlebt, die voll heiligen Geistes wurden und die in Kraft dieses heiligen Geistes von nun an dastanden als neue Menschen, erfüllt mit neuem Licht und neuem Troft, mit neuem Muth und neuer Araft, mit neuem Glauben, neuer Liebe, neuer Hoffnung? Wirkt nicht der Geist des Herrn solche Gnadenwunder auch heut noch in der ver= borgenen Werkstatt der Herzen? Wenn ein stolzes und tropiges Herz demüthig wird wie ein Kind, weil es sich hat strafen lassen vom Geiste des Herrn; wenn ein jähzorniger und streitsüchtiger Mensch sanft wird wie ein Lamm, weil er dem Friedensgeist Gottes Raum gegeben in seiner Seele; wenn ein Uebelthäter seine Sande reinigt wie Zacchäus, und ein Sündendiener sein Fleisch kreuzigen lernt samt den Lüften und Begierden wie Magdalena, weil der himm= lische Gast von oben, der heilige Geist Gottes eingekehrt ist in seinem Haus und Bergen; wenn eine traurige und verzagte Seele auf einmal fröhlich wird in Hoffnung und geduldig in Trübsal, weil fie den Tröfter in fich spürt von dem es heißt: sein Beift spricht meinem Geifte manch füßes Troftwort zu; wenn in einem Haus und einer Familie allmählich ein anderer und besserer Geist einkehrt, der Geist bes Friedens und der Liebe, wo zuvor Haß und Zwietracht war, der Geift des Glaubens und des Gebets, wo zuvor Gott vergeffen war und sein Wort, weil man dem Geiste des Herrn Raum läßt im Haufe - faget, meine Lieben, find das nicht die rechten Pfingft= wunder noch heut? Sind das nicht die neuen Herzen, mit denen es der Herr noch immerdar erfüllt: ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch fleischerne Herzen geben?

Wo aber solche Pfingstherzen sind, da kommen dann auch die Pfingstzungen, denn weß das Herz voll ist, deß gehet der Mund über. Und ob auch solche Sprachenwunder nicht mehr vorkommen wie dort, da die Apostel fiengen an zu predigen mit andern Zungen und die Leute aus allen Ländern der Welt verwundert fragten: wie hören wir benn ein jeglicher seine Sprache barinnen wir geboren find? — ifts denn nicht doch auch ein liebliches Pfingstwunder, wenn nun ein Mensch beten lernt, ber zuvor nur zu fluchen wußte? ein Mensch Chriftum zu bekennen wagt vor den Menschen, dem zuvor Menschenfurcht den Mund verschloß? ein Mensch die großen Thaten Gottes reden lernt, die er an sich selbst erfahren, nachdem er zuvor nur zu murren und zu klagen gewußt über Gott und Welt — weil er ein neues Herz bekommen hat und mit dem Herzen eine neue Bunge? Ifts nicht ein großes Pfingstwunder, wovon jenes Bungen= reden der Apostel nur ein Vorbild war, wenn nun heut nach acht= zehnhundert Jahren in den Sprachen fast aller Bölfer die großen Thaten Gottes gepredigt und der heilige Rame Chrifti angerufen wird in allen Welttheilen, wo man früher nur das wilde Getümmel ber Göpenfeste und das Mordgeschrei der Menschenfresser hörte? Sehet, das find die Gnadenwunder die der Himmelsgaft, der heilige Geift, wirket in den Herzen darin er Wohnung machen darf.

Und nun nur zwei Fragen dazu, ihr Lieben. Die erste Frage: sind denn auch viele hier unter uns, die solche Wirkungen schon an sich selber ersahren haben: bekehrte, wiedergeborene Menschen, die sich vom Geist Gottes haben strafen und erschüttern, aber auch ersneuern und beleben lassen, und die nun sagen können und denen auch andre es ansehen können an ihrem Reden und Handeln, an ihrem Thun und Leiden, an ihrem Leben und einst an ihrem Sterben: Sein Geist wohnt mir im Herzen, regieret meinen Sinn? Und wenn ich auf diese Frage nicht viele freudige Antworten bekäme, nun ihr Lieben, so rück ich heraus mit der zweiten Frage: sind denn nicht viele hier, die sich wenigstens sehnen nach diesen edlen Gaben des heiligen Geistes, die im tiessten Herzen seufzen: ach ja, so weit möcht ich sein, das möcht ich ersahren, dann wär ich ein seliger Mensch, und denen am heutigen Pfingstfest die Bitte recht von Herzen kommt:

D heilger Geift, kehr-bei uns ein Und laß uns beine Wohnung sein, D komm, du Gerzenssonne! Du Himmelsticht, laß beinen Schein Um uns und in uns kräftig sein Bu steter Freud und Wonne. Aber freilich wie gehts ihm?

3) Wie gehts ihm in der Welt, dem himmlischen Gast? Das ist die dritte Frage, darüber wir noch wenige Worte sagen wollen. Es geht ihm noch heute wie damals: bei den einen wird er verlästert, bei den andern wird er gepriesen.

"Sie entsatten sich alle und wurden irre und sprachen einer zu dem andern: was will das werden? die andern aber hattens ihren Spott und sprachen: sie sind voll sußen Weins." — Sie ent= satten sich und wurden irre; ja so heißts auch heut noch bei vielen wo der heilige Geist sich vernehmen läßt, der himmlische Gast. Sie könnens nicht fassen in ihrem irdischen Sinn, sie fühlen sich gestört in ihrem fleischlichen Treiben, es ist ihnen unverständlich wo ein Wort fällt, das geistlich will gerichtet sein, es wird ihnen unheimlich wo ein Mensch ihnen begegnet, der nicht ihres Geiftes Kind ist; fie weichen wo möglich aus, sie schlagen sichs schnell wieder aus dem Sinn, denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geifte Gottes. Ja es ist ihm eine Thorheit. "Die andern aber hattens ihren Spott und sprachen: sie sind voll füßen Weins." Auch diese Art ist ja noch nicht ausgeftorben. Die leichtfertige Art, die für alles himm= lische und Heilige, was über den irdischen Horizont hinausgeht, nichts hat als roben Spott oder ein vornehmes Achselzucken, die jeden ernsten Christen kurzweg entweder für einen Schwärmer ober für einen Heuchler erklärt und die heute noch von denen, welchen das Herz voll ist und der Mund übergeht von göttlichen Dingen, nichts anderes zu fagen weiß als: fie find voll füßen Weines weil eben dies fleischliche Geschlecht die Sprache des Geistes nicht versteht, weil seinem irdischen Sinn der himmlische Gast fremd, unbegreiflich, lächerlich ift.

Aber lasset euch das nicht irren, ihr Kinder Gottes, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruhet auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepreiset. Ward ja doch jenes Pfingstfest ein Ehrentag des heiligen Geistestrop dem Spott der Spötter. Ward er ja doch mächtig verherrlicht

in jenen drestaufend Seelen, die hinzugethan wurden zur Gemeinde der Glaubigen auf diesen Einen Tag als die erste Garbe auf dem großen Erntefeld der Menschheit, als der erfte Fischzug des Menschen= fischers Petrus! Und wenn er auch ein Gast und Fremdling bis heute geblieben ist unter unsrem fleischlichen Geschlecht, der heilige Geist Gottes von den einen gefürchtet, von den andern ver= spottet, von wenigen verstanden und von den wenigsten ange= nommen — übt er nicht bennoch unvertrieben bis auf diesen Tag sein Gnadenwerk auf Erden; von Christo zu zeugen, die Welt zu ftrafen, Gottes Volk zu sammeln, die Glaubigen in alle Wahr= heit zu leiten, Sünder zu bekehren, Schwache zu stärken, Betrübte zu trösten, und die Kirche Gottes zu bauen? Und saget, Geliebte, soll er nicht auch an uns gepriesen werden, dieser Geist der Herr= lichkeit? Wollen nicht auch wir unser Theil dahinnehmen an der uralten Verheißung: Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch? Dazu hilf du, allmächtiger, barmherziger Gott!

Ja komm, heiliger Geist, kehre bei uns ein! Komm du himmlischer Gast und mache Wohnung auch in dieser Gemeinde; erleuchte die Lehrer, erwecke die Hörer, bekehre die Sünder, heilige die Bekehrten, erschrecke die Leichtsinnigen, tröste die Angesochtenen, besestige die Schwachen, versöhne die Feinde, lehre die Jugend, stärke die Alten, erquicke die Kranken und vertritt die Sterbenden mit unaußsprechlichem Seufzen.

> Richt unser ganzes Leben Allzeit nach beinem Sinn, Und sollen wir es geben Dereinst im Tode hin, Wanns mit uns hie wird aus, So hilf uns fröhlich sterben Und nach dem Tod ererben Des ewgen Lebens Haus.

> > Amen.

### 41.

## Predigt auf Pfingstmontag.

(1857.)

Text die Abendlektion II. Jahrgangs auf das Pfingstfest.

"O bu felige, o bu fröhliche Gnadenbringende Pfingstenzeit, Chriftus der Meister Heiligt die Geister, Freue dich, freue dich, Christenheit!"

Eine fröhliche Zeit ja wohl ist diese Pfingstenzeit. Eine fröhliche Zeit ists schon in der Natur: denn es ist die heitre Frühlings-Zeit, eine Zeit des Grünens und Blühens, des Sprossens und Wachsens, des Dankens und Hoffens, wo selbst die unvernünftige Areatur, die unbeseelte Schöpfung von den großen Thaten Gottes redet mit allerlei Zungen, mit den Zungen singender Bögel, säuselnder Blätter, rauschender Wälder, duftender Blumen, sprossender Saaten.

Gine fröhliche Zeit war das Pfingstfest auch beim Volk des alten Bundes: denn es war ein Danksest für allerlei geistlichen und leiblichen Segen: ein Danksest für das Gesetz Gottes, auf Sinai dem Volke gegeben, fünfzig Tage nach dem Auszug aus Egypten, und zugleich ein Danksest für den Segen der ersten Ernte, die um diese Fahreszeit schon eingethan ward.

Eine fröhliche Zeit war das Pfingstfest für die ersten Apostel: denn es war der Tag der ersten Gnadenheimsuchung ihres erhöheten Herrn und Meisters, da er ihnen kund gab durch die That: Siehe, ich din bei euch alle Tage dis an der Welt Ende; es war der Tag ihrer seierlichen Investitur und Salbung zum Apostelamt, da sie angethan wurden mit Kraft aus der Höhe; es war der Tag ihrer ersten Ernte, da sie als Schnitter des Herrn ins Volle schneiden und reiche Garben einsammeln dursten, dreitausend Seelen auf einen Tag.

Eine fröhliche Zeit war diese Pfingstzeit für die erste Christensgemeinde: denn es war eine Zeit der ersten Liebe, des kindlichen Glaubens, der fröhlichen Hoffnung, eine geistliche Frühlingszeit,

wo der Lebenshauch Gottes wie Frühlingswind durch die Chriftensheit wehete, wo die Gaben des heiligen Geistes wie funkelnder Thau ausgegossen wurden über die Herzen, wo die Saaten der Gerechtigsteit grünten auf dem Ackerseld Christi und die Stimmen des Lobens und Dankens aus tausend Herzen gen Himmel schollen wie Gesang der Frühlingsvögel.

Und heute noch, wenn wir zurücklicken auf jene wunderbaren Tage, möchten wir bewundernd ausrufen: D du felige, o du fröh-

liche, gnadenbringende Pfingstenzeit!

Aber auch in unsern geringen Tagen ist diese Pfingstenzeit noch eine fröhliche Zeit; auch für uns Spätgeborene ist das Pfingstsfest noch ein gnadenbringendes Fest: denn der Geist, der dort in Sturm und Feuerslammen auf die ersten Jünger niederkam, er kommt auch jetzt noch in die gläubigen Herzen als Lehrer, Führer und Tröster. Und das Segenswort, das dort Petrus ausrief über die erste Pfingstgemeinde, das dürfen wir hineinrusen auch in diese Versammlung: euer und eurer Kinder ist diese Verheißung: Christus, der Meister, Heiligt die Geister, Freue dich, freue dich, Christensheit! So wollen denn auch wir mit freudigem Lob und Preis hinstreten vor den Gnadenthron des Gottes, von dem alle gute und alle vollkommene Gabe kommt und also beten:

Gebet aus dem Rirchenbuch.

Пр.: 6. 2, 32 - 41.

Gott hat Jesum auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Kun er durch die Rechte Gottes erhöhet ist, und empfangen hat die Verheißung des heiligen Geists vom Vater, hat er ausgegossen dieß das ihr sehet und höret. Denn David ist nicht gen Himmel gesahren; er spricht aber: "der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: sehe dich zu meiner Rechten, die daß ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Filße." So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesum, den ihr gekreuziget habt, zu einem Herrn und Christ gemacht hat. Da sie aber das höreten, giengs ihnen durchs Herze, und sprachen zu Vetro und zu den andern Aposteln: ihr Männer, sieden Brüder, was sollen wir thun? Petrus sprach zu ihnen: thut Buße, und lasse sinden, so werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geists. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung, und aller die ferne sind, welche Gott, unser Herzurusen wird. Auch mit viel andern Worten bezeugete er und ermahnete und sprach: lasset euch helsen von diesen unartigen Leuten. Die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich tausen; und wurden hinzu gethan an dem Tage dei dreitausend Seelen.

Christus der Meister, Heiligt die Geister, Freue dich, freue dich, Christenheit! Ja von diesem Heiligungswerk des Herrn sehen wir in dem verlesenen Texte die erste, gewaltige Probe. Ist er

auch selber nicht mehr leiblich gegenwärtig, der einst im Tempel zu Ferusalem so treulich gelehret und auf dem Berg in Galiläa so gewaltig gepredigt: so ist nun an seiner Statt Einer da, den er versheißen vom Himmel zu senden und gesagt: von dem Meinigen wird ers nehmen: der unsichtbare Lehrer, Führer und Tröster der Seinen, der heilige Geist. — Und der dort am ersten Pfingstfest sein göttlich Umt antrat, der hats auch noch nicht niedergelegt bis auf diesen Tag. Der dort an jenem großen Tag dreitausend Seesen im Sturm eroberte, der treibt auch heute noch im Stillen sein Gnadenwerk an den Herzen. Drum ihm zur Ehre und uns zum Segen sasse betrachten:

#### Des heiligen Geiftes Umt an unsern Seelen.

Nach unsrem Text wie nach unsrer Kinderlehre ist es ein viersaches:

- 1) ein Lehramt;
- 2) ein Strafamt;
- 3) ein Bucht= und Vermahnungsamt;
- 4) ein Troftamt.

O du Pfand des neuen Bundes, Geist des Vaters, mild und rein, Heilger Odem seines Mundes, Zeuch in unsre Herzen ein; Leib und Seele, Haupt und Elieder Kehren aus dem Tode wieder, Wo sich deine Gotteskraft Einen Sitz und Tempel schafft. Amen.

Des heiligen Geistes Amt an unsern Seelen ist

1) ein Lehramt;

Auch am ersten Pfingstfest sehen wir ihn in diesem Lehramt begriffen, indem er den Lehrern den Mund aufthut zu freudigem Bekenntniß und den Hörern die Schrift öffnet zu lebendigem Verständniß.

"Gott hat Jesum auserweckt, des sind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöhet ist und empfangen hat die Verheißung des heiligen Geistes, hat er ausgegossen dieß das ihr sehet und höret. Denn David ist nicht gen Himmel gesahren, er spricht aber: der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: sehe dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesum, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christ gemacht hat."

Mit diesen Worten schließt Betrus seine gewaltige Pfingst= predigt, dieses Zeugniß voll Geist und Leben, so kräftig und ent= schieden, und doch so voll Alugheit und Mäßigung; so feurig und begeistert, und doch so klar und einfältig; so ernst und eindringlich, und doch so voll Liebe und Freundlichkeit. Und wenn wir fragen: wer hat denn diesen Betruß begeistert zu so freudigem Aufthun des Mundes, wer hat ihn und seine Mitapostel zu so muthigen Zeugen gemacht, daß sie, die wenige Tage zuvor noch schüchtern geschwiegen und furchtsam sich zurückgezogen, nun auf einmal vor die Welt hinstraten mit ihrem unerschrockenen Bekenntniß; so weiß ich keine Antswort als: das hat der Geist des Herrn gethan, der göttliche Lehrer, von dem ihnen ihr Meister verheißen: Er wird euch in alle Wahrsheit leiten. Und wiederum: sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden was ihr reden sollt, denn ihr seid es nicht die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.

Der heilige Geist als der rechte Lehrer hat jenen Lehrern den Mund aufgethan. Und thut ihn Gottlob uns auch heute noch auf, daß das Lehramt in der Kirche noch nicht verstummt ist bis auf diesen Tag. Auch heute noch erschallt allem Unglauben der Welt zum Trotz das Bekenntniß treuer Lehrer: Gott hat Jesum auferweckt, deß sind wir alle Zeugen. Auch heute noch rusen wirs unerschrocken unter ein abtrünniges Geschlecht hinein: So wisse nun das ganze Haus Israel und alle Welt soll es wissen, daß Gott diesen Jesum, den ihr gekreuzigt habt — und immer wieder kreuzigt durch euren Unglauben und eure Sünde, daß den Gott zu einem Herrn und Christ, zu einem Heiland und Erlöser gemacht hat für alle Welt.

Und weil wir wohl wissen: unser Menschenwort ist viel zu schwach und arm für die Größe des Herrn, den wir predigen sollen, viel zu schwach und arm für den Widerstand, den wir in der Welt mit ihrer Predigt sinden, — darum bitten wir den heiligen Geist als den rechten Lehrer, er wolle unser armes schwaches Menschen-wort unterstüßen und bekräftigen, segnen und befruchten, verbessern und ergänzen; er wolle als der rechte Lehrer eure Herzen zubereiten für rechte Predigt und unsre Predigt fortseßen in euern Seelen, wenn wir unser Amen gesprochen und unsre Predigt ersehen auch bei denen, zu denen wir nicht kommen können, deren Haus und Herz, deren Thür und Ohr uns verschlossen ist. Er wolle als der rechte Meister euch einsühren in Gottes Wort und euch die Schrift auf-

thun und euch das Verständniß öffnen, daß ihr erkennet die Wunder in seinem Geset.

Die Schrift seinen Zuhörern zu öffnen, auf Gottes Wort sein Zeugniß zu gründen, von seiner menschlichen Person emporzuweisen zu dem, der sein und seiner Mitapostel Herr und Meister und der Mittelpunkt der ganzen Schrift ist, zu Iesu, dem Gekreuzigten und Auserstandenen, das ist auch des Apostels Absehen bei seiner Pfingstpredigt von Ansang dis zu Ende. Jesus Christus, von den Proseten verheißen, in der Fülle der Zeit erschienen, von seinem Volk gekreuzigt und von Gott auferweckt, gen Himmel gefahren und im Geiste gegenwärtig, von der Welt verworsen und doch der ganzen Welt zum Herrn und Christ gegeben, das ist seiner Predigt Kern und Stern.

Und das, meine Lieben, ift auch heute noch das Lehramt des heiligen Geistes, das Wort Gottes und lebendig zu machen, die Schrift uns zu öffnen und Christum, den Gekreuzigten und Auferstandenen in den Herzen zu verklären, daß wir sein Wort versstehen, seine Herrlichkeit erkennen, seine Liebe fühlen und zu der sesten Ueberzeugung kommen: den Jesum, den die Welt gekreuzigt, den auch wir vielleicht lange Zeit verworsen, den hat Gott zu einem Herrn und Christ gemacht für alle Welt, der ists und der allein, in dem Heil zu sinden ist für dich und mich und uns alle!

Fürwahr, ein wunderbarer Lehrmeister dieser heilige Geist! Wen er lehrt, der ist von Gott gelehrt. Wen er erleuchtet, dem gehet auf das rechte Licht über Gott und Welt; über die Schrift und über sein eigenes Herz. Die ganze heilige Schrift was ist sie mit all ihren heiligen Geschichten, die wir tausendmal gelesen, mit all ihren göttlichen Lehren, die wir so oft nachgesprochen, mit all ihren goldenen Sprüchen, die wir von Kind auf auswendig wissen— was ist sie uns ohne das Licht des heiligen Geistes? ein Buch mit sieben Siegeln, wie jenes profetische Buch in der Hand des Kämmerers aus Mohrenland, der auf die Frage: verstehest du auch was du liesest? traurig antwortete: wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Aber wenn dieser himmlische Lehrmeister zu unskommt, dann ists, als siele ein goldener Sonnenstrahl vom Himmel auf so einen Spruch der uns lange dunkel war, und machte uns jedes Wort und jeden Buchstaben darin klar; in seinem Lichte sehen wir

das Licht. Wenn der Geift der Wahrheit uns erleuchtet, dann wird uns der todte Buchstabe zu Geift und Leben und wir verspürens: das Evangelium Chrifti ift eine Kraft Gottes, selig zu machen alle die daran glauben. Alle Predigt, die wir hören — was ift fie ohne den Segen des heiligen Geistes: ein todter Wortschwall, der an unsern Ohren vorüberrauscht wie ein Strom, von dem wir nichts mitheimnehmen, wenn wir aufstehen von diesen Kirchenstühlen aber wenn der Geift Gottes das seine dazuthut, da erst wirkt das Wort, da schlägt es im Herzen ein wie ein Blitz und gundet an das Feuer der Buße und des Glaubens, oder es rauscht auf die Seele hernieder wie ein warmer Frühlingsregen, erfrischend und befruchtend. — All unser Lernen und Ringen nach Wahrheit, all unser Wissen und Können in weltlicher Wissenschaft, was ist es ohne das Licht bes heiligen Geistes? Es macht uns nicht froh und nicht satt, nicht glücklich und nicht zufrieden, wenn nicht von oben das Licht in unfre Seele fällt, das uns den Weg zum himmel zeigt; wenn wir nicht aus Gottes Wort und Gottes Geift den Frieden schöpfen, der höher ist als alle Vernunft.

D fürwahr, ein wunderbarer Lehrmeister dieser heilige Geist; daß doch an uns allen sein Lehramt schon gefruchtet hätte, daß doch wir alle seine lernbegierigen Schüler würden von heut an, damit wir allesamt je mehr und mehr reich würden in allerlei Weisheit und Erkenntniß und je mehr und mehr hinankämen zu den lichten Höhen der Wahrheit, da man fröhlich spricht: ich weiß an wen ich glaube.

Du werthes Licht, gieb uns beinen Schein, Lehr uns Jesum Christ kennen allein, Daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland, Der uns bracht hat zum rechten Baterland. Herr, erbarm dich unser!

Freilich da kommen auch scharfe Lektionen vor in der Schule des heiligen Geistes. Sein Amt an unsern Seelen ist auch

2) ein Strafamt. Das hat er auch dort am ersten Pfingstsfest geübt. "Da sie das höreten, giengs ihnen durchs Herz und sprachen zu Petro und den andern Aposteln: ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun?"

Es gieng ihnen durchs Herz als sie hörten: den Jesus, den ihr gekreuzigt, hat Gott zu einem Herrn und Christ gemacht.

Es gieng ihnen durchs Herz wie ein zweischneidiges Schwert, dieses Wort Gottes, das da scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Nichter unser Gedanken und der Sinne unsers Herzens. Es gieng ihnen durchs Herz wie ein Messerstich der Gesdanke, wir haben übel gethan, daß wir unschuldig Blut vergossen, daß wir den Heiligen Gottes verworsen haben. Es gieng ihnen durchs Herz; denn unter den Zuhörern des Petrus mochte mancher sein, der sieben Wochen vorher unter den Zuschauern gewesen war auf Golgatha; mancher der am Karfreitag mitgeschrieen hatte: kreuzige, kreuzige ihn!

Es gieng ihnen durchs Herz! sehet Geliebte, so übt der hei= lige Geist sein Strafamt noch heute. Wenn uns das Wort Gottes durchs Herz geht wie ein zweischneidig Schwert, daß wirs mit Schrecken erkennen: das ift auch von dir geschrieben, dadurch bist auch du gerichtet; wenn uns unfre Sünden durchs Berg gehen wie Messerstiche, daß es zusammenzuckt in dem Gedanken: ich habe übel gethan und mich schwer versündigt an meinem Gott, an meinem Nächsten, an meiner eigenen Seele; wenn uns ber Gedanke an Tob, Ewigkeit und Gericht durchs Herz geht wie ein ferner Donnerhall, daß wir schaudernd fragen: arme Seele, wie wird dirs noch gehen hier in der Zeit und dort in der Ewigkeit? — sehet, das ift das Strafamt des heiligen Geiftes. Und er braucht kein Meffer und kein Schwert, keines Donners Hall und keines Predigers Stimme, um uns so ins Herz zu treffen — ganz still und geheim, ganz plötlich und unversehens kann er so ein Herz treffen in dunkler Nacht oder am hellen Tag, im einsamen Rämmerlein oder im Gewühl der Menschen. Nichts schützt vor seinen Stichen ins Herz. Trügest du einen eisernen Banzer vor der Bruft, er schirmt dich nicht, vergrübest du dich in die weichsten Kissen, sie verbergen dich nicht, reistest du über Land und Meer — du entfliehst ihm nicht, dem Geift des Herrn, wenn er sein Strafamt an dir üben will.

Es gieng ihnen durchs Herz — o meine Lieben, ists nicht auch uns schon manchmal durchs Herz gegangen, dieses zweischneis dige Schwert des göttlichen Worts, dieses geheime Strafamt des heiligen Geistes? Ja was wollte ich lieber, als es gienge uns allen noch durchs Herz, besser heute als morgen, dieses Herzweh der Sünde; wollte Gott, wir ließen uns allesamt strafen vom heiligen

Geift und stimmten ein in die Frage eines geängsteten und zerschlasgenen Geistes: ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wirthun? So heißt es in einem Herzen, in welchem das Strafamt des heiligen Geistes gewirkt hat.

Ja wenn man so getroffen ist vom Geiste bes Herrn — da spricht man eine andere Sprache als zuvor; da wird man bemüthig und sieht in manchem, den man zuvor verachtet als einen Galiläer, verlacht als einen Bietisten, einen theuren Mann, einen lieben Bruber, einen willkommenen Wegweiser zur Seligkeit. Da wird man lernbegierig und läßt fich gerne ben Weg bes Lebens zeigen aus Gottes Wort. Da wird man willig, zu thun was noch zu thun ift, um seine Seele zu retten und den Frieden zu finden. Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun? O daß auch heut an diesem Tag der Gnadenheimsuchung Gottes, daß auch hier in dieser Fest= gemeinde aus manchem Herzen diese Frage ergienge, nicht blos an uns, die wir auf der Kanzel stehen, um als Botschafter an Christi Statt euch den Weg des Lebens zu zeigen, sondern auch an die theuren Männer und lieben Brüder, die hier aus diesem Buche zu euch reden. an einen Betrus und Johannes, Baulus und Jakobus; ja an den rechten Mann und liebsten Bruder selbst, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben — die Frage: was muß ich thun daß ich selig werde? D daß an uns allen das Strafamt des heiligen Geistes noch wirken möchte und anschlagen so lang es Zeit ift, damit wir zu dem Pfingstbekenntniß fämen:

Hier ist mein Herz, das bisher steinern war, Nun ists ein steischern Herz; Es legt sich dir matt und zerbrochen dar, Es fühlet Angst und Schmerz; Es jammert bei der Last von Sünden Und seufzt: wo soll ich Rettung sinden? Mein reuig Herz.

An rechter Antwort und an gutem Rath sollte es nicht sehlen bei solcher Frage. Des heiligen Geistes Amt an unsern Seelen ist auch

3) Ein Zucht- und Bermahnungsamt, wodurch er uns zu rechten Kindern Gottes ziehen und immer wieder mahnen will an das Eine was Noth ist.

"Petrus sprach zu ihnen: thut Buße und lasse sich ein jeg= licher tausen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sün= den, so werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes."

Sehet da die doppelte Mahnung, die auch heute noch der Geist des Herrn ergehen läffet an alle, die Gottes Kinder werden wollen. Thut Buge! das ist das erste. Lasset ab von Sünden und thut euer böses Wesen von euch. Diese Vermahnung gilt ja nicht blos den offenen Feinden Chrifti, fondern wie Petrus dort fie ohne Unterschied hineinrief unters ganze Volk, so heißts auch heute noch: thut Buße, für alle die da Gottes Kinder werden wollen. Thut Buße! Dieser Ruf gilt nicht nur am Bußtag, er gilt alle Tage, er gilt insbesondere am heutigen Tag, am Feste des heiligen Geistes. Oder muß uns nicht heut am Feste bes heiligen Geiftes die Mahnung des Herrn besonders bedeutsam sein: es sei denn, daß Jemand von neuem geboren werde aus Waffer und Geift, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen, denn was vom Fleische geboren wird, das ist Fleisch? Fa wenn wir heut auch nur einen Anhauch spüren vom Geiste des Herrn, der ein Geist der Zucht ist und des Gehorsams, der Demuth und der Sanftmuth, der Wahrheit und der Gerechtig= feit, des Friedens und der Liebe, wenn wir vor ihm unfrer Seelen Grund aufdecken, von ihm unser Leben beleuchten lassen, — o meine Lieben, wer unter uns will sich dann der Mahnung entziehen: thue Buße, thue ab so viel unreines, fleischliches, sündliches Wesen, das auch dir noch immerdar anklebt! Thut Buße! Das ist die freund= liche Vermahnung, die der Geist des Herrn heut und alle Tage zu= ruft allen denen, welche Gottes Kinder werden wollen.

"Thut Buße und kasse sich ein jeglicher tausen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden." So rief dort Petrus seinem Volke zu. Wir, Geliebte, sind getaust auf den Namen Jesu Christi mit Wasser, aber sind wir darum auch schon von ihm mit Geist und Feuer getaust? Wir sind schon gezählt zum Volk des Herrn, aber sind wir ihm auch ein Volk des Eigensthums, sleißig zu guten Werken? Würde uns nicht der Apostel, wenn er heut in unser Mitte wäre, auch zurusen, wie er dort im ersten Briefe schreibt: Wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid von eurem eiteln Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbesleckten Lammes. — Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehret zu dem Hirten und Vischof eurer Seelen! — Bleibet beim Herrn, haltet euch an ihn in lebendigem

Glauben, dankbarer Liebe, frommem Gehorsam. Höret seine Stimme, folget seinen Fußstapfen, wandelt ihm nach auf dem schmalen Pfade der zum ewigen Leben führt. Bleibet bei ihm, ihr Abendmahls=gäste, die ihr heut an seinem Altar euern Herzensbund mit ihm erneuert habt; bleibet bei ihm, ihr Christen alle, die ihr auf seinen Namen getauft seid; kommet zu ihm auch ihr, die ihr bisher ferne von ihm waret; kommet zu ihm ihr alle, die ihr selig werden wollet! Der Welt ab—und Christo an! Das sind die Mahnungen, die der heilige Geist heut und immerdar in unsre Herzen ruft als ein Erzieher der Kinder Gottes, als ein Führer zur Seligkeit. Wollen wir seinem Zuge nicht folgen? Wollen wir auf seine Mahnungen nicht hören? Wollen wir uns nicht von ihm ziehen und erziehen lassen zu Gotteskindern und ihn bitten:

Du Athem aus ber ewgen Stille, Durchwehe sanst der Seelen Grund, Füll uns mit aller Gottesfülle; Und da wo Sünd und Greuel stund, Laß Glauben, Lieb und Hoffnung grünen, In Geist und Wahrheit Gott zu dienen!

Dann, meine Lieben, kann der heilige Geist auch sein letztes, seligstes Umt an uns üben: nämlich

4) Das Trostamt. "So werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist die Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott unser Herzurusen wird. Auch mit viel andern Worten bezeugete er und ermahnete und sprach: sasse uch helsen von diesen unartigen Leuten!"

O wie freundlich klingt dieser Zuspruch, wie tröstlich diese Zussage: euer und eurer Kinder ist diese Verheißung.

Es denkt vielleicht eines unter euch meine Lieben: ja das ist alles schön und gut, aber das ist nichts für mich. Auf die Häupter jener ersten Christen mögen sie reichlich ausgegossen worden sein diese Segensströme des heiligen Geistes. Aber davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Besseren, Stärkeren, Glücklicheren, Begnadigteren als ich bin mag auch heute noch ein Pfingstsest blühen, aber mein Herz ist zu schwach als daß es noch einmal aufsahren könnte mit Flügeln wie ein Adler; mein Kreuz ist zu schwer als daß ich könnte getröstet werden durch den freudigen Geist; meine Sünde ist zu groß als daß ich könnte gereinigt werden und erneuert; was ich brauche

für mich und die Meinen, das ist zuviel als daß uns könnte geholfen werden. — Höre es, verzagte Seele: euer und eurer Kinder ist diese Berheißung; dir und ben Deinen bis hinab auf ben Säugling, ber dir daheim in der Wiege liegt, soll etwas zufallen vom Segen des heutigen Tages. Ja allen, die Gott noch herzurufen wird, Taufen= den die jest noch ferne sind, soll noch Trost und Arast, soll noch Frieden und Freude, foll noch Licht und Leben zuftrömen durch den Geist der Enade, in der Noth des Lebens, in der Angst des Todes, im Drang der Welt und in der Unruh des eigenen Herzen. und Eurer Kinder ist diese Verheißung und aller die noch ferne find. Dan wie viel taufend Seelen ist inzwischen diese Verheißung in Erfüllung gegangen! Un wie ungähligen Seelen von Betrus Tagen bis auf diese Stunde hat sich inzwischen der heilige Geift er= wiesen als der rechte himmlische Tröster! Hat sie getröstet unter den Leiden dieser Zeit mit ber Hoffnung der zukunftigen Herrlichkeit; hat sie getröstet in der Unruh des Lebens mit dem Frieden den die Welt nicht giebt; hat sie getröstet beim Saß der Menschen mit der Gnade Jesu Christi und der Liebe Gottes des Baters; hat fie ge= tröftet in der Angst des Gewissens mit dem Troste der Vergebung der Sünden; hat sie getröstet in der Noth des Todes mit der Hoff= nung des ewigen Lebens. Und fürmahr, diese Trostkräfte des hei= ligen Geistes sind noch nicht erschöpft, Gottes Brünnlein hat Wasfers die Fülle. Auch eurer und eurer Kinder ift diese Verheißung, und wenn dort dreitausend Seelen an einem Tag hinzugethan wurden zur Gemeinde — sollte dann nicht auch für die noch Plat sein in den Reihen der Gottestinder, die der heilige Geift jest und fünftig berufet, sammelt und bei Jesu Chrifto erhält im rechten einigen Glauben? Bittet nur, so wird euch gegeben. Laffet euch nur lehren, strafen, ermahnen vom Geifte des Herrn, dann wird er auch sein Troftamt an euch üben von Tag zu Tag und euch führen von Unade zu Unade.

O wer innig möchte dürsten Und zum Gnadenthrone gehn, Würde bald vom Lebensfürsten Dich, du höchstes Gut, erslehn; Selig, wer von dir begleitet, Sich auf Christi Tag bereitet, Wer dich, wenn sein Stündlein schlägt, Unbetrübt im Herzen trägt.

Amen.

#### 42.

### Predigt am Preieinigkeitsfest.

(1858.)

Tit. 3, 4-8.

Da aber erschien die Leutseligkeit Gottes, unsers Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit die wir gethan hatten; sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Ernenerung des heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christ, unsern Heiland, auf daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hossnung; das ist je gewißlich wahr!

Als der Profet Ezechiel im Gesichte das neue Ferusalem sah mit dem neuen Tempel (K. 47), siehe, da floß ein Wasserstrom unter der Schwelle des Tempels hervor gegen Morgen. Und der Engel des Herrn führte den Profeten ins Wasser hinein und das Wasser gieng ihm zuerst dis an die Knöchel. Und tausend Ellen weiter unten giengs ihm dis an die Knöchel. Und abermals nach tausend Ellen reichte es ihm dis an die Lenden. Da maß der Engel noch tausend Ellen, spricht Ezechiel, und es ward so tief, daß ich nicht mehr gründen konnte, denn das Wasser ward zu hoch, daß man darüber schwimmen mußte, und konnte es nicht gründen.

Dieser unergründliche Wasserstrom, der aus dem Heiligthum fließt und immer tieser wird, je weiter man ihn verfolgt, kann uns ein Bild sein des unersorschlichen Geheimnisses, vor welches wir heute hingeführt werden — des Geheimnisses von der göttlichen Dreieinigkeit. Wenn wir an Gott den Vater denken, so geht uns das Wasser gleichsam bis an die Knöchel, unser Verstand faßt da noch sesten Fuß, und viele sinds, die diesen ersten Hauptartikel noch aus Ueberzeugung mitbekennen: Ich glaube an einen Gott Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde.

Wenn wir an Gott den Sohn denken, so geht das Geheimniß schon viel tiefer, das Wasser reicht uns gleichsam an die Aniee und viele bleiben zurück, wenns den zweiten Hauptartikel zu bekennen gilt: Und an Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, unsern Herrn.

Ist von Gott dem heiligen Geiste die Rede, da werden unsre Gedanken noch tieser geführt, das Wasser geht uns dis an die Lenden, und nur wenige haltens noch mit und könnens aus eigener Herzens= und Geistesersahrung mitsprechen: Ich glaube an einen heiligen Geist.

Heißts dann aber vollends wie das heutige Fest uns zuruft: Und diese drei sind Eins — da verlieren wir den Grund unter den Füßen, da können wir nur noch im Glauben schwimmen, d. h. uns vom Wasser tragen lassen, und mit dem Apostel ausrusen: O welch eine Tiese des Reichthums beide der Weisheit und Erkenntniß Gottes; und mit einem unsrer Lieder bekennen: O du Brunnen ohn Ergründen, Wie will dich mein schwacher Geist, Ob er sich gleich hoch besseleift, Deines Grundes Tiese sinden!

Aber findest du auch nicht Grund und Boden: schwimme nur, Menschenkind, überlaß dich nur getrost diesem heiligen, unergründzlichen Wasserstrom, der da heißt: göttliche Dreieinigkeit; er verzschlingt dich nicht, er trägt dich, denn es ist ein Strom göttlicher Liebe, jeder Tropsen drin heißt Erbarmung und jede Welle drin rauscht dirs ins Ohr: Also hat Gott die Welt geliebt!

Von jenem heiligen Wasserstrom, den Ezechiel im Gesichte sah, sagt ihm der Engel des Herrn: "Dies Wasser das da gegen Morgen heraussließt, wird durch das Flachseld fließen ins Meer und von einem Meer ins andere und wenn es dahin ins Meer kommt, da sollen dieselbigen Wasser gesund werden. Ja alles was darinnen lebet und webet, dahin diese Ströme kommen, das soll leben. — Und an demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte verfaulen."

Gilt nicht dasselbe auch von dem Enadenstrom, der durch die Welt rauscht in den Offenbarungen des dreieinigen Gottes? Wird nicht gesund, was darin lebet und webet? Wird nicht die Welt zum Gottesgarten, wo seine Wellen sie bespülen? Wird nicht das Mensschenherz frisch und froh und fruchtbar an guten Werken, wo es sich durchdringen läßt von der Enade Jesu Christi, von der Liebe Gottes des Vaters und von der Gemeinschaft des heiligen Geistes? Ja meine Lieben, ergründen werden wirs nimmermehr dieses Geheimniß der göttlichen Dreieinigkeit, hätten wir auch den Seherblick eines Prosseten Ezechiel, das Ableraug eines Evangelisten Johannes, den

Forschergeist eines Apostels Paulus. Aber ersahren und erleben an unsrem Herzen können wirs alle. Denn das Geheinmiß der göttlichen Dreieinigkeit heißt Liebe, welterlösende Liebe, und wer sich erlösen, versöhnen, heiligen läßt von dieser ewigen Liebe, der lebt und webt mitten im Gnadenstrom der göttlichen Dreieinigkeit.

An diesen Gnadenstrom stellt uns auch unsre Abendlektion hin und giebt uns zu betrachten:

#### den Segensstrom göttlicher Liebe,

ber in den Offenbarungen des dreieinigen Gottes uns ent= gegenwallt,

- 1) indem er uns des Baters Herz erschließt,
- 2) im Blut des Sohns zu unfrem Heile fließt,
- 3) als heilger Geist sich durch die Welt ergießt.

Du Bater bist die Liebe, Du Sohn bist Lieb allein, Geist Gottes beine Triebe Sind Liebe heiß und rein; Das ist die Lebensquelle Bom Bater und vom Sohn, Mach unsre Seelen helle, Du Strom von Gottes Thron. Amen.

Ein Segensstrom göttlicher Liebe ists, ber in ben Offenbarungen bes dreieinigen Gottes uns entgegenwallt,

1) indem er uns des Baters Berg erichließt.

Als Mose bort am Sinai die Herrlichkeit des Herrn zu sehen begehrte zum Zeichen daß er und sein Volk Gnade gefunden habe vor Gottes Augen, da sprach der Herr zu ihm (Ex. 33, 20): Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben der mich gesehen hat. (Er müßte zu Staub vergehen vor meiner Herrlichkeit.) Und selbst Paulus, der Apostel des neuen Bundes, spricht von dem unnahbaren Gott, der da wohnet in einem Lichte da niemand zukommen kann; welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann (1. Tim. 6, 16).

Es ist wahr und es bleibt dabei auch am hohen Dreieinigkeits=
fest, wo wir der herrlichen Gnadenoffenbarungen Gottes uns freuen:
Herr, dir ist niemand zu vergleichen, Kein Lob kann deine Größ er=
reichen, Kein noch so seuriger Verstand. Kein sterbliches Aug schaut
ihn, kein endlicher Geist faßt ihn, kein menschlicher Name nennt ihn,
fein irdischer Tempel umschließt ihn. Seine Herrlichkeit ist ein
blendend Licht für unsern kurzsichtigen Menschengeist, und seine Heiligkeit ist ein verzehrend Feuer für unser sündiges Menschenherz.

Gott ist ein verborgener Gott; das gilt nicht nur von dem Modegott der Unglaubigen und Halbglaubigen unsrer Tage, von jenem blaffen, nebelartigen höchsten Wesen, wie sie sich vorstellen, das hoch über ben Sternen thront, das sich um die Menschen nicht viel bekümmert, damit die Menschen wiederum sich nicht viel bekümmern dürfen um seinetwillen, weil es diesen Leuten gerade so ums Berg ist wie jenem Heiden, der dem Missionar welcher den allgegenwärtigen Gott pre= digte, erwiderte: einen solchen Gott der überall ift, den können wir nicht brauchen, benn wir wollen nicht, daß er alles sehe was wir thun. - Nein, auch der glaubige Christ, wenn er über Gottes Wesen nachdenkt, in Gottes Wort forscht, Gottes Werke betrachtet, Gottes Wege anschaut — hundertmal wird er hinausgetrieben auf das Bekenntniß: Wie gar unbegreiflich find seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! und wird demüthig bekennen: mit all meiner Erkenntniß Gottes hab ich kaum ben Saum seines Gewandes erfaßt. Gott ift ein verzehrend Feuer! das gilt nicht nur dem Frevler, dem schon der Gedanke an den Heiligen im Himmel wie Feuer in der Seele brennt und der dem Flammenauge des Allwissenden scheu ausweicht auf seinen Sündenwegen. Nein, auch ein frommer Chrift, wenn er im Gebete Gott sich naht, wenn er in Gedanken sich bin= ftellt vor den Richterftuhl der Ewigkeit, fo kann es nicht anders fein: etwas von Armfünderschauern wird seine Seele durchrieseln, etwas von Gerichtsschrecken wird sein Herz durchbeben. Aber nun sehet, meine Lieben, dieser verborgene Gott — wie freundlich tritt er unsrem Herzen nahe, dieser heilige Gott, wie milde neigt er sich zu uns her= nieder, welch sußer Strom göttlicher Liebe rauscht uns entgegen wenn wir hören: "Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutselig= feit Gottes unseres Seilandes; nicht um der Werte willen der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern nach feiner Barmbergig= keit machte er uns selig."

"Da aber," da, als wir auch weiland waren Unweise, Ungeshorsame, Freige, wie es vorher im Text heißt, da, als die ganze Menschheit vor Gott stand elend und jämmerlich, arm, blind und bloß, als den Weisesten auf Erden das Licht ausgegangen war und keiner sagen konnte: wer ist Gott? was ist Wahrheit? — als den Besten unter den Menschen das Herz entfallen war und keiner Antswort wußte auf die Frage: was sollen wir thun daß wir selig wers

ben? — ba, als eine dichte schwarze Wolke von Aberglauben, Unwissenheit, Sünde und Jammer sich gelagert hatte zwischen Gott und den Menschen, — da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsres Heilandes, indem er sich als Vater offenbarte im Gnadenreich seines Sohnes, im Bunderrath der Erlösung. Wie die Sonne aus den Wolken, wie der Wasserstrom aus dem Felsen brach seine Liebe hervor im Evangesium seines Sohnes, und nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir gethan — oder vielmehr nicht gethan hatten, — sondern nach seiner Varmherzigkeit machte er uns selig.

In diesem Spruch, sehet, da haben wirs, wenn auch nicht den Worten nach, so doch ganz gewiß dem Sinne nach: das Vaterherz Gottes. Da haben wir, wenn auch noch nicht nach seinem ganzen Verlauf, so doch nach seinem Anfang und Ende, den ganzen Gnaden=rath Gottes. "Nach seiner Varmherzigkeit," — das ist der Ursprung und Ansang aller Wege Gottes: herzliche Varmherzigkeit, unendliche Liebe, die ihr Leben nicht für sich behalten, sondern will, daß allen Menschen geholsen werde. Nach seiner Varmherzigkeit — "macht uns Gott selig!" — Das ist das Ende aller Wege Gottes, das Ziel seiner Ofsenbarungen, das Meer, in dem seine Gnadenströme ausmünden: die Seligkeit seiner Geschöpse. Und darum, weil Liebe der Ansang ist und Seligkeit das Ende aller seiner Wege — darum nennen wir ihn Gott Vater.

"Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsres Heilandes" — o, meine Lieben, ist sie nicht auch uns Allen erschienen, diese Vaterliebe Gottes? Ist sie uns nicht erschienen gleich da wir aufwachten aus dem Schlaf der bewußtlosen Kindheit, und hat uns angeleuchtet als eine schöne Morgensonne, diese Freundlichseit und Leutseligkeit Gottes? Da, als wir aus dem Nichts hereinsgeboren wurden in dieses Leben; da, als wir in der heiligen Tause zu Gottes Kindern erklärt wurden für Zeit und Ewizkeit; da, als der himmlische Vater von Kindauf mit Strömen der Liebe auf uns regnete, hieß es da nicht auch: nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, (die wir ja wahrhaftig damals noch am wenigsten gethan hatten,) sondern nach seiner Varmherzigkeit macht uns Gott selig!

Ist sie uns nicht tagtäglich erschienen seitdem, in tausend Segnungen Leibs und der Seele, diese Freundlichkeit und Leutseligkeit

Gottes, unfres Beilands? Ift fie uns nicht erschienen braugen auf unsern Lebenswegen, wo tausend Denkmale es uns bezeugen: ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gute? Ift fie uns nicht erschienen hier im Worte Gottes, wo auf jeder Seite ein väterlicher Liebesruf ergeht an unser Herz? Ift fie uns nicht erschienen die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes auch wo wirs nicht geglaubt, auch aus Trübsalswolken immer wieder freundlich hervorleuchtend wie die Sonne aus dem verziehenden Wettergewölk? Ift sie uns nicht erschienen die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes auch wo wirs nicht verdient, und hat auch auf Sündenwegen mit Laterliebe uns immer wieder gelockt und gerufen: gieb mir mein Kind dein Herz, hat auch nach wohlverdienten, Gerichten fich unfer immer wieder gnädiglich erbarmt und uns ge= tröftet: Gott ift getreu, fein Berg, fein Baterherg, verläßt die Seinen nie! - Ja wenn wir auch zu schwach sind, seine Gottesmajestät zu begreifen: seine Vaterliebe wenigstens die haben wir alle schon taufend= fach erfahren. Wenn wir auch zu tief stehen, um in sein strahlend Untlit ihm zu schauen: bis an sein Herz hinauf wenigstens durfen wir steigen, das steht uns allen offen als ein Brunnen der Liebe, ber nimmer versiegt; als eine Quelle der Gnaden, draus Segens= ftrome herniedersließen ohne Maß und Zahl. Wenn uns auch die Wege des Herrn oft dunkel sind und unerforschlich: Anfang und Ende seiner Wege wenigstens bleibt uns flar und wirft einen hellen Schein auch auf den dustersten Trübsalspfad: Nach seiner Barmherzigkeit macht uns Gott selig. — Nach seiner Barmherzigkeit, das heißt mich rüchwärts bliden auf den Ursprung aller Wege Gottes: sein barmberziges Vaterberg; — er macht uns felig, bas läßt mich hinausschauen auf das Ende aller Wege Gottes: mein ewiges Heil, und darum bei allen Dunkelheiten dieses Lebens, bei allen Räthseln des Weltlaufs, bei aller Schwachheit meines Berftandes, bei aller Sündhaftigkeit meines Herzens darf ich im Glauben mich schmiegen an das Baterherz meines Gottes und sprechen: AUmächtiger, majestätischer Gott, bei welchem Namen beine Seraphim droben dich nennen, das weiß ich nicht, ich aber sage: Abba, lieber Bater, dann habe ich genug für diese Welt. Unerforschlich sind mir oft beine Wege und unbegreiflich beine Gerichte, ich aber sage: Abba, lieber Vater, und damit tröftet sich mein zagend Berg. Schwer

brückt mich meine Sündenlast, ich aber sage: Abba, lieber Bater, und lege mich in deinen Schooß, denn ich weiß: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet, so erbarmet sich der Herr über die so ihn fürchten. Ja Vater im Himmel, Alle deine treue Sorgen Zielten auf mein Wohlergehn, Darum hab ich jeden Morgen Deine Güte neu gesehn; Ströme der Begnadigungen Sind von meiner Kindheit auf Mit unausgesetztem Lauf In mein Innerstes gedrungen; Liebe, wie vergelt ich dir, Was du Guts gethan an mir?

Wollen wir ihn aber in seiner Tiefe ermessen, den Strom göttlicher Liebe, dann mussen wir ihn betrachten, wie er

2) im Blut bes Sohns zu unfrem Beile fließt.

Nach seiner Barmherzigkeit macht uns Gott selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneurung des heiligen Geistes, "welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christ, unsern Heiland." Durch Jesum Christum, unsern Heiland, hat Gott reichslich über uns ausgegossen seinen heiligen Geist, wie wir vor acht Tagen erst am Pfingstsest aus Petrus Munde hörten: nun er durch die Rechte Gottes erhöhet ist und empfangen hat die Verheisung des heiligen Geistes vom Bater, hat er ausgegossen dieß das ihr sehet und höret. Durch Jesum Christum hat der Vater allen Segen seiner Liebe, alle Fülle seiner Gnade ausgegossen über die Welt, denn in ihm wohnete die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.

Der Strom der göttlichen Liebe, der durch alle Weltenräume fließt und Himmel und Erde bewegt, — dort im Sohne Gottes, der da Fleisch ward und unter uns wohnete, ist er durch menschliche Adern geflossen, hat er in einem Menschenherzen pulsirt, ist er durch fünf offene Todeswunden vom Kreuz herniedergetropst zum Heil der Sündenwelt.

Denn Gott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber. Darum, willst du die Segensströme göttlicher Liebe recht erkennen und genießen: ans Kreuz Christi mußt du gehen, wo die ewige Liebe ihr Blut vergießt zum Heil der Welt, oder wo ist uns denn die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unsres Heilandes so sichtbar erschienen, so leibhaftig nahegetreten, so liebreich entgegengekommen, als in Jesu Christo unsrem Heiland?

In Bethlehems Krippe da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes in Gestalt eines schwachen, hilflosen Menschen=

kindleins: In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewge Gut. Dort im jüdischen Lande, wo der große Profet und Lehrer umhergieng und wohlgethan hat vielen; wo er die Sünder zur Buße rief und den Armen das Evangelium predigte; wo er bei Zacchäus einkehrte und zu Magdalena sprach: gehe hin im Frieden; wo er zur Wittwe von Nain sprach: weine nicht, und die Kindlein auf den Schooß nahm und herzte und segnete sie, — da erschien die Freund= lichkeit und Leutseligkeit Gottes unfres Heilands, zu suchen bas Berlorene, und rief aus: kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquiden! Dort in Gethsemane, wo er auf den Knieen liegt, um unsern Fluch zu tragen, dort auf Gol= gatha, wo er, der König der Ehren, als ein unschuldig Lamm Gottes zur Schlachtbank geführt wird und ohne Murren sein Blut vergießt für eine Sünderwelt, — da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsres Heilands; da ward es klar: Also hat Gott die Welt geliebt! Und als der Gefreuzigte nun in der Glorie der Auferstehung den Seinen sich offenbarte, als er zur weinenden Maria im Garten sprach: Maria! als er den beschämten Betrus fragte: Simon Johanna haft du mich lieb? als er unter seine trauern= den Jünger trat mit dem Oftergruße: Friede sei mit euch! — als er segnend von den Seinen schied und hingieng in des Vaters Haus, ihnen die Stätte zu bereiten, da erschien die Freundlichkeit und Leut= seligkeit Gottes, unsres Heilands, ber hinfort seinen Himmel offen lassen will für alle seine Kinder; fie schauen hinauf, der Bater herab, an Lieb und Treu geht ihnen nichts ab, bis sie zusammenkommen. Ja wenn man eine Ueberschrift suchen wollte über die ganze evan= gelische Geschichte, fagt der selige Wilhelm Hofacker, dem ich hier nachspreche, man würde keine passendere, keine schlagendere finden als das Wort unsres Textes: Es ist erschienen die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unfres Beilandes!

Diese Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unsres Heilandes in Jesu Christo uns erschienen, hätten wir sie doch alle auch schon recht ins Auge gefaßt, zu Herzen genommen und uns zu Nuțe gemacht!

Jener holdselige Gottes= und Menschensohn, von welchem Foshannes bezeugt: wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit —

erscheint er nicht auch uns noch allezeit in seinem Wort, so freundlich und leutselig wie jemals und ruft uns durch sein heiliges Borbild zu: folge mir nach! und möchte als ein treuer Begleiter, als ein göttlicher Lehrer, als ein himmlischer Führer sich zu uns gesellen auf unfrer Lebensbahn? — Aber wie wenige finds doch, die seine Erscheinung recht lieb haben, die es im Glauben erkennen und befennen: du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und in seinen Fußstapfen getreulich wandeln!

Jener liebreiche Sünderheiland, hat er nicht auch für uns sein heilig Blut vergoffen? Aber wie wenige finds, welche die Liebe recht ermessen, die für uns in den Tod gegangen und am Kreuz die Urme nach uns ausstreckt; wie selten ift eine dankbare Seele, die von Herzen spricht: Liebe die für mich gelitten Und geftorben in der Zeit, Liebe die mir hat erstritten Emge Luft und Seligkeit, Liebe dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Jener göttliche Friedefürst — ruft er nicht auch heute noch vom Himmel herab seinen Friedensgruß herein mitten in den Jam= mer der Welt? Läßt er nicht allezeit noch seine Glaubigen es er= fahren: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende? Aber wie klein ift das Häuflein derer, die von seinen Friedensströmen fich wollen übergießen, von seiner Gnadengegenwart sich wollen be= seligen laffen; wie Unzählige finds: ber herr ift zu ihnen gekommen, fie könnten ihn bei sich, um sich, in sich haben alle Tage, aber sie sind ferne, ferne von ihm, im Leichtfinn von ihm verirrt, im Un= glauben von ihm abgefallen, in Sünden von ihm entlaufen, im Elend von ihm geschieden! Der große Gott ift in Jesu Christo so tief zu ihnen herabgeftiegen — aber fie mögen keinen Schritt ihm entgegen, keinen Schritt du ihm hinaufthun aus ihrem irdischen Sinn heraus! Der reiche Strom göttlicher Liebe rauscht hart neben ihnen vorüber — aber sie wollen lieber an der Seele verschmachten, als Gnade, Friede, Leben und Seligkeit aus ihm schöpfen! — Wollen wir auch so daneben stehen, auch so dahinten bleiben? Wollen wir nicht kom= men, schöpfen und trinken aus diesem Gnadenstrom der Liebe Gottes, der im Blute Christi für uns fließt? Sein Sohn ist ihm nicht zu theuer, Nein, er giebt ihn für mich hin, Daß er mich vom ewgen Feuer Durch sein theures Blut gewinn'; D bu Brunnen ohn' Ergründen, Wie will doch mein schwacher Geist. Ob er sich gleich hoch befleißt, Deines Grundes Tiefe finden! Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit! — Aber noch mehr. Schauet noch diesen Strom göttlicher Liebe, wie er

3) als heilger Geist sich durch die Welt ergießt. "Gott will uns selig machen durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, auf daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erben werden des ewigen Lebens."

Daß der ewige Gott sein Baterantlit aus dem Lichte, drin er wohnt, gnädig zu uns herniederneigt, das ist viel. Daß er im einzebornen Sohn seine Freundlichkeit und Leutseligkeit leibhaftig unter uns wohnen ließ, daß der Sohn des Baters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hie ward, das ist mehr. Aber daß dieser ewige Gott, der über den Cherubim thront, der in dem eingebornen Sohn seine Freundlichkeit und Leutseligkeit uns erscheinen ließ — daß der nun auch in uns selber Wohnung machen will, ein armes, schwaches, beslecktes Sünderherz wie meines und deines sich gefallen lassen will, um drin zu wohnen, um es zu erleuchten, zu reinigen, zu heiligen, zu beseligen, kurz zu einem Tempel seiner Herrlichkeit zu machen durch seinen heiligen Geist, das, meine Lieben, ist doch der allerhöchste und allertiesste Beweiß seiner wunderbaren Liebe.

Und doch ist es so; doch haben wir erst vor acht Tagen wieder das Wunder des Pfingstfests vernommen; doch läßt sichs nicht leugenen, daß von jenem Tag an Ströme eines neuen Geistes erneuernd, reinigend, befruchtend durch die Welt sich ergossen und Millionen Herzen mit einem neuen Leben erfüllt haben. Doch können und sollen auch wir alle, so gewiß wir getauft sind, so gewiß auch theilhaftig werden der Wiedergeburt und Erneuerung des heisligen Geistes, welchen Gott über uns ausgegossen hat reichlich durch Christum. Ja wohl reichlich; wenn auch nicht mehr so reichlich, so plözlich, so sichtbar und wunderbar wie einst über die ersten Jünger, doch noch reichlich wird er über uns ausgesgossen, so reichlich, daß wir alle dadurch können gerecht werden und Erden des ewigen Lebens. Oder wo ist hier eins zu jung, daß es nicht könnte des Geistes Erstlinge empfangen? und wo eins so alt, daß es nicht könnte erneuert und verjüngt werden durch den heiligen Geist? Wo ist ein Mensch so hoch begabt, daß er nicht bes

dürfte der Gaben des heiligen Geistes? und wo ist einer so schwach und gering, daß ers nicht erfahren könnte: der Geist hilft unser Schwachheit auf? Wo ist einer so tief gesunken in Sünden, daß er nicht durch diesen Zuchtmeister noch könnte zurechtgebracht, und wo einer so schwer beladen mit Kreuz, daß er nicht könnte erquickt und aufgerichtet werden durch diesen himmlischen Tröster? Wo hat Eins, Eins nur unter euch allen recht herzlich gebetet um die Gabe des heiligen Geistes, und der himmlische Vater hätte ihn nicht erhört? O Geist, o Strom, der uns vom Sohne Eröffnet und krystallenrein Aus Gottes und des Lammes Throne In stille Herzen fließt hinein, Ich öffne meinen Mund und sinke Hin zu der Quelle daß ich trinke!

Ja thust du das wahrhaftig, mein Christ? Deffnest du diesem himmlischen Strome dein Herz? Thust du dem heiligen Geiste die Thür auf, seinen Belehrungen und Mahnungen, seinen Züchtigungen und Tröstungen? Ach meine Lieben, es müßte anders aussehen in der Christenheit, wenn dieser heilige Strom auch Bahn fände allenthalben. Es müßte anders aussehen in unsern Herzen, wenn sie von seinen Gnadengüssen sich reinigen und erfrischen ließen, wenn er nicht so oft statt eines offenen Herzens hier an einen harten Felseblock tropiger Verstockung stieße, der ihn zur Seite drängt, und dort in einen schmußigen Sumpf niedriger Lüste geriethe, darin seine klaren Wellen sich verlieren, und da ein trockenes Sandseld irdischen Sinnes träse, darin seine frischen Wasser versiegen.

Aber noch ergießt er sich immer neu durch die Welt, dieser heilige Lebensstrom vom Himmel, noch sendet der Vater des Lichts allezeit wie den Frühregen und Spatregen, so die Gnadengüsse seistes hernieder auf alle dürstenden Seelen. Noch gilt auch uns das Pfingstwort: Euer und eurer Kinder ist diese Verheißung. Und wir alle müssen bekennen: Vater, du hast mir erzeiget Lauter Gnad und Gütigkeit; Und du hast zu mir geneiget, Jesu, deine Freundslichkeit; Und durch dich, o Geist der Gnaden, Werd ich stets noch eingeladen; Tausend, tausendmal sei dir, Großer König, Dank dafür.

Ja Dank sei dir, heiliger dreieiniger Gott, für alle Gnaden, die du der Welt und uns erzeiget hast. O hilf, daß wir so viel Gnade nicht vergeblich empfahen. Zieh uns, o heiliger Bater, zu deinen gehorsamen Kindern; mach uns, o treuer Jesu, zu deinen

dankbaren Jüngern; weih uns, o heiliger Geist, zu Gefässen beiner Herrlichkeit, bis wir einst in der obern Gemeinde das dreimal Heilig singen.

Gott Bater, dir sei Preis Hier und im himmel droben; Herr Jesu, Gottes Sohn, hilf uns dich allzeit loben; D heilger Geist, dein Ruhm Erschall' je mehr und mehr; Dreieinger Herr und Gott, Dir sei Lob, Preis und Ehr!

Umen.

### 43.

### Predigt am 1. Sonntag nach Trinitatis.

(1862.)

21.45. 2. 42-47.

Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, und in der Gemeinschaft, und im Brodbrechen, und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an, und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber die glaubig waren worden, waren bei einander und hielten alle Ding gemein: ihre Süter und Habe verkauften sie und theileten sie aus unter alle, nach dem jedermann noth war. Und sie waren täglich und stets bei einander einmüthig im Tempel, und brachen das Brod hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobeten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen, und hatten Enade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber that hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeine.

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen! Wenn dies Wort jemals zur Wahrheit ward in diesem irdischen Zeitlauf, so wars in jener Erstlingsgemeinde zu Jerusalem, deren liebliches Bild in unsrem Texte vor uns steht.

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen! Freilich nur eine Hütte! Von äußerer Pracht und Größe ist noch nichts zu sehen in dieser ersten apostolischen Kirche. Dreitausend Seelen etwa — das ist die ganze Christenheit, ein winziges, verschwindendes Häuslein in dem volkreichen Ferusalem, das seine Einwohner nach Hunderttausenden zählte. Sie haben noch nicht einmal ein eigenes Gotteshaus, noch strahlt kein goldenes Areuz von der Auppel eines christlichen Doms herab und sagts der Welt: hier erschallt die Predigt von Christus dem Gestreuzigten; im Tempel der Juden gehen die Glaubigen noch zu Gast und in den Häusern hin und her seiern sie ihre Liebes= und Abend= mahle, — einsach, kindlich, ärmlich von außen sieht noch alles aus,

es ist eine Hütte; aber eine Hütte Gottes. Gott ist bei ihr darin=
nen; diese Psalmwort Davids war da erfüllt. Siehe ich bin bei
euch alle Tage; diese Verheißung ihres erhöheten Herrn und Hei=
lands dursten sie täglich und stündlich ersahren. Er ist bei uns wohl
auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben; so dursten sie trium=
phirend lobsingen seit der Ausgießung des heiligen Geistes am
Psingstsest, von dessen Inadengüssen die Seelen noch trieften und
leuchteten wie die Pslanzen am Frühlingsmorgen vom frischen
Morgenthau tropfen und funkeln.

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen! Bei den Menschen. Mitten in dieser argen Welt hatte der Herr seine Wohnung aufgeschlagen. In demselben Jerusalem, das da tödtete die Proseten und steinigte die zu ihm gesandt sind; in derselben Stadt, über der schon die Adler des göttlichen Gerichtes krächzend kreisten und ihre nahe Zerstörung verkündeten, hatte der treue Gott noch einmal seine Hütte aufgeschlagen und seine Kirche drin gebaut, wie Noah seine Arche vor der Sintslut, ob nicht sein Volk erkennen wolle die gnädige Heimsuchung des Herrn und dem künstigen Verderben entrinnen.

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen! das war der Eindruck, den selbst die draußen bekamen vom Anblick dieses heiligen Gemeindelebens. "Es kam alle Seelen Furcht an" vor diesem Häufslein der Glaubigen, "und sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk."

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen! Aber wo ist sie hingekommen diese Gotteshütte der ersten heiligen christlichen Kirche, diese Friedensburg, diese grüne Dase mitten in der Wüste der Welt? Wo ist sie heutzutag zu sinden, diese Pfingstgemeine, diese reine Braut Christi ohne Runzeln und Flecken? Hier bei uns einmal ist sie nicht, und wenn ihr nach Jerusalem reiset, so sindet ihr sie auch nicht. Ihr sindet sie in Rom nicht wo der Papst auf seinem Stuhle sitzt und sindet sie in keinem lutherischen Land dis hinauf an die Nord= und Ostsee. Und wenn ihr Umschau haltet und Nachstrage anstellt bei allen Sekten und Parteien in der Christus! auf sedem Hof, wo man ruft: bei uns ist der Tempel des Herrn! — ihr sindet sie nicht, diese Hütte Gottes bei den Menschen; ihr sindet keine reine, tadellose Mustergemeinde. — Fkabod; die Herrlichkeit ist dahin von

Israel! so muß der Freund des Reichs Gottes schmerzlich ausrusen, wenn er das Jetzt vergleicht mit dem Damals. Aber eben darum, meine Lieben, thuts noth, das Damals zu vergleichen mit dem Jetzt; damit wir erkennen was zu einer rechten Christengemeinde gehört, und was wir davon noch haben, und woran es uns sehlt, und woran wir uns zu halten haben, wenn Zion wieder gebaut, wenn die Hütte Gottes wieder aufgerichtet werden soll bei den Menschen, sei's im Großen oder doch inzwischen im Kleinen.

#### Bier Grundpfeiler eines driftlichen Gemeindelebens

treten in unfrem Text uns vor Augen:

- 1) der Apostel Wort und Lehre,
- 2) die brüderliche Gemeinschaft,
- 3) das Brodbrechen am Tifch des Herrn,
- 4) das Anhalten am Gebet.

Ach Gott, es geht gar übel zu, Auf dieser Erd ist keine Ruh! Viel Sekten und viel Schwärmerei Auf Einen Hausen kommt herbei. Die Sach und Ehr, Herr Jesu Christ, Richt unser, sondern dein ja ist: Darum so steh du denen bei, Die sich auf dich verlassen frei. Amen.

1) Der erste Grundpfeiler eines dristlichen Ge= meindelebens ift der Apostel Lehre.

So wars dort in Ferusalem. "Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre." Das erste Pfingstbrausen war vorüber; nun kam das stille sanste Sausen, darin der heilige Geist das angesangene Werk fördern wollte in den Neubekehrten. Erweckt waren sie allesamt; nun galts die tiesere Gründung, die dauernde Besestigung in der göttlichen Gnade und Wahrheit. Erleuchtet waren sie wohl im Ganzen: in Christus ist Heil; diese Ueberzeugung hatte am Pfingstsest wie ein Blitz eingeschlagen in ihren Seelen. Aber nun galts die Belehrung im Einzelnen; wie viel Irrthümer gabs da noch zu berichtigen, wie viel Unarten abzulegen, wie viel Heilswahrheiten zu erkennen, um immer mehr zu begreisen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiese und die Höhe der Liebe Gottes, die in Christo Issu erschienen ist. Und so blieben sie denn in der Apostel Lehre, begierig nach der vernünftigen, lauteren Misch des Evangeliums als die

jetztgeborenen Kindlein, auf daß sie durch dieselbige zunehmen (1. Petr. 2, 2), daß sie nicht durch allerlei Wind verführerischer Lehren wieder vom rechten Heilsweg abgetrieben würden oder in selbstgemachten Meinungen und Schwärmereien von der gesunden, sauteren evangelischen Wahrheit abkämen.

Sie blieben beständig in der Apostel Lehre. Das, meine Lieben, ist auch heute noch der Fels auf den die Kirche Christi erbauet sein muß, der seste Grund, welcher allein bestehet. Diese Lehre der Apostel ist Gottlob noch vorhanden, wir haben sie unverfälscht und unverkürzt in der heiligen Schrist; da reden die Männer Gottes noch so kräftig zu uns wie damals als Petrus am Pfingstsest anhub: Ihr Männer, lieben Brüder, höret mir zu; oder als Paulus in Athen Christum den Gekreuzigten und Auferstandenen predigte; oder als der hochsbetagte Johannes in die Versammlung zu Ephesus hineinries: Kindslein, liebet einander!

Und unfre evangelische Kirche insbesondere ist ja auf nichts anderes gegründet, als auf diesen Felsengrund apostolischer Lehre, wie er vom Schutt menschlicher Satzungen gereinigt, durch die Arbeit des Bergmannssohns und seiner Gehilsen wieder offen zu Tage liegt. Und soviel wenigstens wird man unsrer evangelischen Kirche bei all ihren Schäden auch heute noch zugeben müssen, daß der Apostel Lehre darin noch getrieben wird, daß man auf ihren Kanzeln noch hören kann jenes selbe Evangelium, von dem Petrus bezeugt: es ist in keinem Andern Heil, und Paulus schreibt: so ein Engel vom Himmel euch würde ein ander Evangelium predigen denn das wir euch gepredigt haben, der sei verslucht!

Aber, meine Lieben, wie stehts nun bei uns mit dem Bleiben in der Apostel Lehre? Wie viele sinds denn in der heutigen Christensheit, und namentlich in unserer evangelischen Kirche, die nun auch mit demüthiger Lernbegierde zu der Apostel Füßen sizen und von ihnen hören mögen das Wort das unsre Seelen selig machen kann? Muß nicht der Herr heute noch und heute mehr als je klagen: Wich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen ihnen hie und da ausgehauene Brunnen die doch löchericht sind und kein Wasser geben?

Da laufen die Einen den Aposteln der Welt, den Tonangebern des Zeitgeists nach. Was einer der großen Geister des Jahrhunderts

gesagt, ein Vers von Schiller oder Goethe, eine Stelle aus Humboldt oder einem andern berühmten Denker gilt weit mehr als ein Spruch von Petrus oder ein Vers aus Paulus. Ja wenn irgend ein kecker Zeitungsschreiber oder Wirthshausredner seinen allerneuesten Unsglauben auskramt und sich lustig macht über Vibel und Christenthum, da horcht man drauf als auf ein Evangelium der neuesten Weisheit. Der Apostel Lehre aber ist dieses aufgeklärte Geschlecht längst entwachsen; Petrus, voll heiligen Geistes, war ja nur ein galiläischer Fischer; Paulus, der große Lehrer der Heidenwelt, war nur ein jüdischer Kabbine; in ein Spruchbuch für Schulen mag ihre Lehre gehören, wiewohl man meint, auch in den Schulen werden viel zu viel Sprüche getrieben — aber einem gebildeten Mann, einem aufgeklärten Kopf kann man doch nicht zumuthen, zu bleiben in der Apostel Lehre.

Und doch haben die Wenigsten, die fo fprechen und benten, auch nur Ein Kapitel von Paulus oder Petrus oder Johannes je recht gelesen, doch liegt in Einem dieser verachteten apostolischen Sprüche, wie in dem Johannesspruch: Also hat Gott die Welt geliebt, oder in dem Petruswort: Es ift in keinem Andern Beil, oder in dem Paulinischen Sat: Chriftus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung - mehr Gold der Weisheit, mehr Salz der Wahrheit, mehr Mark des Lebens, als in ganzen Bänden unfrer neumodischen Weisheit. Eble Runft und Wissenschaft in allen Ehren, aber diese verachteten Sprüche haben gethan was keine Weisheit der Welt vermocht, sie haben das Heidenthum gestürzt, sie haben die Kirche Christi erbaut, fie haben die Systeme der Philosophen überlebt, sie haben Sünder bekehrt, fie haben Leidende gestärkt, fie haben Sterbende getröftet — und fie werdens mit Gottes Hilfe ferner thun, obs die aufgeklärten Herren erlauben oder nicht. Das Wort sie sollen lassen stahn und kein'n Dank dazu haben.

Lasset uns bleiben bei dem heilsamen Wort apostolischer Lehre. Wo die noch ist, da ist noch die Kirche Christi, da ist auch Trost und Heil, Leben und Seligkeit. Denn aufs Wort ist Christi Kirche gegründet und im Wort steht sie und durchs Wort wirkt sie.

Aber auch nur durchs göttliche Wort, wie es in der heiligen Schrift enthalten ift. Wo man statt in der Apostel Lehre zu bleiben,

auf menschliche Meister schwört, seiens auch fromme und erleuchtete, wo man Menschenfündlein und Menschensatzungen setzt an die Stelle der großen einfachen Heilswahrheiten der heiligen Schrift und ftatt der lautern Milch des Evangeliums nach dem Taumelwein abson= derlicher Offenbarungen greift, da weicht das gesunde Leben aus der Kirche, da kommt man auf die traurigen Abwege der Schwärmerei und Sektirerei, des geistlichen Hochmuths und der Gewissensthrannei. Und fürwahr, mancher ärgerliche Streit unter den Glaubigen selbst, manche heillose Spaltung in der Kirche, auch in der heutigen Kirche wäre vermieden worden, wenns von den Glaubigen allezeit geheißen hätte: sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, demüthige Schüler des einfachen, schriftmäßigen Evangeliums. Zu dieser Quelle kommet, ihr alle die ihr Wahrheit, Trost und Friede sucht; bei dieser Quelle bleibet, ihr alle die ihr ihre Gotteskraft verschmeckt habt, ihr werdet immer neue Schätze von Weisheit, Kraft und Gnade daraus schöpfen. Ja Herr, wohin sollen wir gehen von dir? du hast Worte des ewigen Lebens. Dein Wort ift unfres Herzens Trut Und beiner Kirche wahrer Schut, Dabei erhalt uns, lieber Herr, Daß wir nichts andres suchen mehr!

Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre.

2) Und in der Gemeinschaft. Brüderliche Gemeinschaft auf Grund des göttlichen Worts, das ist die zweite Grundsäule eines gesunden chriftlichen Gemeindelebens.

Siehe, wie sein und lieblich ist es daß Brüder einträchtig bei einander wohnen; daselbst verheißet der Herr Segen und Leben immer und ewiglich. D wie schön hat sich das erfüllt in jener ersten Christengemeinde zu Jerusalem, die als eine einzige Familie von Gotteskindern in holder Eintracht zusammenlebte.

Welch liebliche Gemeinschaft des inneren Lebens, wenn es heißt: "Die Menge der Glaubigen war Ein Herz und Eine Seele;" manscherlei Gaben, mancherlei Kräfte, mancherlei Aemter, mancherlei Gnadenstusen und Erkenntnißgrade, und doch Ein Herz und Eine Seele, alle verbunden in der Einigkeit des Geistes, durch das Band des Friedens und der Liebe, von den erleuchtetsten Aposteln, einem Petrus und Johannes dis herad zum einfachen Knecht und zur geringen Magd — lauter Brüder und Schwestern in dem Herrn! Welch liebliche Gemeinschaft auch des äußern Lebens, wenn wir

lesen: "Alle aber die glaubig waren worden, waren bei einander und hatten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und theileten sie aus unter alle nachdem jedermann Noth war." Was ein jeder hatte an himmlischen und an irdischen Gütern, keiner wollte es für sich haben; was mein ist, hieß es, das ist dein, denn es ist des Herrn, und im Leiblichen wie im Geistlichen gieng es nach der Regel: dienet einander ein jeglicher mit der Gabe die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes.

hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes.
"Sie blieben in der Gemeinschaft." Ach, meine Lieben, wohin ist sie gekommen, diese brüderliche Gemeinschaft aller Glaubigen! Wie ist sie zerrissen und zerspalten die Eine heilige christliche Kirche in Kirchen und Konfessionen, in Sekten und Parteien! Wie viel Zank und Streit, Mißtrauen und Mißverstand, Keherrichterei und Versfolgungssucht zwischen solchen, von denen doch immer noch es heißt: Ein Herr, Ein Glaube, Eine Tause, Ein Gott und Vater der da ist über uns alle und durch uns alle und in uns allen! Fürwahr, wenn ein Apostel Paulus oder Iohannes so ein christliches Schmähblatt lesen müßte, in welchem heutzutag eine Kirche die andere oder die entlausenen Söhne einer Kirche ihre eigene geistliche Mutter im sektirerischen Hochmuth mit Koth bewerfen, — zürnend würde ein Paulus sein Haupt schütteln und fragen: Wie? ist Christus nun zertrennet? Strafend würde ein Iohannes seine Hand ausheben und sagen: So jemand spricht: ich liebe Gott und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner.

"Sie blieben in der Gemeinschaft." Wir wollen ja nichts Unmögliches verlangen. Wir verlangen nicht, daß eine Christenheit, die ihre Bekenner nach Hunderten von Millionen zählt, in allen Welttheilen zerstreut, äußerlich noch zusammenlebe wie Eine Familie. Wir verlangen nicht eine äußere Gütergemeinschaft, wie sie zu der Apostel Zeit in Jerusalem, und nur da, und auch da nur eine kurze Zeitlang bestand. Wir verlangen nicht, es dürse nicht verschiedene Glaubensmeinungen, verschiedene Geistesrichtungen geben in der Christenheit, da doch der Herr selber verschiedene Natur= und Gnadensgaben außtheilt. Wir verlangen nicht, es dürse nicht gestritten werden auch über geistliche Dinge, da doch ein ehrlicher Streit der Vater des Friedens ist und nur im Kampf oft die Wahrheit geswonnen wird.

Aber die Liebe möchten wir sehen bei dem allem und trot dem allem, die Liebe die nicht das Ihre sucht, die sich nicht erbittern lässet und sich nicht blähet, die sich nicht ungeberdig stellet, die nicht nach Schaden trachtet und sich nicht der Ungerechtigkeit freuet, freuet sich aber der Wahrheit. Diese Liebe verlangen wir von jedem der ein Chrift sein will, im Namen bessen, ber ba gesprochen hat: baran wird man erkennen ob ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habt. Den brüderlichen Sinn verlangen wir, der auch den anders denkenden oder oft nur anders redenden Bruder zu verstehen und zu tragen weiß, den verlangen wir von jedem welcher bauen will am Reich Gottes, im Namen des Apostels der da schreibt: seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geift durch das Band des Friedens. Und wenn nun diese Liebe so erkaltet und dieser Bruderfinn so erstorben ist wie heutzutag in unsrer evangelischen Kirche; wenn die Einen unfre Versammlungen verlassen, weil sie zu vornehm sind auf ihrer hohen Bildungsstufe, um mit dem gemeinen Mann an einer Quelle zu trinken, und die andern wegbleiben von unsern Altären, weil sie zu heilig sind, um sich mit dem großen Haufen zu vermengen; wenn der Eine sich hochmüthig lossagt von der Kirche, weil er über bem Kirchenschaden seinen Bergensschaden vergißt und neben ben Mängeln das Gute übersieht, und der Andre offen drauf ausgeht, die Kirche zu unterwühlen und in lauter Sekten aufzulösen, - dann halten wir diesen verirrten Söhnen der Kirche als einen beschämenden Spiegel jenes Wort vor: sie aber blieben in der Gemeinschaft. Und dann bitten wir alle, die es noch redlich meinen mit der Kirche: Liebe Brüder, liebe Schwestern! verlasset nicht unfre Versammlungen wie etliche pflegen. — Bleibet in der Gemeinschaft eurer evange= lischen Mitchriften, bleibet in der großen Gemeinschaft unfrer theuren evangelischen Kirche, die unser aller Mutter ist, möget ihr immerhin daneben Stärkung und Förderung suchen in kleineren brüderlichen Areisen. Bleibet zur Erbauung und Stärkung der Andern, und bleibet zu eurer eigenen Kräftigung. Denn es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, auch in geiftlichen und göttlichen Dingen; und welcher Segen in der Gemeinschaft der Glaubigen liegt, welche Stärkung für den schwachen Glauben, welche Mahnung fürs träge Gewissen, welche Erquickung für ein angesochtenes Herz, davon habt ganz ge= wiß ihr alle die ihr hier seid schon etwas erfahren, sei es in kleinerer

Gemeinschaft, sei es hier beim öffentlichen Gottesdienst im Hause des Herrn. Sie blieben in der Gemeinschaft. O meine Lieben, bleibet auch ihr. Denket, der Herr ist noch da; es ist noch sein Haus, es ist noch sein Wort, es ist noch sein Tisch, und wehmüthig fragen wir euch in seinem Namen: Wollet ihr auch weggehen? Du aber, o Herr, Erinnre deine kleine Schaar, Die sich so leicht entzweit, Daß deine letzte Sorge war Der Glieder Einigkeit.

Und damit unsre Gemeinschaft immer wieder im Herrn geheiligt werde, so lasset uns bleiben

3) im Brobbrechen, in der Gemeinschaft des Sakraments, mit dem Herrn und den Seinen.

"Sie blieben im Brodbrechen." Damit ist das Brod des heisligen Abendmahls gemeint, das die ersten Christen am Schluß ihrer brüderlichen Mahlzeiten miteinander brachen. Am Tisch des Herrn erneuerten und beträftigten sie täglich ihre Gemeinschaft mit ihm und unter einander. Da fühlten und schmeckten sie, daß er mitten unter ihnen sei, und da wurden sie in ihm, ihrem Herrn, auch unter einander immer aufs neue wieder innig und heilig verbunden.

Und kounten sie auch nicht öffentlich im Tempel, wo ihrem Herrn Jesu noch kein Altar errichtet war, dieses heilige Sakrament begehen, sondern mußten es hin und her in den Häusern im Stillen miteinander genießen, ja mußten sie später zur Zeit der Verfolgungen in untersirdischen Grabgewölben, in Höhlen und Wäldern in stiller Nachtstunde das Liebesmahl des Herrn seiern und darauf gefaßt sein, mitten in der heiligen Feier von ihren Verfolgern aufgespürt und ergriffen zu werden: nur um so brünstiger war ihre Andacht; nur um so süßer empfanden sie die Nähe dessen, der ihnen verheißen: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende; nur um so inniger verbanden sie sich untereinander auf Leben und Sterben; nur um so seltger fühlten sie sich der Erde entrückt im Angesichte des Todes und der Ewigkeit und genoßen in jenem himmlischen Mahl einen Vorschmack des ewigen Lebens.

Gegen jene heiligen Liebesmahle, meine Lieben, was ift bei den meisten unter uns der Gang zu Gottes Tisch eine kalte Ceremonie, ein todter Werkdienst! Wie viele bleiben ganz weg jahraus jahre ein vom Tisch des Herrn und schicken höchstens Frau und Kind, bei ihnen selber aber heißts: ich kann nicht kommen, so oft und so

freundlich auch der Ruf ergeht: kommet, es ist alles bereit! — Wie viele andre rechnen ängstlich, wenn es schanden= und ehrenhalber wieder sein muß, und es ift ihnen ein Stein vom Bergen, wenn sie den Altar wieder hinter sich haben. Und wie wenige find der rech= ten Abendmahlsgäfte, benen das Wort des Herrn gilt: selig find die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn fie follen fatt werden; die da kommen mit einem rechten Durft nach Gott, nach Gerechtigkeit und Friede in ihm, und die dann auch weggeben dürfen mit dem Gefühl: mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott; ich bin Gottes, Gott ist mein, wer ist der uns scheide? Ach! und um wie viel himmlischen Segen bringen wir uns selber durch solche Migachtung des Sakraments! Wie viel Stärkung des Glaubens, wie viel Troft fürs Gewissen, wie viel Kraft zur Beiligung, wie viel Labsal im Leiden, wie viel Hoffnung des ewigen Lebens, wie viel von Kräften der zukunftigen Welt ware an jenem Altar dort zu holen für unser armes, schwaches, boses, tropiges und verzagtes Herz!

D lasset sie uns doch dankbar schätzen die Gnadenmittel, die wir so unversälscht und reichlich haben können und so im Frieden genießen dürsen, darin der Herr selbst sich uns schenken will, damit uns nicht das strasende Wort des Herrn gelte: du sprichst: ich bin schon reich und satt und bedarf nichts, und weißest nicht daß du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Nein, — Heilges Brod, sei mir gesegnet, Weil mir der in dir begegnet, Der mit seinen heilgen Wunden Die Erlösung mir erfunden! Daß ich einen Heilgen Wunden Die Erlösung mir erfunden! Daß ich einen Heilgen, Laß mich schmecken und erwägen. — Im heiligen Abendmahl kommt der Herr herab zu den Seinen und im Gebet schwingen die Seinen sich himmelan zu ihm.

4) Sie blieben auch beständig im Gebet, heißts von jenen ersten Christen, lobeten Gott mit Freuden und mit einfältigem Herzen. Ihr ganzes Leben war ein Gebetzleben. Haltet an am Gebet, betet ohne Unterlaß; mit diesen Christenregeln machten sie Ernst. Sie beteten im Tempel und beteten in den Häusern, sie beteten zu den drei Gebetzstunden des Tags und waren auch in stiller Nacht oft im Gebet beisammen, sie beteten in Freuden und beteten in Nöthen. Betend thaten sie Wunder; betend überwanden sie die Welt; betend

giengen sie in den Tod. Sie beteten den heiligen Geist vom Himmel herab, sie beteten den Petrus aus dem Gefängniß los, sie beteten Kranke gesund und beteten Todte lebendig, wie Petrus zu Joppe und Paulus zu Troas. Der Kirche Wehr und Wassen das waren ihre Gebete und ihre Thränen. Im Gebetsumgang mit Gott zogen sie Kräfte der zukünftigen Welt vom Himmel herab und wurden täglich neu angethan mit Kraft aus der Höhe.

Sie blieben beständig im Gebet. — Ach meine Lieben, auch dieses köstliche Gnadenmittel des Gebets, wie schlecht wird es heute gebraucht! Auch dieser Pulsschlag des christlichen Lebens, wie geht er so matt! Wie wenig wird gebetet und wie lau und träg wird gebetet! Wie manches Haus steht in unsere Stadt, in welchem nie gebetet wird, nicht vom Mann, nicht von der Frau, nicht von Kind und Gesind, nicht am Morgen, nicht am Mittag, nicht am Abend, nicht am Sonntag, nicht am Werktag, nicht im Leid und nicht in der Freude! Und wie viel tausend Gebete steigen aus unsern Häusern empor, sie dringen nicht durch die Wolken, sie sinken flügellahm wieder zur Erde, denn es sind Worte ohne Andacht, es ist Lippensienst und nicht Herzensgebet.

Sie aber blieben beständig im Gebet. Betest du, mein Christ, und betest du wie du beten sollst?

Beteft du hier im Hause des Herrn, hier wo seine Ehre wohnen soll? Ift dein Herz auch wirklich bei Gott, wenn deine Lippen sich bewegen, deine Hände sich falten, deine Augen sich senken?

Betest du daheim mit den deinen? Schämst du dich nicht eines einfältigen Tischgebets, eines frommen Morgen= und Abendsegens im Kreise beiner Kinder?

Betest du in beinem Kämmerlein? schüttest im Verborgenen täglich dein Herz mit seinem Dank und seinen Bitten, mit seinen Nöthen und seinen Freuden aus vor deinem himmlischen Vater?

Ach, ists benn ein Wunder, wenn in so manchem Herzen kein Friede, in so manchem Haus kein Segen, bei so manchem Geschäft kein Gedeihen, bei so manchem Kreuz kein Trost ist, weil das Gebet sehlt, der Aufschwung nach oben, der Verkehr mit Gott? Ists ein Wunder, wenn unser Christenthum so matt ist, weil wir so wenig rechte Beter mehr haben, und die Kirche so kraftlos und muthlos und sieglos, weils keine betende Kirche mehr ist wie in alter Zeit? —

O lasset und wieder beten lernen! Wo gebetet wird, recht gebetet, siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen, seis im erhabenen Dom oder im niedern Kämmerlein. Und du Herr, sehre du uns beten und hilf unsrer Schwachheit auf; laß uns bleiben in der Apostel Lehre und der Gemeinschaft und im Brodbrechen und im Gebet. Sieh den Nothstand deiner Kirche in Gnaden an und gedenke deiner Versheißung, daß auch die Pforte der Hölle sie nicht überwältigen sollen. Heise die Kisse Zions und richte die zerfallene Hütte Davids wieder auf. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe!

Du wirst bein herrlich Werk vollenden, Der du der Welten Heil und Richter bist; Du wirst der Menschheit Jammer wenden, So dunkel jetzt dein Weg, o Heilger, ist. Drum hört der Glaub nie auf zu dir zu flehn; Du thust doch über Bitten und Verstehn!

Amen.

### 44.

## Predigt am 2. Sonntag nach Trinitatis.

(Reformationsfeft.)

(1854.)

1 Joh. 1, 5 bis 2, 2,

Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehöret haben und euch verkündigen, daß Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsterniß. So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in Finsterniß, so lügen wir und thun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohns, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so versühren wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und reiniget uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündiget, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Weine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christ, der gerecht ist. Und derselbige ist die Verzühnung sür unsere Sünden; nicht allein aber für die unsere, sondern auch sür der ganzen Welt.

Dreimal sprach Gott der Herr in die Welt hinein sein AUmachtswort: es werde Licht! Das Erstemal beim ersten Schöpfungstag der Welt. "Die Erde war wüste und leer, und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser. Und Gott sprach: es werde Licht! und es ward Licht." Und mit dem Licht kam Leben in die Welt und im Licht wimmelten und jubelten Millionen fröhlicher Kreaturen vor ihrem Gott und Schöpfer.

Abermal sprach Gott: es werde Licht, in der Erfüllung der Zeiten beim Werk der Erlösung. Es war wieder finster worden in Gottes schöner Welt, drin die Sünde herrschte und der Tod. Die Erde war wieder wüste und leer, wüste von Sünde und Greuel, leer an Trost und Hoffnung. Aber über der finsteren Tiefe schwebte der Geist Gottes, der Geist der Verheißung, und als die Zeit ersüllet war, da sprach Gott: es werde Licht, und es ward Licht. Eine milde Sonne gieng auf hinter Bethlehems Hügeln, voller Gnade und Wahrheit, Jesus Christus erschien, das Licht der Welt. Und tausend Seelen erwachtent in diesem Licht zum neuen Tag, zum geistlichen Leben und danksagten dem Vater, der sie errettet hatte von der Obrigkeit der Finsterniß.

Noch einmal sprach Gott im Verlauf der Zeiten: es werde Licht! Auch im Reich Christi, im Reich der Gnade und Wahrheit wars mit der Zeit wieder finster geworden. Die Nacht des Abersglaubens lastete auf den Völkern, die Wolken des Wahnes hatten sich gelagert vor die Sonne der Wahrheit, die Herzen lagen wüste und leer, wüste in Sünden, leer an Trost, und tausend sehnende Seelen fragten von einer Nachtwache zur andern: Hüter, ist die Nacht schier hin? Und siehe, noch war der Geist Gottes nicht von seiner Schöpfung gewichen; noch schwebete er erbarmend über der Tiese, und Gott sprach: es werde Licht! und es ward Licht. Aus düstern Alostermauern schimmerte ein Licht hervor, und seuchtete über alle Mächte der Finsterniß, und leuchtete stark in die Lande, und man konnte es nicht mehr dämpsen, und siegreich zerstreuete es die Nachtgewölke des Wahns und des Aberglaubens, und tausend heilsbegierige Seelen freueten sich im Lichte des Evangeliums und jubelten: die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeigekommen!

Dieses dritten Schöpfungstags, dieses Wiederaufgangs evangelischen Lichts und evangelischer Wahrheit freuen wir uns heut am Reformationssest, und fröhlich soll es heute in jede evangelische Gemeinde hineinschallen: Danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbtheil der Heiligen im Licht; welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsterniß und hat uns versetzet in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden.

Aber Geliebte, zum Dank für dieses Licht gehört auch der Wandel in diesem Licht. So wir uns der Gemeinschaft mit Gott rühmen und wandeln in Finsterniß; so wir uns evangelische Christen nennen und nicht dem Evangelium würdiglich wandeln; so wir Reformationsfeste seiern und unser Herz und Leben nicht resormiren und verbessern, — so lügen wir und thun nicht die Wahrheit. Darum ergehet am heutigen Resormationssest mahnend auch an uns der Ruses werde Licht; Licht in euren Köpfen, in euren Herzen, in eurem Leben! Lasset uns dem weiter nachdenken und beherzigen:

# Wie das Reformationsfest uns heute so gewaltig zuruft: ...es werde Licht!"

indem es uns mahnt, im Lichte des Evangeliums

- 1) die göttliche Wahrheit zu erkennen;
- 2) die eigene Sünde zu bekennen;
- 3) den mahren Frieden zu finden;
- 4) einen evangelischen Wandel zu führen.

Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist; Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht! Amen.

Es werde Licht! so ruft auch uns heute das Reformationsfest zu, indem es uns mahnt, im Lichte des Evangeliums

1) die göttliche Wahrheit zu erkennen. — Finsterniß bedeckte die Christenlande, ehe Luther kam und das Licht der gött-lichen Wahrheit wieder auf den Leuchter steckte. Finster sah es aus bei der Jugend, denn sie wuchs herauf ohne Zucht und Vermahnung zum Herrn, und finster bei den Alten, denn wie sie aufgewachsen waren, so lebten sie dahin und starben dahin im Aberglauben oder Unglauben. Finster sah es aus in der Kirche, denn da nistete grasser Aberglaube und dicke Unwissenheit, und finster sah es aus in den Herzen, denn da war kein evangelischer Trost und keine selige Hosfnung im Leben, Leiden und Sterben. Und wohl konnte man damals mit Luther singen und sagen: Ach Gott im Himmel sieh darein und laß dich deß erbarmen! Da jammerte den Herrn seines Volks, denn sie waren wie die Schafe die keinen Hirten

haben, zerstreuet und verschmachtet, und Gott sprach: es werde Licht. und es ward Licht. Boten des Lichts standen auf, Herolde der Wahrheit traten hervor und hoben die Bibel empor und sprachen: "Das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehöret haben und euch verkündigen, daß Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsterniß." Das Licht, das unfrem Luther aufgegangen war in einsamer Rlofter= zelle, in heißen Seelenkämpfen, durch brünstiges Gebet, durch eif= rige Schriftforschung, das ließ er leuchten in Gottes Namen vor den Leuten, das predigte er in den Kirchen allen die da Ohren hatten zu hören, das sagte er in seinen Streitschriften deutsch und derb dem Papft und seinem Hofgefinde, das prägte er der lieben Jugend ein durch Katechismus und Kinderlehre, das lehrte er auf bem Katheder und pflegte auf den Hochschulen wieder eine ge= sunde, biblische Theologie statt scholastischer Spitzfindigkeiten, das gab er seinem theuren deutschen Volk in Hand und Haus und Herz durch seine köstliche Bibelübersetzung, also daß allenthalben die Nacht des verjährten Aberglaubens verschwand und die alte Wahr= heit in neuem Lichte hinleuchtete durch alle Lande.

"Gott sprach: es werde Licht, und es ward Licht." Und in die-sem Lichte, Geliebte, lasset auch uns die Wahrheit erkennen als Kinder des Lichts; dieses Licht der Wahrheit soll keine Macht der Welt in der Kirche mehr dämpfen. "So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Chriftus befreiet hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen," so ruft Luthers Stimme herüber auch in unfre Zeit, wo man im neunzehnten Jahrhundert wieder die alten Künste versucht, die Gewissen zu knechten und die Geister zu fangen, die schon vor dreihundert Jahren zu Schanden worden find. Da vergesset nicht, ihr Evangelischen, eure evangelische Freiheit; lasset euch eure Bibel nicht nehmen, laffet euch euer evangelisches Glaubensbekenntniß nicht verachten, lasset euch eure freie Forschung nicht rauben, lasset die echte Wissenschaft nicht abkommen, lasset euch keinen alten oder neuen Aberglauben aufbürden, werdet nicht abermals der Menschen Knechte. Gott ift ein Licht, und in ihm ift feine Finfterniß; bas Chriften= thum ift eine Religion des Lichts und nicht des Aberglaubens; die evangelische Kirche ist eine Kirche des Lichts und nicht der Geistes= thrannei; ein evangelischer Christ ist ein Kind des Lichts und nicht ein blinder Menschenknecht des Aberglaubens. Darum, wo

in oder außerhalb der evangelischen Kirche die Finsterniß herrschen will über das Licht, wo unevangelischer Aberglaube wieder sein Haupt erhebt, wo knechtischer Buchstabendienst wieder für Frömmigeteit gilt, wo todte Rechtgläubigkeit sich für lebendigen Glauben außegiebt, wo schmähliche Unwissenheit in geistlichen Dingen sich zeigt bei Alt und Jung, wo leichtgläubige Gemüther sich berücken lassen durch das Blendwerk römischen Aberglaubens oder heidnischen Unglaubens, o da möchte man heute hineinrusen in die Köpfe und Herzen: es werde Licht; bleibet bei der göttlichen Wahrheit, die ihr erkannt habt im Lichte des Evangeliums!

Wohlgemerkt: im Lichte des Evangeliums. Es hat von jeher viele gegeben, von den Schwarmgeistern zu Luthers Tagen an bis zu den Lichtfreunden unsrer Zeit, denen die Worte Licht und Wahrsheit gar lieblich in den Ohren klangen, welche die Losung Wahrheit und Vernunft, Licht und Aufklärung, Resormation und Protestantismus mit großen Buchstaben in ihre Fahnen stickten, und gegen Aberglauben und Gewissensdruck, gegen Pfaffentrug und Geistessenechtschaft mit donnernden Worten zu Felde zogen. Aber das Licht, das sie verkündigten, war nicht das Licht des Evangeliums, das ein Johannes gepredigt und ein Luther auf den Leuchter gesteckt hat, sondern das Licht eigener Vernunft; und mit dem Abersglauben haben sie auch den Glauben, mit dem Gewissenzelfung haben sie auch den Gehorsam gegen Gottes Gebot gebrandmarkt und über Vord geworfen.

Soll ich sagen, wie mir diese Leute vorkommen, die Lichtfreunde sein wollen und doch keine Freunde Christi, des Lichts der Welt, die nach Aufklärung schreien und wollen doch nichts von der Klarbeit, die von Jesu Antlitz scheint? Die kommen mir vor wie einer der am hellen Tage Licht haben will, aber es soll ja kein Sonnenlicht sein. Ist nicht die Sonne der Träger des Lichts, in welchem für uns Erdenmenschen alles Licht sich concentrirt, von welchem alles Licht uns zuströmt, ohne welchen wir in ewiger Finsterniß säßen? Siehe, so ist Christus die Sonne der Geister, das Licht der Welt, sein Wort die Quelle der Wahrheit, — ohne ihn und sein Wort giebts kein wahres Licht in göttlichen Dingen, keine seligmachende Wahrheit für den Menschengeist. Darum unser Luther, wie mannhaft und unserschütterlich er stand gegen alle Menschensatungen, so stand er vor

der Schrift allzeit als ein demüthiges Kind. Darum vergiß auch du nicht, evangelische Kirche, daß du gebauet bist auf den Grund des Evangeliums; in diesem Licht erkenne das Licht, aus diesem Licht schöpfe, bei diesem Licht bleibe, zu diesem Licht kehre immer wieder zurück als zu der einzigen Quelle untrüglicher Wahrheit. Wie hoch beine Denker sich versteigen: über diese Sonne fliegen fie nicht hinaus; wie viel Stürme durch die Jahrhunderte brausen: diese Leuchte blasen sie nicht aus. Welch ungeheure Fortschritte hat die Welt in Wissenschaften und Künsten schon seit dreihundert Jahren gemacht; aber über jenes Evangelium, das Luther gepredigt, ift fie noch nicht hinausgeschritten trot Gisenbahnen und Telegraphen. Wie viel große Philosophen, Dichter, Künstler und Gelehrte hat unser deutsches Volk seit der Reformation erzeugt; aber Luther? deutsche Bibel hat noch keiner verdrängt. Darum, Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht! — das ift unser Gebet heut an den Herrn der Gemeinde, und unfre Mahnung an die Gemeinde des Herrn: im Lichte des Evangeliums erkenne die Wahrheit! Fahre fort, fahre fort, Wandle, Volk des Herrn, im Licht; Mache beinen Leuchter helle, Laß die erste Liebe nicht! Suche stets die rechte Quelle; Gottes Volk, dring durch die enge Bfort, Fahre fort, fahre fort!

Im Lichte des Evangeliums lasset uns die göttliche Wahr= heit erkennen. Und

2) Im Lichte des Evangeliums die eigene Sünde bestennen. Das ist das zweite, woran das heutige Fest uns mahnt. Wo das Licht hinscheint, da wird auch die Finsterniß ofsenbar; wo die göttliche Wahrheit leuchtet, da wird auch die Sünde aufgedeckt, und wo die Finsterniß nicht offenbar geworden, da ist auch das Licht noch nicht hingekommen. "So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. — So wir sagen: wir haben nicht gesündiget, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns."

Aus dieser Wahrheit kann man sagen, sind Luthers fünfundeneunzig Sätze wider den Ablaß, aus dieser Wahrheit ist das Reformationswerk hervorgegangen.

Es war dahin gekommen in der Christenheit, daß die Sünde nicht mehr in ihrem Ernst erkannt ward. Man schwächte die Majestät des göttlichen Gesetzes und beugte es herab zur menschlichen Schwachsheit. Man verkannte den Ernst der Sünde und wollte sie zudecken mit allerlei todten Worten. Man verkannte die Ohnmacht der menschlichen Natur und wollte selig werden durch eigenes Verdienst. Man verkannte das Privilegium der göttlichen Gerechtigkeit und wagte es, Sündenvergebung und Ablaß seil zu bieten um Geld. Man machte so Gott zum Lügner, den heiligen Gott, der da sagt: ihr sollt heilig sein, denn ich din heilig; den gerechten Gott, der da spricht: der Tod ist der Sünde Sold. Man versührte sich selbst, lebte dahin in Sünde und Schande als hätte es keine Noth und besschwichtigte das Gewissen mit falschem Menschentrost.

Und Gott sprach: es werde Licht — und es ward Licht zuerst in Luthers eigenem Herzen. Auf jenen Blitz, der seinen Freund Alexius an seiner Seite erschlug und ihn selbst so tief erschütterte, folgte noch ein andrer Blitzstrahl, der ihn selber ins Herz traf und zu Boden schlug — das war der Blitz des göttlichen Gesetzs, der einschlug in seinem Gewissen dort in der Alosterzelle zu Erfurt, der ihm ausdeckte die ganze Tiese des menschlichen Sündenverderbens, der ihm nachwieß, wie er den Himmel nicht verdienen könne mit all seinen mönchischen Büßungen und Kasteiungen, der ihm abzwang das Bekenntniß: mit unsrer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren; der ihm keine Kuhe ließ, bis er den rechten evangelischen Trost suchte in der freien Gnade Gottes und der Welt in seinen fünfundneunzig Sätzen den wahren Heilsweg wieder zeigte: thut Buße und glaubet an das Evangelium!

In dieses Licht, Geliebte, müssen auch wir als evangelische Christen uns stellen jetzt und immerdar. "So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir sagen, wir haben nicht gesündiget, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns." Mögen andere ihr Gewissen beruhigen und sich mit ihrem Gott absinden durch todte Werke und flachen Menschentrost, durch Wallsahrten oder Missions=kreuze, durch Ave Maria oder Fasten, durch Fürbitte der Heiligen oder päpstlichen Ablaß — wer im Lichte des Evangeliums wandelt und mit dem Masstad des göttlichen Gesetzs sich mißt, der kann sich mit solch eitlem Trost nicht mehr beruhigen, der muß sich herzgeben zu dem Bekenntniß des verlorenen Sohnes: Vater, ich habe

gefündiget in dem Himmel und vor dir und bin nicht werth, dein Kind hinfort zu heißen, muß sich hergeben zu dem evangelischen Heilsweg einer aufrichtigen Buße und Bekehrung, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert und dringet durch bis daß es scheide Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter unsver Gedanken und der Gestinnungen unsves Herzens.

Von diesem zweischneidigen Schwert muffen wir als evangelische Christen alle Tage uns richten lassen; in dieses scharfe Licht vor Gottes Angesicht muffen wir allesamt und stellen, zumal am heutigen Reformationsfest. Und darum muß dieses Fest ein Bußtag werden wie für jeden einzelnen Christen, so für die ganze evangelische Rirche, benn so wir heute sagen wollten, wir haben feine Sunde auf uns als evangelische Christen, keine Sünde des Undanks für fo große Gnadengaben Gottes, des Wankelmuths unter den Bersuchungen, des Leichtsinns unter den Gerichten dieser Zeit; so wir sagen wollten: wir find dem Evangelio würdiglich gewandelt und haben unsern Glauben allezeit geziert mit unserm Wandel so verführten wir uns selbst und die Wahrheit ware nicht in uns. O daß der Ernst dieser Zeit, o daß dieser heilige Tag so manches schlafende Gewissen, so manches sichere Herz erwecken möchte mit einem furchtbaren: Es werde Licht! D daß bußfertig heut jede evangelische Seele, buffertig die ganze evangelische Kirche sich beugen wollte vor ihrem Herrn mit dem Bekenntniß unfres Luther:

Mitten wir im Leben sind Mit dem Tod umfangen; Wen suchen wir, der hilfe thu, Daß wir Enad erlangen? Das bist du Herr, alleine! Uns reuet unsre Missethat, Die dich, Herr, erzürnet hat. Heiliger Herre Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, barmherziger Heiland! Du ewiger Gott! Laß uns nicht versinken In des bittern Todes Noth! Erbarm dich unser!

Und er erbarmt sich unser. Im Lichte des Evangeliums dürfen wir auch

3) den wahren Frieden finden. "So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünsten vergiebt und reiniget uns von aller Untugend. Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Bater, Jesum

Chrift, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unsern, sondern auch für der ganzen Welt." Sehet da in diesen lieblichen Johannisworten den Kern und Stern unsres evangelischen Glaubens.

"So wir unfre Sünde bekennen, so ift er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergiebt und reiniget uns von aller Untugend." Dieses Wort von der fündenvergebenden Gnade Gottes in Christo Jesu — das war das Licht, das unsrem Luther aufgieng in der Nacht feiner Anfechtungen. Die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und nicht aus den Werken, das war der Fels feines Heils, darauf er sich und die Kirche gründete. Hier, fagt er, als ich das fand, fühlte ich alsbald, daß ich ganz neugeboren wäre, ja es wurde mir der Ort Römer 1, wo Paulus von der Gerechtigkeit des Glau= bens redet, eine rechte Pforte des Paradieses. Und diese Pforte des Baradieses, die hat er auch uns wieder weit aufgethan, in diesem füßen Lichte des Evangeliums von der Gnade Gottes in Chrifto Jesu steht und blüht unfre evangelische Kirche seit dreihundert Jahren. Auf diesem Grunde ruhet unser augsburgisches Glaubens= bekenntniß, deffen Hauptfäge wir heute vernommen haben; in diefem Lichte find fie gestanden, alle die Zeugen unsrer evangelischen Kirche, die durch kräftige Predigten und liebliche geistliche Lieder, durch apostolisches Leben oder evangelisches Leiden und Sterben unfre Kirche geziert und erbauet haben, wie einer von ihnen für alle es bezeugt: Ich weiß von keinem andern Grunde, Als den der Glaub' in Chrifto hat, Ich weiß von keinem andern Bunde, Von keinem andern Weg und Rath, Als daß man elend, arm und bloß Sich legt in seines Vaters Schook.

Zu diesem Lichte, Geliebte, seid ihr heut am Reformationssest alle freundlich aufs Neue geladen. Die freie Gnade Gottes in Christo Jesu das ist die Sonne, die heute helle strahlt allen glaubigen Seelen, ob auch die äußere Sonne sich in Wolken verhüllt. D daß sie uns allen recht hell ins Herz hineinschiene, diese evangelische Gnadensonne! D daß wir im Namen des treuen und barmherzigen Gottes, der nicht will, daß eine Seele verloren gehe, sondern daß alle sich bekehren und leben, daß wir im Namen unsres barmberzigen Heilands, der die Versöhnung ist für unsre Sünden, nicht aber allein für die unsern, sondern auch für der ganzen Welt, hin=

einrufen dürften in jedes finstere Herz die evangelische Gnadenbotsschaft: es werde Licht!

Du, verlorener Sohn, bist bisher dahingegangen in der Finster= niß deines Herzens, im Leichtsinn und Unglauben, und hast mit den Träbern der Weltlust deine arme Seele vergebens zu stillen gesucht, — o laß dich einmal erleuchten, erwecken, beseligen vom süßen Licht der göttlichen Gnade: mache dich auf und werde Licht!

Du, weinende Magdalena, hast dich umhergetrieben von der Unruhe deines Gewissens und kannst keinen Frieden sinden in der weiten Welt, — o wirf dich hin zu Jesu Füßen, laß dich anscheinen von der Leutseligkeit deines Gottes und Heilandes: mache dich auf und werde Licht!

Du, Knecht des Gesetzes, hast dich abgemühet mit eigener Gesrechtigkeit und hast doch dir und beinem Gott nicht genug thun können und ist dir nicht wohl worden in all deiner Tugend und Ehrbarkeit: v faß einmal ins Herz den evangelischen Trost: aus Gnaden sollt ihr selig werden: mache dich auf und werde Licht!

Dir, armer Kreuzbruder, ist unter der Last deines Kreuzes und unter der Bürde deiner Sorgen der Glaube klein und schwach geworden, da viel Zweisel, Furcht und Kleinmüthigkeit mit unterlauft. Sieh, es ist unsrem Luther oft auch so gegangen in so viel Müh und Arbeit, Kampf und Streit; aber das Licht ist ihm dennoch immer wieder aufgegangen im evangelischen Glauben an seines Gottes Gnade, und in der getrosten Zuversicht: ein seste Burg ist unser Gott; das sei auch dein Anker in den Stürmen der Zeit, dein Stern in den Nächten der Trübsal: mache dich auf und werde Licht!

Ja dieses süße Gnadenlicht der Liebe Gottes in Chrifto Jesu lasset uns aufs neue suchen in den Bedrängnissen dieser Zeit, auf diesem evangelischen Grunde lasset uns bleiben.

Dieser Grund bestehet, Wenn die Welt vergehet, Fällt er doch nicht ein; Darauf will ich bauen, So soll mein Vertrauen Evangelisch sein. Auch will ich Nun würdiglich Nach der Kraft die mir gegeben, Evangelisch leben. Das ist das letzte, wozu das heutige Fest uns mahnt:

4) Im Lichte des Evangeliums einen evangelischen Wans del zu führen. "So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in Finsterniß, so lügen wir und thun nicht die

Wahrheit. "So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde." Damit deutet unser Apostel hin auf die rechte Herzens= und Lebensresormation, ohne welche all unsre Kirchenresormation uns nichts helsen und nichts nüßen kann.

"Im Lichte wandeln," das heißt wandeln im Lichte der göttlichen Wahrheit, so daß man auch thut nach dem, das man erkannt hat. Es heißt wandeln im Lichte der heiligen Gebote Gottes, so daß man das Auge Gottes scheuet und von seinem Geist sich strasen läßt auf jedem Schritt und Tritt. Es heißt wandeln im Lichte der göttlichen Gnade, so daß man bei allem Thun und Lassen von der Liebe Christi sich gedrungen fühlt, eingedenk der Mahnung: lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Im Lichte wandeln, das heißt: dem Evangelio würdiglich wandeln, seinen Glauben mit seinen Werken beweisen und sein Licht leuchten lassen vor den Leuten, daß sie unsre guten Werke sehen und unsern Vater im Himmel preisen.

"An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen," das ist auch uns heute zur Mahnung gesagt. Wie stehts mit deinen Früchten heut, evangelische Gemeinde, mit den Früchten deines Glaubens, deiner Liebe, deiner Geduld, deiner Gerechtigkeit? Kannst du deinem Gott, der so treulich bis hieher über dir gewacht hat, so reichlich dich ge= segnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern, kannst du ihm auch Früchte aufweisen zum Zeichen: du habest seine Gnade nicht vergeblich empfangen? Ranust du deinen Feinden, die so scharf= fichtig auf beine Blößen lauern und so arg dich oftmals verläftern, Früchte aufweisen zum Zeugniß: sie hassen mich ohne Ursach? Kannst du deinen Bätern, die so viel Mühe und Arbeit, so viel Schweiß und Blut, so viel Gebet und Thränen dran gerückt haben, dir das Erbe des evangelischen Glaubens ungeschmälert zu übergeben, auch Früchte aufweisen zum Beleg: ihre Arbeit sei nicht vergeblich gewesen in dem Herrn? Dürfte unfer Luther aus seiner Gruft in der Schloßtirche zu Wittenberg, dürfte unfer Brenz aus feinem Grab unter der Kanzel hier heut aufstehen und nach beinen Früchten fragen? — An deinen Früchten soll man dich erkennen. Kommen keine Werke der Finsterniß vor in unsrer evangelischen Gemeinde? Ist unser Wandel ein Wandel im Licht, ein Wandel, der fich sehen lassen darf vor Gott und Menschen, vor Freund und Feind? O wie fest könnte dann unsre Kirche dastehen in den Stürmen dieser Zeit, welch edlen Frieden könnten wir dann haben mit Gott und Menschen!

"Denn so wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft mit einander." Dann wird Friede und Eintracht sein in der Gemeinde, Friede nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, denn auch bei Glaubensverschiedenheiten und Lehrunterschieden kann doch der Friede blühen und die Eintracht gedeihen, wenn man nur zussammenstimmt im Wandel im Licht, wenn nur jedes seinen Glauben ziert mit seinen Werken.

Und nicht nur miteinander werden wir dann zusammenwachsen in brüderlicher Liebe, sondern auch mit dem Herrn immer inniger vereinigt werden; sein Blut wird uns je mehr und mehr reinigen von unsern Sünden, sein Geist wird uns je mehr und mehr erfüllen mit aller Gotteskraft und wird also seine Kirche je mehr und mehr erbauet werden zu einer Hütte Gottes bei den Menschen, zu einem Tempel des heiligen Geistes.

D wenn wir das bedenken, was unsre Kirche sein sollte, was sie sein könnte, was sie ist, wer möchte da nicht sehnsuchtsvoll seufzen: es werde Licht!

"Es werde Licht!" o rufe du es, Bater des Lichts, hinein in deine Kirche, rufe du es hinein in diese trübe, dunkle, finstre Zeit! Gieb uns das helle Licht deiner Wahrheit, daß es Irrthum und Aberglauben zerstreue; gieb uns das heilige Licht deiner Gebote, daß es alle Finsterniß der Sünde in uns aufdecke; gieb uns das süße Licht deiner Gnade, daß es die betrübten Herzen tröste und die geängsteten Gewissen ers quicke; gieb uns das lebendige Licht deines heiligen Geistes, daß es ein neues Leben in uns schaffe; laß dein Wort unser Licht sein auf allen unsern Wegen, dis uns droben aufgeht das volle Licht der Ewigkeit.

Dein Wort sei unsres Herzens Trut Und beiner Kirche wahrer Schut, Dabei erhalt uns, lieber Herr, Daß wir nichts andres suchen mehr.— Sieb daß wir leben in dem Wort, Und darauf sahren serner sort, Von hinnen aus dem Jammerthal Zu dir in deinen Freudensaal.

Umen.

### 45.

# Predigt am 3. Sonntag nach Trinitatis.

(1850.)

Up..G. 5, 34-42.

Da stund aber auf im Rath ein Pharifäer, mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, wohl gehalten vor allem Bolf, und hieß die Apostel ein wenig hinaus thun und sprach zu ihnen: ihr Männer von Israel, nehmet euer selbst wahr an diesen Menschen, was ihr thun sollet. Bor diesen Tagen stund auf Theudas und gab vor, er wäre etwas, und hiengen an ihm eine Zahl Männer, bei vierhundert; der ist erschlagen, und alle die ihm zusielen sind zerstreuet und zu nicht worden. Darnach stund auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schähung, und machte viel Bolks abfällig ihm nach: und er ist auch umkommen, und alle die ihm zusielen sind zerstreuet. Und nun sage ich euch: lasset ab von diesen Menschen und lasset sie sahren. Ist der Rath oder das Bert aus den Menschen, so wirds untergehen: ists aber aus Gott, so könnet ihrs nicht dämpsen; auf daß ihr nicht ersunden werdet als die wider Gott streiten wollen. Da sielen sie ihm zu und riesen die Apostel, stäupeten sie und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Ramen Jesu, und ließen sie gehen. Sie giengen aber fröhlich von des Raths Angesichte, daß sie würdig gewesen waren um seines Ramens willen Schmach zu leiden, und höreten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesu Christo.

Es ist ein bekanntes Wort eines großen Denkers und Dichters: die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Ists auch ein wahres Wort oder ists ein Wort des Wahns und der salschberühmten Kunst?

Es wäre kein wahres Wort, sondern ein Wort des Wahns, wogegen die Hälfte der Menschheit, alle Unglücklichen und Gedrückten Einsprache thun müßten mit aufgehobenen Händen, wogegen auch wir seierlich protestiren müßten im Namen des heiligen und gerechten Gottes, wenn du damit sagen willst: die Weltgeschichte wie sie hier auf Erden verlauft, ist das ganze, das letzte, das einzige Weltgericht; alles was hier auf Erden siegt und gilt, ist auch gut und göttlich; alles was hier auf Erden vergeht und unterliegt, ist auch auf ewig vergangen, ist auch vor Gott gerichtet. Nein, so gewiß eine ewige Allmacht, Weisheit und Gerechtigkeit das Scepter des Weltregiments führt, so gewiß dürsen wir die Akten des Weltgerichts hienieden nicht für geschlossen ansehen; so gewiß müssen wir warten auf eine

lette Schlußverhandlung, auf ein entscheidendes Endurtheil jenseits dieser Spanne Zeit, auf einen Tag der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken (Köm. 2, 5. 6.). Nemlich Preis und Ehre und unvergängsliches Wesen denen die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Aber denen die da zänkisch sind und der Wahrsheit nicht gehorchen, gehorchen aber dem Ungerechten, Ungnade und Zorn.

Und doch liegt auch eine Wahrheit in jenem Dichterwort, die Wahrheit: die Weltgeschichte ist ein Weltgericht, eine fortgehende Offenbarung göttlicher Allmacht und Gerechtigkeit; die Wahrheit, welche der Weiseste der Weisen, Jesus selber, im heutigen Evangelium ausspricht mit den Worten: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzet, die werden ausgereutet; die Wahrheit, zu welcher sich der kluge Gamaliel in unser Abendlektion bekennt mit dem Ausspruch: Ist der Kath oder das Werk aus den Menschen, so wirds untergehen, ist es aber aus Gott, so könnet ihrs nicht dämpfen.

Das ift ja von Gamaliels Tagen bis auf diesen Tag hundertsmal wahr geworden im Großen und im Aleinen. Wie viele Pflanzen, die nicht von Gott gepflanzt waren, Pflanzungen menschlicher Thorsheit und Eitelkeit, menschlichen Uebermuths und menschlicher Unsgerechtigkeit, starke Sichbäume und blutige Lorbeerbäume, stolze Stammbäume der Fürsten, lustige Freiheitsbäume der Völker, sind ausgereutet worden vom Boden der Erde, seis daß der Arm des Allmächtigen sie plößlich wie im Sturme geknickt hat, seis daß er ihnen langsam Nahrung und Leben entzog. Ein Rath aber oder ein Werk das aus Gott ist, und wenn es auch klein anfängt wie ein Sensforn, und wenn es auch angesochten wird von harten Stürmen — es bestehet, es wächst, es gedeihet dem Herrn zur Ehre, der Welt zum Heil. — Die Weltgeschichte ist ein Weltgericht.

Darin liegt eine ernste Lehre und ein guter Fingerzeig für unser Berhalten zumal in stürmischen Zeiten großer Welterschütterungen, in schwierigen Zeiten neuer Fragen, ungewisser Pflichten, widerstreitender Parteien; in Zeiten wie die Apostelgeschichte, wie die Reformationsgeschichte, wie auch die Geschichte unser Tage sie uns vorsührt. Wir wollen diese Lehre uns zu Nut machen; wir wollen nach Anleitung unser Textgeschichte betrachten:

### des Christen Berhalten in schwieriger Zeit.

Wir fassen dabei ins Auge

- 1) Gamaliels Rath,
- 2) der Jünger That.

In allen meinen Thaten Laß ich dich, höchster, rathen, Der alles kann und hat; Du mußt zu allen Dingen, Solls anders wohl gelingen, Selbst geben guten Rath und That. Umen.

Des Christen Verhalten in schwieriger Zeit lasset uns lernen aus unsver Textgeschichte. Wir fassen dabei ins Auge

1) Gamaliels Rath.

Gamaliels Rath ist nicht zu verwersen. Kommt er auch aus Pharisäermund: wir können manches daraus lernen für unser Vershalten in schwieriger Zeit.

Es ist fürs erste ein kluger Rath voll Vorsicht und Beson= nenheit. — Es war ein gewaltiger Sturm entstanden im hohen Rathe zu Jerusalem. Man hatte die Jünger zur Rechenschaft ge= zogen, daß sie trot dem Verbote geprediget hatten im Ramen Jesu. Betrus hat soeben das große Wort gesprochen: man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen; der Gott unsrer Bäter hat Jesum auferwecket, welchen ihr erwürget habt und an das Holz gehängt, und wir find seine Zeugen. Da sie das höreten, heißts, giengs ihnen durchs Herz und suchten sie zu tödten. Mitten im Gerichtssaal steht das Häuflein der herrlichen Zeugen, der feurige Betrus voran und der sanfte Johannes: muthig, freudig, auf alles gefaßt, durch die Bänke ihrer Richter aber geht eine finstre, unheimliche Bewegung. Die einen sigen da in verbissenem Grimm und durchbohren mit giftigen Blicken die kühnen Bekenner; die andern murren dumpf unterein= ander: solcher Ungehorsam dürfe nicht geduldet, solche Frechheit musse exemplarisch bestraft, solche Frelehre musse mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Noch andre schreien laut nach Strick und Beil, nach Steinigung und Kreuzigung. Immer heftiger wird ber Sturm. Die Ruhe ber Berathung, die Unparteilichkeit des Gerichts, die Würde des geiftlichen Amts, das alles wird verschlungen von den tobenden Leidenschaften. Da, als das Getümmel aufs höchste gestiegen, steht Einer auf im hoben Rath, unter soviel Rasenden der einzige Besonnene, winkt Ruhe, hebt an zu reden, und es wird still. Gamaliel ists, der große Pharisäer, der berühmte Schriftgelehrte, der Lehrer des Paulus, wohlgehalten vor allem Volk. Der heißt die Apostel ein wenig hinausthun und spricht zum hohen Rath: Ihr Männer von Israel, nehmet euer selbst wahr an diesen Menschen, was ihr thun sollt.

Nehmet euch in Acht, will er sagen, denket an eure Würde, an eure Verantwortung, an euren guten Namen. Laßt euch zu keinem Schritt hinreißen in der Hitze, den ihr nachher bei kaltem Blute bereuen müßt. Vielleicht die Sache wird in sich selbst zerfallen, ohne daß ihr eure Hände mit Blut zu beslecken, euren Namen beim Volk verhaßt zu machen braucht. Denket an die Geschichten die wir jüngst erlebt haben: an den Lärm mit Theudaß, der so ein schmähliches Ende nahm, an den Aufstand des Judaß, der so jämmerlich außegieng. Vielleicht es geht diesmal wieder so, und ihr habt dann den unblutigen Triumph.

Gewiß ein kluger Rath. Es wäre gut, wenn in jeder Rathsversammlung, sei sie groß oder klein, berathe sie das Wohl einer Gemeinde oder eines ganzen Landes, immer zur rechten Zeit ein Gamaliel aufstände mit klugem besonnenem Wort, die erhitzten Röpfe zurechtzusezen, die erbitterten Parteien zu versöhnen, den Sturm der Leidenschaften zu beschwören, vor thörichten Beschlüssen zu warnen. Es wäre gut, wenn wir Christen alle, zumal in schwieriger Zeit, solch klugen Rath besolgten. Hat doch der Heiland selber nicht nur Taubeneinsalt, sondern auch Schlangenklugheit seinen Jüngern empfohlen. Ruft doch auch uns der Apostel Paulus zu: sehet zu wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Gilts doch zumal in einer bewegten Zeit, nicht unbesonnen zu urtheilen, nicht unüberlegt zu handeln, sondern die Augen offen zu halten für die Zeichen der Zeit.

Wie manches Unheil und wie manche Schmach der letzten paar Jahre wäre vermieden, wie viel Blut und Jammer wäre unsvem Volk erspart worden, wenn überall Gamaliels Rath wäre durchgedrungen: Ihr Männer, nehmet euer selbst wahr, was ihr thun sollt! Wie manchen unüberlegten Histopf darf man nur warnend hinweisen auf die Geschichte der jüngsten Vergangenheit, um zu zeigen, wie die blinde Leidenschaft selbst ins Verderben rennt, und

barf nur ein paar Namen ändern, um wörtlich anzuwenden was Gamaliel sagt: Vor diesen Tagen stund auf Thendas und gab vor er wäre etwas und hiengen an ihm eine Zahl Männer, bei 400, der ist erschlagen und alle die ihm zusielen sind zerstreuet und zu nichte worden. Darnach stund auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schähung und machte viel Volks abfällig ihm nach, und er ist auch umgekommen, und alle die ihm zusielen sind zerstreuet.

Darum, liebe Christen, in einer Zeit unerwarteter Bewegungen, empörter Leidenschaften, erhipter Parteien folget vor allem Gama-liels Rath: Ihr Männer von Israel, nehmet euer selbst wahr; folget des Apostels Wink: wandelt vorsichtiglich, nicht als die Un-weisen, sondern als die Weisen; folget des Herrn Gebot: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.

Auch ohne Falsch wie die Tauben. Gamaliels Rath ist nicht nur ein kluger, sondern auch ein milder Kath, voll Mäßigung und Versöhnlichkeit. Lasset uns wieder eintreten in den Kathßsaal zu Ferusalem. Haß, Grimm, Wuth ist in allen Herzen, in allen Augen, auf allen Lippen gegen die verhaßten Galiläer. Frelehrer, Aufrührer, Gotteßlästerer daß sind die Titel, die man ihnen giebt; Strick und Schwert daß sind die Wassen womit man sie zu bekämpsen gedenkt. — Da tönt eine Stimme der Milde und Mäßigung durch daß wüthende Geschrei: Und nun sage ich euch, lasset ab von diesen Menschen und lasset sie fahren. Verdammet sie nicht im ersten Zorn, straft sie nicht eh ihre Schuld am Tag ist. Wie? wenn die Männer Kecht hätten mit ihrer Fredigt von Jesu von Nazareth? Wie? wenn der Geist der sie treibt, ein Geist von oben, daß Wort, daß sie verkünden, ein Wort der Wahrheit wäre? wollt ihr unschuldig Blut vergießen? Oder gesetzt, sie hätten Unrecht, aber meintenß gut, wären selbst betrogen: wollet ihr so blutig ihren Frethum strafen? Lasset ab von diesen Menschen und lasset sie fahren; der Herr wird sie richten.

Das ist eine Stimme echt christlicher Milde aus Pharisäersmund, wosür wir dem edlen Gamaliel die Hand drücken möchten, ein Wort duldsamer Liebe, das auch heute wohl als Friedensruf hineinschallen darf ins Gezänk erbitterter Parteien. Verdamme nicht zum voraus den der andrer Meinung ist als du. Vielleicht er hat auch in diesem oder jenem Stück recht. Vielleicht er meints wenigstens gut und ehrlich. Vielleicht er kann durch Milde am ehesten

belehrt und bekehrt werden. Ists möglich, soviel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden! ruft Paulus uns zu. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden, mahnt uns der Herr. Liebe ist das Oel, das, ins stürmische Meer gegossen, die empörten Wellen sänftigt. O wer dieses Oel in Strömen ausgießen könnte über unsre sturmbewegte Zeit! Ihr wenigstens, die ihr euch Christen nennt, laßt euch nicht von einem Pharisäer beschämen! Vergesset auch in böser Zeit nicht des Christen erste Pflicht: die Gerechtigkeit gegen Freund und Feind.

Und vergesset nicht die Demuth gegen Gott. Gamaliels Rath ist nicht nur ein kluger Rath, nicht nur ein milder Rath, sondern auch ein frommer Rath, voll Demuth gegen Gott. "Ist der Rath oder das Werk aus den Menschen, so wirds untergehen, ists aber aus Gott, so könnet ihrs nicht dämpfen, auf daß ihr nicht erfunden werdet als die wider Gott streiten wollen."

Ein seltenes Wort frommer Demuth im Mund eines mächtigen Volksführers, eines einflußreichen Rathsherrn! Ueber eurem hohen Rath, das führt er seinen Amtsgenossen im Rathsaal zu Jerusalem zu Gemüth, ist noch ein höherer, der hohe Rath des Allmächtigen im Himmel; über dem Urtheil menschlicher Gerichte giebts noch ein untrügliches Urtheil am höchsten Ort: das Urtheil des Heiligen und Alleingewaltigen im Himmel. Was menschlich, ungöttlich, widersgöttlich ist, das vergeht, wenns auch noch so viel Lärm macht in der Welt; was aus Gott ist, das besteht, und wenn auch alle Mächte der Erde sich dagegen verschwören. Darum erwartet in Demuth Gottes Urtheil. Er wird richten. Und er hat gerichtet.

Ist der Rath oder das Werk aus den Menschen, so wirds untergehen, ists aber aus Gott, so könnet ihrs nicht dämpfen. Dieses goldene Wort Gamaliels, o wie tausendsach hat sichs bewährt in der Geschichte der Welt; an der Geschichte der Ausbreitung des Christensthums, an der Geschichte des Reformationswerks, an der Geschichte der Mission, an der Geschichte unzähliger Werke und Unternehmungen im Großen und Aleinen, von der Stiftung gewaltiger Reiche an bis zur Gründung eines Waisenhauses, eines Armenvereins, einer Kinderspslege herab. Wie manches Werk, groß und stolz begonnen, ist wie eine Saisenblase zerplatt auch in unsern Tagen, denn es war nicht mit Gott begonnen. Wie manches Werk, klein und unscheinbar von

Anfang wie ein Senfkorn, verlacht und angefochten von allen Seisten, ist bestanden, ist gewachsen, hat Segen gestistet weit und breit, denn es war aus Gott. — Und was du hast erlesen, Das treibst du, starker Held, Und bringst zu Stand und Wesen, Was deinem Rath gefällt!

Und so solls denn auch uns trösten und stärken, leiten und erleuchten in einer dunklen schweren Zeit das fromme Wort Gama-liels. In kindlicher Demuth wollen wir uns beugen unter den Rathschluß des Allmächtigen, auch wo er gegen unsern Sinn geht, auf daß wir nicht erfunden werden als die wider Gott streiten; und wollen festhalten an dem frommen Glauben: Was Gott thut, das ist wohlgethan. In kindlicher Demuth wollen wir vertrauen auf das Walten dessen, der den Erdboden richtet mit Gerechtigkeit und sein Reich, seine Sache, seine Kinder noch nie verlassen hat und nie verlassen wird in Ewigkeit, und wollen nicht lassen von der Hoffnung: Er wirds wohl machen. Getrost, liebe Seele, was dich auch ängstet für dich und die Deinen, für der Welt Heil und Frieden, für Gottes Reich und Christi Sache: Gott sitzt im Regimente, der dreimalheilige, der alleingewaltige, der ewigweise, der allbarmherzige Gott.

Und ob gleich alle Teufel Hie wollten widerstehn, So wird doch ohne Zweisel Gott nicht zurücke gehn! Was Er ihm vorgenommen Und was Er haben will, Das wird doch endlich kommen Zu seinem Zweck und Ziel.

Das ist Gamaliels Rath. Aber nun, meine Lieben, damit wir das Beste nicht vergessen, lasset uns auch

2) einen Blick werfen auf der Jünger That.

Camaliel steht wohl schön da mit seinem guten Rath auf dem Rathhaus zu Jerusalem in der entscheidenden Stunde; aber noch viel herrlicher stehen die Jünger da mit ihrer edlen That.

Da sehen wir fürs erste eine entschiedene That, dabei man auch für Gott handelt. "Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in Häusern zu lehren und zu predigen von Jesu Christo." Sie hörten nicht auf, obwohl es ihnen verboten war, obwohl es ihnen Verantwortung zugezogen, obwohl es ihnen neue Verfolgung in Aussicht stellte; denn sie wußten, man muß Gott mehr

gehorchen als den Menschen; sie wußten, jetzt gilts: prediget das Evangelium aller Areatur. Das war eine entschiedene That in entscheidender Zeit, das hieß handeln für den Herrn.

Mit dem blosen Rathen und Reden nach Gamaliels Art ift es in Gottes Reich noch nicht gethan; mit dem blosen Zuwarten und Zusehen zu dem was Gott thut, ist Gott noch nicht gedient. Es ist wohl etwas Löbliches um die Alugheit, die da vorsichtiglich wandelt in böser Zeit; aber es giebt auch eine falsche Klugheit, die aus lauter ängstlichem Rechnen zu keinem tüchtigen Handeln kommt; es ift wohl etwas Schönes um die Milbe gegen andersdenkende Brüder; aber es giebt auch eine falsche Milde, die aus lauter Furcht vor Menschen= feindschaft Gottes Sache preisgiebt; es ist wohl etwas Edles um die Demuth, dabei man seine Wege dem Herrn befiehlt und seinem Walten stille hält; aber es giebt auch eine falsche Demuth, die aus lauter Gottvertrauen die Hände in den Schooß legt. — Wenns lauter Gamalielseelen gegeben hätte in der Chriftenheit, dann ware wohl manches Schlimme verhütet worden in Gottes Reich, aber dann wäre kein Evangelium gepredigt, kein Reformationswerk vollbracht worden in der Christenheit.

Siehe, so lang du noch nicht weißest, wo Gott hinaus will mit seinen Wegen, so lange du ein Werk und einen Rath vor dir haft, bei dem du selber noch im Unklaren bift, obs gut sei oder bose, so lange in dir felber die Stimme Gottes noch nicht deutlich spricht, da halte dich immerhin an Gamaliels Rath; aber wo Gottes Wille klar, wo Recht und Unrecht entschieden ist, wo du die Wahl hast zwischen gut oder bos, Wahrheit oder Lüge, Treue oder Verrath, Gott oder Welt, Chriftus oder Belial — da, o Chrift, besprich dich nicht lange mit Fleisch und Blut; da gilts nicht einen ängst= lichen Rath, sondern eine entschiedene That; zumal in so entscheidender Zeit. Darum wo dein Gewissen dich mahnt, da rede; wo der Herr dich hingestellt, da handle; wo dir Kräfte gegeben sind, da wirke; wo Gottes Sache angegriffen wird, da streite für den Herrn. — Wie? wenn du einen bofen Buben siehst Feuer einlegen in der Stadt, wirst du dann auch ruhig beines Weges gehen und denken: ist der Rath und das Werk aus Menschen, so wirds untergehen; ifts aber aus Gott, so kann ichs nicht dämpfen? Nein, sondern du gehft hin das Feuer zu dämpfen und den Bofewicht zu fassen. Ober wenn du beines Nachbars Kind siehst ins Wasser fallen, wirst du dann auch die Hände in den Schooß legen auf daß du nicht ersunden werdest als der wider Gott streite? Nein, sondern du springst ihm bei und bringst es seiner Mutter.

Wohl, und wenn du heutzutage siehst, wie das Höllenfeuer der Awietracht und der Empörung von geschäftigen Händen hin und her= getragen, das Gift des Unglaubens und der Zuchtlosigkeit vom bösen Feind ausgefäet wird, wie man das Heilige unterwühlt, das Göttliche mit Füßen tritt, wirst du dann auch zusehen und zuwarten, ob der Rath und das Werk von Menschen sei oder von Gott? Nein, sondern du weißt: es ist vom Teufel, und wenn du ein Mann bist, wenn du ein Christ bist, so wirst du handeln; wirst aufstehen wider die Bösen, zusammenstehen mit ben Guten, Zeugniß ablegen für den Herrn, wirst beine Pflicht thun als Mensch, als Chrift, als Bürger, als Hausvater, und wirst nicht aufhören zu handeln und zu wirken, zu arbeiten und zu kämpfen, solang du Hand und Zunge noch rühren kannst für den Herrn, in der festen Ueberzeugung: Die Welt die mag zerbrechen, Du, Gott, stehst ewiglich; Nicht Haß und Qual der Frechen Soll trennen dich und mich, Kein Hungern und kein Dürsten, Nicht Armut oder Pein, Kein Zorn von großen Fürsten Soll mir zur Hindrung sein.

Das ist der Jünger That, eine entschiedene That, dabei man auch für Gott handelt.

Und eine muthige That zugleich, dabei man auch für Gott leidet. "Sie stäupeten aber die Apostel, und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Namen Jesu und ließen sie gehen." Sie stäupten sie wie gemeine Verbrecher. Und das war nicht das letzte und nicht das ärgste was die Jünger litten für den Herrn. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Durst, Blöße, Fährlichseit, Schwert — das war der bitter gemischte Kelch, den sie mit ihrem Herrn trinken, das war die blutige Tause, womit sie gleich ihm sich mußten tausen lassen. Edle Märthrerschaar! Harren auf den Herrn ist süß, reden sür den Herrn ist schön, handeln für den Herrn ist gut, aber leiden für den Herrn — das erst ist groß und göttlich. Es giebt ein bequemes Christenthum, dabei man wohl für Gottes Sache spricht so lang es nichts kostet, und auf Gottes Seite steht so lang man nichts wagt; aber seige zurücktritt in ernster Entscheidungsstunde. Doch damit,

o Freund, haft du's noch nicht weit über Gamaliel oder den reichen Jüngling hinausgebracht. Nein, wer mir nachfolgen will, der versleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, so lautet des Herrn Gebot an seine Jünger, zumal in Prüfungssund Entscheidungszeiten. Kannst du das, Seele? Kannst du etwas wagen und tragen und drangeben für den Herrn: Menschenfreundschaft und Weltgunst, Bequemlichkeit und gute Tage, Hab und Gut, Leib und Leben wenns sein muß? Die Antwort wollen wir heute schuldig bleiben; den Herrn aber wollen wir bitten: Gieb uns der Apostel hohen Ungebeugten Zeugenmuth, Aller Welt troß Spott und Drohen Zu verkünden Christi Blut, — Eine Welt mit ihren Schähen, Menschengunst und gute Zeit, Leib und Leben dran zu sehen In dem großen, heil'gen Streit.

Solch muthige That der Jünger, dabei man für Gott leidet, ist dann auch eine gesegnete That, dabei man mit Gott siegt.

"Sie giengen aber fröhlich von des Raths Angesicht, daß sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden." Gestäupt, kaum dem Tod entronnen — und doch fröhlich; fröhlich trot ihrer Schmach. Mit Schmach und Striemen bedeckt giengen sie heim, aber über ihren Häuptern schwebte unsichtbar ein Engel mit der Siegespalme und mit der Lebenskrone, welche verheißen ist denen die getren sind dis zum Tod; Drohungen vielleicht und Verswünschungen folgten ihnen nach, aber in ihren Herzen klangen Jubelspsalmen, klang wie himmlischer Harsenton das Lob ihres verherrslichten Herrn: Ei ihr frommen und getreuen Knechte, selig seid ihr, so euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen; seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnet werden.

Auch heute, meine Lieben, gilts allen Jüngern Christi: seid fröhlich und getrost! Wenn wir handeln für den Herrn, wenn wir leiden für den Herrn, dann werden wir auch siegen mit dem Herrn. Die That der Jünger ist eine gesegnete That; sie trägt ihren Lohn, ihren Sieg in sich selbst. Die's mit der Welt halten, mögen die slüchtige Gunst, die eitle Lust der Welt davontragen; die sich fürchten, für den Herrn zu handeln, mögen ihrer seigen Ruhe genießen; aber die sich dem Herrn zum Dienst ergeben, die empfahen auch des Herrn Lohn: hier den Frieden und dort das Erbe der Kinder Gottes.

<sup>—</sup> Darum fröhlich wie dort die Jünger von des Raths Angesicht,

fröhlich gehen auch heute noch des Herrn Jünger hin durch dieser Beit Leiden, durch der Welt Feindschaft, durch der Welt Schmach, durch der Welt Noth. Voll Preises gehen sie hin unter ihrem Areuz, woll demüthigen Preises, daß der Herr sie würdigt, etwas zu leiden mit ihm und für ihn. Und selig gehen sie hinüber, wenn ihr Tageswert vollbracht ist, dorthin wo Stefanus die Herrlichseit des Herrn und Petrus das unverwelkliche Erbe und Paulus die Arone des Lebens und Johannes die ewige Gottesstadt leuchten sah. — Was dünket euch, meine Lieben, von solchem Verhalten, in dieser unser Zhat? Wan wir wollen keins von beiden verachten. Gamaliel mit seinem Nath soll uns harren lehren auf den Herrn, der Jünger That soll uns handeln lehren sir den Herrn, nicht zusehen blos und zuwarten. Ja das wollen wir, so du willst, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens!

So laßt uns benn bem lieben Herrn Mit unfrem Kreuz nachgehen, Und wohlgemuth, getroft und gern Im Leiden bei ihm stehen; Wer nicht gefämpst, trägt auch die Kron Des ewgen Lebens nicht davon.

Amen.

### 46.

# Predigt am 4. Sonntag nach Trinitatis.

(1861.)

21.6. 9, 1-20.

Saulus aber schnaubete noch mit Dräuen und Morden wider die Jünger bes Herrn, und gieng zum Hohenpriester und bat ihn um Briese gen Damaskus an die Schulen, auf daß, so er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden sührete gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe dei Damaskon kam, umleuchtete ihn pldykich ein Licht vom Himmel. Und er siel auf die Erbe und hörete eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was versolgest du mich? Er aber sprach: Herr, wer dist du? Der Herr sprach: ich din Jesus, den du versolgest. Es wird dir schwer werden wider den Stachel löcken. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willt du, daß ich thun soll? Der Herr sprach zu ihm: stehe auf und gehe in die Stadt; da wird man dir sagen was du thun sollt. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, stunden und waren erstarret; benn sie höreten eine Stimme, und sahen niemand. Saulus aber richtete sich

auf von der Erde, und als er seine Augen aufthat, sahe er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und sühreten ihn gen Damaskon; und war drei Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damasko, mit Ramen Ananiaß; zu dem sprach der Herr im Gessichte: Anania! Und er sprach: hie din ich, Herr! Der Herr sprach zu ihn: stehe auf und gehe hin in die Gasse, die die heißet die richtige, und frage in dem Hause Inda nach Saulo mit Ramen, von Tarsen; denn siehe, er betet und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Ramen Ananiaß, zu ihm hin ein kommen und die Hand auf ihn legen, daß er wieder sehend werde. Ananiaß aber antwortete: Herr! ich hab von vielen gehöret von diesem Mann, wie viel übels er deinen Heiligen gethan hat zu Irusalem; und er hat allhie Macht von den Hohenpriestern, zu binden alle die deinen Ramen anrusen. Der Herr sprach zu ihm: gehe hin, denn dieser ist mir ein außerwählt Küstzeng, daß er meinen Ramen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines Ramens willen. Und Ananias gieng hin und fam in daß Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, (der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest) daß du wieder sehend und mit dem heiligen Geist ersüllet werdest. Und alsdald siel es von seinen Augen wie Schuppen, und ward wieder sehend und stund auf, ließ sich tausen und nahm Speise zu sich und stärkete sich. Saulus aber war ekliche Tage bei den Jüngern zu Damasko. Und alsdald predigte er Christum in den Schulen, daß derselbige Gottes Sohn sei.

"Parum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben." So lautet die Verheißung, welche bei Jesaias Kapitel 53, Vers 12 dem großen Knecht Gottes als Schmerzenslohn vom Herrn zugesagt wird. Und wie herrlich ist diese Verheißung erfüllt worden bis auf diesen Tag!

"Ich will ihm große Menge zur Beute geben." Er, der einst unerkannt und unverstanden durch sein Volk hingieng, der während seines irdischen Lehramts, als viele hinter sich giengen, einst wehmüthig sich umsah im Kreise seiner zwölf Jünger und fragte: wollet ihr auch weggehen? — Er, den alle verließen, als man ihn zum Tode führte, auch seine letzten Getreuen — welch großes Volk aus allen Zungen hat er um sich gesammelt, seit er von der Erde heimgieng zum Vater! Wer zählt sie, die tausendmal tausend Seelen, die ihm zugefallen sind im Glauben, die in seinem Namen ihr Heil, in seinem Wort ihren Trost, in seinem Tod ihr Leben, in seinem Reich ihre Heimat gesunden haben bis auf diesen Tag!

"Und er soll die Starken zum Raub haben." Er, der Allerverachtetste und Unwertheste, der keine Gestalt noch Schöne hatte, keinen Seepter als den Hirtenstab des guten Hirten, keine Krone als die Dornenkrone des Gekreuzigten, kein Schwert als das Schwert seines Geistes — wie viel Starke hat ihm der Herr zum Raube gegeben! Wie viel mächtige Gewalthaber haben ihre Kronen zu seinen Füßen gelegt! Wie viel stolze Geister haben ihre Weisheit dranges geben um sein einfältiges Evangelium! Wie viel steinharte Sündersherzen sind zerschlagen worden vom Hammer seines Wortes!

Ja, "Er soll die Starken zum Raube haben." Herrlicher ift diese Verheißung nie in Erfüllung gegangen, als bei der Geschichte. die wir so eben vernommen, bei der Bekehrung des Saulus, die man den größten Sieg Christi genannt hat nach dem Sieg auf Golgatha. Wie im Krieg Ein gefangener Held und Feldherr tausend Gemeine aufwiegt, so wiegt diese Bekehrung des Paulus schwerer als die Dreitausend am Pfingstfest, weil die Siegesmacht Jesu Christi über allen fleischlichen Trop, über alle menschliche Weisheit, über alle pharifäische Gerechtigkeit sich so handgreiflich ausweist in seinem Sieg über diesen Kraftmenschen. Und wenn auch die Führungen des Herrn verschieden sind in verschiedenen Seelen, und wenn auch von uns allen keines, weder im Stande der Natur mit einem Saulus, noch im Stande der Gnade mit einem Paulus fich meffen kann, so schreibt ja doch unser Apostel felber 1. Tim. 1, 16, daß an ihm Jesus Chriftus erzeigen wollte alle Geduld zum Exempel denen die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. So wollen wir denn auch uns zum Exem= pel betrachten:

### "Er soll die Starken zum Raube haben," oder: wie der Herr aus Saulus einen Paulus macht,

- 1) durch eine erschütternde Frage,
- 2) durch eine furchtbare Offenbarung,
- 3) durch eine heilfame Beifung,
- 4) durch eine gnadenvolle Berufung.

Herr, zermalme, brich, zerftöre Alle Macht der Finsterniß, Der preist nicht mehr deine Ehre, Den sie fort zum Tode riß. Heb uns aus dem Staub der Sünden, Wirf die Schlangenbrut hinauß, Laß die Kinder Freiheit finden, Freiheit in des Vaters Hauß! Amen.

Wie hat der Herr aus Saulus einen Paulus gemacht?

1) durch eine erschütternde Frage, und die Frage heißt: "Saul, Saul, was verfolgst du mich?"

Saulus schnaubt, aber der Herr ruft ihm ein donnerndes Halt zu mit dieser erschütternden Frage.

"Saulus aber ichnaubete noch mit Dräuen und Morden wider die Jünger des Herrn, und gieng zum Hohenpriefter und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf daß, so er etliche diefes Weges fande, Manner und Beiber, er fie gebunden führete gen Jerusalem." Wie ein Dampfwagen einherbraust mit feurigen Gin= geweiden, seine Rauchwolken ausschnaubend Stoß um Stoß, unauf= haltsam dahinfliegend auf glatten Gisenschienen, alles zermalmend was sich ihm in den Weg stellt, so braust und schnaubt dieser Christenver= folger Saulus von Jerusalem gen Damaskus. Das Feuer, das in ihm brennt, das ift sein fanatischer Gesetzeseifer, die Dampfwolken, die er ausftößt, das find feine finftern Mordgebanten, die Gifenschienen, drauf er hinfährt, das find die hohepriesterlichen Bollmachten, die ihm alle Wege ebnen. Und das Ziel, dem er entgegenfliegt, das ist die herrliche Stadt Damaskus, wo er die zahlreiche Christengemeinde verftören will, die sich dorthin von Jerusalem her geflüchtet, dasselbe Damaskus, wo im vorigen Sommer wieder das Blut von so viel unschuldigen Chriften, Männern, Greisen, Weibern und Rindern gefloffen ift unter ben mörderischen Säbeln der Türken. — Und nun, follte mans glauben? Diesen schnaubenden Saulus hat sich der Herr zur Beute ersehen, an diesem starken Gegner will die Gnade ihr Meisterstück machen. "Denn es ist unser Herr Gott," sagt Luther, "ein solcher Handwerksmann, daß er nur an schweren Meisterftücken seine Lust hat, nicht an geringem Schnitzwerk. Auch arbeitet er sonder= lich gern aus dem Ganzen, darum hat er von Alters her recht hartes Bolz und harten Stein fich bor allem auserlefen, um feine feine Runft daran zu erweisen." — "Und weil Saulus sichs so redlich ernst sein ließ auf seinem verkehrten Wege, so hatte unser Herr Jesus auch seine Gebanken und gedachte: Salt still! ber wird recht gut werden, benn was er thut, das thut er doch mit Ernst."

Ach! mit solchen göttlichen Siegs= und Friedensgedanken blickt ja die ewige Liebe auch jetzt noch hernieder auf manch verirrten Sünder! Solche Meisterstücke der Gnade kann ja unser Gott auch jetzt noch machen am härtesten Holz und sprödesten Stein. Und während ein Mensch noch blindlings dahinschnaubt auf seinem Freweg; auf seiner wilden Jagd nach der Sündenlust, dabei er Gottes

Gebote mit Füßen tritt, oder im hohen Flug seines Vernunftstolzes, dabei er Gottes Namen verachet; oder im hitzigen Kennen nach Geld und Gut, Ruhm und Ehre, dabei er seiner Seele Heil vergißt — und keine Menschenmacht kann ihm wehren, nicht die Warnungen eines Vaters, nicht die Thränen einer Mutter, nicht die Mahnungen eines Predigers finden Eingang in sein verhärtetes Herz, und unsaufhaltsam jagt er dahin zu seinem und andrer Verderben; — siehe, so hat ihn der Herr vielleicht schon im Aug, schon am Seil und spricht: Halt: bis hieher und nicht weiter! hie sollen sich legen deine stolzen Wellen!

Ein solch bonnerndes Halt ruft der Herr auch unsrem Paulus zu. "Und da er auf dem Weg war und nahe bei Damaskon kam, umleuchtete ihn plöglich ein Licht vom Himmel. Und er siel auf die Erde und hörete eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was versolgst du mich?"

Schon ist er weit gekommen auf dem Weg. Schon sieht er die Thürme von Damaskus von ferne, schon triumphirt er im Geist: da triumphirt der Herr über ihn. Wenn die Noth am höchsten, dann ist Gott am nächsten. Das sollten die zitternden Christen in Dasmaskus ersahren; da der Feind schon vor den Thoren ist, da steht auch der Helser vor der Thür. Das sollte Saulus selber ersahren; da seine Sündennoth aufs höchste gestiegen, reißt ihn der Herr noch vom Abgrund zurück.

Plöylich, auf dem offenen Feld, wo kein Betrug möglich ist, am hellen Mittag, wo man keine Gespenster sieht, an keine Täuschung denken kann, umslammt ihn ein himmlisches Licht, so daß er und mit ihm seine Begleitung und die ganze Gegend umher wie im Feuer steht. Und als er wie vom Blitz getroffen auf der Erde liegt, da kommt auf den Blitz auch der Donner; eine himmlische Stimme ruft: Saul, Saul, was verfolgst du mich? So erschütternd hatte keine himm-lische Stimme in eines Menschen Herz geklungen, seit der heilige Gott im Abendkühl dem ersten Sünder zugerufen: Adam, wo dist du? wie dieses: "Saul, Saul, was verfolgst du mich?" Saul! Saul! der Hernt nennt ihn bei Namen, denn er kennet nicht nur die Seinen, er kennt auch seine Feinde. "Saul! Saul! was verfolgst du mich?" Der alte König Saul war einst ausgezogen, getrieben vom sinstern Geist, David, den Gesalbten des Herrn, zu jagen im Gebirge, wie man ein

Rebhuhn jagt; und nun, du Saul, ziehst aus wider den großen Davidssohn, ben Gesalbten des neuen Testaments, den Messias? "Saul, Saul, was verfolgst du mich?" — Aber Saulus hatte ja nur für Gottes Chre geeifert, hatte ja nur des Herrn Feinde verfolgt, und nun tönts vom Himmel herab: was verfolgst du mich? Wen hat er denn verfolgt? Wer ists denn, der da droben im Lichte thront, an dem er sich versündiget hat? O dieses "Mich," das vom Himmel herab tönt, es trifft wie ein Donnerschlag sein Herz, es spricht ein furchtbares Verdammungsurtheil über sein ganzes bisheriges Leben. Und doch auch etwas von himmlischem Erbarmen, etwas von der Treue des guten Hirten, von der Liebe des Heilands aller Sünder klingt in der Frage: "Was verfolgst du mich?" — Was habe ich dir gethan, daß du meinen Ramen schmähft? Was haben bir meine Jünger gethan, daß du nach ihrem Blute dürstest? Siehe doch, in wen du gestochen haft, und lerne den kennen, den du verlästerst! "Saul, Saul, was verfolgst du mich?" Von wem diese Stimme kommt, das ift unfrem Saulus noch nicht flar, aber daß fie vom himmel kommt, das kann er nicht leugnen. Der Weg der Gnade ist noch nicht ent= schieden, aber die erste Bresche ift gemacht im Bollwert seines Pharifaer= stolzes, sein Herz ist tief erschüttert, sein innerster Lebensgrund bebt bei diesem Ruf.

Ja, meine Lieben, es ist ein tieferschütternder und boch ein heiliger und seliger Moment, wenn in ein von Gott abgewendetes Herz auf einmal die Frage hineintönt: Saul, Saul, was verfolgst bu mich? — Noch ifts zu keiner klaren Heilserkenntniß, noch ifts zu keinem offenen Bußbekenntniß gekommen. Aber ein Licht von oben, ein furchtbares Licht geht doch dem Menschen auf über sich felbst, das ihm wie ein Blitz seinen bisherigen Irrweg aufdeckt. Eine Stimme von oben, eine herzerschütternde Stimme tont doch durch des Menschen Seele, der er sich nicht ganz entziehen kann; die ftrafende Stimme einer ewigen Gerechtigkeit, die ihm auf einmal seine Thorheit, seine Bosheit, sein Elend zeigt und ihm zuruft: du warst auf falschem Weg bisher, du stehst am Abgrund des Verderbens, und doch auch wieder eine Stimme himmlischer Erbarmung, die ihn wehmüthig fragt: hab ich das um dich verdient? die ihn bei Namen ruft und lockt: kehre wieder, irre Seele, du bist zu etwas Besserem berufen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? — Schon lang hab

ich mit stillem Flehen Mich liebend nach dir umgesehen, So komm denn, Sünder, komm heran: Dein Heisand nimmt die Sünder an! — Freisich auf die erschütternde Frage kommt nun

2) eine furchtbare Offenbarung.

Paulus fragt und der Herr gibt Antwort mit einer furcht= baren Offenbarung.

"Er aber sprach: Herr, wer bist du?" Wohl ahnt er, wers ist, der ihm vom Himmel gerusen, derselbe, den der sterbende Stesanus dort zur Rechten Gottes stehen sah. Aber noch kann ers nicht glausben, noch will ers nicht glauben, noch sträubt sich sein alter Mensch gegen die völlige Niederlage, noch wehrt sich sein irdischer Trop gegen den himmlischen Frager wieder mit der Frage: Herr, wer bist du?

Machts ja boch heute noch das Sünderherz nicht anders, wenns die Stimme von oben vernommen, den Ruf der Buße gehört hat. Man wehrt sich noch zu glauben, was einen auf den ersten Augensblick so unendlich elend und hintennach erst so unendlich selig macht. Man bietet seine letzten ohnmächtigen Einwendungen noch auf gegen Gottes Wort, als wärs eine harte Rede; gegen die Stimme des eigenen Herzens, als wärs eine melancholische Einbildung. Man fragt vielleicht den menschlichen Prediger, durch den Gott an unser Gewissen geredet: Herr, wer bist du, daß du dir herausnimmst, so mit mir zu reden? Aber wohl dem erschrockenen Sünder, wenns ihm nur ein Ernst ist mit der Frage: Herr, wer bist du? Fa wenn nur alle so fragten, die angerusen werden vom Herrn, denen ihr Gewissen keine Ruhe läßt; wenn sie nur mit Ernst nach Gott und ihrem Heisland fragten, im Nachdenken, im Gebet, in der Schrift, bei erleuchsteten Christen — sie würden nicht ohne Antwort bleiben. —

Auch Saulus bekommt Antwort. Freilich zunächst eine furchtbare. "Ich bin Jesus, den du verfolgst, es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu löcken." Ich bin Jesus, den du verfolgst! Eine schreckliche Offenbarung freilich für den Eiserer, eine ganze Flammenschrift furchtbarer Wahrheiten, die ihm damit aufgieng. Also Jesus lebt, den ich für todt hielt. Also er lebt im Himmel, den ich als einen Uebelthäter lästerte. Also mein ganzer Standpunkt bisher war ein ungeheurer Wahn, mein ganzes Streben dis heute ein großer verderblicher Irrweg. Also ich habe unschuldig Blut vergossen, indem ich die Christen versolgte. Und in diesen seinen Bekennern habe ich den

Messias selber mißhandelt; weil ich die Glieder auf Erden schlug, fo ruft das Saupt vom himmel herab: ich bins, ben du verfolgft! Und in seinem Außerwählten hab ich den ewigen Gott felber belei= bigt; ich habe wider Gott gekämpft; ich, der schriftgelehrte Saulus, war nichts als ein unwissender Thor; ich, der gesetzegerechte Pharifaer, war mit meiner Gerechtigkeit ein Feind des Allerhöchsten! O fürwahr, wenn Paulus später lebenslang die Eitelkeit aller mensch= lichen Weisheit, die Nichtigkeit aller eignen Gerechtigkeit vor Gott so unerbittlich aufbeckt, so dürfen wir uns nicht darüber wundern, benn das alles hat er mit Schmerzen an sich selbst erfahren in dem furchtbaren Wort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. — Und doch in diesem Jesusnamen liegt auch schon ein Same des Trostes, benn Jesus heißt Seligmacher; in dieser furchtbaren Offenbarung liegt auch eine überschwängliche Gnade, denn der Herr will den ver= blendeten Sünder nicht dahingeben in seine verkehrten Wege, darum giebt er sich ihm zu erkennen: Ich bin Jesus, den du verfolgst, und was ein sündiger Mensch an diesem Jesus habe, das hat unser Apostel nachher ein ganzes Leben lang bezeugt: nämlich daß er uns sei von Gott gemacht zur Beisheit und zur Gerechtigkeit und zur Beiligung und zur Erlösung.

Darum so furchtbar auch und niederschmetternd für den Anfang die Offenbarung ist, selig die Seele, die es hört und glaubt: Ich din Jesus, den du versolgst. Dein ganzes Verderben wird dir da aufgedeckt, aber auch der Himmel wird dir aufgethan in dem Wort: Ich din Jesus! das heißt dein Retter, dein Hirte, dein Heiland, dein Seligmacher, — so du nur nicht gegen den Stachel löckest, sondern dich dem guten Hirten gefangen giebst wie Saulus. Hast du ihn versolgt mit Haß, so hat er dich versolgt, auch auf Sündenwegen versolgt mit seinem Liebesblick, mit seinem Hirtenruf, und läßt dich nicht los. Halt ihm nur still; lern ihn nur kennen; Wie? willst du dir im Lichte stehn Und ohne Noth verloren gehn? Nein komm, verlaß die Sündenbahn, Dein Heiland nimmt die Sünder an!

Und nun verfolgt die Gnade ihren Sieg. Sie geht weiter um einen Schritt

3) durch eine heilsame Weisung.

Saulus giebt sich gefangen, der Herr weist ihm den Weg bes Heils.

Saul gab sich gefangen. "Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, daß ich thun soll?" Mit Zittern und Zagen. Es wird immer wieder wahr, was ein altes Lied sagt von der Allgewalt der göttlichen Gnade: Wär einer wie ein Bär, er wird zum Lamme. Wär einer kalt wie Eis, er wird zur Flamme. Nun ist das stolze Saulußherz mürbe, zerschlagen, zerbrochen bis auf den Grund. Aus seinem Schnauben ist ein Zittern und Zagen, aus dem brüllenden Löwen ist ein geduldiges Lamm geworden, Saulus wird nun Paulus; das heißt auf deutsch "klein", und muß bekennen: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen, du bist mir zu start gewesen und hast gewonnen. Jer. 20, 7. Necht so, lieber Saulus, das ist der zweite große Schritt auf dem Heilsweg. Herr wer bist du? das war die erste Lebensfrage, die Frage für den Glauben und die Erkenntniß. Was willst du, daß ich thun soll? das ist die zweite Lebensfrage, die Frage für den Gehorsam.

Wohl dem Menschen, bei dem es die Gnade soweit gebracht hat, daß er von Herzen fragt: Herr was willst du, daß ich thun soll? Visher hab ich mein Leben eingerichtet nach eigenem Willen und Gutdünken und nach den sündlichen Gewohnheiten der Welt, nun aber weiß ich, du bist mein Herr, mein Schöpfer, mein Erlöser und dereinst mein Richter, Herr, was willst du, daß ich thun soll? Visher hab ich meine Zeit verträumt im Dienst der Eitelkeit und mein Pfund vergraben als ein fauler Anecht, nun aber möcht ich unter deinem Beistand noch etwas gut machen von dem, was ich versehlt, noch etwas nachholen von dem, was ich versäumt habe; Herr, was willst du, daß ich thun soll? Visher hab ich deine Liebe nicht erkannt, dener Treue nicht gedankt; nun aber ist mir deine Mahnung zu Herzen gegargen: das that ich für dich! was thust du für mich?

— Herr, was willst du, daß ich thun soll?

Wer so fragt, der bekommt auch Antwort, wer sich dem Herrn gesangen giebt, dem zeigt er auch den Weg, zwar einen demüthigenden, aber einen heilsamen Weg. "Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du thun sollt!" — Auf den ordentlichen Heilsweg wird er nun hingewiesen, nachdem der Herr auf so außerordentliche Weise ihn herumgeholt von seinem Frrweg. In menschliche Lehre und Unsterweisung wird er gegeben, nachdem der erhöhete Heiland selber in

wenig Augenblicken an ihm vollbracht, was keine menschliche Schule in Ewigkeit über ihn vermochte. In dieselbe Stadt, wo er einziehen wollte als ein Glaubensrichter und Gewissensthrann, wird er nun gewiesen als ein Schüler, als ein Rath- und Hilfsbedürftiger, der sich von einem verachteten Stillen im Lande sagen lassen muß, was er thun soll, und zu denselben Thoren, aus denen er in Kurzem die gefangenen Christen auszuführen gedachte, wird er selber von seinen erschrockenen Gefährten eingeführt als ein Gefangener des Herrn. Schau, das sind Gottes Wege! Hinab geht Christi Weg, wer mit ihm auswärts will, muß erst mit ihm hinab.

Laf dich nur von ihm weisen und führen, liebe Seele, die du den Weg des Heiles suchst; gehts auch durch Demüthigungen und Verleugnungen zuerst; mußt du auch deine Chre vor der Welt drangeben und beinen eigenen Willen brechen; wirst du auch aus einem Herrn nun ein Knecht, bei dem es heißt: nicht mein Wille, Bater, sondern ber beine, und aus einem Meister ein Schüler, ber der da spricht: rede Herr, dein Anecht höret, und mußt manchen einfältigen Jünger von nun an neben dir, ja über dir seben, und nicht nur als beinen Bruder, sondern als beinen Lehrer und Führer erkennen, den du früher tief unter dir gemeint an Bildung und Ver= ftand: Eines wirst du finden in der Schule des Herrn und in der Gemeinschaft seiner Jünger, das keine hohe Schule der Welt dir giebt, das tein Gamaliel, fein Schriftgelehrter und fein Weltweiser ber Erde dich lehren kann: Friede und Freude im heiligen Geift. Und Gins wirft du dankbar bekennen im Rückblick auf die Wege des Herrn, du wirst mit David bekennen: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln; er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen; du wirst mit Paulus lobsingen: mir ist Barmberzigkeit widerfahren, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe werth.

Und so kommts endlich zum schönsten Sieg ber göttlichen Gnade

4) durch eine gnabenvolle Berufung. "Dieser ist mir ein auserwählt Rüstzeug, daß er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines Namens willen." Mit solchen Worten weist der Herr den zagenden Ananias als Arzt und

Seelsorger zu dem blinden Saulus. Und Ananias triffts, wie der Herr ihm gesagt. Das Alte ift vergangen, siehe, alles ift neu wor= ben. Statt bes Läfterers findet er einen betenden Mann. Statt des schnaubenden Saulus mit dem blosen Schwert findet er ein demüthiges Kind. Statt des blutdürftigen Wolfes findet er ein zitterndes Lamm. Und noch mehr. Aus dem Lamm macht der Herr bald einen Sirten, aus dem Beter macht er einen Zeugen und Apostel. Nachdem der Bußtampf gekämpft und der Friede er= rungen ist; nachdem die leibliche Blindheit geheilt und die innere Finfterniß der Anfechtung vergangen ift; nachdem Saulus getauft und von der Gemeinde als Bruder aufgenommen ift, so "predigt er alsbald Chriftum in den Schulen, daß derselbe Gottes Sohn sei," und trägt die Predigt von Christo hinaus in alle Welt und hört nicht auf zu zeugen und zu predigen, bis er als ein ergrauter Held fprechen darf: Ich habe einen guten Rampf gekämpft, hinfort ift mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Dherrlicher Sieg der göttlichen Gnade! Sie fiegt nicht um zu tödten, sondern um lebendig zu machen. Sie macht ihre Gefangenen nicht unthätig für die Welt, sondern belebt jede angeborne Kraft und verklärt fie und heiligt fie und macht sie nugbar zur Chre Gottes und zum Heil der Welt.

Meine Lieben, einen Paulus wird die Gnade freilich aus keinem aus uns — und aus uns allen zusammen nicht mehrmachen, aber Knechte Gottes, Zeugen seiner Ehre, Diener Christi und Bürger seines Reichs kann und will sie aus uns allen machen, wenn wir nur ihren Ruf hören und in ihren Dienst uns geben. Thue das, treuer, starker Heisland. Hole noch manchen tropigen Saulus herum auf seinen Sündenswegen und ruf ihm deinen heiligen Issusamen ins Herz! Töbte in uns allen den Saulus, den alten Menschen der Sünde, auf daß der Paulus in uns aufstehe, der Gottesmensch, der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Herrscher, herrsche; Sieger, siege; König, brauch dein Regiment; Führe deines Reiches Kriege, Mach der Stlaverei ein End! Denn die Last treibt uns, zu rusen, Alle slehen wir dich an: Zeig doch nur die ersten Stusen Der gebrochnen Freiheitsbahn! Liebe, zeuch uns in dein Sterben, Laß mit dir gekreuzigt sein, Was dein Keich nicht kann ererben; Führ ins Paradies uns ein; Doch wohlan, du wirst nicht säumen, Laß nur uns nicht lässig sein! Werden wir doch als wie träumen, Wann die Freiheit bricht herein!

### 47.

## Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis.

(1848.)

Phil. 3, 8-14.

Denn ich acht es alles für Schaben gegen der überschwenglichen Ertenntniß Christi Jesu, meines Herrn, um welches willen ich alles habe für Schaben gerechnet und achte es für Koth, auf daß ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde; daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gest, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nemlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihn und die Krast seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Todten. Nicht daß ichs sichs auch ergreisen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergrissen die. Meine Brüder! ich schäbe mich selbst noch nicht, daß ichs ergrissen habe. Seines aber sage ich: ich vergesse was dahinten ist, und streede mich zu dem was da vornen ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu.

Fortschritt! das ist jest das Losungswort der Zeit. Es soll vorwärts gehen, es soll anders, es soll besser werden im Staat, in der Schule, in der Kirche, überhaupt in der ganzen Welt. Und in Wahrheit, die Welt ist gewaltig fortgeschritten in unsern Tagen; das Rad der Weltgeschichte ist nach langem Stillstand wieder eine Strecke vorwärts gerollt wie sonst kaum in einem Jahrhundert.

Und noch gehts vorwärts, so schnell vorwärts, daß uns oft schwindeln will: wohin soll das noch führen? gehts nicht einem Abgrund zu, an dem wir zerschellen? —

Unser Trost ist, daß Einer im Regimente sitzt, der alles zum Besten lenken und auch zum tobenden Meere sprechen kann: Bis hieher sollst du kommen und nicht weiter; hie sollen sich legen deine stolzen Wellen!

Aber neben diesem Fortschritt draußen im Weltlauf, den wir dem Herrn anheimstellen und zu dem wir in unsrem bescheidenen Theil wenig weiter beitragen können als gute Wünsche und fromme Gebete, giebts noch einen andern, einen inneren Fortschritt für jedes Menschenherz, für jedes Christenleben. Ohne den macht aller äußere Fortschritt in Glück und Wohlstand, in Würden und Ehren, uns nicht selig; mit dem kann man bestehen vor Gott und Menschen, wenns auch in der Welt draußen stürmisch aussieht, ja wenn auch unser äußerer Wohlstand stockt. Auch dürsen wir da nicht erst warten, bis er von außen kommt; jeder kann da täglich selbst fortschreiten mit Gott auf dem Weg des Heils.

Von diesem inneren Fortschritt des Christenlebens, seines eigenen edlen Lebens insbesondere spricht der Apostel Paulus in unsrem Text als ein rechter christlicher Fortschrittsmann. Davon wollen auch wir jetzt reden und betrachten:

#### den innern Fortschritt im Christenleben.

Wir fassen dabei ins Auge

- 1) ben herzhaften Anfang;
- 2) den bemüthigen Fortgang;
- 3) ben himmlischen Ausgang bes Chriftenlebens.

Dir feufz' ich anzuhangen, Erbarmer, dir allein, Du hast es angesangen, Das gute Wert ist dein; Vollende, Gott, vollende, Was mir dein Wort verheißt, In deine Vaterhände Befehl ich meinen Geist! Amen.

Den innern Fortschritt im Christenleben lasset uns betrachten. Und da gilts 1) einen herzhaften Anfang.

Der Welt rein ab und Christo an! das ist des Christen= lebens herzhafter Anfang.

Der Welt rein ab! "Denn ich achte es alles für Schaben gegen der überschwenglichen Erkenntniß Christi Jesu meines Herrn, um welches willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Roth, auf daß ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde." Alles für Schaden, alles für Koth um Christi willen, das war der herzhafte Anfang im neuen Leben des Apostels. Was er zu genießen hatte in der Welt zählt er im Vorhergehenden auf. "Einer aus dem Volk Israel sei er gewesen, des Geschlechts Benjamin" — und nun ein Fremdling geworden, ein Ausgestoßener in seinem Volk um Christi willen! — "Ein Hebräer aus den Hebräern" — und

nun ein Pilger unter den Heiden um Christi willen! "Nach dem Gesetz ein Pharisäer" — und nun aus dem stolzen Pharisäer an Demuth und Niedrigkeit ein Zöllner geworden, der nichts will als Gnade um Christi willen! "Nach dem Eiser ein Verfolger der Gemeine," und nun ein Verfolgter, ein Theilnehmer an aller Schmach der Gemeine um Christi willen! "Nach der Gerechtigkeit gewesen unsträslich," und nun einer, der sich selbst nennt den vornehmsten unter den Sündern um Christi willen! Wahrlich, das heißt ein gewaltiger Umschwung, ein kräftiger Ansang, das heißt: der Welt rein ab!

Alles für Schaben, alles für Koth um Christi willen; sehet, liebe Seelen, diesen großen Anfangsschritt müssen auch wir im Herzen thun, daß wir alles wegwerfen, alles verachten, was uns von Gott, unsrem höchsten Gut, was uns von Christus, unsrem besten Freund, was uns vom Himmel, unsrer ewigen Heimat trennt.

Gehen wir auch nicht hin im verkehrten Gifer, in den fräftigen Frrthümern eines Saulus, - auch bei uns braucht es einen neuen Anfang, ein herzhaftes Losreißen von der Welt. Ach wenn man uns allen ins Herz blickte: man würde fast bei jedem so einen ver= borgenen Abgott, einen geheimen Göpen finden, durch den das= felbe gefesselt ift an die Welt. — Bei dem Einen ifts Geld und Gut, Acker und Wiese; bei dem Andern der Menschen Lob und der Welt Freundschaft; beim Dritten Amt und Würde, Macht und Ansehen; beim Vierten eine Lieblingsluft, eine Lieblingssünde; beim Fünften pharisäischer Hochmuth und eine erträumte Gerechtigkeit, was ihn fern hält vom Herrn. So wandeln wir hin in den Stricken der Welt, und wer kein Läfterer ist wie Saulus, der hängt doch viel= leicht an der Welt wie der reiche Jüngling, macht sich viel zu schaffen wie Martha. Aber wenn nun in so ein eitles Weltleben hineinklingt die ernste, mahnende Stimme des Herrn, die wir im heutigen Evangelium vernommen: Eins ift noth! - wenn uns nun der Geift Gottes fagt: fieh, liebe Seele, was haft du von all beiner Weltherrlichkeit? Wirst du dein Hab und Gut mitnehmen ins Grab? Ift deinem Bergen wohl in beinen Luften und Sünden? Meinen fie's benn recht gut mit dir, deine Weltfreunde? Machen alle Titel und Ehren dich nur um einen fingerbreit höher vor Gott? Und mit deiner er= träumten Gerechtigkeit und mit beinen eingebildeten Tugenden meinst

du einst damit zu bestehen vor dem Auge des Heiligen und Allwissenschen? — wenn solche Gedanken in einer Seele aufgehen, und die Seele giebt ihnen Raum, und Gott giebt seinen Segen dazu, siehe da kommts zu einem großen Umschwung, da sieht man die Weltsdinge plöplich mit andern Augen an, ihr Glanz ist dahin, ihr Werth gesunken; man erzittert vor dem Gedanken: die Welt vergehet mit ihrer Lust, man faßt sich ein Herz und spricht: Was sind der Erde Güter! Gine Hand voller Sand! Man sieht etwas Bessers.

Das ist der große Ansang im Christenleben, die große Umwälzung im Menschenherzen, wenn sich das Herz losreißt von den Retten der Welt, wenn die Seele den großen Schritt thut aus dem Vergänglichen der Welt ins Ewige, aus dem Schein der Welt in die Wahrheit, aus dem Lärm der Welt in die Stille, aus dem Vielerlei der Welt ins Eine was noth thut. Wenn sie mit dem Apostel sprechen lernt: ich achte es alles für Schaden gegen der überschwenglichen Erkenntniß Christi Iesu meines Herrn, und mit dem Liede seufzt: Eins ist noth, ach Herr dies eine Lehre mich erkennen doch; Alles andre wies auch scheine Ist ja nur ein schweres Joch, Darunter das Herze sich naget und plaget Und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget; Erlang ich dies Eine, das alles ersett, So werd ich in Einem mit allem ergößt.

Der Welt rein ab, liebe Seele, wenn du einen herzhaften Ansfang machen willst im Christenleben; der Welt rein ab!

Und Christo an! — "Auf daß ich Christum gewinne und in ihm ersunden werde; daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Geset, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nemlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Todten!"

Einen hat der Apostel von nun an vor Augen: Christum. Ihn erkennen, ihn gewinnen, ihm ähnlich werden, durch ihn gerecht wers den, mit ihm leiden, mit ihm sterben, mit ihm leben, — das ist ihm das Eine was noth thut.

Christo an! Ach meine Lieben, das ist heutzutag ein sonderbarer Zuruf an die Welt. Die Welt hat gerade jetzt so vielerlei zu thun, daß sie an Christum nicht mehr denken kann. Die Welt ist soweit

fortgeschritten, daß sie an Christum nicht mehr denken mag. Aber bennoch rufen wirs auch heut allen zu, die in der Welt keinen Frieden finden, die in der Welt Angst haben, die vorwärts kommen wollen in ihrem inneren Leben: Christo an! Denen die ihm angehören ist er ja auch heute noch alles was er einst einem Paulus und einer Maria war: der Quell ihrer Weisheit, der Mittelpunkt ihrer Ge= danken, der Troft ihres Herzens, der Brunn aller Gnade, das Bor= bild ihres Wandels, die Hoffnung ihrer Seligkeit. Und auch wir alle dürfens erfahren wenn wir wollen: Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Seiligung und zur Erlösung. Darum, liebe Seelen, wohl euch gerade in den Wirren und Sorgen Dieser Zeit, wenn ihr euch Christo recht hingeben wollt. Lasset sein Wort eure Beisheit, laffet seinen Geist euren Führer, laffet fein Borbild euer Mufter, laffet seine Gnade euer Begehren und seinen Frieden euer höchstes Gut werden. Schlaget alle Versuchungen der Welt, alle Zweifel eures Herzens, alle Trägheit eures Fleisches, alle Sorgen des Lebens nieder mit einem herzhaften: dir ergeb ich mich, Jesu, ewiglich! Dann wird mitten in den Stürmen dieser Zeit euch ein neues, ein seliges Leben aufgehen in ihm. Des ift so felig, wenn ein Herz nun den ergriffen hat, gegen den alle Weltherrlichkeit nur Koth und Schaden ist, und in ihm gefunden das Eine das alles ersett. Zuvor so unstet und nun fest auf dem Felsen des Beils; zuvor so leer und nun volle Genüge in ihm; zuvor so finster und nun von Tag zu Tag ein helleres Licht durch sein Wort; zuvor so elend in Sünden und nun ein Kind Gottes in ihm; zuvor so friedlos und nun immer seliger in seinem Frieden. Ja es ist der seligste Tausch, den eine Menschenseele thun kann: der Welt rein ab und Christo an. Der Herr verhelfe uns zu solch herzhaftem Anfang! Aber zu folch herzhaftem Anfang muß dann auch kommen

2) ein demüthiger Fortgang.

Nie zufrieden mit sich selbst; stets folgsam dem Zuge von oben, auf diesem beiden ruht der Fortgang im Christenleben.

Nie zufrieden mit sich selbst. Zu einem Fortschritts= mann und Weltverbesserer nach der jetzigen Art gehört freilich auch, daß er nie zufrieden ist, daß man ihm nichts recht machen kann, daß er heute Steine aushebt gegen den, dem er gestern Hosianna gerufen, daß wenn er heute erreicht hat, wonach er gestern geschrieen, er morgen schon wieder mit neuen, mit noch stärkeren Forderungen auftritt. Aber meine Lieben, daß ist nicht die heilige Unzufriedenheit des Christen; da höret einmal unsern christlichen Fortschrittsmann, den Apostel Pauluß. "Nicht daß ichs schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Meine Brüder, ich schäße mich selbst noch nicht, daß ichs ergriffen habe!" Nicht schelten über Gott und Welt, sondern unzufrieden sein vor allem mit sich selbst; nicht hochmüthig zerstören, sondern demüthig an sich selber arbeiten und bessern, dadurch wirds besser in der Welt, daß ist des Christen Fortschritt.

Nicht daß ichs schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre. D ein demüthiges, ein schönes Bekenntniß aus eines Paulus Mund! Er der große Apostel, der mehr gearbeitet hat als alle, der eine Leuchte der Christenheit ist durch Wort und Lehre dis auf diesen Tag, er ist nicht zusrieden mit sich selbst, er demüthigt sich vor denen, die tief unter ihm stehen, stellt sich vor der Gemeinde hin als einen der selbst zuerst noch zu lernen und zuzunehmen habe. Darum ist er so ein tiefgegründeter Christ, so ein gesegnetes Küstzeug geworden. Und wir — kaum hat unsereins aus der ersten Unwissenheit, aus der größsten Sünde sich herausgearbeitet, hie und da ein Werklein verzichtet, damit man sich meint sehen lassen zu können, so hält man sich für vollkommen, so ruht man auf seinen Lorbeeren aus, so sieht man auf andre herab und richtet und verdammt. Und die Folge von solchem Hochmuth ist, daß man nicht fortschreitet, daß man stehen bleibt, daß man zurücksommt in der Heiligung.

Aus Hochmuth sind Engel gefallen und viel Christen abge= kommen vom Wege des Heils.

Liebe Freunde, solls vorwärts gehen mit dem innern Menschen, o so lasset uns vor Einem uns hüten, vor der Zufriedenheit mit sich selbst, dabei man meint, man habe es ergriffen; vor dem Hoch=muth, dabei man wähnt, man habe nichts mehr zu lernen. Es gieng einmal ein Prediger von der Kanzel nach Haus. Unterwegs gesellte sich ein Freund zu ihm und sprach: Aber diesmal hast du einen gesegneten Vortrag gehalten. Still, antwortete der Gottesmann, der Teusel hat mir das schon lang ins Ohr gesagt. Der Teusel, ja der Teusel des Hochmuths. Der flüstert uns ins Ohr: ei wie hast du's schon so weit gebracht; wie bist du so viel besser als der und

die; dir kanns nicht fehlen! Und die Seele glaubts, und steht still, und kommt zurück, und geht vielleicht verloren.

Nein meine Lieben, wenn der Hochmuthsteufel uns mit solchen Lügen kommt und will uns einschläfern auf dem Weg zur Heiligung, dann wollen wir Gottes heiliges Wort vor uns nehmen und uns selber fragen: hab ich das gehalten, das Größte wie das Kleinste? dann wollen wir des Heilands himmlisch Vorbild uns vor Augen halten und fragen: bin ich gefinnet wie er? dann wollen wir Gottes= männer uns vor Augen stellen wie einen Paulus und fragen: hab ich gearbeitet wie sie? und der Hochmuth wird uns vergehen und in Demuth werden wir trachten, daß wir immer völliger werden. Und statt unfre Fehler zu vergessen und unfre guten Werke im Ge= dächtniß zu behalten, werden wir unfre Fehler behalten wie David da er sprach: ich erkenne meine Missethat und meine Sünde ist immer vor mir; und unser Gutes vergessen wie Paulus, da er schrieb: ich vergesse was dahinten ist, vergesse auch was ich vielleicht Gutes gethan, was ich vielleicht Tüchtiges geworden bin im Dienst des Herrn; benn gegen das was ich hätte thun und werden können, gegen das was ich noch thun und werden soll in Gottes Reich, ist ja jenes alles nicht der Rede werth. — So sind gerade die Größten im Reiche Gottes immer am demüthigsten, die redlichsten Christen immer am unzufriedensten gewesen mit fich selber, und so kommt man vorwärts in der Heiligung; je öfter das Feuer der Buße drüber geht, befto reiner und feiner wird das Gold des Herzens.

Also willst du fortschreiten in der Heiligung: sei nie zufrieden mit dir selbst. — Und stets folgsam dem Zuge von oben!

"Ich jage ihm aber nach, ob ichs ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin." Nicht von sich selber hat der Jüngsling Saulus, der über Stefanus Tod sich freute, seinen Christensberuf und Christenlauf ergriffen; er ist ergriffen worden: wie ein Brand, der aus dem Feuer gerissen, wie ein Schiff, das aus seinem Laufe verschlagen wird, ist er ergriffen worden von einer Hand, die mächtiger war als er; dort auf dem Felde bei Damaskus, als die Stimme an ihn ergieng: Saul, Saul, was versolgst du mich? es wird dir schwer werden, wider den Stachel löcken; und weil er ergriffen war vom Geiste von oben, weil er folgsam war dem Zuge

von oben, darum ift er etwas geworden zur Ehre Gottes und zum Lobe seiner herrlichen Gnade.

Auch wir, liebe Freunde, wollen wir etwas werden im Dienste Gottes, wollen wir fortschreiten, gewisse Tritte thun auf dem Weg der Heiligung — nicht auf eigene Kraft, nicht auf unsre wohl= gemeinten Borfätze, nicht auf unsern guten Willen laßt uns bauen. Mit unsver Macht ist nichts gethan, wir sind gar bald ver= loren. Immerhin wollen wir kämpfen, arbeiten, schaffen, daß wir selig werden, mit Furcht und Zittern, wollens mit dem Apostel halten: ich jage ihm nach, ob ichs auch ergreifen möchte; wollen aber auch hinzuseten mit ihm: nachdem ich von Chrifto Jesu ergriffen bin; wollen folgsam sein dem Zuge von oben. Oder sind nicht auch wir ergriffen von dem, der den Saulus zwang durch seines Geistes Macht, und Maria zu sich zog durch seine sanste Gewalt? Hat er uns nicht gesucht, angefaßt durch sein Wort, durch seinen Geist, durch äußere Führungen und innere Rührungen tausendmal? Ift er nicht immer hinter uns mit seinem Geset, immer vor uns mit seinem Vorbild, immer um uns mit seiner Hilfe, immer über uns mit seiner Gnade, immer in uns mit seinem Geiste? — Nun denn, so wollen wir von ihm uns ergreifen, von ihm uns führen lassen, wollen in Demuth folgen dem Zuge von oben, in Demuth flehen um Silfe von oben. Gewiß dann gehts vorwärts mit dem innern Menschen.

Ja so gehts dann fort durch Kampf und Streit, durch Buße und Gnade, durch Lobgesänge und Klagepsalmen, mit dem Lebens= gang des Christen, bis zum

3) himmlischen Ausgang.

Auch den müssen wir noch ins Auge fassen, wenn es sich handelt um den Fortschritt im christlichen Leben.

Freilich ein fernes Ziel, dieser himmlische Ausgang. Aber ebendarum gilts fortzuschreiten bis ans Ende. "Eines aber sage ich, ich vergesse was dahinten ist und strecke mich zu dem das da vornen ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel." Er streckt sich darnach, er jagt darnach, denn das Ziel ist fern.

Geht es uns doch oft in irdischen Dingen so: ein Ziel das wir erreichen möchten, ein Gut nach dem wir trachten, rückt immer wieder in die Ferne, und wenn wir eben meinten: jetzt bin ich dran, so sind wir betrogen und es liegt wieder Berg und Thal, es liegen wieder Jahre und Jahrzehnte zwischen uns und unster Hoffnung. Und boch lassen wir die Hoffnung nicht fahren; doch strecken wir uns immer wieder nach dem das da vorn ist. Wenn wir nur auch so beharrlich wären im Trachten nach dem himmlischen Kleinod!

Wenn der Herr von uns verlangt: ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist — wie sollen wir da hinankommen, wir schuldbesleckte, sündenvolle Menschen? Wenn wir einen Paulus von sich rühmen hören: nicht ich lebe mehr, sondern Christus lebet in mir: wann können wir ihm das nachrühmen, in denen immer wieder der alte Sündenmensch hervordricht? Wenn der treue Apostel freudig sich das Zeugniß giedt: ich habe einen guten Kampf gekämpst, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, — wie viel fehlt uns noch zu solcher Treue dis in den Tod? — Wenn uns verheißen wird, daß wir sollen eingehen zu der Menge vieler tausend Engel, sollen Lebenskronen tragen, sollen verklärt werden in Christi Vild, sollen Gott schauen — wie mag das zugehen mit uns armen Kindern des Staubes?

Aber ebendarum, weil es ein hohes, weil es ein fernes Ziel ist, gilts, sich zu strecken nach dem das da vorn ist, zu jagen nach dem vorgesteckten Ziel, auszuharren bis ans Ende. Und wenn Trägsheit uns einschläfern, wenn die Welt uns fangen, wenn die Sünde uns in den Staub ziehen, wenn das Kreuz uns niederdrücken will, dann, meine Lieben, laßt uns bedenken: wir haben hie keine bleibende Stadt, die zukünstige suchen wir, und laßt uns treu sein dis zum Ziele.

Ists doch nicht nur ein fernes, ists doch auch ein seliges Ziel! "Ich jag nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu."

Ja wohl ists ein Aleinod um das ewige Erbe der Kinder Gottes, von dem es heißt: Alle Leiden dieser Zeit sind nicht werth der Herrslichkeit, die an uns soll offenbar werden; ja wohl ists ein Aleinod um die Krone des Lebens, die verheißen ist dem der getreu bleibt dis zum Tod. — Ein Aleinod, gegen das alle Güter dieser Erde nichts sind als Sand und Tand; verlohnt sichs nicht, darnach zu jagen?

Aber wer bürgt uns dafür, daß wirs erreichen, dieses himm= lische Kleinod? daß es kein Traum ist, womit wir uns selber be= trügen? — Wer uns bürgt? Dafür bürgt uns die himmlische Berufung Gottes in Chrifto Jesu. Gott, der allmächtige und treue Gott, der uns aus dem Nichts ins Dasein gerusen, der hat uns auch aus dem armen Erdenleben berusen zu einer höhern Heimat, zu einem seligen Ziel. In Christo Jesu hat er uns berusen; so gewiß er seinen Sohn auf die Welt gesandt, uns allen zum Heiland geschenkt, so gewiß hat er auch uns alle in seinem Sohne berusen zur himmlischen Vollendung, auf daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung: das ist je gewißlich wahr.

D, meine Lieben, das ist doch noch ein viel seligeres Ziel, diese Herrlichkeit des ewigen Gottesreichs, als alle Herrlichkeit der Reiche dieser Welt. Da lohnt sichs doch, darum zu laufen und zu kämpsen. Wohlan denn, vorwärts im Christenlauf! Lasset uns herzhaft ansfangen, demüthig fortschreiten, standhaft ausharren bis ans Ende! Du aber, o du Anfänger und Vollender unsres Glaubens,

Jefu, geh voran Auf der Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen; Führ uns an der Hand Bis ins Vaterland.

Umen.

## 48.

## Predigt am 6. Sonntag nach Trinitatis.

(1862.)

Ap. 6. 9, 36 - 42.\*)

Zu Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea (welches verbolmetscht heißet: eine Rehe), die war voll guter Werke und Almosen, die sie thät. Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, daß sie trank ward und starb. Da wuschen sie dieselbige und legten sie auf den Söller. Nun aber Lydda nahe bei Joppen ist, da die Jünger höreten, daß Petrus daselbst war, sandten sie zween Männer zu ihm und ermahneten ihn, daß er sichs nicht ließe verdrießen, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stund auf und kam mit ihnen. Und als er darkommen war, führeten sie ihn hinauf auf den Söller und traten um ihn alle Wittwen, weineten und zeigeten ihm die Köcke und Kleidex

<sup>\*)</sup> Abendlektion II. Jahrgangs auf Sonntag Septuagesimä. Eine Predigt über die Episteln auf 6. Sonntag nach Trinitatis lag nicht vor.

welche die Rehe machte, weil sie bei ihnen war. Und da Petrus sie alle hinaus getrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, stehe auf! Und sie that ihre Augen auf; und da sie Petrum sahe, sahte sie sich wieder. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, und rief den Heiligen und den Wittwen und stellete sie lebendig dar. Und es ward kund durch ganz Joppe, und viel wurden glaubig an den Herrn.

Wenn es euern Predigern oft weh thut, daß verhältnißmäßig weit weniger Männer als Frauen im Hause des Herrn erscheinen, als wäre der Mann über Predigt und Gottesdienst hinaus, als hätte er, der doch durch seinen Beruf meist noch tieser als die Frau ins Irdische verstrickt ist, kein Bedürfniß nach sonntäglicher Erhebung und Erbauung, und wenn wir zumal am Sonntag Nachmittag meist nur ein andächtiges Häuslein Frauen um unsre Kanzeln versammelt sehen, so will ich mich heute im Angesicht unsres Textes darüber nicht beklagen, sondern mit um so herzlicherem Vertrauen an meine lieben Zuhörerinnen mich wenden.

Denn es ist ja ein christliches Frauenbild, das heut in gar milber Schönheit vor uns aufgestellt wird; es ist eine Standespredigt für christliche Frauen und Jungfrauen, die uns unsre Abendlektion auf die Lippen legt.

Es giebt mancherlei Bücher über ben weiblichen Beruf; Rathsgeber und Wegweiser für Frauen und Jungfrauen. Aber aus Einem Beispiel lernt man mehr als aus hundert Regeln, und dieses Lebensbild der Tabea von Joppe, mit ein paar einfachen Strichen gezeichnet, erset uns ein ganzes Buch von Lebensregeln und Sittensprüchen. Wir wollen uns in dieses Vild vertiesen und zum Segen, so Gott will, nicht nur für die lieben Zuhörerinnen, sondern auch für die Zuhörer, so viel ihrer da sind, betrachten:

### Gine Jüngerin.

- 1) ihren Lebenslauf,
- 2) ihr Todtenbett,
- 3) ihre Auferstehung.

Bei dir, Jesu, will ich bleiben, Stets in deinem Dienste stehn, Richts soll mich von dir vertreiben, Deine Wege will ich gehn; Du bist meines Lebens Leben, Meiner Seele Trieb und Kraft, Wie der Weinstock seinen Reben Zuströmt Kraft und Lebenssaft. Amen. Eine Füngerin wollen wir betrachten zum gesegneten Vorbild für uns alle, und zwar

1) ihren Lebenslauf. Es ist ein sehr kurzer Lebenslauf, wenn es in unsrem Texte heißt: "Zu Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabea — welches verdolmetscht heißt eine Rehe, eine Gazelle — die war voll guter Werke und Almosen die sie that." Aber wie viel ist in diesen zwei Zeilen gesagt, welch schöner Lebenslauf des Glaubens und der Liebe fließt in diesem Satz vor unsern Augen hin gleich einem silberklaren Bach, der in seinen sansten Wellen den blauen Himmel spiegelt und der an seinen Ufern Gras, Gebüsch und Blumen benetzt und erquickt!

Ein Lebenslauf vor allem des Glaubens. "Sie war eine Jüngerin;" was heißt das anders als: sie war eine glaubige Christin, die in Jesu ihren Heiland gefunden hatte und zu der Erkenntniß gekommen war: du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie war eine aus der Gemeinde frommer Frauen, die sich von Ansfang an seit Maria von Bethanien und Maria Wagdalena um Jesum sammelten, zu seinen Füßen saßen, sein Kreuz umschlangen und es zu ihrem Wahlspruch machten: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, Stets in deinem Dienste stehn, weil sies an ihrem Herzen ersahren hatten: Wo ist solch ein Herr zu sinden, der was Jesus that, mir thut.

Sie war eine Jüngerin. Ists uns nicht bei diesen Worten, als sähen wir die liebe Tabea in ihrem stillen Wandel vor dem Herrn? Da sehen wir sie beim Gottesdienst als eine andächtige Hörerin zu Jesu Füßen sißen; sehen sie am Tisch des Herrn als eine heilsbezierige Sünderin Gnade und Vergebung suchen; sehen sie in ihrem Kämmerlein vertiest in Gottes Wort oder hingesunken im Gebet vor dem Herrn am frühen Morgen und am späten Abend; ja es ist uns, als sähen wir in ihr Herz hinein wie in einen stillen, reinen Tempel, darin Jesu Vild lebt, Jesu Geist regiert, Jesu Wort ertönt, und von dem es gilt: In meines Herzens Grunde Dein Nam und Kreuz allein Funkelt all Zeit und Stunde, Drauf kann ich fröhlich sein!

Sie war eine Jüngerin. O meine Lieben, könnte denn von uns Allen ein schönerer Lebenslauf einst an unsrem Grabe verlesen werden, als wenn man von uns sagen dürfte: Er war ein Jünger, sie war eine Jüngerin? Eine Herzogin oder Königin — schöner als die Krone, die man auf ihren Sarg legt, schmückt sie das

Beugniß über ihrer Gruft: "sie war eine Jüngerin." Und eine Dienstmagd oder Wäscherin, sie ist geadelt vor Gott und seinen Engeln, sie hat einen ehrenvollen Stand und schönen Lebenslauf, wenn man an ihrem Grabe sagen darf: sie war eine Jüngerin.

Sie war eine Jüngerin. Liebe Schwestern, was foll man benn einmal euch zum Lobe nachsagen im Blick auf euern Lebenslauf? Solls heißen: Sie war ein schönes Mädchen, eine angenehme Frau? Ach was bleibt davon übrig, wenn nun dieser Leib der Erde zurück= gegeben wird, von der er genommen ift? Der fie war eine verftändige, eine gebildete Frau? Aber was sind die glänzendsten Eigenschaften des Ropfes ohne die des Herzens? Sie machen den Mann nicht liebens= würdig, noch viel weniger die Frau, deren köftlichster Schmuck der verborgene Mensch des Herzens ift, mit fanftem und stillem Geift; fie machen bei den Menschen nicht angenehm, geschweige denn vor Gott, der das Herz ansieht! — Oder sie war eine fleißige, eine thä= tige Frau, eine rechte Schaffnerin, unermüdet in ihrem Hauswesen, in ihrem Garten, in ihrem Taglohn und Beruf? — Das ift schön und gut, aber auch der geschäftigen Martha ruft der Herr mahnend und warnend zu: Martha, Martha, du haft viel Sorge und Mühe, Eins aber ift Noth! — Oder fie war eine gute, brave Frau, eine fanft= müthige Sattin, eine treue Mutter, wohlwollend und freundlich gegen jedermann? — Das ift ein recht liebliches Lob, und wollte Gott, es würden nur auch nach dem recht viele trachten, es stünde schon bessex auf Erden! Aber im Himmel, in der Ewigkeit, wo wir aus dem Kreis unfrer Liebsten auf Erden heraus vor unsern Gott und Beiland treten müssen, da handelt sichs doch auch noch um andere Pflichten als die gegen unfre Nächsten und Liebsten; da fragt sichs, liebe Seele: wie bist du mit beinem Schöpfer und Erlöser geftanden? Bist du eine Magd Gottes, bist du eine Jungerin Jesu gewesen? Hast du im Glauben an ihn den festen Grund für dein Leben, im Umgang mit ihm ben süßesten Genuß für bein Herz, im Aufsehen auf ihn das schönste Vorbild für beinen Wandel, in der Versöhnung durch ihn ben edelsten Schmuck für beine Seele gefunden, den Schmuck, darin du hintreten darfst vor Gottes Thron?

O denke darüber nach; prüfe dich darnach; bitte darum! Ja der Herr wolle recht viel echte Jüngerinnen auch unter euch, ihr lieben Zuhörerinnen, sich ziehen, und wenn die Männer so oft sein Wort

verachten, so möge er durch die Frauen noch Eingang finden in die Häuser; möge Seelen finden, die ihm aufthun, Marienseelen, die in ihm das Eine was Noth ist, suchen und finden, Tabeenseelen, deren Lebenslauf sanft und helle dahinfließt im Glauben des Sohnes Gottes wie ein klarer Bach darin der blaue Himmel sich spiegelt, und von denen es heißt: sie war eine Jüngerin, voll guter Werke und Almosen die sie that.

Da sehet: ihr Lebenslauf war ein Lauf wie des Glaubens so der Liebe. Der klare Bach, darin der Himmel sich spiegelte, wässerte auch seine Ufer und schmückte und erquickte und befruchtete se.

Sie war voll guter Werke und Almosen die sie that. Sie war also keine blose Betschwester, die über dem Beten das Arbeiten vergaß; sie war keine empfindsame Schwärmerin, die blos in süßen Gestühlen schwelgte und dabei die Hände in den Schooß legte; sie war keine fromme Schwäßerin, deren Christenthum blos in Redensarten bestand; sie war keine hochmüthige Separatistin, die sich in ihrem selbsterwählten Gottesdienst zurückzog vom Verkehr mit andern Leuten.

Sie war voll guter Werke und Almosen die sie that. Ist es und nicht, als sähen wir sie da wieder leibhaftig, die liebe Tabea? Sähen sie in ihrem Kämmerlein sizen und manchen halben Tag mit emsiger, geschickter Hand nähen für die Armen, für die Kranken, für die Wittwen, für die Waisen? Sähen sie Abends durch die Straßen gehen mit ihrem Päcklein unter dem Arm und als einen Engel des Trosts einkehren in den Hütten der Armen, an den Betten der Kranken, denen sie bringt, was sie für sie gearbeitet hat, und von denen sie mit Dankesthränen und Segenswünschen entlassen wird?

Sie war voll guter Werke und Almosen die sie that. Sie war, scheints, eine wohlhabende Jungfrau; für eine Familie hatte sie nicht zu sorgen, für ihr eigenes Brot brauchte sie nicht zu arbeiten, — aber im Drang der Liebe schuf sie sich selber einen schönen Lebens=beruf, indem sie ihre Zeit und Kraft für die Leidenden verwendete, und sammelte um sich eine große Familie, nämlich die Armen die sie unterstützte, die Wittwen und Waisen deren sie sich annahm.

Sie war voll guter Werke und Almosen die sie that. Gewiß nicht selbstgerecht vor Gott hat sie ihre guten Werke gethan, denn sie war eine Jüngerin dessen, der da spricht: wenn ihr gethan habt was ihr konntet, so sprechet: wir sind unnüße Knechte; gewiß nicht ruhm= redig vor den Menschen hat sie ihre Almosen gegeben, denn erst nach ihrem Tod kommen sie eigentlich an den Tag; nein, sie konnte nicht anders und wußte nicht anders: ihr Glaube war durch Liebe thätig, ihr Christenthum war ein lebendiges, ihr Wahlspruch war das Johan-neswort: Ihr Lieben, hat uns Gott also geliebet, so wollen wir uns auch untereinander lieben!

Fürwahr ein schöner Lebenslauf, ein schöner Liebesberuf einer Jüngerin, in stillem Wohlthun dem nachzufolgen, von dem es heißt: er ist umhergegangen und hat wohlgethan vielen.

Und auch zu diesem Liebesberuf seid ihr besonders, ihr lieben Frauen, begabt und berufen! Euch hat der Schöpfer von Natur schon den sansten Trieb des Mitleids und Erbarmens ins Herz gepflanzt, euch hat er Gaben gegeben zum Dienste der Menschenliebe, wie der Mann sie nicht hat: den hellen und eindringenden Blick, die Noth zu erkennen; die geduldige und geschickte Hand, Nackte zu kleiden und Kranke zu pflegen; die stille ausdauernde Krast, Tage durchzusissen und Nächte zu durchwachen; so daß von der Zeit der Tabea an zarte Frauen und Jungfrauen die Männer tausendsach beschämt haben in diesen stillen Arbeiten und verborgenen Heldenthaten dienender und dulbender Liebe.

Und da spreche keins: ich habe keine Gelegenheit. Der Nothruse sind so viele wo du helsen, und der milden Vereine so manche wo du mitanstehen kannst, wenn du nur willst. Wäre dein Lebenspfad ganz einsam: siehe, du kannst wie Tabea eine große Familie um dich sammeln von dankbaren Herzen derer, denen du wohlthust. Und wie manche Jungsrau oder Wittsrau, die über ihren einsamen Lebenspfad, über ihren versehlten Lebenszweck klagt, könnte sich einen lieblichen Beruf schaffen und würde genug der Arbeit, genug auch der Freude sinden für jeden Tag, wenn sie sich entschließen wollte zu solchem Tabeadienste dienender Liebe.

Sage auch keins: ich habe keine Zeit. Nicht alle freilich könnens der Tabea gleichthun; haft du ein Hauswesen und eine Familie, nun so wirst du allerdings für deinen Mann kochen, ehe du die Armen speissest, und wirst für deine Kinder nähen, ehe du Wittwen und Waisen kleidest. Dein nächstes Arbeitsfeld haft du dann im eigenen Haus und da kannst du alle Geduld und alle Thätigkeit der Liebe erproben. Aber etwas Zeit, etwas Krast, etwas Geld, etwas Speise, etwas

Aleidung fällt ja doch auch im größten Hauswesen noch ab für die Armen, und jedes Christenhaus sollte seine eigenen Armen haben, nicht seine Bettler, aber seine verschämten, würdigen Armen, deren man gedenkt, so oft etwas übrig ist, besonders am Tag der Freude, und denen die Thür offen steht in der Zeit der Noth. Solche Armen sind keine Last, sondern ein Segen fürs Haus, von solchen Almosen heißts: Wohlthun armet nicht.

Sage auch keins: ich habe keine Mittel. Wenn du keine Liebe haft, ja dann hast du auch keine Mittel; hast du aber Liebe, da finden sich auch Mittel. Noch immer hab ichs gefunden, und in diesen Tagen erst lieblich wieder ersahren, wie bei einem Nothruf nicht nur Bemittelte viel geben können, sondern auch Arme, von denen mans nicht erwartete, etwas übrig haben für noch Aermere. — Hast du kein Geld, so hast du vielleicht ein Stück Kleid wie Tabea; kannst du nichts geben, so kannst du vielleicht etwas nähen wie die Jüngerin zu Joppe.

Uch, meine Lieben, wenn man in diefer Zeit der gehäuften Winter= luftbarkeiten denkt, wie oft an Einer Abendtafel in außerlesenen Lecker= bissen Summen vergeudet werden, von denen eine arme Familie ein Vierteljahr lang sich satt effen könnte, so möchte man bitten: laffet doch, wenns euch so wohl schmeckt, auch einen Teller herumgehen für die Armen! Wenn man in dieser Zeit der Abendgesellschaften unfre Frauen und Fräulein daherrauschen sieht in ihrem kostbaren Staat, wo es immer eine der andern zuvorthut, und man denkt an so viel Arme braußen, die kaum ihre Blöße decken, an die Kinder mit ihren nackten Füßen, an die Kranken auf ihren elenden Lagern, — dann möchte man fragen: habt ihr nicht auch ein Stück Zeug übrig für die Armen? Ja wenn man fieht, wie so manches Mädchen= und Frauenleben jahr= aus, jahrein vertändelt wird im Dienste der Eitelkeit; wo um Klei= ber, um Vergnügungen, um Gesellschaften, um Tagesneuigkeiten alle Gedanken und alle Beftrebungen sich drehen, — dann möchte man fragen: liebe Seele: ists benn nicht im Grund etwas elendes um so ein eitles Leben, ohne einen Gedanken an Gott und an seine arme Seele und an seine armen Nebenmenschen, ohne ein Gebet des Glaubens, ohne ein Werk der Liebe, ohne eine nütliche Thätigkeit in der Welt, in der es so viel zu thun gabe, ohne ein Vergeltsgott aus einem dank= baren Munde, das segnend für uns gen Himmel steigt! Schau an die Welt mit ihrer Lust, Und alle, die an ihrer Brust In heißer Liebe liegen; Sie essen und sind doch nicht satt, Sie trinken und das Herz bleibt matt, Denn es ist lauter Trügen! Träume, Schäume, Stich' im Herzen, Höllenschmerzen, ewig Quälen Ist die Lust bestrogner Seelen!

Ganz anders ists bei Jesu sein, Mit seinen Heerden aus und ein Auf seinen Matten gehen! — Ja anders eine Jüngerin! Anders ihr Lebenslauf. Und noch

2) ihr Todtenbett. "Esbegab sich aber," heißts von Tabea, "daß sie krank ward und starb." Bon ihrem Sterben werden so wenig Worte gemacht wie von ihrem Leben. Und doch, wir wissen genug: sie war ja eine Jüngerin im Tode wie im Leben.

Eine Jüngerin auch auf ihrem Krankenlager. "Es begab sich daß sie krank wurde und starb." Das ist freilich ein Schreckensereigniß, wenn ein Weltkind mitten aus seinen Lustbarkeiten und Sitelkeiten heraus aufs Krankenlager und Sterbebett sinkt, da muß das fröhliche Herz erschrecken, da muß uns bange sein: arme Seele, wie wird dirs gehen? Aus der lustigen Gesellschaft in die stille Krankenstube, aus Staat und Put vielleicht ins Sterbekleid, vom funkelnsden Ballsaal vielleicht ins dunkle Grab hinunter — ach, das ist freislich ein arger Sprung, ein furchtbarer Schritt, so furchtbar, als wenns vom reichen Mann heißt: er starb und ward begraben. Aber wie ganz anders, wenns von einer Jüngerin Jesu heißt: "es begab sich, daß sie krank ward und starb."

Tabeas Krankheit kam, scheints, auch unerwartet und ihr Tod frühzeitig, wie wir aus dem großen Leidwesen anihrer Bahreschließen.
— Es wird ihr schwer gefallen sein, als sie aus ihrer gewohnten Thätigkeit mit einemmale aufs Schmerzenslager sank und ihre fleißisgen Hände nicht mehr brauchen konnte. Es wird ihr leid gethan haben um ihre lieben Armen, die sie nicht mehr besuchen konnte. Sie wird sich gesehnt haben nach den schönen Gottesdiensten des Herrn, die sie nicht mehr mitseiern durfte.

Aber — sie war eine Jüngerin des Herrn auf dem Krankenslager wie in gesunden Tagen. Auch ihr Krankenbett stand zu Fesu Füßen, wie früher ihr Betschemel und ihr Nähtisch. Auch im Leisden blickte sie zu ihrem Herrn und Heiland auf, wie vorher bei der Arbeit, im Glauben, Liebe und Gehorsam, mit der Losung: Herr,

wie du willft; fo schicks mit mir, im Leben und im Sterben." Leiden war jett ihr Gottesdienst und ihr Tagewerk, ihre Krankenstube war jett ihre Betkapelle und ihr Arbeitszimmer. Hatte es vorher ge= heißen: Herr Jefu, dir leb ich, so hieß es nun weiter: dir leid ich und dir sterb ich; unter den Flügeln ihres Heilands war fie gebor= gen auch im Feuer der Schmerzen, und im Frieden des Herrn ist sie entschlasen, als ihr Stündlein kam. Sehet, meine Lieben, das ist der Segen eines in der Furcht des Herrn geführten Lebens= laufs, daß man ihn auch beschließen darf im Frieden Gottes und in der Gnade Jesu Chrifti. Das ist das Vorrecht einer echten Jun= gerin, daß sie ihr Kranken= und Sterbebett zu den Füßen Jesu hin= rücken, und unter seinen Augen leiden, an seinem Munde sterben darf. Darum hat auf dem Krankenlager und Sterbebett schon manche zarte Jungfrau, manche abgezehrte Dulberin den ftartften Mann, den stolzesten Helden beschämt durch ihre Lammesgeduld, durch ihren Leidensmuth, durch ihre Sterbensfreudigkeit, durch ihre Himmels= hoffnung, weil sie eine Jüngerin war dessen, der zu seinen Jüngern spricht: in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden; weil sie im Leiden und Sterben sprechen konnte, was so mancher starke Mann und trotige Held eben nicht sprechen kann: Rein Urtheil mich erschrecket, Rein Unheil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln decket Mein Heiland der mich liebt.

Ja meine Lieben, Männer und Frauen, lasset uns dem Herrn leben als seine Jünger und Jüngerinnen, dann können wir, wenns Zeit ist, ihm auch sterben. Dann können wir beim Abschied von der Welt hinausblicken in die Ewigkeit mit dem Troste des Glaubens: Herr Jesu, ich bin wohl dein schwacher Knecht, deine geringe Magd, aber dein bin ich todt und lebendig, in deine Hände besehl ich meinen Geist; dann können wir zurückblicken auf unsern Lebenslauf mit dem Trost: es ist Stückwerk freilich, was ich hinterlasse, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd'; aber ich habe doch nicht ganz umsonst gelebt, ich habe doch in Schwachheit meinem Gott und meinen Brüdern gedient; mein Gedächtniß wird im Frieden bleiben, wenn ich nicht mehr da bin.

Wie schön sehen wir das an unsrer Tabea! Laßt uns einen Augenblick an ihre Todtenbahre treten mit Petrus, wie sie ihn hinaufführen auf den Söller, wo die friedliche Leiche lag, "und traten um ihn alle Wittwen, weineten und zeigeten ihm die Röcke und Kleider, welche die Rehe machte, weil sie bei ihnen war."

Da hieß es fürwahr: das Gedächtniß des Gerechten bleibet im Segen. Ein Ausleger macht hiezu die schöne Bemerkung: Im Leben hatte sie wenig Lärm gemacht; erst als sie starb wurde es recht offensbar, was für einen Schat die Gemeinde an ihr gehabt hatte. Der Duft der köstlichen Salbe erfüllte das Haus, als das Gefäß zersbrochen war, das im Verborgenen stand." Ja meine Lieben, die edelsten Seelen gehen oft still und unbemerkt durchs Leben. Und wenn es ein treffendes Wort ist: die Frau sei die beste, von der man am wenigsten rede, so sage ich: auch die Jüngerin ist mir die liebste, von der man am wenigsten Redet, die Christin halte ich für die beste, die am wenigsten Ausselen macht mit ihrer Frömmigkeit und ihren guten Werken.

Aber wie rührend ifts dann und wie lieblich, wenn erst nach dem Abschied einer solchen Seele an den Tag kommt was sie war; wenn dann aus Andrer Mund offenbar wird all das Gute, das sie lebenslang verschämt in sich verschlossen; wenn dann die Armen mit Thränen kommen, denen sie wohlgethan im Verborgenen; wenn dann aus ihrem Nachlaß, aus Briefen, Tagebuchblättern, Liedern die sie niederschrieb, ihr inneres Leben sich aufschließt, ein Leben in Gott, von dem die Welt nichts wußte, das selbst vor den nächsten Angehörigen sich vielleicht schüchtern verschleiert hatte. Da erfüllt dann, nachdem das Gefäß zerbrochen ist, der Geruch der köstlichen Narde, die darin verschlossen war, das ganze Trauerhaus und durchströmt die Herzen der Hinterbliebenen mit heiliger Wehmuth und himmlischer Wonne, und steigt gen Himmel als ein lieblicher Opferduft vor dem Herrn. Da versteht man dann das Wort des Apostels: Unser Leben ist ver= borgen mit Chrifto in Gott, und die Bitte des Liedes: D Jesu, ver= borgenes Leben der Seelen, Du heimliche Zierde der inneren Welt, Laß deinen verborgenen Weg uns erwählen, Obgleich uns die Bürde des Kreuzes entstellt; Hier übel genennet Und wenig erkennet, Hier heimlich mit Christo im Vater gelebet, Dort öffentlich mit ihm im Simmel geschwebet! — Das führt uns aufs lette:

3) der Jüngerin Auferstehung. Eine solche Auferstehung hienieden seiert zwar jetzt keine Jüngerin mehr, wie Tabea dort auf Betri Lebenswort, so gern auch wir oft an einem christlichen Todtenbett auf den Anieen die entflohene Seele zurückerbitten möchten, so gern auch wir mancher edlen Jüngerin, die zu früh nach unsrer Meinung den Ihrigen und der Gemeinde entrissen ward, zurusen möchten: Tabea, stehe auf!

Aber dennoch solls auch heut uns ein Auferstehungswort sein: Tabea, stehe auf! Es soll uns mahnen vor allem an die selige Auf= erstehung einer Jüngerin des Herrn in der Ewigkeit, wo es nicht nur eines Petrus Mund, wo es der Mund des Herrn selber, welcher die Auferstehung ist und das Leben, seinen Entschlase= nen zurusen wird: stehe auf! Stehe auf nicht nur zu einem kurzen Erdenleben für ein paar Jahre, sondern stehe auf zu einem ewigen Leben in der besseren Welt, wo dein Heiland sprechen wird: was ihr gethan habt dem Geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir gethan; stehe auf zu einem neuen Wirken in himmlischen Areisen, wo der Herr den, der einst über wenigem getreu war, über viel sehen wird und eingehen lassen zu seines Herrn Frende. Dieser künstigen Auferstehung wollen wir uns getrösten an den Todten= bahren der Jünger und Jüngerinnen hienieden und im Blick auf unser eignes Erab.

Dann aber in anderem Sinn solls auch heut, solls auch hier schon heißen: Tabea stehe auf! Als eine Weckstimme für viele, auf= zustehen zum Dienste des Herrn, aufzustehen zu einem neuen Lebenslauf des Glaubens und der Liebe, solls hineinklingen in unsre Gemeinden, solls hineinklingen in jede Seele hier: Tabea stehe auf!

"Und es ward kund durch ganz Joppe, und viele wurden glausbig an den Herrn," so heißts am Schluß unsrer Erzählung. O möchte so etwas auch heute noch gewirkt werden durch das liebliche Mustersbild der Tabea in ihrem Leben, Sterben und Auferstehen. Ja, Tabea stehe auf! Wach auf, du erste Liebe zum Herrn und zu den Brüdern, die du erstorben bist in dieser todten, selbstsüchtigen, glaubenslosen, liebearmen Zeit; stehe auf in recht vielen Herzen! Tabea, stehe auf! Wache auf, du Jüngerin des Herrn, wache auf, du Geist des Glausbens und der Liebe, wache auf in so manchen Herzen, darin du schon lange schlässt und schlummerst; damit sie wieder an ihren Christensberuf denken, an den Herrn, dem sie dienen, an die Brüder, denen sie helsen sollen; damit die Unglaubigen wieder staunend sagen: sehet, wie haben sich die Christen so lieb; damit die Spötter nicht mehr

ein Recht haben zu spotten über unsern todten Glauben, über unser träges Maulchristenthum. — Tabea, stehe auf in recht vielen Häusern und Herzen auch in unsrer Stadt; — und du, Herr Jesu, gieße selber deine Liebe auß in unsre Herzen, ziehe dir recht viele Jünger und Jüngerinnen, recht viele treue Knechte und fromme Mägde auch in unsrer Gemeinde, dir zum Preiß, der Welt zu Nut, ihnen selber zum Heil.

Friedefürst, laß deinen Frieden Stets in unster Mitte ruhn, Liebe laß uns nie ermüden, Deinen sel'gen Dienst zu thun, Denn wie kann die Last auf Erden Und des Glaubens Ritterschaft Besser uns versüßet werden Als durch beiner Liebe Kraft?

Umen.

#### 49.

# Predigt am 7. Sonntag nach Trinitatis.

(1848.)

Беbr. 12, 5—11.

Mein Sohn, achte nicht geringe die Züchtigung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst; denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er; er stäupt aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbeut sich euch Gott als Kindern; denn woist ein Sohn, den der Bater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind theilhaftig worden, so seid ihr Bastarde, und nicht Kinder. Auch so wir haben unsere leiblichen Bäter zu Züchtigern gehabt und siegescheut, sollten wir denn nicht vielmehr unterthan sein dem gestlichen Bater, daß wir leben? Und jene zwar haben uns gezüchtiget wenig Tage nach ihrem Dünken; dieser aber zu Nutz, auf daß wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Treude, sondern Traurigkeit sein; aber darnach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen die dadurch geübt sind.

Es'ist eine fröhliche Zeit, die Erntezeit, in der wir jetzt stehen. Ein schöner Theil vom Segen unsres Feldes ist heimgebracht worden in der vergangenen Woche, und dafür treten wir heute dankend vor Gott; ein Theil stehet noch draußen und glänzt der Sichel entgegen, und da wollen wir am heutigen Ruhetag uns wieder Kraft holen und Segen erslehen für den Rest der Arbeit. Es ist ein fröhlicher Anblick, wenn so ein hochgethürmter, segenschwerer Garbenwagen hereinschwankt, den offenen Scheunen entgegen, und man denken dars: das

ist wieder Gottes Segen; das ist wieder der Lohn treuer Arbeit des Landmanns; das ist wieder Speise für so manchen hungrigen Mund. Mancher Mund, sonst nur ans Murren und Klagen gewöhnt, sollte in dieser Zeit stille werden; manches Auge, sonst trüb vor Kummer, sollte heitrer glänzen; manches Herz, sonst gedrückt von Sorgen, sollte etwas leichter aufathmen in so einer fröhlichen Erntezeit.

Und bennoch, meine Lieben, was ist so eine irdische Erntefreude, die ja doch nicht allen Sorgen und aller Noth abhelsen kann, gegen die himmlische Freudenernte, die das Wort Gottes uns in Aussicht stellt und von der es im Psalme heißt: die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten; sie gehen hin und weinen, und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben, — und von welcher der Apostel sagt: lasset uns Gutes thun und nicht müde wers den, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören! Was werden das für Garben sein, die wir dort heimbringen dürsen mit Freuden! Was werden das für Erntelieder und Freudenpsalmen sein, die dort in fröhlichen Chören der Engel und erlösten Seelen hinklingen über die goldenen Feldex der Ewigkeit!

Die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten. Aber wohlgemerkt: die mit Thränen säen! Durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Kampf zum Frieden, durch Arbeit zur Ruhe, durchs Kreuz zur Krone — das ist Gottes Keichsordnung. Darum haben wir vorhin gesungen: Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein! Darum ist das Kreuz, wobei der natürliche Mensch nicht einsieht: warum? worüber das Weltkind nur seufzt und murrt, dem Christen etwas Nothwendiges, ja ein Segen, wofür er den himmlischen Vater preist. Denn — ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein. Bei dieser Wahrsheit, an der wir immer wieder zu lernen haben, gegen die unser Fleisch sich immer wieder sträubt, wenn auch der Geist sie einsieht, wollen wir jetzt stehen bleiben und unter Gottes Beistand beherzigen:

### Gin Chrift tann ohne Rreug nicht fein.

Denn das Areuz ist ihm

- 1) eine wohlverdiente Zuchtruthe,
- 2) ein väterliches Liebeszeichen,
- 3) eine heilsame Bergensschule,
- 4) eine hoffnungsvolle Freudenfaat.

Auch ich will ohne Kreuz nicht fein; Was Gott schickt will ich tragen!
Schickts doch der liebste Vater mein,
Sinds doch nur kurze Plagen
Und wohlgemeint; — Wer glaubig weint,
Lebt dort in steten Freuden; Ich will mit Christo leiden! Amen.

Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein. Denn das Kreuz ist ihm

1) eine wohlverdiente Zuchtruthe.

"Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst."

Eine Züchtigung des Herrn, eine Strafe von oben nennt der Apostel das Kreuz. Und in Wahrheit, könnten wir so mit dem demüthigen Bekenntniß: ich leide, was meine Thaten werth sind, unser Kreuz hinnehmen, dann würden tausend Klagen verstummen und statt zu murren wider den Herrn, würden wir ihn in bescheidener Weise mit Jeremias bitten (Kap. 10): Züchtige mich, Herr, doch mit Maßen, und mit Micha bekennen, ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wider ihn gesündigt (Kap. 7).

Aber wie? kann ich denn das immer: mein Kreuz als eine Züchtigung ansehen und als eine Strafe erkennen? Ja wenn andere ein Kreuz trifft, da wirds uns gar leicht, ihnen zu beweisen, womit sies verdient haben; aber wir selbst, wir leiden doch meistens unschuldig. Ja wenn die Gottlosen ein Leiden trifft, dann ists nicht schwer, Gottes Zuchtruthe darin zu erkennen, aber des Frommen Leiden, des Christen Kreuz — kann man denn von dem auch sagen: es ist wohlverdient?

Liebe Freunde, lasset uns darüber nur zwei Worte vernehmen von Kindern des alten Bundes. Als König David floh vor seinem Sohn Absalom, da wurde er unterwegs von einem frechen Empörer Namens Simei angerannt, der Steine nach seinem königlichen Haupt und Flüche nach seiner gesalbten Majestät schleuderte. Davids treue Begleiter wollten den Hund niederhauen, aber der König sprach: lasset ihn fluchen, der Herr hats ihn geheißen! — Das ist das Eine Wort. Und als die heldenmüthige Judith ihrem bedrängten Volk, das in der Stadt Bethulia hart belagert war von dem heidnischen Hauptmann Holosernes, Muth einsprach, da sprach sie: Lasset uns nicht ungeduldig werden, sondern bekennen, daß es eine Strafe ist von Gott, viel geringer denn unsre Sünden. Das ist das andre Wort.

Hatte es David verdient, so mißhandelt zu werden von seinem Unterthan Simei? Gewiß nicht; er hatte ihm nichts Böses gethan. Und doch spricht er: laffet ihn, der Herr hats ihn geheißen. Denn er denkt: hab ichs dießmal nicht verdient, fo hab ichs ein andermal verdient; habe ichs an Simei nicht verschuldet, so hab ichs vielleicht an Uria verschuldet! So, meine Lieben, wollen auch wir rechnen in der Trübsal. Es hasset dich einer ohne Ursach — mag sein, du hast ihm nichts zu Leide gethan — aber hast dus nicht vielleicht an andern verdient, an Vater oder Mutter, an Weib oder Kind? So denke: der Herr hats ihn geheißen. Gott wirft dich aufs Krankenlager: es mag wohl sein, du hast diese Krankheit nicht durch Sünden verschuldet; aber mußt du dir nicht doch vielleicht sagen: ich habe in gesunden Tagen Gott nicht so gedankt, meine Kraft nicht so benütt, wie ich hätte sollen; mir ist recht geschehen! Es wird dir ein Gut entrissen, an dem deine Seele hieng; wir wollen dir gerne glauben, du hasts nicht mit Sünden an dich gebracht, daß es hieße: wie gewonnen so zerronnen; aber haft du nicht vielleicht dein Herz so darangehängt, daß du Gott darüber vergaßest? So denk: du Herr, bist gerecht, wir aber muffen uns schämen. — Sehet, wenn wir so in unfrem Kreuz auf= richtig uns selber prüften vor dem Herrn, gewiß es gäbe keine Trübsal, bei der wir uns nicht demüthigen mußten vor dem herrn und betennen: Du bist gerecht, wir aber muffen uns schämen.

Ja da wirds bei einem aufrichtigen Herzen noch weiter kommen, da wirds auch zu Judiths Bekenntniß kommen: Gottes Strase ist noch viel geringer denn unsre Sünden. Wie mich der Herr auch züchtigt: wenn ich meine Schulden zusammenrechne, so muß ich sagen, ich habe nicht nur das verdient, mir ist nicht zu viel, mir ist immer noch zu wenig geschehen, die Strase ist immer noch geringer als meine Schuld; er könnte mich mit dem Schwerte strasen und er schuld; er könnte mich mit dem Schwerte strasen und er süchtigt mit Maßen! — Darum, mein Sohn, achte nicht gering der Züchtigung des Herrn; sehe dich nicht leichtstünnig darüber weg; klage nicht hochmüthig, als sei dir ein Unrecht geschehen. Lerne mit Demuth erkennen die Zuchtruthe des heiligen Gottes, und danke dem Herrn, daß er dich zeitlich strasen will, um dich ewig zu schonen. Ja wahrlich, einer bußfertigen, demüthigen Christenseele kanns recht zu einem Trost, zu einer Beruhigung werden, wenn der Herr sie

auch manchmal züchtigt und ihr hie und da ein Kreuz auferlegt; sie spricht mit David: es ist mir sieb, daß du mich gedemüthiget hast, und denkt mit Paulus (1. Kor. 11, 32): lieber hie von dem Herrn gezüchtiget, als dort mit der Welt verdammt. Mit solch demüthigem, bußfertigem Davidssinn, als eine wohlverdiente Zuchtruthe, lasset auch uns annehmen das Kreuz das der Herr uns auferlegt; anstatt zu murren wider den Herrn, sasset uns murren wider unsre Sünde und sprechen:

Ich empfinde: Meine Sünde Sei an allem Kummer schuld; Ich gestehe Dirs und flehe Um Erbarmung und Geduld. Du, mein Leben, Kannst mir geben Neue Hilse, neue Huld!

Und er giebts auch, giebts mitten im Leiden; denn, meine Lieben, das Kreuz ist dem Christen auch

2) ein väterliches Liebeszeichen.

"Welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er; er stäupet aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung ers duldet, so erbeut sich euch Gott als Kindern; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welscher sie alle sind theilhaftig worden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder."

Züchtigen ist Vaterpflicht; gezüchtigt werden ist Kindesrecht, und wenn wir nur den Einen Gedanken sesthalten könnten über unser Kreuz: es kommt aus Vaterhänden, es ist gut und väterlich gemeint: viel geduldiger, ja viel fröhlicher würden wirs tragen; wie viel lieber würde es uns werden!

Was betrühft du dich, meine Seele, im Kreuz und bist so unsruhig in mir? Du meinst: Gott habe dich verlassen und versgessen. Aber siehe, woher kommt denn dein Kreuz? Kommts von ungefähr, bist du der Spielball eines blinden Zusalls? — Oder kommts von bösen Menschen, deren Tücke du preisgegeben bist? Onein, bist du ein Christ, so weißt du ja wohl: kein Haar kann von deinem Haupte sallen ohne den Willen deines himmlischen Vaters und keine Macht der Welt kann dir etwas anhaben ohne die Zulassung des Allmächtigen im Himmel.

Dein Areuz kommt aus Gottes Hand. Kommts aber aus Gottes Hand — nun so kommts aus Baterhand, so ists gut gemeint, so ists ein Liebeszeichen. Wie es ein Bater gut meint, wenn er sein

Kind züchtigt, und es straft gerade weil ers lieb hat, weil ers nicht will verderben lassen in Sünden, so hat uns auch der himmlische Vater lieb, wenn er uns züchtigt, ja er züchtigt uns, weil er uns lieb hat. Darum hinweg, Kind Gottes, mit den thörichten Klagen: Gott hat mein vergessen, sonst könnte das nicht über mich kommen; Gott hat mich verworsen, sonst könnte er mir das nicht auslegen.

Nein siehe, wenn dich der Herr nicht auch manchmal heimsuchte mit seiner heiligen Rähe, wenn er dich nur immer fort machen ließe in deinem Leichtsinn, dann könntest du denken: er hat mein vergessen, er hat mich verworsen, wie wir manchmal von sichern Sündern sagen müssen, die lebenslang dem Glück im Schooße sizen: dem hat Gott sein Glück im Zorne beschert! Aber weil der Vater im Himmel dein gedenkt, weil er dich zu sich möchte ziehen, weil er dir im Kreuz möchte zu schmecken geben was besser ist als alle Lust der Welt: seinen Trost, seine Gnade, seinen Frieden, sein Heil und seinen Himmel in Jesu Christo — darum klopst er bei dir an auch mit dem Hammer der Trübsal, darum zeichnet er dich mit dem Zeichen seines Kreuzes.

Denn das Zeichen des Kreuzes das ist wie das rothe Kreuz, womit der Hirt seine Schase zeichnet daß sie zu seiner Heerde gehören, oder wie das Ordenskreuz, damit der König seine liebsten Diener schmückt. Um Zeichen des Kreuzes kennt man Gottes Kinder. Mustre sie nur durch der Reihe nach, alle Kinder Gottes von Abraham an dis auf sein liebstes Kind Fesum, und von Jesu und seinen Aposteln an dis auf diesen Tag, ob sie nicht dieses Malzeichen seiner Schase, dieses Ordenszeichen seiner Lieblinge an sich getragen: das Kreuz; ob sie nicht gerade im Kreuz erst recht seine lieben Kinder geworden sind. — Wohlan denn, Kind Gottes, so verzage auch du nicht, wenn du vom Herrn gestraft wirst, denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. — Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein, denn das Kreuz ist nichts anderes als ein väterliches Liebeszeichen Gottes.

Seine Strafen, seine Schläge, Ob mirs gleich oft bitter scheint, Dennoch wenn ichs recht erwäge, Sind es Zeichen daß mein Freund, Der mich liebet, mein gebenke Und mich von der schnöben Welt, Die mich sonst gesangen hält, Durch das Kreuze zu ihm lenke; Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

Zu ihm lenken soll uns das Kreuz, und darum nennen wirs 3) auch eine heilsame Herzensschule. "Auch so wir haben unsre leiblichen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheuet, sollten wir denn nicht vielmehr unterthan sein dem geistlichen Vater, daß wir leben? Und jene zwar haben uns gezüchtiget wenig Tage nach ihrem Dünken; dieser aber zu Nut, auf daß wir seine Heiligung erlangen."

Auf daß wir seine Heiligung erlangen, auf daß wir immer reiner werden von Sünden und wachsen in allem Guten, dazu guch= tigt uns der himmlische Vater. Das Kreuz ist eine Schule, eine Bergensschule, eine Chriftenschule. Darum vergleicht der alte Johann Urndt das schwere Kreuz mit dem Bleigewicht an einer Uhr. Wenn du das Gewicht wegnimmst, so geht die Uhr nicht mehr und schlägt nicht mehr und thut ihre Pflicht nicht mehr. Aber weil das schwere Gewicht dran hängt, darum gehen die Räder, darum wandelt der Beiger seinen Weg, darum schlägt die Uhr richtig Stunde um Stunde. — Rimm einem Chriften sein Kreuzgewicht — und siehe, wie bald wird er einschlafen, wie bald wird das Triebrad seiner Heiligung stocken, wie bald wird der Zeiger seines Christenwandels stehen bleiben, wie bald wird das Schlagwerk seines Mundes aufhören, den Herrn zu verfünden und anzurufen! Aber das Kreuz, das treibt vorwärts in ber Beiligung, das ift eine Schule fürs Berg, worin man allerlei Dinge lernt, an die man sonst sich nicht ge= wagt. Das Kreuz lehrt beten, wie Jesaias spricht: Herr, wenn Trübsal da ist, so suchet man dich, wenn du sie züchtigest, so rufen fie ängstiglich; das Kreuz lehrt arbeiten und alle Kräfte branftreden, benn Noth, fagt das Sprichwort, bricht Gisen. Das Kreuz lehrt Gottes Wort lesen und verstehen, wie es im 94. Pfalm heißt: ich hatte viel Bekummerniß in meinem Bergen, aber beine Tröstungen ergötzten meine Seele. Das Kreuz lehrt von der Sünde lassen, wie Hiller singt: Herr, zieh mich gleich den Kindern, die man zu Haus behält, das Bose zu verhindern, worein der Leichtfinn fällt. Das Kreuz lehrt Glauben halten: Wie ein Meerfels unbewegt, wenn an ihn die Woge schlägt. Das Kreuz lehrt Demuth, benn es zeigt uns: wie nichts, wie gar nichts find alle Menschen, die doch so sicher leben! Das Kreuz lehrt Liebe üben, benn in der Noth finden sich die Bergen zusammen und reicht einer dem andern die Hand. Das Kreuz lehrt hoffen, auf den Himmel hoffen, die Welt verachten, und trachten nach dem das droben ift.

Mit Einem Wort: das Kreuz ift eine Schule für den himmel. Ohne diese Schule wären die Kinder Gottes nie geworden, was fie wurden. Bo fämen Davids Psalmen her, wenn er nicht auch versuchet wär? Und das gilt nicht nur von David, das gilt von Tausenden bis auf biesen Tag! Der Dichter Schubart, der unser schönes Gebetslied gedichtet: "Urquell aller Seligkeiten", ist ein leidenschaftlicher Welt= mensch gewesen. Da hat ihn der Herr in seine Leidensschule ge= nommen, und im Gefängniß auf Hohenasperg, in dem er zehn Jahre lang faß, ba hat er beten gelernt: Richt um Güter biefer Erben, Des erhabnen Geifts Beschwerden, Um die Weltlust tomm ich nicht, Bater, vor dein Angesicht. — Der Mann, der das liebliche Lied in unfrem Gesangbuch gebichtet vom Wandel Jesu: "Gläubiger Jesu, auf Bertrauen", Philipp Friedrich von Rieger, — das war ein stolzer Ariegsoberster und verwöhnter Fürstenliebling; da nahm ihn der Herr in seine Kreuzschule, und im Felsenkerker auf Hohentwiel, in dem er fünf Jahre als ein Verleumdeter und Verstoßener schmach= tete, da lernte er einen andern Herrn suchen, einen andern Herrn lieben, auf einen andern Herrn hoffen, als auf einen menschlichen Fürsten; da lernte er beten: Jesu, ei nu, Hilf mir dazu, So willig arm zu sein, wie du!

Liebe Freunde, haben wir auch schon etwas gelernt in Gottes Kreuzschule; ift sie uns auch schon zu Nut gewesen, auf daß wir seine Heiligung erlangen? Ober haben wir Gottes Wort und das Gebet, die Mahnungen des heiligen Geistes und die guten Vorsätze unsres Herzens allemal wieder vergessen, wenn die Noth vorüber war? O lasset uns bei jedem Kreuz, das der Herr uns schickt, immer fragen: was kann ich daraus lernen? lasset uns lernbegierige, fleißige Schüler sein in Gottes Kreuzschule, damit seine heilsamen Führunsgen, seine wohlgemeinten Liebesschläge nicht verloren seien an uns zu unsrer Seelen Heil; damit es auch bei uns heiße wie in dem schönen Kreuzlied unsres Landsmanns (K. Fr. Harttmann):

Leiden bringt empörte Glieder Endlich zum Gehorsam wieder, Macht fie Christo unterjocht; Durch des Leidens Feuerkräfte Werden manche wilde Säfte Unsres Blutes ausgekocht.

Und dann, meine Lieben, bleibt auch das Lette nicht aus: das Kreuz wird uns

4) eine hoffnungsvolle Freudensaat. "Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünket sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber darnach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen die dadurch geübet sind."

Eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, das ist die Freudensernte aus der Thränensaat des Kreuzes.

Wenn so ein Christenherz aus der Leidensschule hervorgeht reiner, milder, himmlischer, seliger denn zuvor, angethan mit der Gerechtigkeit die aus Gott ist und die man sich holt an Christi Areuz, erfüllt mit dem Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft — ist das nicht eine friedsame Frucht der Thränensaat, dabei man dem Herrn zuletzt danken muß für alle bittern Leidensstunden, für alle heißen Thränen und bangen Seufzer, die er uns ausgepreßt unter der Last des Areuzes? dabei man schon hienieden etwas ersahren darf von der seligen Verheißung: die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten!

Und wenn nun die Freudenernte droben angeht, wenn nun dort erst ganz zur Reise kommt die friedsame Frucht der Gerechtigfeit; wenn nun die letzten Seuszer ausgeseuszt sind und die letzten Thränen ausgeweint und der letzte Kampf ausgekämpst; wenn nun die müde, vielgeprüste Seele dorthin kommt, wo kein Tod mehr ist und kein Geschrei und keine Schmerzen, und eintreten darf in die selige Schaar von der es heißt: diese sinds die gekommen sind ausgroßer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes, und selig es erfährt: ja, alle Leiden dieser Zeit sind nicht werth der Herrlichkeit die an uns soll offenbar werden — o liebe Freunde, Kreuzbrüder, Leidenseschwestern — wer wollte im Hinblick auf solche Freudenernte nicht gern, wenn es sein muß, mit Thränen säen und lausen durch Gebuld in dem Kamps der uns verordnet ist? Wie nichts, wie gar nichts gegen sie Ist doch ein Augenblick voll Müh!

Und so lasset uns denn hingehen und jeder willig wieder aufnehmen das Kreuz, das ihm verordnet ist, sei es groß oder klein, mit dem trostvollen Gedanken: Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein, und mit der seligen Hoffnung: die mit Thränen säen, sollen mit Freuden ernten! Ernten werben wir mit Freuden, Was wir weinend ausgefät; Jenfeits reift die Frucht der Leiden Und des Sieges Palme weht. Unfer Gott auf seinem Thron, Er, er selbst ist unser Lohn; Die ihm lebten, die ihm starben, Bringen jauchzend ihre Garben.

Amen.

### 50.

## Predigt am 8. Sonntag nach Trinitatis.

(1850.)

1. Tim. 6, 6-10.

Es ift aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und läffet ihm genügen. Denn wir haben nichts in die Welt bracht; barum offenbar ist, wir werden auch nichts hinaus bringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so lasset uns begnügen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Berluchung und Stricke und viel thörichter und schäblicher Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammniß. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Uebels; welches hat etliche gelüstet, und find vom Glauben irre gegangen und machen ihnen selbst viel Schmerzen.

The habt alle, lieben Freunde, seit Jahr und Tag viel gehört von dem neuentdeckten Goldland Kalisornien. Von seinem unershörten Reichthum an Gold, das in unerschöpflicher Fülle aus den Flüssen gesischt, aus der Erde gegraben, aus den Felsen gehauen wird. Von dem unermeßlichen Zudrang der Pilger aus allen Weltstheilen, die da reich werden wollen; die Haus, Heimat, Veruf und Vrot im Stich lassen und athemlos hineilen in jenen bisher fast unsbekannten Winkel der Erde. Von den großen Gesahren und Nöthen aber auch, mit denen sie dort zu kämpsen haben; von dem unermeßelichen Weg dahin, von der unerschwinglichen Theurung aller Lebensemittel daselbst, von den gistigen Seuchen und ansteckenden Kranksheiten, die unter den Goldssuchern hausen, und was noch schlimmer, von der greulichen Zuchts und Sittenlosigkeit, die dort herrscht, so daß Raub und Mord und jedes Laster an der Tagesordnung ist unter diesem Auswurf aller Nationen.

Da ist wohl manchem unter uns das Sprichwort eingefallen: es ist nicht alles Gold was glänzt, und jedem unter uns der Gebanke vergangen, in jenen Goldgruben sein Glück zu suchen.

Und doch — wenn man die weitverbreitete Noth der Zeit ansfieht, die wachsende Verarmung, die wie ein steigendes Gewässer auch dem Vermöglicheren, auch dem Fleißigen allmählich näher rückt und den Voden unter den Füßen nimmt; wenn man in die Hütten so vieler Armen hineinblickt und in den unsäglichen Jammer, der da manchmal haust, möchte man oft seufzen: ach, wenn auch nicht ein neues Goldland, daß doch ein besseres Auskommen entdeckt, ein frischer Erwerbszweig ermittelt werden könnte für so viel tausend hungernde, darbende, unzufriedene, unglückselige Menschen!

Gott segne alle die menschenfreundlichen Bemühungen, die jetzt darauf gerichtet sind; inzwischen aber giebt es ein Goldland, wo noch Raum wäre, wo noch Hilfe wäre für viele; ein Goldland, das nicht seit ein paar Jahren erst entdeckt ist, sondern das schon einem Paulus, einem Todias vor zwei und drei Jahrtausenden bekannt war; ein Goldland, das nicht überm Meer drüben liegt, sondern gleich zu unsern Füßen, das keine Gefahren und kein Verderben im Schooße trägt, sondern Glück und Segen für alle, die dahin kommen. Auf dieses Goldland weist uns der Apostel hin in unser Abendlektion; wir wollens uns weisen lassen.

### Das echte Goldland oder der Weg zum wahren Reichthum

sei unter Gottes Segen der Gegenstand unsrer Betrachtung. Wir betrachten dabei

- 1) den Abweg den wir meiden,
- 2) den rechten Weg den wir einschlagen müssen zum wahren Reichthum.

O armer Jesu! reich an Gaben, Wolltst du doch selber Mangel haben, Warst in der Welt gering und klein; Kun, Herrscher himmels und der Erden, Ich will, um reich in dir zu werden, Ia gern der Allerärmste sein. Was Armut an dem Geist In deinem Worte heißt, Sei mein Reichthum. Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, So willig arm zu sein wie du! Amen.

Das echte Goldland oder der Weg zum wahren Reichthum ists, davon wir reden. — Da müssen wir vor allem ins Auge fassen

1) den Abweg, den wir zu meiden haben; mit seiner falschen Richtung von vornherein, mit seinen bedenklichen Gefahren unterwegs, mit seinem verderblichen Ausgang am Ziel.

Die falsche Richtung, die Tausende einschlagen zu ihrem Glück, bezeichnet der Apostel mit den Worten: "Die da reich wers den wollen, die fallen in Versuchung und Stricke."

"Die da reich werden wollen," was find da für Leute gemeint? Ift ba der fleißige Arbeiter gemeint, der fich regt, um sein Brot zu verdienen im Schweiße seines Angesichts; der thätige Hausvater, die emfige Hausmutter, die es sich sauer werden lassen jahr= aus jahrein, sich und ihre Rinder ehrlich durch die Welt zu bringen — als wären die auf falschem Weg? O nein. Oder ist damit der unverschuldete Urme gemeint, der bescheiden da und dort an eine Thure klopft, nicht um Ueberfluß, sondern um das tägliche Brot, und nicht um das Brot selber, sondern nur um Arbeit, es zu ver= dienen? Das sei ferne. Oder sollen damit alle die verdammt wer= ben, die reich heißen nach ber Menschen Schätzung, die ber Herr vor andern gesegnet hat mit irdischen Gütern? Auch das nicht. Oder foll damit denen Recht gegeben werden, die alles thun, nicht um reich, fondern um arm zu werden oder arm zu bleiben? Dem schlechten Hausvater, der das Seine durchbringt in Saus und Braus, dem faulen Müssigganger, der lieber betteln will als arbeiten? Das am menigsten.

Nein, "die da reich werden wollen," das find die, welche, nicht zufrieden mit ihrem ehrlichen Auskommen, worauf die vierte Bitte im Baterunser uns anweist, Ueberfluß wollen statt des täglichen Brots, Reichthum verlangen statt des bescheidenen Theils; seis um ihres Fleisches Gelüste zu befriedigen und alle Tage herrlich und in Freuden zu leben, seis um großzuthun mit ihrem Bermögen und mit Staat und Pracht den Nachbar zu überbieten, seis um hinter Schloß und Niegel ihre Geldrollen und Kapitalbriese geizig aufzuhäusen. Die sinds, die nicht zufrieden mit dem, was Gott der Allmächtige in seiner Beisheit ihnen zutheilen und als Segen legen will auf ihrer Hände Arbeit, mit ihrer eignen und des Teufels Gewalt reich werden "wollen," bei Tag und bei Nacht nichts anders dichten und densten, als zu gewinnen und zu erwerben, zu erlisten und zu erraffen, aufzuhäusen und zusammenzuscharren, seis durch unmäßige Arbeit, seis

durch gewagte Spekulationen, seis durch unredlichen Vortheil, seis, wie die neuesten Weltbeglücker und Goldmacher lehren, durch Umsturz oder Raub, indem der Arme zum Reichen sagt: Gieb her was du hast!

Diese sinds, die da reich werden wollen, und ihrer ist Legion. Wie viel Hunderten auch unter uns gilts als das höchste Glück: reich zu sein, und als das einzige Ziel: reich zu werden! Um was lassen siehs sauer werden jahraus jahrein? Un was denken sie bei Tag und wovon träumen sie bei Nacht? Um was zerbrechen sie sich den Kopf und lausen sich die Füße müd? Um was streiten sie sich mit ihrem Nächsten und hadern mit Gott? Um was schlagen sie ihr Gewissen todt und sezen ihre Seligkeit auß Spiel? — Sie wollen reich werden; sie suchen ihr Kalisornien; ists nicht drüben überm Weer, so ists hüben in der Heimath. Besseres weißst du nichts zu erstreben, unsterdliche Seele? — D ein verkehrtes Ziel!

Und ein Weg voll bedenklicher Gefahren! "Die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel thörichter und schädlicher Lüfte!" Ein ernstes Wort und ein wahres Wort. Der Weg zum Reichthum ist gefährlich wie der Weg zu jenen Goldgruben überm Meer, er führt an viel Gruben und Fallen, an viel Schlingen und Stricken vorbei. Daß der Reichthum schwere Versuchungen mit sich führt, das haben wir im heutigen Evangelium gesehen am Beispiel des reichen Jünglings und aus dem Munde Jesu vernommen: es ist leichter daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Aber noch gefähr= licher für Seele und Seligkeit ist das Reichwerden und Reich= werdenwollen! - Denket, wie Ahab zu Naboths Weinberg, wie Gehasi zu Naemans Schähen, wie Judas zu seinen Silberlingen tam, und sehet, wie heute noch Tausende zu ihrem Wohlstand tommen! - D wenn der Teufel eine Menschenseele recht in sein Garn bekommen, recht blind und taub ins Verderben hineinführen will, dann blendet er sie mit dem Glanz des Goldes, dann bläst er ihr ins Ohr: du mußst reich werden. Wo das einmal Feuer gefangen hat, da kann der gescheidteste Kopf zum Narren, da kann ein von Natur weiches Herz zu Stein werden, da ist der Mensch zu allem fähig, da kann nichts mehr ihn rühren und retten: weder Vernunft noch Gewissen, weder Gottes Wort noch eines Freundes Stimme, weder

die Thränen von Weib und Kind noch die Aussicht auf Schmach und Schande, nicht Galgen und Rad kann den mehr halten, der einmal besessen ist vom Teufel des Geizes und der Habsucht; das steht geschrieben in der Geschichte von tausend Verbrechern.

"Denn Geiz ist eine Burzel alles Uebels," jeglicher Sünde. Glaubet nicht, der Apostel habe sich zu stark ausgedrückt, indem er das niedergeschrieben; nein, er weiß was er sagt und wir könnens beweisen. Nimm alle zehn Gebote vor, eins nach dem andern, und ich will dir zeigen: es ist keines drunter, das der Geiz und die Habsucht nicht tausendmal hätte mit Füßen getreten; keines, das dem noch heilig wäre, der einmal reich werden will um jeden Preis.

Ich bin der Herr, dein Gott, lautet das erste Gebot, du sollst keine andere Götter neben mir haben. Aber was gilt denn dem noch der lebendige Gott im Himmel, dem der Mammon sein Gott und das Gold sein Göze ist! —

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht vergeblich führen, heißt das zweite Gebot. Aber ach, wie viel Flüche und Gottesslästerungen kleben an dem Geld, das durch der Menschen Hände läuft; wie viele haben seit Ananias und Sapphira um zeitlichen Gewinn nicht nur Menschen, sondern Gott belogen, und um Geld und Gut ihre Finger zum Meineid gen Himmel gestreckt!

Du sollst den Feiertag heiligen, lautet das dritte Gebot. Aber was gilt der Tag des Herrn, was gilt das Haus des Herrn, was gilt das Wort des Herrn in dem Hause, wo man nichts will als reich werden, erwerben, verdienen!

Du sollst Vater und Mutter ehren, auf daß du lang lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Aber was vermögen die heiligen Bande des Bluts, wo der Geiz die Herzen versteinert hat! Wie manches arme Kind wird verwahrlost an Leib und Seele, oder vielleicht gar an die Sünde verkauft von gewissenlosen Eltern, weil Vater und Mutter keine andre Sorge kennen, als Vermögen erwerben und Geld verdienen; und wie manchem alten Vater, wie mancher gebrechlichen Mutter werden ihre letzten Jahre verkümmert, weil die unnatürlichen geldgierigen Kinder den Tag nicht erwarten können, wo es ans Erben geht!

Du sollst nicht tödten. Aber wie viel Menschenblut ist schon geflossen um Geld und Gut! Und wenn auch der schon ein Todt=

schläger ist, der seinen Bruder hasset: o wie viel Todtschläger hat schon der Geiz gemacht; wie viel mörderische Gedanken des Neides und Hasses um mein und dein! Wenn auch der das fünste Gebot übertritt, der des darbenden Bruders sich nicht annimmt: wie viel Herzen sind schon zu Stein geworden, zu Mördern gegen die darbensen Brüder aus purem Geiz!

Du sollst nicht ehebrechen. Aber ist nicht um Geld alles seil, auch Zucht und Tugend? Sind nicht manchmal die Perlen, die an einem stolzen Halse schimmern, erkauft mit der köstlichen Perle eines reinen Herzens, und die schönen Kleider, in denen so manches Sündenstind einherstolzirt, bezahlt mit dem verlorenen Kleide der Unschuld? Sehen wir nicht aus so manchem Haus mit der alten Einfachheit und Genügsamkeit auch die alte Zucht ausziehen und mit dem neuen Keichthum auch neue Sünden und Laster, viel thörichte und schädsliche Lüste, wie der Apostel sagt, Wohnung machen?

Du sollst nicht stehlen. Aber Diebstahl, Raub, Betrug, alle Sünden gegen fremdes Eigenthum, was haben sie für eine Wurzel als Geiz und Reichwerdenwollen? Leset im Katechismus nach, was da steht von Betrug und Unredlichkeit aller Art im Handel und Wandel, und dann sehet ins Leben hinein, vielleicht in euer eigenes Leben, und schauet, wie viel Sünden gegen das siebente Gebot!

Du sollst kein falsch Zeugniß reden wider deinen Rächsten. Bom Meineid haben wir schon gesprochen. Aber wie wird auch im gemeinen Leben der Rächste verleumdet, heruntergesetzt, schlecht gemacht, wo es gilt, ihn auszustechen bei seinen Freunden, ihm den Kang abzustaufen in seinem Gewerbe!

Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Aber Haus und Hof, Knecht und Magd, Habe und Gut des Nächsten — was ist denn noch sicher vor dem bösen Gelüsten derer, die da reich werden wollen, vor der unersättlichen Gier, die, wenn sie Hunderte hat, Tausende will, und wenn sie Tausende besitzt, Zehentausende begehrt!

Nun Freunde, ist nicht der Geiz eine Wurzel alles Uebels und jeglicher Sünde?

Sünde aber ist der Leute Verderben; "die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel thörichter und schädlicher Lüste, welche versenken den Menschen ins Verderben." Ja wohl — das ist der verderbliche Ausgang am Ende des falschen Wegs.

An ganzen Völkern hat sich das erprobt. Nachdem sie abgefallen waren von der alten Einfalt und Genügsamkeit und haben reich
werden wollen, sind sie herabgekommen von ihrer alten Kraft und
Tugend, sind gefallen in Versuchung und Stricke und viel thörichter
und schädlicher Lüste, und sind Schritt für Schritt versunken ins
Verderben, in Schmach und Knechtschaft, — leider, leider, es scheint
oft fast, auch an unsrem Volk soll sich das erfüllen.

Sehen wirs doch jest schon vor Augen an so manchem kläg= lichen Beispiel, wie ein Mann, ein Haus, das immer höher hinaus wollte, zuletzt über Nacht einen tiefen Fall that und Schaden und Schande der Ausgang war von all der übertriebenen Herrlichkeit. Aber statt darüber zu richten, sollten wir daran lernen. Und wenn auch das Verderben nicht so sichtlich immer hereinbricht, und gerade bei den Schuldigsten oft nicht: wahres Glück ist doch nicht bei dem nimmersatten Jagen nach Geld und Gut. Da ist eine innere Armuth ber Seele bei all dem äußern But und Glanz; da ift eine ewige Unruh des Herzens, das Gewünschte zu gewinnen, das Gewonnene zu erhalten, das Erhaltene zu vermehren; da ist so mancher geheime Vorwurf des Gewissens, so mancher Seufzer der Betrogenen, so manche Thräne der Mißhandelten, die auf die Seele brennt, daß wahrlich manch schön getünchtes Haus nicht viel besser ist als ein übertünchtes Grab; daß mancher sogenannte reiche Mann im Stillen zu seinen Neidern und Bewunderern sagen möchte: ach! wenn ihr wüßtet: es ift nicht alles Gold was glänzt; daß hundert= und taufend= mal schon hienieden sich erfüllt das Wort des Herrn: Was hälfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne, und nähme doch Schaden an seiner Seele! und das Wort des Apostels: "welche versenken den Menschen ins Verderben und Verdammniß!"

Und was wirds sein, wenn dann das ewige Verderben hereinsbricht? Was wirds auf deinem Todtenbett sein, du reicher Mann, wenn du nun Abschied nehmen mußt von all deinem zusammengesscharrten Geld und Gut und nichts mitnimmst von der Herrlichkeit als ein Leichenhemd, nichts errungen hast mit all deiner Arbeit, als sechs Bretter zum Sarg! "Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen."

Und was wirds drüben sein, wenn nun deine nackte Seele dasteht in der weiten Ewigkeit, arm, ganz arm, bettelarm an himmlischen Gütern, an Werken in Gott gethan, an Gnade und an Glauben; und dein Gott fragt dich: Seele, was hast du gelernt in deiner Gnadenzeit? Seele, was hast du gewonnen mit deinem anvertrauten Pfund? Seele, was hast du gethan an Werken die dir nachfolgen? und die Antwort ist Schweigen!

Höret ein Gleichniß: Ein königlicher Statthalter auf einer Insel wurde von seinem König abgerusen zur Rechenschaft. Diesienigen seiner Freunde, auf die er sich am meisten zu gut gethan, ließen ihn ziehen und regten sich nicht von der Stelle; andre, die ihm auch lieb gewesen, giengen nur mit dis ans Schiff; einige aber, die er längst vergessen, begleiteten ihn auf der ganzen weiten Reise dis zum Thron des Königs, sprachen für ihn und wirkten ihm des Königs Gnade aus. So hat der Mensch, der Haushalter Gottes, dreierlei Freunde auf Erden. Aber erst auf dem Weg zur Ewigkeit lernt er sie kennen. Die ersten, Geld und Gut, bleiben ganz zurück; die andern, Verwandte und Vekannte, gehen mit dis ans Schiff, dis ans Grad; die dritten, seine Werke in Gott gethan, seine Schäße des Glaubens, die begleiten ihn in die Ewigkeit vor den Thron des Richters.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Sind der Menschen Schätze! Alles, alles was wir sehen, Das muß fallen und vergehen; Wer Gott hat, bleibt ewig stehen!

"Wer Gott hat;" das ist ein Wink auf den rechten Weg. Nachdem wir den Abweg kennen gelernt, laßt uns

2) noch kurz den rechten Weg betrachten, der zum wahren Reichthum führt; das rechte Ziel, das leichte Gepäck und den seligen Gewinn auf diesem Weg.

"Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet ihm genügen." "Gottselig!" sehet, liebe Christen, da ist ein edleres Ziel für unser Dichten und Trachten, da ist das rechte Goldland, nach dem wir steuern müssen. Sieh, o Mensch, wenn du nichts wärest als Fleisch und Blut, dann wollte ich sagen: iß, trink, sammle und genieße und laß dirs wohl sein auf Erden, das ist dein höchstes Ziel, das ist dein einziges Glück. Aber weil du eine Seele haft,

die ein Hauch ist aus Gott, von ihm erschaffen, von ihm erlöst, von ihm zur seligen Unsterblichkeit berufen, darum kannst du nicht reich und glücklich, nicht selig und zufrieden sein, weder hier noch in der Ewigkeit, es sei denn mit Gott und in Gott.

Leben und Weben in Gott; Gott ahnen und erkennen in allem was man um sich hat; in den Werken der Schöpfung und auf den Blättern der heiligen Schrift, in Leid und Freude des Lebens die Spuren seiner Allmacht, Weisheit und Liebe erkennen; Gott fürchten und lieben, ihn vor Augen haben bei allem Thun und Lassen, ihm sich zum Dienst ergeben mit Leib und Seele; Gott haben und genießen, im Glauben, im Frieden des Gewissens; in Jesu Christo seiner Gnade gewiß sein, also daß man kindlich zu jeder Stunde sein Auge gen Himmel ausschlagen und beten darf: Abba lieber Vater! sehet, Geliebte, das heißt: selig in Gott, gottselig sein!

Wer von diesen Schätzen, von den Schätzen der Gotteserkennt= niß, der Gottesfurcht, der Gottesliebe, des Gottvertrauens, des Gottesfriedens nichts weiß und nichts hat, der ist ein armer Mann, hätte er auch Hunderttausende im Zins. Wer diese Schätze kennt und hat, der ist reich und glücklich und selig, wäre er auch sonst arm und übel daran, wie der arme Lazarus im Evangelium. So war David selig in Gott, da er sang: der Herr ift mein hirt, mir wird nichts mangeln; so war Assaph reich in Gott, da er sprach: Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; so war Maria selig in Gott, da sie, zu Jesu Füßen sitzend, Welt und Zeit vergaß; so war Paulus selig in Gott, da er schrieb: Ift Gott für uns, wer mag wider uns sein? so war Luther selig in Gott, da er rief: Ein' feste Burg ist unser Gott! so war Gerhard selig in Gott, da er das Lied dichtete: Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Jesum noch, Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, Den mir schon Gottes Sohn Beigelegt im Glauben? So, meine Lieben, so könnten und sollten wir alle selig sein schon hienieden und von Tag zu Tag seliger werden in Gott. Das ist das rechte Ziel. Hieher mit deinem Trachten, unsterbliche Seele! Hieher mit deinem Fleiß, unruhiger Geist! Hieher mit deinem Laufen und Rennen, o Christenmensch! Da ists am Platz, "reich werden wollen" und immer reicher; da gilts: Schäte die mich nicht verlassen, wenn ich sterbend werd erblassen: Tugenden, des Christen werth, Sind es, die mein Herz begehrt!

Das ift das rechte Ziel für den der wahrhaft reich werden will, und diesem Ziel wandert man zu mit leichtem Gepäck. Warum wird manchem Pilger der Weg durchs Leben, der Eingang durch die enge Pforte, der Fortschritt in der Heiligung, das Eindringen in den Himmel so schwer? Er hat zu viel Gepäck; zu viel Gepäck von irdischen Wünschen und Sorgen, von äußeren Gaben und Gütern, von weltlichen Planen und Anliegen. Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist "und lässet ihm genügen". Ja wer gottselig ist, der lässet sich genügen im Frdischen mit seinem bescheidenen Theil, der kann und mag seine Seele nicht belasten mit unnöthigem Gepäck dieser Erde.

Wer gottselig ist, wer seinen Gott kennet als den milden Vater, von dem alle gute und alle vollkommene Gabe kommt und der keines seiner Geschöpfe vergißt vom Seraph am Thron bis zum Wurm im Staube: sollte der sich nicht lassen genügen mit dem was der himmlische Vater ihm bescheiden will von Gütern dieser Erde, und ihm vertrauen: der die Lilien auf dem Felde kleidet und die Vögel unter dem Himmel speiset, der wird auch mich nicht lassen darben?

Wer gottselig ist, wer die Schätze kennt, die besser sind als Gold und Silber: Gottes Wort und Gottes Gnade; die Freuden verschmeckt hat, die kein Gold der Erde uns erkausen, die keine Lust der Welt uns ersehen kann, die Freuden der Andacht und des Gebets, der Weisheit und der Erkenntniß Gottes, der Liebe und der Barm-herzigkeit, der Heiligung und der täglichen Erneuerung: wird der gierig haschen nach dem Goldschaum der Erde; wird der neidisch blicken auf seines Nachbars Hab und Gut?

Wer gottselig ist und trachtet immer seliger und reicher zu werden in Gott: wird der Zeit haben, sich viel aufzuhalten und zu beschweren mit Sorgen um unnütze Güter; nein, er hat einen steilen Pfad, er hat ein hohes Ziel, darum läßt er viel am Wege liegen, wonach andre emsig haschen; ihm ists zu gering, und wenn einmal auch ihm die Lust aufsteigt nach dem was er nicht haben soll, dann straft und tröstet er sich selbst: Was hat die Welt, was beut sie an? Nur Tand und eitle Dinge! Wer einen Himmel hoffen fann, Der schäßet sie geringe.

Und so geht man denn mit leichtem Gepäck genügsam und zusfrieden seines Pfades hin nach dem Grundsat: "so wir Nahrung und Kleidung haben, so lasset ums genügen." Um Morgen bittet man kindlich: Unser täglich Brod gied uns heute, und am Abend darf man Gott danken, daß er durchgeholsen, ob auch hin und wieder durch heiße Stunden, und ihn preisen: So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen! Iedes Pilgerjahr tritt man an mit einem glaubigen: Wer nur den lieden Gott läßt walten, und am Ende wenn man zurücklickt und sich und die Seinen fragt: bei aller Sorg und Mühe — habt ihr auch je Mangel gehabt? — Nein, heißt die Untwort, nie keinen! der Herr hat alles wohl gemacht!

Und so gehts dann zu immer seligerem Gewinn. "Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet ihm genügen." Ja wohl ein großer Gewinn schon hienieden: gottselig sein, von Tag zu Tag wachsen in der Erkenntniß, in der Liebe, im Frieden Gottes, und während die Weltkinder sich müde rennen um eitle Güter, auf Erden schon den Vorschmack des Himmels genießen in mancher seligen Stunde. Ein großer Gewinn, genügsam sein, und während andre ihre Tage verbittern mit Sorgen und Mühen um das was man nicht hat, sich dankbar freuen dessen was man hat und glaubig erwarten das was man braucht.

D Geliebte, wo Gottfeligkeit wohnt und Genügsamkeit, glaubets nur, da ist das rechte Goldland, da ist das Paradies, da ist der Himmel schon auf Erden. So mags ausgesehen haben in der Hütte des Tobias, da der Bater zum Sohne sprach: Wir sind wohl arm, aber wir werden viel Gutes haben, so wir Gott werden fürchten, die Sünde meiden und Gutes thun. So mags hergegangen sein unter dem Dach zu Nazareth, wo Josef der Zimmermann hauste und Maria die Reine und das holde Jesuskind mit ihnen. So mags gewesen sein in den Häusern jener ersten Chriften, die so arm waren in der Welt und doch so reich in Gott. So siehts auch heut noch aus Gottlob in manchem niedern Stüblein frommer Leute und ftiller Chriften. So könnte es bei uns allen werden, wenn wir den rechten Weg einschlügen zum wahren Keichthum. Denn es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ift und lässet ihm genügen. — Und was wirds erft ein Gewinn sein dort, wo die Schäpe einer beffern Belt, wo das unvergängliche Erbe der Kinder Gottes fich uns aufthut und eine Herrlichkeit unser wartet, beren nicht werth sind alle Leiden dieser Zeit. Dort ist das rechte Goldland, dort ist das himmlische Kanaan. Dorthin, o Christ, deinen letzten Blick, deine seligste Hoff=nung, dein eifrigstes Trachten!

Was sind dieser Erbe Güter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Gemüther; Dort, dort sind die edlen Gaben, Da mein Hirt, Christus wird Mich ohn' Ende laben.

Umen.

### 51.

## Predigt am 9. Sonntag nach Trinitatis.

(1862.)

U.·G. 17, 24−31.

Gott, der die Welt gemacht hat und alles was drinnen ist, sintemal er ein Herr ist himmels und der Erde, wohnet er nicht in Tempeln, mit Händen gemacht. Sein wird auch nicht von Menschenhänden gepsteget, als der jemands bedürse; so er selber jedermann Leben und Odem allenthalben gibt. Und hat gemacht, daß von einem Blut aller Menschen Geschlecht auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel geseth, zuvor versehen, wie lang und weit sie wohnen sollen; daß sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn sühlen und sinden möchten. Und zwar er ist nicht serne von einem ieglichen unter unß; denn in ihm leben, weben und sind wir, als auch etliche Poeten bei euch gesagt haben: wir sind seines Geschlechts. So wir denn göttliches Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den güldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Gedanten gemacht. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen; nun aber gebeut er allen Menschen an allen Enden, Buße zu thun: darum daß er einen Tag geseth hat, auf welchen er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, in welchem ers beschlossen dereweckt.

Es ist ein merkwürdiges Stück Predigt, das wir da aus des Apostels Paulus Munde vernehmen. Es ist keine Epistel dießmal, kein Abschnitt aus einem Brief, den er in stiller Sammlung daheim geschrieben, sondern es ist eine lebendige Predigt, auf offenem Markt vor einer großen Versammlung gehalten. Und es ist keine Christensgemeinde, die ihm dabei vor Augen steht, wie sonst in seinen Briefen an die Römer, Korinther, Epheser u. s. w., sondern es ist ein Haufe von Heiden, eine Versammlung von Griechen, die er vor sich hat,

um sie in den Elementen der Wahrheit, im A-B-C des Christen= thums zu unterrichten.

Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise in Athen angestommen, der weltberühmten Hauptstadt Griechenlands, mit ihren prachtvollen Göttertempeln und Altären, mit ihren glorreichen Denkmälern und Bildsäulen berühmter Männer, mit ihren vielbesuchten Schulen und Hörsiälen der Gelehrten und Weltweisen, mit den Werkstätten ihrer Künstler und ihren volkreichen Straßen und Pläßen. Im Glanz und Gewühl dieser Weltstadt tritt der unscheindare jüdische Rabbi, tritt der unerschrockene Zeuge Christi des Gekreuzigten öffentslich auf und predigt auf dem Areopag, einem hochgelegenen freien Platz, wo der höchste Gerichtshof seine Versammlungen zu halten und seine Urtheile zu sprechen pslegte.

Und wie tritt Paulus auf in dieser Umgebung? Etwa schüchstern und erschrocken vor diesen gebildeten Zuhörern, so daß er von der christlichen Wahrheit etwas abgebrochen, das Wort vom Areuz einigermaßen verblümt und umwickelt hätte, um nicht anzustoßen bei den seinen Ohren der Griechen? Reineswegs, sondern er verstündigt in Athen so gut wie anderswo Buße und Glauben als den einzigen Weg zum Heil. — Aber tritt er deßwegen mit blindem Eiser in dieser Heidenstadt auf, mit der Art in der Hand, um die Götterbilder zu zerschlagen; mit dem Bannstrahl im Mund, um die Heidenherzen zu zermalmen? Ebensowenig! Vielmehr mit duldsamer Liebe läßt er sich herab zu dem Standpunkt dieser Heiden, mit weiser Besonnenheit knüpft er an den Aest des Göttlichen an, den er auch bei ihnen noch sindet, tritt auf als der Paulus, der Allen Alles wersden will, als ein Knecht des Herrn, der das zerstoßene Kohr nicht zerbrechen und das glimmende Docht nicht auslöschen will.

Meine Lieben! Eure Prediger heutzutag stehen freilich unter keinem Haufen Heiden drin wie Paulus dort in Athen. Und doch — ein Prediger heut zu Tag, zumal ein Prediger in einer großen Stadt mit ihrem Leben und Treiben, ihren Künsten und Gewerben, ihrer Bildung und Aufklärung, ihren Bergnügungen und Versuchungen, ihren Sünden und Lastern — er steht am Ende auch nicht viel anders da als Paulus zu Athen, er steht auch da vor einem bunten Haufen; wo Neugierige mit Andächtigen, Spötter mit Betern, Zweifsler mit Glaubigen, Lasterhaste mit Frommen, leichtfertige Epikuräer

und hochmüthige Stoiker mit einfältigen Christen vielsach gemischt sind. Da thut auch uns neben Pauli unerschrockenem Glaubensmuth seine duldsame Liebe noth und seine weise Besonnenheit. Da müssen auch wir mit unsern lieben Zuhörern immer wieder das A-B-C des Christenthums treiben und müssen unser Belehrungen und Ermahnungen anknüpfen an den Himmelsfunken und an die Gottesspur, die auch im gottentfremdeten Gemüthe nie ganz verlischt.

In diesem Sinn lasset mich auch jetzt euch erinnern an jene erhabene Wahrheit, die Paulus den Athenern ins Gedächtniß ries:

#### Wir find göttlichen Geschlechts,

wie diese Wahrheit uns mahnt:

- 1) Gott zu suchen;
- 2) uns selber zu achten;
- 3) den Nächsten zu lieben.

Majestätisch Wesen,
Möcht ich recht dich preisen,
Und im Geist dir Dienst erweisen;
Möcht ich wie die Engel Immer vor dir stehen Und dich gegenwärtig sehen; Laß mich dir Für und für Trachten zu gefallen, Liebster Gott, in Allen! Amen.

Wir sind göttlich en Geschlechts! Diese erhabene Wahr= heit muß uns vor allen Dingen mahnen:

1) Gott zu suchen, — ihn, den Urquell unsres Daseins; von dem wir stammen, in dem wir leben, zu dem eine geheimniß= volle Ahnung des Herzens auch den verlorensten Menschen noch hinzieht.

Als Paulus dort in Athen die herrliche Stadt durchwanderte, da ergrimmte er im Geist über ihre Abgötterei, über die Menge der Altäre und Tempel, der Bildsäulen und Gottesdienste — alle gewidmet falschen Göttern, nirgends ein Heiligthum des lebendigen Gottes. Aber siehe da! unter diesen heidnischen Heiligthümern allen sand er einen Altar, der die Inschrift trug: "Dem unbekannten Gott." Weil diese "allzu abergläubischen Männer von Athen" fürchteten, unter all den hundert Göttern und Göttinnen, die sie verehrten, haben sie am Ende doch noch eine Gottheit vergessen, von der sie nichts wüßeten, und dieser unbekannte Gott könnte ihnen zürnen, wenn sie seiner

nicht gedächten, so stellten sie auf alle Fälle diesen Altar auf für den unbekannten Gott. Und da knüpft Paulus an. — Nun denn, sagt er, diesen unbekannten Gott will ich euch bekannt machen. — Ihr ehret ihn ja, ihr fürchtet ihn ja, ihr dienet ihm an diesem Altar, ohne ihn zu kennen. — Sehet, er ist nicht ferne von euch; er wohnet nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht, er ists, der Himmel und Erde geschaffen hat, er ists, in welchem wir leben, weben und sind, er ist das Glement in dem wir athmen, wie der Vogel in der Luft, wie der Fisch im Wasser: "wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben: wir sind seines Geschlechts." Seid ihr denn göttlichen Geschlechts, nun, so suchet auch den, kennet auch den, dienet auch dem, von welchem ihr stammet.

Wir sind göttlichen Geschlechts. Nun, meine Lieben, auch unsre Poeten sagen das und preisen gern die Würde der Menschheit, den Abel unsrer Natur. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn — diese Wahrheit läßt sich auch der natürzliche Mensch wohl gefallen und freut sich seiner hohen Abkunft, rühmt sich seines göttlichen Geschlechts, und zu keiner Zeit hat man vielleicht so hoch gedacht vom Abel des Menschen, als zu der unsrigen.

Und doch, wie vielen von denen, die so schön zu reden wissen von ihrer Menschenwürde, von ihrer Gottähnlichkeit, geht es wie den Athenern dort: Der Gott von dem sie stammen, der Gott in dem sie leben, weben und sind, der Gott in dem ihr Heil und Frieden ruht — ist ihnen ein undekannter Gott.

Wenn ein Apostel Paulus, das Herz voll von seinem Gott und Heiland, heute wieder durch so eine christliche Haupt= und Residenz= stadt wanderte, müßte er nicht heute wieder ergrimmen im Geist? Wohl würde er da viel Schönes sinden, würde viel herrliche Gößen= tempel und Paläste sinden: Tempel der Kunst; Gemäldegallerien, Liederhallen und Schauspielhäuser; Tempel des Vergnügens: Gast= häuser und Lustgärten; Tempel des Mammons, Fabriken und Börsen= hallen; — er würde die Vildsäulen großer Männer sehen in Erz und Marmor, er würde großartige Feste mit ansehen: Sängerseste und Schüßenseste, er könnte am Schwung der Gewerbe, am Fort= schritt der Vildung sich herzlich erfreuen; — wenn nicht etwas dabei sehlte, nämlich die Erkenntniß und der Dienst des lebendigen Gottes; wenn nicht ganz klein und arm, ganz vergessen und ver=

lassen hinter diesem allem ein Altar stände mit der Inschrift: "Dem unbekannten Gott."

Fa dem "unbekannten Gott"; denn trot unsern christlichen Kirchen, darin sein Name gepredigt, trot unsern christlichen Schulen, darin sein Wort gesernt wird — ist er nicht Tausenden heut zu Tag, die auf seinen Namen getauft sind, ein unbekannter Gott?

Ein unbekannter Gott; weil sie in ihrem irdischen Dichten und Trachten keine Zeit mehr haben, an Gott zu benken, weil in ihrem weltlichen Thun und Treiben ihnen der Sinn erstorben ist für alles Höhere und Himmlische!

Ein unbekannter Gott, weil sie den, den sie einst gekannt haben, auf den sie einst als Säuglinge getauft wurden, zu dem sie als Kinsber ihre Gebetlein sprachen, dem sie als Konfirmanden eine ewige kindliche Treue gelobten, längst vergessen haben wie man ein Ammensmärchen vergißt, und seines Namens sich schämen, wie man einer kindischen Jugendliebe sich schämt.

Ein unbekannter Gott; weil auch unter benen, die ihn nennen, so wenige ihn kennen; weil auch die, welche ihm nicht ganz den Rücken zu kehren wagen, ihm doch meist so fern und fremd gegenüberstehen; weil auch die, welche je und je flüchtig an ihn benken, oft so falsche, so grundverkehrte Vorstellungen von ihm sich machen. Da ist er dem Einen ein fernes, nebelhaftes Wefen, das hoch über den Sternen thront, ohne sich um uns Menschen eigentlich zu kümmern, und sie wissen nichts von dem lebendigen, persönlichen, allgegenwärtigen Gott, der "nicht ferne ift von einem jeglichen unter uns, in dem wir leben, weben und find." Da ift er dem Andern ein schwächlicher, nach= sichtiger Allvater, ein gutherziger Vater Gli, mit dem seine unge= rathenen Kinder ihren Spott treiben dürfen, und sie ahnen nichts von der heiligen Majestät dessen, der "allen Menschen gebeut an allen Enden Buße zu thun, und einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richten will den Areis des Erdbodens mit Gerechtigkeit." Da ift er bem Dritten ein gurnender Gesetzgott vom Sinai, zu bem man kein Berg fassen kann, ein verzehrendes Feuer für den sündigen Menschen, und er fühlt nichts von der Liebe und Erbarmung deffen, ber nicht will, daß eine Seele verloren werde, sondern daß Alle das ewige Leben haben.

Ein unbekannter Gott ift er für Tausende mitten in der Christen= heit, und doch sagen sie: wir find göttlichen Geschlechts. Höret, ihr Himmel, und Erde nimms zu Ohren, denn der Herr redet: Ich habe Kinder auferzogen und erhöhet und sie find von mir abgefallen; ein Ochs kennet seinen Herrn und ein Gsel die Krippe seines Herrn, aber Jörael kennet es nicht und mein Volk vernimmt es nicht! So klagt der Herr schon durch den Mund des Profeten Jesaias über ein gottbegnadigtes und doch gottvergessenes Geschlecht. Jenem Volk der Athener konnte man seine Unwissenheit noch übersehen; denn sie hatten keine Bibel, und die Weisesten ihrer Weisen, ein Sokrates und Plato, haben es mit all ihrem Denken und Forschen nicht weiter bringen können als bis zum ersten Glaubensartikel, den bei uns jedes Schulkind weiß: Ich glaube an einen Gott Bater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Ja selbst dem Volk des alten Bundes konnte mans noch verzeihen, wenn ihm sein Gott ein ferner, fremder Gott war; denn ihm war der noch nicht erschienen, der uns den Bater gezeigt hat, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der da sagen konnte: wer mich siehet der siehet den Vater.

Wir aber, benen der große Gott so freundlich nahe getreten ist, die wir nicht nur in der Natur den fühlen, der Himmel und Erde gemacht hat; nicht nur in der Geschichte das Walten dessen erkennen, der die Völker lenkt und richtet und zuvor versehen hat, wie lang und weit sie wohnen sollen; nicht nur in unsrem Gewissen die Stimme dessen vernehmen, der nicht fern ist von einem jeglichen unter und; sondern denen er im Evangelium seines Sohnes sein ganzes Vatersherz ausgeschlossen; denen er im Wort und Sakrament seine Gegenwart so selig kund thun will; denen ers hier in seinem Haus und daheim im Kämmerlein so herrlich verheißt und erfüllt: nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch — wir sollten ihn nicht suchen, nicht sinden, nicht kennen und nicht ehren?

D liebe Christen — ach könnte mans allen zurufen, nicht nur euch, die ihr da seid weil ihr Gottsuchet, sondern noch viel mehr denen, die fern sind und Gott nicht suchen — wir sind göttlichen Geschlechts; wir sind mehr als der Stein, der an der Erde klebt, wir sind mehr als die Blume, die am Boden verwelkt, wir sind mehr als das Vieh, das auf der Weide geht dis es der Schlachtbank verfällt — wir sind göttlichen Geschlechts: so lasset uns Gott suchen von dem

wir stammen, und dem wir gehören, und in dem wir allein Leben und volle Genüge haben; lasset uns ihn suchen mit forschendem Geist und mit betendem Herzen: in der Natur, die ihn predigt, in unsrem Gewissen, das von ihm zeuget, und in der Schrift, die ihr verkündigt, ob wir ihn nicht fühlen und finden möchten, sintemal er nicht fern ist von einem jeglichen unter uns.

> Luft die alles füllet, Drin wir immer schweben, Aller Wege Grund und Leben; Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder, Ich senk mich in dich hinunter; Ich in dir, du in mir! Laß mich ganz verschwinden, Dich nur sehn und finden!

Wir sind göttlichen Geschlechts! Das sei uns eine Mahnung vor allem, Gott zu suchen, aber auch:

2) uns selbst zu achten. "So wir denn göttlichs Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den güldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Gedanken gemacht. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, num aber gebeut er allen Menschen an allen Enden Buße zu thun." Damit mahnt der Apostel seine Zuhörer dort in Athen an ihre Menschenswürde, mahnt sie an die Schmach, an die Thorheit, an die Sünde — daß ein nach Gottes Bilde geschaffener Mensch seine Hände faltet und seine Kniee bengt vor einem selbstgemachten Gögen von Erz oder Stein; mahnt sie zur Buße, zur Heiligung, zur Hingabe ihres Herzens und Lebens an den lebendigen Gott.

Und nun, meine Lieben, ists nicht auch ein Wort an unsre Zeit: so wir denn göttlichen Geschlechtes sind, so sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den Bildern durch menschliche Gedanken gemacht; sollen unsre Menschenwürde nicht entehren, unsern Christensadel nicht schänden durch Göhendienst irgend einer Art! Und wenn der Apostel heut in unsre Mitte träte, würde er nicht seine Predigt etwa so wenden: Ihr saget: wir sind göttlichen Geschlechts; ihr sprechet so viel von eurer Gottähnlichkeit, von euren Menschenrechten, von den Fortschritten des menschlichen Geistes, und stellet euch so hoch, als brauchtet ihr kein Gesetz und kein Evangelium, keinen Gott und keinen Heiland mehr. Aber wo bleibt denn eure Gottähnlichkeit; wo bleibt eure Menschenwürde; wenn man euren Wandel ansieht, diesen

Götzendienst, diesen Erdensinn, diese Fleisches- und Sündenknecht-

Was ist denn das für ein göttliches Geschlecht, wenn mans näher ansieht, das heutigen Tags so großen Lärm macht von der Selbstsherrlichkeit der menschlichen Natur und von keinem Gott und Heiland mehr wissen will?

Die Mammonsdiener und Erdenwürmer, die das Gold zu ihrem Gößen, oder das Papier, irgend ein Werthpapier, zu ihrem Trost machen, deren ganzer Lebenszweck im Reichwerdenwollen aufgeht, die wollen sagen: wir sind göttlichen Geschlechts?

Die Bauchmenschen und Trunkenbolde, die man am Sonntag in den Wirthshäusern lachen und jauchzen, schimpfen und fluchen hört, bis sie heraustaumeln, aller Menschenwürde baar, herabgesunken zum Thier, nein unter das Thier, — denn das Thier betrinkt sich nicht — das sind die Leute, die da sagen: wir sind göttlichen Geschlechts?

Diese Sündendiener und Lasterknechte, die im Wandel der fleischslichen Lüste ihren Leib und ihre Seele schänden, in Kammern und in Unzucht ihren Menschenadel mit Füßen treten, die wollen sagen: wir sind göttlichen Geschlechts?

Diese Sklaven ihrer Leidenschaften und Spielbälle des Augensblicks, im Glück ausgelassen und übermüthig, im Unglück mürrisch oder verzagt — sind die ein göttliches Geschlecht? — Haben die nicht am Ende Recht, wenn sie auf den hohen Anspruch: Wir sind göttslichen Geschlechts, förmlich verzichten und ihn dahin umkehren: wir sind vom Affengeschlecht; wenn sie den Menschen, wie es jetzt als neuste Weisheit gilt, nur als eine höhere Thiergattung ansehen und durch irgend einen unbegreislichen Naturproces ihn aus dem Urschlamm hervorgehen lassen, statt aus der Schöpferhand des lebens digen Gottes, der da sprach: lasset uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei — und blies ihm seinen lebendigen Odem ein?

Aber selbst die unter uns, meine Freunde, bei denen das Fleisch nicht ganz herrscht über den Geist und das Göttliche nicht untergegangenist im Thierischen; auch die, welche ihre Menschen- und Christenwürde nicht geradezu vergessen, müssen nicht auch wir die Augen niederschlagen bei dem Pauluswort: Wir sind göttlichen Geschlechts, und doch ach! oft so ungöttlich in unsrem Denken und Handeln? Muß es uns nicht tief beugen, wenn uns ein Petrus an unsre Christenwürde mahnt: "Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, das heilige Volk, das Volk des Eigenthums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden deß, der euch berusen hat von der Finsterniß zu seinem wunderbaren Licht;" — und wir bedenken dabei, wie ungöttlich und unchristlich, wie unköniglich und unpriesterlich, wie unheilig und unwürdig noch vieles, vieles in unsrem Sinn und Wandel ist, wie mancher Göße des irdischen Sinns noch insgeheim in unsrem Haus und Herzen steht?

Darum fürwahr nicht um unsrem Hochmuth zu schmeicheln, wollen wirs uns sagen: wir sind göttlichen Geschlechts; schämen viels mehr wollen wir uns dessen, was unsre Menschenwürde entehrt und unsern Christennamen entweiht und wollen den Geber aller guten Gaben bitten, daß er selber sein göttlich Bild wieder in uns herstelle und uns schenke was zum Leben und göttlichen Wandel dient:

Du burchbringest alles, Glanz vom ewgen Lichte, Leucht mir heiter ins Gesichte; Wie die zarten Blumen Willig sich entsalten Und der Sonne stille halten, Möcht ich so Still und froh Deine Strahlen sassen Und dich wirfen lassen!

Und in deinem Sinn dann auch selber wirken! Wir sind gött= lichen Geschlechts! das soll uns endlich auch noch mahnen:

3) den Nächsten zu lieben.

Fene Griechen, zu benen der Apostel redet, waren ein stolzes Volk, dem es zwar in seiner bessern Zeit an glühender Vaterlands- liebe und ausopferndem Brudersinn nicht sehlte, das aber im Stolz auf seine Abstammung, seine Heldenthaten, seine Vidung die andern Völker als Barbaren neben sich verachtete. Darum predigts ihnen der Apostel mit Nachdruck: "Wir sind göttlichen Geschlechts; Gott hat gemacht, daß von Einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen; — dieser Eine Gott ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns — und er gebeut allen Menschen an allen Enden, Buße zu thun, — und er wird in Einem Mann auf Einen Tag den ganzen Kreis des Erdbodens richten mit Gerechtigkeit."

Wir sind göttlichen Geschlechts! Dasselbe menschliche Blut in unser aller Abern, der gleiche göttliche Funke in unser aller Herzen,

Ein Bater waltend über uns allen, Ein Heiland erschienen für uns alle, Ein Himmel offen über uns allen.

Ift das nicht eine fräftige Mahnung wider alle Selbstübershebung und allen Bruderhaß? Ift es nicht eine mächtige Ermunterung zur Liebe und zum Frieden? Wir sind göttlichen Geschlechts, ja das ist ein heiliger Protest gegen alle Tyrannei und Unterdrückung auf Erden. Wo Völker mit Füßen getreten werden von gewissenslosen Despoten, wo einzelnen Ständen oder Volksklassen ihre Menschenzechte vorenthalten werden, wo arme Sklaven wie Schlachtvieh verstauft und von der Heimat weggetrieben werden, da tönts aus ihren Seufzern und ihrem Jammergeschrei als Anklage gegen ihre Dränger gen Himmel empor: wir sind göttlichen Geschlechts — warum beshandelt man uns wie Thiere?

Wir find göttlichen Geschlechts! Das ist ein rührender Hilferuf an die chriftliche Bruderliebe. Das trieb den Paulus zu den Heiden, das ließ ihn in Athen muthig seine Stimme erheben, weil er wußte: auch diese verirrten Seelen sind göttlichen Geschlechts, und noch glimmt in ihnen ein Funke des göttlichen Gbenbilds. Das treibt heute noch den Missionar nach Afrika und Ostindien, sein Leben zu wagen, weil er aus dem Munde der armen Neger, der verachteten Parias den Nothruf vernimmt: wir sind göttlichen Geschlechts, helset uns aus unsrer Unwissenheit und rettet unsre unsterblichen Seelen! Das giebt dem Diener des Evangeliums Muth, auch der verdorbensten Seele nachzugehen auf ihren Sündenwegen, auch dem rohen Verbrecher im Zuchthaus, auch dem blutigen Mörder im Gefängniß mit herzlicher Liebe zu nahen, weil auch der versunkenste Sünder noch einen Funken von dem göttlichen Gbenbild, noch einen Feßen von dem Abelsbrief: "wir sind göttlichen Geschlechts" aufzuweisen hat.

Wir find göttlichen Geschlechts! Das ist eine heilige Mahnung zu brüderlicher Liebe für alle die Gott ihren Bater und Christum ihren Heiland nennen. — Wir sind Ein Volk, Ein Blut fließt in unsern Adern, Eine Sprache reden unsre Zungen, dieses schöne Gefühl durchströmt jetzt lebendiger als je die Stämme unsres deutschen Vaterlands, und wo deutsche Brüder aus verschiedenen Gauen zussammen kommen, da giebts ein herzliches Begrüßen. Das ist gut und schön. Aber noch ein größeres Vaterland ists und noch ein herrlicheres Reich, daran das Wort uns mahnt: wir sind göttlichen

Geschlechts. Gott unser Vater, Christus unser Heiland, der Himmel unser Heimat, alle Erlösten unser Brüder; darum ihr Christen, wenn ihr etwas in euch spürt von diesem Geiste der Gotteskindschaft, o so hasset euch nicht, streitet euch nicht, verdammet euch nicht; Kindlein, liebet einander, helset einander, dienet einander, vertraget einander, vergebet einander; denn wir sind göttlichen Geschlechts, von Gott erschaffen, in Christo berusen zu einer Familie von Gotteskindern. Und du, himmlischer Vater, der du uns nach deinem Vilde erschaffen hast und durch deines Sohnes Blut und deines Geistes Kraft dein verlorenes Ebenbild wieder in uns herstellen willst, o nimm dich unsres gefallenen Geschlechtes in Gnaden an, laß uns bedenken, wo wir herstemmen — von dir, und wo wir hinsollen — zu dir; reinige dir unter uns ein Volk zum Eigenthum schon hienieden und stell uns einst droben als dein auserwähltes Geschlecht, als dein herrliches Volk vor dein Angesicht mit Freuden!

Herr, komm in mich wohnen, Laß mein Herz auf Erden Dir ein Heiligthum noch werben; Komm, du nahes Wesen, Dich in mir verkläre, Daß ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, Sit und steh, Laß mich dich erblicken Und vor dir mich bücken.

Umen.

#### 52.

### Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis.

(1861.)

1. Cim. 1, 12-17.

Und ich danke unsrem Herrn Christo Jesu, der mich stark gemacht und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt, der ich zuvor war ein Lästerer und ein Berfolger und ein Schmäher: aber mir ist Barmherzigkeit widersahren, denn ich habs unwissend gethan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen die Enade unsers Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christo Jesu ist. Denn das ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen; unter welchen ich der vornehmste din. Aber darum ist mir Barm-herzigkeit widersahren, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigete alle Geduld, zum Erempel denen die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.

Venn bei den alten Römern ein siegreicher Feldherr, ein ruhmsgekrönter Kaiser aus dem Krieg heimkam und im Triumph einzog in die Stadt, mit dem Lorbeerkranz um die Stirn, in einem vergolsdeten Wagen, von vier weißen Rossen gezogen, und man vor und hinter seinem Wagen die Beute hertrug und herführte, die er mitgebracht, eroberte Fahnen und Wassen, goldene und silberne Gefässe, auslänsdische Thiere und Vögel, — da galten als seine kostbarste Beute, als sein edelster Siegesschmuck die vornehmen Gefangenen, die er im Triumph aufführte, ein seindlicher Feldherr etwa oder ein entthronter König der hinter seinem Siegeswagen herschritt, entweder traurig mit gesenktem Haupt oder auch tropig mit sinsterem Blick. Und das auf den Straßen versammelte Volk schaute neugierig diese fremden Gestalten an und ließ seinen siegreichen Imperator hochleben; denn je größer der Feind, den er überwunden mitbrachte, um so größer war der Ruhm und die Ehre des Siegers.

In unsrem Text sehen wir auch einen Siegesfürsten im Triumph einziehen unter seinem Bolk, und hinter ihm kommt ein Gefangener, den er mitbringt, und zwar ein so gewaltiger, daß er allein für Tausende gilt. Aber es ist kein blutbesleckter Kriegsheld, der da seinen Triumphzug seiert, sondern ein Friedefürst; statt des Lorbeerkranzes hat er eine Dornenkrone auf dem Haupt und statt des Schwertes trägt er einen Hirtenstad in der Hand. Und der Gefangene, den er bringt, blickt weder trozig noch traurig, sondern fröhlich, selig blickt er uns an und rust: Mir ist Barmherzigkeit widersahren; und er selber stimmt ein Triumphlied an zu Ehren seines Ueberwinders, und alles Bolk stimmt mit ein, und auch wir sollen mit einstimmen: "Gott aber, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und Alleinsweisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen."

Der Siegesfürst ist Jesus Christus, in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Sein Gesangener ist Paulus, zuvor ein Lästerer, Verfolger und Schmäher, nun aber ein seliger Anecht Jesu Christi. Und das zuschauende Volk sind wir, die Gemeinde des Herrn, denen Paulus selbst sich zum Exempel darstellt für alle, die da glaubig werden sollen zum ewigen Leben.

Wir wollen diesen Gefangenen in dem Herrn nicht umsonst anssehen, wir wollen unter göttlichem Beistand betrachten:

# den bekehrten Paulus als ein unvergängliches Exempel der Siegesmacht Jesu Christi.

Wir sehen an ihm

- 1) ein warnendes Beispiel einer ohne Christum traurig verirrten,
- 2) ein tröstendes Beispiel einer durch Christum selig geretteten,
- 3) ein ermunterndes Beispiel einer in Christo herr= lich erneuerten Menschenseele.

Liebe, die mich hat gebunden An ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe, die mich überwunden And mein Herz hat ganz dahin, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich! Amen.

Der bekehrte Paulus ein unvergängliches Exempel ber Siegesmacht Christi, und zwar

1) ein warnendes Exempel einer ohne Christum traurig verirrten Menschenseele.

Auf den traurigen Frrweg seiner Jugend blickt unser Apostel zurück mit dem schmerzlichen Bekenntniß: "der ich zuvor war ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher, — aber ich habs unswissend gethan im Unglauben."

Wenn wir solch ein schmerzliches Bekenntniß über die Irrwege ihres früheren Lebens, über die Sünden ihrer Jugend aus dem Munde bekehrter Lastermenschen oder gar vormaliger Heiden versnehmen, die durch Gottes Gnade herumgeholt wurden auf den Weg des Heils, so nimmt uns das nicht Wunder. Aber doppelt bedeutsam, doppelt beschämend für den natürlichen Menschen, doppelt glorreich für den Herrn, ohne den wir nichts vermögen, klingt dieses Geständeniß aus dem Mund eines von der Natur so hochbegabten, in der Schrift so grundgelehrten, im Wandel von Jugend an so strengegesetlichen Mannes wie Saulus es war.

Dieser Saulus von Tarsen war nicht etwa ein leichtsinniger Jüngling, wie wir so manchen dahinstürmen sehen, der in zügellosem Sündenleben die Warnungen treuer Eltern, die Gebote des heiligen Gottes, die Stimme des eigenen Gewissens verachtet und den Sinn

für alles Bessere in sich ertöbtet. Nein, er war eine von Grund aus edle Natur, glühend von Eifer für Gottes Gesetz, brennend von Liebe für sein Volk, musterhaft in seinem sittlichen Wandel. Und doch muß er später mit schmerzlicher Beschämung sagen: ich war ein Lästerer gegen den Herrn und seinen Gesalbten, und ein Versolger der heisligen Gemeinde Gottes, und ein Schmäher — ein Verschmäher des eigenen Heils, der thöricht gegen seine eigene Seele wüthete. So weit kann auch ein edler Geist und eine begabte Natur verirren ohne das Licht Christi, ohne die Leitung der göttlichen Gnade.

Dieser Saulus war ferner kein blinder Heide, aufgewachsen in geistlicher Finsterniß, in der Unwissenheit über Gott und sein Gebot; nein, er war ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeskundiger, ein Pharisäerschüler, der lernbegierig zu Gamaliels Füßen saß. Und doch war ihm das Auge verschlossen für Gottes Heil, doch muß er zu seiner eigenen Entschuldigung und zugleich zu seiner eigenen Schande sagen: ich habs unwissend gethan im Unglauben. So blind kann man bei allem Wissen bleiben in den heiligsten Dingen, wenn nicht Christus, das Licht der Welt, den Geist erhellt.

Dieser Saulus war endlich kein heruntergekommener Wüstling, wie der verlorene Sohn, den das Elend zur Buße trieb und der Hunger zu Gott führte; nein, es gieng ihm alles herrlich von Statten, er fuhr stolz dahin mit vollen Segeln hochstliegender Plane, mit günstigem Winde des Weltglücks und der Menschengunst. Und doch muß er Schiffbruch leiden mit all seiner Habe und wie vom Blitz getroffen geht all sein Reichthum im Rauch auf als ihn die Stimme vom Himmel trifft: Saul, Saul, was verfolgst du mich! So wenig vermag ein Mensch sein wahres Lebensglück zu gründen, sein wahres Seelenheil zu sinden ohne Christum, welcher der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Suche Jesum und sein Licht, alles andre hilft dir nicht.

Und nun, meine Lieben, ist uns nicht dieser Saulus, der Lästerer, Berfolger und Schmäher, ein warnendes Exempel einer ohne die Gnade Christi traurig verirrten Menschenseele? Sehen wir nicht an ihm recht deutlich, wie auch die edelsten Geistesanlagen uns selbst und der Welt zum Unheil ausschlagen können, wie alles Wissen und alle Wissenschaft uns nicht vor Thorheit schützt, wie selbst ein wohlgemeinter Eiser fürs Rechte zur Himmelsstürmerei, zur Feindschaft wider Gott sühren kann, wenn nicht die in Christo erschienene Enade

Gottes unfre Naturgaben heiligt, über unser Wissen das höhere Licht verbreitet und unfrem Streben Maß und Richtung giebt?

Kommt uns nicht bei diesem Lästerer und Verfolger Saulus mancher reichbegabte Mensch in den Sinn, der mit seinen schönen Gaben und Kräften, womit er etwas Rechtes hätte werden und wirken können zur Ehre Gottes und zum Nupen der Menschen, dennoch eine Plage der Welt, eine Geißel der Menschen, ein Verstörer der Gemeinde, ja ein Spötter und Verächter geworden ist, weil er der Zucht des heiligen Geistes und der Leitung der göttlichen Gnade entlief?

Ist dieser schriftgelehrte und gesetzeskundige Pharisäer mit seiner Unwissenheit und seinem Unglauben nicht ein sprechendes Bild jenes todten Wissens, dabei der Kopf voll wird, aber das Herz leer bleibt, ja jener gottesleugnerischen und gottesläftererischen Weisheit, die ihren Kuhm drin sucht. Christum und sein heiliges Evangelium zu versachten und verächtlich zu machen?

Und jene pharisäische Selbstgerechtigkeit, jener geistlich Hochsmuth des eifernden Saulus, der da meint, er sei etwas und spricht ich bin reich und satt und bedarf nichts, und weiß nicht daß er elend und jämmerlich ist, arm, blind und blos — zeigt sie uns nicht im Spiegel den Selbstbetrug des natürlichen Menschen, der da meint, mit seiner eigenen Tugend und Gerechtigkeit, mit seiner Menschensehre und seinem Weltlob auszukommen vor Gott, und ist doch im Grund ein großer Schuldner, ein armer Sünder, der einmal übel dastehen wird in seiner Blöße, wenns zur Abrechnung kommt zwischen ihm und dem heiligen Gott?

Ja, meine Lieben, an diesem Saulus, der es mit all seinen Gaben, all seinem Wissen, all seinem Wissen, all seinem Wissen, all seinem Wisser doch nicht weiter brachte als dis zum Lästerer und Versolger und Schmäher, an ihm als einem warnenden Exempel lasset uns lernen, was der Mensch ist und was aus ihm wird ohne das Licht von oben, ohne die Leitung der göttslichen Gnade. Und weil wir von uns selber blind sind und thöricht, so lasset uns den Herrn bitten: erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüse mich und erfahre, wie ich es meine; siehe du, auf welchem Wege ich bin und leite mich auf ewigem Wege. Und weil wir von Natur bös sind und geborene Sünder, so lasset uns den Herrn anrusen: Herr, lehre mich thun nach deinem Wohlgefallen, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn! Und weil im Licht vor

seinem Angesicht all unser eigener Ruhm zu Schanden wird und unsre Gerechtigkeit in Stücke geht, so lasset uns herabsteigen von unsrer stolzen Höhe und uns demüthig dem zu Füßen wersen, bei dem ein Zacchäus und ein Saulus Gnade gefunden, und gebet eure Herzen her zu dem Bekenntniß: Ich weiß von keinem andern Grunde, Als den der Glaub in Christo hat, Ich weiß von keinem andern Bunde, von keinem andern Weg und Rath, Als daß man elend, arm und bloß Sich legt in seines Vaters Schooß. Dieser Weg führt zum Heil. Dafür steht Paulus wiederum vor uns:

2) als tröstendes Beispiel einer durch die Enade Christiselig geretteten Menschenseele.

"Aber mir ist Barmherzigkeit widersahren, denn ich habs unwissend gethan im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen die Gnade unsres Herrnsamt dem Glauben und der Liebe, die in Christo Jesu ist. Denn das ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der vornehmste bin."

So lautet das Bekenntniß des begnadigten Paulus, ein Bestenntniß voll demüthigen Dankes und voll hoher Freude. Wie ein aus den Flammen Erretteter sich niederwirft vor Gott, noch tief aufathmend von der angstvollen Flucht; wie ein den Fluten Entronnener auf seine Kniee fällt, noch triefend von Wasser; so liegt unser Paulus auf den Knieen und schaut dankend auf zum Ketter seiner Seele, mit dem Jubelrus: Aber mir ist Barmherzigkeit widersfahren. D ein seliges "Aber."

Es war weit mit mir gekommen, aber meines Heilands Rettershand hat mich noch vom Abgrund zurückgerissen: mir ist Barmherzigskeit widerfahren.

Meine Verschuldung war groß, aber desto reicher war die Gnade des Herrn, die an mir zeigen wollte was sie machen könne aus einer verirrten und fast verlorenen Seele.

Ich bin der vornehmste unter den Sündern, aber an mir vornehmlich erzeigte auch der Herr seine Geduld zum Crempel für alle, die auf ähnlichen Wegen gehen.

Und so aus eigener Herzens= und Lebenserfahrung kann ichs nun aller Welt verkünden: "Es ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen."

Alle Sünder ohne Ausnahme, wenn sie nur selig werden wollen. Hörets, meine Lieben, dieses theuer werthe Wort, und sehets als ein gewißlich wahres Wort am Exempel des Paulus, und erprobet und erfahrets als ein theuer werthes Wort und gewißlich wahres Wort an euren eigenen Herzen.

Uch liebe Freunde, auswendig gelernt haben wir diesen Spruch schon in der Schule, aber wie viele unter uns haben ihn denn auch schon inwendig ersahren an ihrer Seele? Wer von uns kanns denn dem Apostel auch recht von Herzensgrund nachsprechen: Mir ist Barmherzigkeit widersahren? Sehet, es ist ja keines unter uns, das diese Barmherzigkeit nicht brauchte so gut als ein Saulus. Aber es ist auch keins unter uns, das diese Barmherzigkeit nicht hoffen dürste und haben könnte so gut als ein Paulus. Sprich nicht: ich habs zu schlimm gemacht!

Haft du Gott und sein heiliges Wort bisher verachtet? Bist du gesessen auf der Bank, da die Spötter sitzen? Ach, das ist freilich ein Brandmal in deinem Gewissen und keine Reuethränen können dirs wegwaschen. Aber die Gnade Christi kanns thun. Denk an Paulus, der ein Lästerer war, und doch ist ihm Barmherzigkeit widersahren.

Handelt haft? Ach das ist freilich eine schwere Last auf beiner Seele, und du selber kannst sie nicht wegwälzen. Aber die Grade vermags; benk an Paulus, der ein Verfolger war, und doch ist ihm Barmherzigsteit widerfahren.

Haft du dein eigenes Heil verschmäht, kostbare Jahre in Leichtssinn verschleubert und deine Gnadenzeit dis heute versäumt? Ach das ift freilich ein schwerer Verluft und keine Klagen bringen die verlorene Zeit wieder. Aber die Gnade Christi bringt dirs herein und macht noch alles gut, wenn du ein neues Leben mit ihr anfangen willst. Denk an Paulus, der ein Schmäher war, ein übermüthiger Verächter seines Heils — lange Zeit, und doch ist ihm Varmherzigkeit widersahren.

Hast du mit unrechtem Gut deine Hände beschmutzt und dein Gewissen belastet? Ach sieh, es ist wahr, was du nicht glauben

wolltest: Die da reich werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke und allerlei thörichter, schäblicher Lüste, welche versenken den Mensschen ins Verderben. Aber Christi Gnade kann auch aus solchen Schlingen noch eine Seele herausreißen. Denk an Zacchäus von heute Morgen, auch ihm und seinem Hause ist noch Heil widerfahren.

Haft du beine Seele besteckt auf Sündenwegen, öffentlich vor Menschen ober insgeheim vor Gottes Augen? D weine um deine verlorene Krone und erkenne es mit Schmerzen: wer aufs Fleisch säet, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Aber verzweisle nicht: Christi Ketterhand kann auch aus dem Staub der Sünden eine reuige Seele emporheben. Denk an Magdalena, die eine große Sünderin war und hat doch das Trostwort vernommen aus des Heilands Mund: Deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dir geholsen, gehe hin mit Frieden!

Ja es ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Jesus ist kommen in die Welt, die Sünder selig zu machen; möchten wir das glauben und auf uns anwenden und an uns erscheren wie es Magdalena ersuhr und Zachäus ersuhr und Paulus ersuhr und Tausende seitdem selig ersuhren; denn an ihm vornehmslich erzeigte Jesus Christus alle Geduld zum Exempel denen die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. An ihm sehet: ist unsre Sünde groß, so ist Gottes Gnade noch größer. Und wenn ein Sünder versloren geht, wärs auch der ärgste: der Herr ist nicht daran schuld; er will daß allen geholsen werde.

O könntest du sein Herze sehn Wie sichs nach armen Sündern sehnet, Sowohl wenn sie noch irre gehn, Als wenn ihr Auge nach ihm thränet! Er streckt die Hand nach Zöllnern aus, Er eilet in Zacchäi Haus; Wie stillet sanst er Magdalenen Den milden Fluß der Reuethränen Und benkt nicht was sie sonst gethan! Mein Heiland nimmt die Sünder an.

Und was kann er machen aus einem Sünder, der sich von ihm annehmen läßt! Sehet an Paulus noch

3) ein ermunterndes Beispiel einer in Christo herrlich erneuerten Menschenseele.

"Und ich danke unsrem Herrn Christo Jesu," schreibt er, "der mich stark gemacht und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt,

nämlich in das Amt, das die Berjöhnung predigt." Ja meine Lieben, dieser Apostel Paulus — zuvor ein Lästerer Christi, und nun ein freudiger Zeuge, der nichts anderes weiß und will als Jesum Christum den Gefreuzigten; — zuvor ein Verfolger der Gemeinde, und nun der treueste Hirte der Heerde Jesu, gleich seinem Meister bereit, auch das Leben zu laffen für seine Schafe; — zuvor ein Schmäher und Berschmäher des Heils und nun ein Verkündiger des Heils und Herold ber Gnade, der durch seine feurige Predigt viel tausend Seelen den Weg des Lebens gewiesen hat und noch immer weist, — das ist fürwahr ein Meisterstück der Siegesmacht Jesu Christi. Aus Baulus von Tarfen einen Apostel machen, schien das nicht ein Wage= ftück ohne gleichen? Hieß das nicht so viel als den Wolf zum hirten setzen über die Schafe? dem eben erft gefangenen feindlichen Feld= herrn den Kommandoftab anvertrauen über das Heer, das er bisher bekämpft? Und doch — der Herr hats gethan und dem Herrn ifts gelungen.

Er hat den begnadigten Saulus ins Amt gesetzt und hat ihn auch stark gemacht für das Amt durch seine Kraft die in den Schwachen mächtig ist, durch seinen Geist der neue Menschen schafft. Er hat den redlichen Eiserer, in dessen Herzen er den guten Kern erkannte, treu geachtet, als noch alle Christen vor ihm zitterten und Ananias surchtsam einwendete: Herr, ich hab von vielen gehört von diesem Mann wie viel Uebels er deinen Heiligen gethan hat zu Ferusalem, und er hat ihn auch treu gemacht und treu erhalten im Amt unter allen Ansechtungen und Versuchungen, so daß er am Ende seines Laufs seinem Timotheus bezeugen konnte: Ich habe einen guten Kampf gekämpst, ich habe den Lauf vollendet, und habe Glauben gehalten.

Sehet da ein ermunterndes Exempel der Siegesmacht Christi, die nicht tödtet, sondern lebendig macht. Und im Angesichte dieses Paulus, der zuvor ein Lästerer war und ein Schmäher und ein Verfolger, und so ein guter Hirte, so ein treuer Zeuge, so ein großer Apostel ward durch Christi Gnade, — spreche keiner mehr: mich kann der Herr nicht brauchen, aus mir kann Gottes Gnade nichts machen.

Ein Paulus freilich wird nicht aus dir. Solche Rüftzeuge macht der Herr nicht alle Tage und braucht sie in Jahrhunderten nur Einmal. Aber daß auch im kleineren Maßstab und auf anderer Stufe der Herr etwas machen kann zum Lobe seiner Herrlichkeit aus denen die sich ihm zu eigen geben in Buße, Glauben und neuem Gehorsam, das siehe an unsrem Zacchäus im heutigen Evangelium, der aus einem Mammonsdiener ein redlicher Knecht Gottes wird, voll Liebe zum Herrn und zu seinem Nächsten; das siehe an jener Magdalena, die eine große Sünderin war und die wir als eine treue Jüngerin wiederfinden am Kreuz ihres Heilands und am Grabe des Auferstandenen.

So kann und will auch aus uns der Herr noch etwas machen zum Lobe seiner herrlichen Gnade, wenn wir uns nur dazu hergeben. Wer ein Lästerer war, kann ein Beter werden. Wer ein Verfolger war und eine Plage für die Menschen, kann zum Segen werden für die Welt. Wer ein Schmäher und Verschmäher des Heiles war, kann noch selig werden und andre zur Seligkeit weisen. Das ist die Kraft des Glaubens, daß er Früchte der Heiligung bringt, Früchte des Geistes, welche da sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichseit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmuth, Keuschheit. Das sind die Wunder der göttlichen Gnade, daß sie neue Menschen schafft, von denen und zu denen man sagen kann: ihr waret weiland wie die irrenden Schafe, nun aber seid ihr bekehret zum Hirten und Bischof eurer Seelen.

D meine Lieben, könnte man das auch von uns und zu uns sagen! Was wäre das eine selige Veränderung und Umwandlung! Wie getrost, wie freudig, wie demüthig und dankbar würden wir zurückblicken auf das was wir gewesen vordem, auf das was wir geworden durch Gottes Gnade. Wie der den Fluten Entronnene auf die Wogen, wie der aus den Flammen Gerettete auf die Feuergluten, wie der Apostel Paulus auf den Verfolger Saulus, so würden wir zurückblicken auf das Alte das vergangen ist und würden nicht müde werden zu rühmen: Mir ist Erbarmung widersahren, Erbarmung deren ich nicht werth! Der Herr helse uns dazu, daß auch wir nicht sehlen unter seiner Siegesbeute, und dem der Großes an uns gethan, selig lobsingen dürsen: "Gott aber, dem ewigen Könige, dem Unversgänglichen und Unsichtbaren und Alleinweisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit."

#### 53.

### Predigt am 11. Sonntag nach Trinitatis.

(1860.)

2. Ror. 5, 1-10.

Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hitte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben von Gott erbauet, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, daß ewig ist im Himmel. Und über demselbigen sehnen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist, und uns verlanget, daß wir damit überkleidet werden, so doch, wo wir bekleidet und nicht bloß ersunden werden. Denn dieweil wir in der Hitte sind, sehnen wir uns und sind beschweret; sintemal wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf daß daß Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber zu demselbigen bereitet, daß ist Gott, der uns daß Pfand, dem Geist, gegeben hat. Wir sind aber getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wohnen, so wallen wir dem Herrn; denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, daß wir ihm wohlegefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf daß ein jeglicher empfahe, nach dem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse.

Von einem kühnen Feldherrn und Seefahrer alter Zeit wird erzählt, nachdem er mit seinem Heer gelandet habe auf feindlichem Boden, den er um jeden Preis zu erobern und zu behaupten gedachte, so habe er die Schiffe, auf denen er herübergekommen, verbrannt, um seinen Soldaten jeden Gedanken an Rückzug, jede Möglichkeit der Heimkehr abzuschneiden und sie an sich zu ketten auf Leben und Sterben. Gewiß ein ebenso kluges als kühnes Feldherrnstück.

Doch könnte man auch eine böse und verkehrte Anwendung machen von jener Feldherrnlist, und sie ist gemacht und wird heutigen Tages gemacht von einem sehr kühnen und sehr klugen Feldherrn, vom Fürsten dieser Welt. Der Fürst dieser Welt nämlich, oder wenn ihr lieber wollt, der Welt= und Zeitgeist, um seine Anhänger recht an diese Welt zu ketten, um ihnen jeden Gedanken abzuschneiden an etwas anderes als was irdisch, sichtbar, vergänglich ist, — so hat er ihnen auch die Schiffe verbrannt, die Heinkehr abgeschnitten. Das heißt mit andern Worten: der Welt= und Zeitgeist hat dem Volk, das ihm

anhängt, den Glauben ans Jenseits, die Hoffnung des ewigen Lebens, den Gedanken an seine göttliche Herkunft und himmlische Bestimmung vollständig abgeschnitten und hat ihm die verzweiselte Lehre eingeprägt: Es giebt kein Jenseits; keine Auferstehung des Leibes, keine Unsterblichkeit der Seele, keinen Himmel, keine Hölle, kein Weltgericht und keine Ewigkeit. Von Erde seid ihr, auf der Erde wohnt ihr, für die Erde seht ihr, zur Erde werdet ihr; was drüber hinsausgeht, das ist Lug und Trug oder Träumerei und Schwärmerei; lasset und essen und trinken, denn morgen sind wir todt.

Was saget ihr zu diesem Verbrennen der Schiffe? Kühn ists, nicht wahr, und klug? Denn wer an kein Jenseits mehr glaubt, der ist dem Welt= und Zeitgeist verfallen als sein willenloser Sklave, der ift an die Erde gekettet mit Leib und Seel.

Aber du, o Christ - kannst dus ertragen, lässest du dirs ge= fallen, diefes Berbrennen deiner Schiffe, diefes Abschneiden der Beim= kehr? Nein und abermals nein! Nein, wer noch einen Funken in sich trägt vom Geifte der Gotteskindschaft, der läßt fich seine Hoffnung nicht nehmen: "ich darf einmal heim." Nein und abermals nein! Ausharren wollen wir geduldig, schlagen wollen wir uns ritterlich, felbst freuen wollen wir uns kindlich auf dem Boden dieser Erde, fo lang Gott es haben will, aber — unser Schifflein ist segelfertig, das uns heimbringen foll ins Vaterland; unfre Hoffnung laffen wir uns nicht rauben auf ein besseres Jenseits; und mancher Seufzer schmerzlicher Sehnsucht schwellt die Segel unfres Fahrzeugs, als wollte es die Anker lichten; mancher Hauch himmlischen Heimwehs bewegt seine Wimpel, daß fie ungeduldig flattern der fünftigen Beimat entgegen, und oftmals möchte die fromme Seele bitten mit den Worten eines alten Lieds: "Löse, erstgeborner Bruder, Doch die Ruder meines Schiffleins, Laß mich ein In den stillen Friedenshafen Zu den Schafen Die der Furcht entrücket fein!"

Inzwischen bis es zur Heimfahrt kommt, müssen wir uns trösten mit dem Blick hinüber, und wie ein Anecht Gottes und Streiter Christi hinüberblickt in die Heimat, das können wir nicht besser lernen als von dem Apostel Paulus in unsrem Text. Lasset uns ihm folgen und betrachten:

Des Chriften Blid ins Jenseits;

als einen Blick

- 1) zuversichtlichen Glaubens, aber auch demuthsvoller Erwartung;
- 2) schmerzlicher Sehnsucht, aber auch stiller Geduld;
- 3) Seliger Freude, aber auch heiliger Furcht.

O Gott, laß mir die Ewigkeit Samt meiner Gnadenzeit auf Erden Zum guten Kampf, der niemand reut, Stets wichtiger und theurer werden! Sie sei mein Schild in Kampf und Streit, Mein Antrieb zur Gottseligkeit, Die Würze meiner Lebensfreuden, Der Balsam meiner Pilgerleiden, Im dunkeln Thal mein Freudenlicht, Im Lode meine Zubersicht! Amen.

Des Chriften Blid ins Jenseits ift

1) ein Blick zuversichtlichen Glaubens, aber auch bemuthsvoller Erwartung.

Oder ist es nicht ein zuversichtlicher Glaube, mit welchem Paulus beginnt: "Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben von Gott erbauet, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel."

"Wir wissen," sagt Paulus. Und woher wissen wirs benn? Ist er vielleicht schon drüben gewesen und hat einen Blick gethan ins Jenseits, damals etwa, wo er ins Paradies verzückt war und selber nicht mehr wußte: war er in oder außer dem Leibe? 2 Kor. 12. Aber uns ist ja dergleichen nicht widerfahren. Ober ist schon ein Seliger herübergekommen und hat uns er zählt wie's drüben aussieht und hergeht? Aber wir haben ja deren keinen gesehen. "Wir wissen," sagt Paulus. Nein, seufzt der Zweifler, wir wissen nichts vom Jenseits; wir wünschen, wir ahnen, wir hoffen, wir möchten wissen, aber leider wir wissen nichts. "Wir wissen," sagt Paulus. Nein, lacht der Spötter, wir wissen das Gegentheil. Wir wissen, daß unser irdisch haus dieser hütte gerbrochen wird; daß wir sterben, daß wir begraben werden, daß wir verwesen und in Staub zerfallen, das wissen wir, das sehen wir mit Augen und greifens mit Händen, also — woher der neue Bau, woher der andre Leib, woher ein kunf= tiges Leben? Es ist Unsinn, es ist unmöglich, es ist nichts.

Und doch sagt Paulus, und wir sprechens ihm getrost im Glauben nach: "wir wissen." Wir können freilich dem Zweisler auf keiner Länder= und auch auf keiner Sternenkarte das Haus zeigen von Gott erbauet, da wir fünftig wohnen sollen; wir können nicht Brief und Siegel vorweisen über unser Bürgerrecht im himmlischen Vaterland; wir können niemand den Glauben aufdringen und aufzwingen an eine Auserstehung des Leibes, an ein ewiges Leben und an alle jene himmlischen Dinge und heiligen Geheimnisse, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Menschenherz hienieden ergründet hat; aber wir für uns bleiben dennoch getrost dabei: "Wir wissen, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben von Gott erbauet, ein Haus das nicht mit Händen gemacht ist, im Himmel."

Wir wissens nicht blos aus diesem Wort Gottes hier in meiner Hand, daran wir uns halten als an ein festes, profetisches Wort, sondern wir wissens auch aus der Stimme Gottes da drinn in unsrem Herzen, von ders im Liede heißt:

Sein Geist spricht meinem Geiste Manch süßes Trostwort zu: Wie Gott dem Hilse leiste, Der bei ihm suchet Ruh, Und wie er hab' erbauet Ein' edle neue Stadt, 'Da Aug und Herze schauet Was es geglaubet hat.

"Der uns aber zu demselbigen bereitet," spricht Paulus, "das ift Gott, der uns das Pfand, den Geift, gegeben hat." - Der Geift ift unfer Pfand eines zukünftigen Lebens, einer himmlischen Verklärung. Nicht nur der natürliche Menschengeist, der allerdings auch schon schaudert vor dem Gedanken an seine Vernichtung, auch schon etwas ahnet von einer himmlischen Heimat, von einer ewigen Beftimmung; wie der Unfterblichkeitsglaube felbst der Beiden, die Sterbensfreudigkeit eines Sokrates, die erhabenen himmelsahnungen eines Plato und zeigen. Aber ber Geift, ber und von Gott gegeben ist als Pfand unsver himmlischen Verklärung — das ist insbesondere der heilige Geist Gottes, der Geist der Gotteskindschaft, der uns rufen lehrt: Abba, lieber Bater; der uns im Innersten bezeugt: du bift vom Bater geschaffen, du bift vom Sohn erlöst, du bist durch ben heiligen Geift berufen — nicht für ein flüchtiges Erdenleben. sondern für eine selige Ewigkeit; das göttliche Leben, das durch Jesum Chriftum in dich gepflanzet ift, das durchs Wort und die Sakramente und durchs Gebet und durch christliche Gemeinschaft in bir genähret wird, und dessen du dir selig bewußt bist in deinen heiligsten Stunden, dieses Leben ist nicht vergänglich wie die Blume des Grases, sondern ewig und unauflöslich; diesem Leben kann der Tod nichts anhaben, sondern muß ihm erst zum rechten Durchbruch, zur himmlischen Entsaltung verhelsen. Tod wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum.

Das ists was wir wiffen, im innerften Gemüthe burch Gottes Wort und durch Gottes Geift miffen vom seligen Jenseits, von der zukünftigen Behaufung, und was wir uns nicht ausreden laffen weder durch den Spott der Spötter, noch durch die Zweifel unfres eigenen Berftandes, und wovon selbst die noch etwas ahnen, die nichts davon wissen wollen. Oder kommt euch nicht oft der Gedanke, so möchten wir die Ewigkeitsleugner fragen, kommt euch nicht oft im tiefften Herzensgrund der unheimliche Gedanke: Aber wie? wenn doch etwas bran wäre? wenns doch nicht aus wäre mit diesem Leben? wenns boch eine Auferstehung gabe und eine Unsterblichkeit, einen himmel und eine Hölle, eine Ewigkeit und ein Gericht? Doch nein, es darf nicht sein, soust gienge es mir zu schlimm, sonst wäre ich ja verloren, darum hinweg mit diesen finftern Gedanken; sie dürfen nicht aufkommen! — Aber fie kommen eben doch auf; fie laffen fich nicht vernichten. Ja Geliebte, wir wiffens durch den Geift Gottes, ber es ben Ginen zum Schrecken ins Dhr fluftert, ben Andern zum Troft ins Herze fagt: es giebt ein Jenfeits, und barum blickt der Chrift hinüber mit zuversichtlichem Glauben. Aber freilich auch mit demuthsvoller Erwartung.

Wie wirds nun drüben sein? Wann dürfen wir einziehen in jenen Bau von Gott erbaut, gleich im Augenblick nachdem diese Hütte unsres Erdenleibs zerbrochen ist — oder erst nach einem tausendjährigen Todesschlaf? Wie wird es aussehen, dieses zukünftige Haus unserer unsterblichen Seele? Aehnlich diesem irdischen Leibe, so daß wir die Züge unsrer Lieben wieder kennen, oder ganz anders als alles was wir jetz ahnen? Wo werden wir dann sein? Droben auf einem andern Stern oder hienieden auf einer erneuerten Erde? Wo sind jetz unsre Vorangegangenen? Sind sie uns unsichtsbar nahe und nehmen noch Theil an unsrem Leid und unsrer Freude, oder sind sie uns weit entrückt und von uns getrennt durch eine uns

übersteigliche Kluft? Wie sind jene Verheißungen der Schrift zu verstehen vom neuen Ferusalem, von den immergrünen Paradieses= auen, vom krystallenen Meer? Sind sie wörtlich und leibhaftig zu verstehen, oder sinds nur profetische Bilder für unaussprechliche Dinge? Ja, meine Lieben, wie viel sind solcher Fragen des grübeln= den Verstandes, des sehnenden Herzens, der geschäftigen Phantasie und auch der frommen Wißbegierde beim Blick ins Fenseits!

Und doch — wer kann sie lösen, diese Fragen? Was forschende Weltweise darüber behaupten und was somnambüle Hellseherinnen davon verkünden, was die Dichter davon ausmalen in ihren Phanstasien und selbst was Gottes Wort davon offenbart in seinen herrslichen Verheißungen — es giebt uns keinen erschöpfenden Aufschluß, es läßt noch hundert ungelöste Räthsel und unbeantwortete Fragen zurück; wie auch nur über die paar Verse unsres Textes die Meisnungen frommer Ausleger weit auseinander gehen. Dicht und uns durchdringlich hängt der Vorhang hernieder vor dem Allerheiligsten, und keine sterbliche Hand hat ihn gelüftet.

Sollen wir darum sagen: es ist nichts dahinter? oder sollen wir uns verlieren in müßige Träumereien? oder vorlaut unsre Menschenfündlein ausposaunen als göttliche Wahrheit? oder uns entzweien in fruchtlosen Zänkereien, weil sichs einer so denkt, der andere anders, weil dieser ein dunkles Schriftwort auf seine Weise erklärt und jener auf die seine? Das sei ferne! "Wir sind aber getrost allezeit," spricht der Apostel, "denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen."

"Im Glauben und nicht im Schauen!" Siehe da, o Mensch, was deine ungestümen Fragen herabstimmen muß zu demuthsvoller Erwartung. Im Glauben und nicht im Schauen. Wärs denn noch ein Glauben, wenn du es hienieden schon könntest mit Augen sehen, mit Händen greisen und mit deinem Alltagsverstand begreisen? Wärs denn noch ein Jenseits, wenn du es jetzt schon könntest messen mit deinem irdischen Maßstad? Wärs denn noch ein Allerheiligstes, wenn jede neugierige Hand hienieden schon den Vorhang lüsten, jeder ungeweihete Fuß hinter den Vorhang treten dürste? Kann denn die Raupe, die am Zweige kriecht, ahnen wie ihr sein wird, wenn sie als Schmetterling durch die blaue Lust fliegt? Kann denn das Kind im Mutterleib wissen, wie es draußen ist im goldnen

Sonnenlicht? Und doch — es kommt die Zeit, da das Kindlein ins Leben geboren, sich des Sonnenlichts freut; es kommt der Tag, da der Schmetterling die Puppe durchbricht und seine Flügel entsaltet; es kommt die Stunde, da auch du, Kind Gottes, hervorgehen wirst aus deiner zerbrochenen Leibeshütte wie der Schmetterling aus der Puppe, herausgeboren wirst ins künftige Leben durch die Wundermacht und Bunderliebe deines Gottes, wie du hereingeboren wardst in dieses Leben durch die Macht und Liebe desselben Gottes. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Darum muthiges Glauben, aber auch demüthiges Warten — das, Kind Gottes, ist der rechte Blick ins Jenseits.

Dort werd ich das im Licht erkennen, Was ich auf Erden dunkel sah, Das wunderbar und heilig nennen, Was unbegreiflich hier geschah. Dort denkt mein Geist mit Preis und Dank Die Schickung im Zusammenhang.

Ebendarum ist des Chriften Blick ins Jenseits ferner

2) zwar ein Blick schmerzlicher Sehnsucht, aber auch stiller Geduld.

Schmerzliche Sehnsucht nach seiner himmlischen Verstlärung bekennt ja selbst ein so getreuer Knecht Gottes und muthiger Streiter Christi wie unser Apostel Paulus, wenn er sagt: "Und über demselbigen sehnen wir uns auch nach unser Behausung die vom Himmel ist. — Denn dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschweret."

O meine Lieben, welcher Erdenpilger und vollends welcher Chriftenmensch hätte noch nie etwas verspürt von solch schmerzlichem Sehnen aus der Leibeshütte heraus, die oft als ein Kerker die freisgeborne Seele beengt, als ein Hemmschuh an den gottgeschaffenen Geift sich heftet?

Selbst in den fröhlichen Tagen der blühenden Jugend, in den goldenen Stunden des Glücks und der Freude, in den rüstigen Jahren der Kraft und Gesundheit, in den seligen Augenblicken frommer Andacht und Entzückung — ists uns denn nicht oft als möchten wir Flügel haben uns hinzuschwingen über die Welt und aufzuschwingen zu Gott? Wird uns nicht oft dieser Erdenleib zu einer Last und Beschwerde, wenn er mit seinen irdischen Bedürsnissen nach Speis

und Trank, nach Schlaf und Ruhe den Geist aufhält in seinem Thatendrang oder Forschungstrieb und uns gerade da wieder zur Erde herabzieht, wo wir eben uns am höchsten erhoben hatten über das Sichtbare und Vergängliche? Ja wird er uns nicht oft zum Fallstrick und Verderben, wenn er mit seinem raschen Blut, mit seinen Leidenschaften und Begierden die Seele verunreinigt und den Geist zu Falle bringt?

Ach und wenn dann die Tage kommen, von denen es heißt: sie gefallen uns nicht, die Tage der Trübsal, der Krankheit, des Alters! Wenn sich Hunger und Kummer und bittre Nahrungsforgen wie ein Bleigewicht hängen an die Fersen des Armen, daß Leib und Seele davon zu Boden gedrückt wird und jeden fröhlichen Aufblick zum himmel verlernt; wenn ein hoffnungsvolles Kind, deffen Geift und Herz den Eltern tausend Freuden und der Welt köstliche Früchte versprach, in einem franklichen Leibe hinsiecht und zu Grabe sinkt; wenn ein Kranker, wie heut eine wassersüchtige Frau unsre Fürbitte begehrt, nach Athem ringt bei Tag und Nacht und sein müdes Haupt nicht einmal mehr aufs Kissen legen kann vor Beängstigungen; wenn ein abgelebter Greis spürt wie seine Sinne abnehmen von Tag zu Tag, und Aug und Ohr und Hand und Fuß ihre Dienste versagen dem noch willigen Geist, so daß er schmerzlich fragt: wozu bin ich denn noch in der Welt; wie lang soll ich noch einher schleichen, den Menschen, ja mir selber zur Last? wenn wir selber, die wir hier find, heute vielleicht noch ruftig und gesund, unsern Leib drauf ansehen: was wird auch über ihn noch kommen? welche Trübsalsstürme und Krankheitsstöße werden noch rütteln müssen an dieser meiner Leibeshütte, bis sie vollends im Tode zusammenbricht? — o nicht wahr, da sehnen wir uns und sind beschweret, und seufzen mit schmerzlichem Verlangen: wärs doch schon überstanden, das Leben mit seinen Nöthen, das Sterben mit seinen Aengsten; war ich doch schon erlöst vom Leibe dieses Todes, entkleidet dieses Erden= tleids, das mir oft so eng macht und das doch wieder so verwach= sen ist mit meinem ganzen Ich, daß nur unter schweren Schmerzen der Geist sich davon loslösen kann; wär ich doch schon daheim in der himmlischen Behausung!

Meine Lieben! wir können dem Leidenden solche Seufzer nicht tadeln, obs freilich noch nicht immer die rechte fromme Sehnsucht

eines Kinds Gottes ist, sondern noch viel Fleischliches mit unterläuft, müssen uns sogar darüber freuen als über Lebensäußerungen eines unsterblichen Geistes, der sich hinaussehnt aus den Fesseln dieses Leibes. Und wie manchen üppigen Genußmenschen, der nichts Bessers weiß als seinen sterblichen Leib zu mästen mit Speis und Trank, wie manches eitle Mädchen, das nichts Wichtigeres kennt als seine vergängliche Schönheit herauszupuhen mit Staat und Schmuck—möchte man hinführen an so ein Schmerzensbett und ihm sagen: sieh, das ist das Ende des Erdenleibs, darin dir so wohl ist, so ungefähr wirst auch du einmal baliegen in deinen letzen Tagen und Stunden!

Aber dennoch, meine Freunde, müssen wir auch den Dulder, der mit schmerzlicher Sehnsucht seufzt nach seines Leibes Erlösung, im Namen Gottes ermahnen zu frommer Gebuld.

"Wir sehnen uns," sagt der Apostel, "und sind beschweret. Wir sind aber getrost allezeit und wissen, daß dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem Herrn."

"Wir wallen dem Herrn" — fiehe da, lieber Erdenpilger, was dich geduldig machen muß im Blick auf das Jenseits.

"Wir wallen dem Herrn," das heißt zwar freilich zunächst: wir sind noch ferne von ihm und sehnen uns nach innigerer Verseinigung mit ihm. Aber es heißt auch: wir wallen auf sein Gebot, weil ers will und solang ers will, und dürsen nicht heimkommen ungeheißen, so wenig als der Soldat seinen Posten verlassen darf ehe er abgelöst wird. Es heißt auch: wir wallen in seinem Dienst, wir sollen auch auf unsrer Erdenwallsahrt ihm noch dienen, für sein Reich arbeiten wo und wie wir können; wie ein Paulus, so gern er daheim gewesen wäre beim Herrn, dennoch unermüdet wallete und wanderte im Dienst seines Herrn, dennoch unermüdet wallete und wanderte im Dienst seines Herrn über Land und Meer und niemals sprach: es ist genug, spanne mich aus. Es heißt auch: wir wallen dem Herrn entgegen, wir sollen ihm immer näher kommen mit jedem Schritt und Tritt unsrer Leidensbahn und mit jedem Tag und jeder Stunde noch besser ausgereift und ausgezeitigt werden für sein himmlisches Reich.

"Wir sind aber getrost allezeit und wissen, daß dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem Herrn," das laß auch du dir zum Trost und zur Ermahnung gesagt sein, lieber Leidensbruder und liebe Areuzschwester. Und wenn du ungeduldig fragen möchtest: wie lange, Herr, wie lange? und mißmuthig klagen: es ist genug, Herr, so nimm nun meine Seele von mir; — dann sprichzu dir selber: ich walle ja dem Herrn; er weiß, wie lang es mir gut ist; er weiß, wann es genug ist; er wird mir rusen, wann es Zeit ist; jett aber bin ich noch nicht reif für die Ewigkeit, darum will ich stille halten im Feuer der Trübsal, daß ich noch ausgeläutert werde mit jedem Tag und jeder Stunde:

Denn ich bin fündig, Der Erde noch geneigt, Das hat mir bündig Sein heilger Geist gezeigt, Jch bin noch nicht genug gereinigt, Noch nicht ganz innig mit ihm vereinigt.

Und deshalb ist des Chriften Blick ins Jenseits endlich

3) ein Blick zwar seliger Freude, aber auch heiliger

Furcht.

Allerdings ein Blick seliger Freude. "Denn," sagt der Apostel, "wir sind getrost und haben vielmehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn" (oder heimzukommen zu dem Herrn). Heimkommen, Daheimsein — o was ist das ein süßer Klang! Welche Fülle von Fried und Freude ist eingeschlossen in diesem Wörtlein "Daheim".

Daheimsein — das heißt am Ziele sein, ausgespannt werden, ausruhen dürfen von allen Mühen und Beschwerden der Wandersichaft.

Daheimsein — das heißt geborgen sein; geborgen vor allen Stürmen, errettet von allen Feinden, die unterwegs uns bange gemacht.

Daheimsein — das heißt bei den Seinigen sein, wieder vereinigt mit denen, an die man in der Ferne so oft mit Sehnsucht gedacht und die man nun wiederfindet im Vaterhaus.

Daheimsein bei dem Herrn — das heißt in seinem Elemente sein, zurückgekehrt zu seinem Ursprung, befriedigt in allen Wünschen und Bedürfnissen eines gottgeschaffenen Geistes, mit Einem Wort: selig sein!

"Daheim sein bei dem Herrn!" ja freue dich nur heim, Kind Gottes, freue dich dieser seligen Aussicht und laß sie dir nicht rauben. Es kommt ja alles am Ende heim. Der Vogel sindet am Abend sein Nest, das Bächlein läuft am Ende ins Meer, der Stein fällt wieder zur Erde, so hoch man ihn schleudert — jedes Ding kehrt zu seinem Ursprung zurück — und nur der Mensch sollte umsonst sich sehnen nach einer himmlischen Heimat, wo er findet, was ihm auf Erden nicht wird: wahre Ruhe und ewigen Frieden? Nein, es bleibt dabei, was jener fromme Heinrich Stilling sagt: Selig sind die da Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen.

Aber, Geliebte, sind wir denn auch alle auf dem Weg nach Hause? Dürsen wir uns auch alle heimfreuen so wie wir sind? Ein Kind darf sich freuen aufs Vaterhaus, aber sind wir denn auch Kinder Gottes? Und wenn heute die Thore des himmlischen Vaterhauses sich weit aufthäten — o wie viele von uns müßten ferne stehen und dürsten auch die Augen nicht aufschlagen wie der verlorene Sohn, weil wir den Vater und das Vaterhaus vergessen und unser Erbetheil, unser vom Herrn geliehenes Pfund, unsre von Gott vergönnte Gnadenzeit umgebracht haben mit Prassen! Nein: trop aller Sehnssucht und Freude doch nur mit heiliger Furcht kann der Christ hinüberblicken ins Jenseits.

Gehts ja selbst hienieden noch durch eine enge, finstre Pforte, durch den bittern Tod! Der Apostel Paulus war gewiß ein muthiger Mann, der hundertmal dem Tod ins Auge geschaut hat, und doch gesteht er: "wir wollten lieber nicht entkleidet werden, auf daß das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben," daß wir ohne Schmerz, ohne die Rämpse des Todes und die Schauer der Verswesung verklärt würden und ins himmlische Wesen versetzt. Sterben ist kein Kinderspiel, und auch ein frommer Christ hat Ursach, des müthig zu bitten, so oft er an seine letzte Stunde denkt: Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, Machs nur mit meinem Ende gut!

Und nun, was nach dem Tode kommt, was drüben auf uns wartet, ist das etwa lauter Lust und Freude? "Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf daß ein jeglicher empfahe nach dem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse." Hörst du Seele? Verstehst du jedes Wort? Wir müssen "alle" offenbar werden; alle, der Höchste, der sich hienieden vor keinen Richter gestellt, wie der Geringste, den niemand beachtet; der Beste, der hienieden für fromm und heilig galt, wie der Schlechteste, der auf Wegen der Finsterniß gieng.

Wir müssen alle "offenbar" werden; entkleidet nicht blos dieses Erdenleibs, darin sich jetzt die Seele verbirgt, sondern entkleidet jedes irdischen Schmucks, jeder weltlichen Ehre, jedes äußeren Scheins, und wärs auch ein frommer Schein; daß wir dastehen wie wir sind, in unsrer ganzen Armut und Blöße.

Offenbar werden "vor dem Richtstuhl Christi," des heiligen Herzenskündigers, den Niemand täuscht, der mit seinem Flammensauge unser Innerstes durchschaut. — Offenbar werden, "damit ein jeglicher empsahe nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse." Also nicht um ohne Weiteres nur Gutes zu empsangen: einen leuchtenden Verklärungsleib, ein weißes Unschuldsgewand, eine goldene Ehrenkrone, ein himmlisches Erbtheil, wie man sichs oft vorstellt, sondern um zu empsangen was wir verdient haben. — Und was haben wir verdient? Ich, du, wir alle? Weh, wie werd ich Armer stehen, Wen zum Anwalt mir erslehen, Wenn Gerechte schier verzehen? Ja, meine Lieben, wie viel eitle Himmelshoffnungen und Seligkeitsträume werden zu nichte gemacht durch dieß Schlußwort unsres Textes: "Wir müssen alle offenbar werden!" Was bleibt uns allen beim Blick aufs Jenseits übrig trop seinen Freuden — als Furcht und Zittern?

Eins bleibt uns noch, eine Mahnung, ein Entschluß, ein heisliger Vorsat: "Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, daß wir ihm wohlgefallen." Ja ihm noch wohlgefällig zu werden, vor dessen Richterstuhl wir einst treten müssen, durch Vuße, Glauben und neuen Gehorsam, unsre Zeit sleißig auszukausen zur Vorbereitung für die Ewigkeit, so zu leben wie wir wenn wir sterben wünschen werden gelebt zu haben; hienieden schon himmlisch gesinnet zu werden, damit wir einst droben nicht als Fremdlinge ankommen in der himmlischen Heimat, zu denen der Herr sagen muß: weichet von mir, ich habe euch nie erkannt, — das sei die Frucht unsrer Blicke ins Jenseits, auch derer die wir jest gethan.

Ja, Bater, hilf mir forgen, Wie ich so leben mag, Daß ich an jedem Morgen Denk' an den letzten Tag. Und wird er einst anbrechen, So gieb daß ich erfreut, Von Herzen könne sprechen: Komm, Herr, ich bin bereit!

#### 54.

## Predigt am 12. Sonntag nach Trinitatis.

(1851.)

2. Ror. 3, 4-11.

Ein solch Bertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht daß wir tücktig find von uns felber, etwas zu denken als von uns selber, sondern daß wir tücktig sind, ist von Gott. Welcher auch uns tücktig gemacht hat, das Umt zu führen des neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tödtet, aber der Geist machet lebendig. So aber das Unt, das durch die Buchstaben tödtet und in die Steine ist gebildet, Klarheit hatte, also, daß die Kinder Isaael nicht konnten ansehen das Angesicht Moss, um der Klarheit wilken seines Angesichtes, die doch aushöret; wie sollte nicht vielmehr das Umt, das den Geist giebt, Klarheit haben? Denn so das Umt, das die Berdammniß prediget, Klarheit hat, vielmehr hat das Umt, das die Gerechtigkeit prediget, überschwengliche Klarbeit. Denn auch jenes Theil, das verkläret war, ist nicht sür Klarheit zu achten gegen dieser überschwenglichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet.

Es find mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist. Und es sind mancherlei Aemter, aber es ist Gin Herr. Und es sind mancherlei Rräfte, aber es ift Gin Gott, der da wirket alles in allem. So hat neulich in einer Abendlektion unser Apostel Baulus uns zugerufen. Ein jedes mit seinen Gaben, ein jedes in seinem Amte, ein jedes nach seinen Kräften — so sollen auch die Glieder einer Christengemeinde in Ginem Geiste wirken, Ginem Berrn dienen, Ginen Gott preisen. Jedes Amt ist ehrwürdig, jeder Beruf ist heilig, wo man ihm obliegt im Aufsehen auf Gott. Der Landmann auf dem Felde und der Gelehrte bei den Büchern, der Gewerbsmann in der Werkstatt und der Beamte bei den Aften, der Kriegsmann bei der Fahne und der Raufmann beim Geschäfte, ber hochgestellte Staatsmann und ber einfache Taglöhner, der Lehrer in der Schule, die Mutter in der Rindsstube, die Magd in der Rüche und der Knecht bei den Pferden — sie alle können Gott dienen in ihrem Theil; sie alle haben einen schönen, einen edlen, einen seligen Beruf, wenn sie ihr Tagewerk aus= richten im Aufsehen auf den Herrn.

Dießmal, Geliebte, ist es ein besonderes Amt, von dem Paulus zu uns redet und von dem ihr auch mir zu reden erlauben müßt: es ist das Amt, das der große Apostel selber bekleidet und dessen geringer Diener auch ich sein darf: das evangelische Predigtamt.

Gin hohes und seliges Amt, von dem Luther sagt: "Dieß sind die Tugenden eines frommen Predigers: daß er Gottes Reich mehret, den Hinnel füllet mit Heiligen, die Hölle plündert, den Teufel beraubet, dem Tode wehret, der Sünde steuert und kurz erschaffet eine neue Welt und bauet nicht ein vergängliches Haus, sondern ein ewiges schönes Paradies, da Gott selbst gern innen wohnet." Und doch dabei ein schweres Amt, das man oft mit Seuszen thun muß, ja bei dem man, wie ein alter Prediger sagt, schwerlich fröhlich sterben kann, wegen der großen Verantwortung; ein oft verachtetes, arg verkanntes, bitter gehaßtes Amt, das zumal in dieser unser Zeit von Tausenden in der Christenheit nur mit Mißtrauen und Widerwillen angessehen wird.

Weil wir aber nur dann Eingang finden können in den Herzen, wenn man zu unsrem Amt ein Zutrauen hat, so ist es wohl erlaubt, ja geboten, auch manchmal von unsrem Amt — wohlgemerkt von unsrem Amt und nicht von unsrer Person — zu reden, um es für euch und uns selber immer wieder ins rechte Licht zu setzen. So gebe denn Gott seinen Segen dazu, wenn wir in dieser Stunde nach Anleitung unsres Textes betrachten:

### Das Predigtamt des Neuen Testaments in seiner Herrlichkeit.

- 1) Es ist ein göttliches Amt, denn es kommt von Gott und nicht von Menschen;
- 2) es ist ein geistliches Amt, benn es bient bem Geist und nicht bem Buchstaben;
- 3) es ist ein freundliches Umt, benn es predigt Gerechtig= keit und nicht Verdammniß;
- 4) es ist ein ständiges Amt, benn man brauchts immer, und nicht blos gestern und heute.

D bu, ben unser größter Regent uns zugesagt, Komm zu uns, werther Tröster, Und mach uns unverzagt. Eröffne du die Herzen Der Welt und uns den Mund, Daß wir in Freud und Schmerzen Das Heil ihr machen kund. Amen.

Das Predigtamt des Neuen Testaments ist in seiner Herrlichkeit

1) ein göttliches Amt, benn es kommt von Gott und nicht von Menschen. Auch Paulus mußte sich für sein Predigtamt wehren, denn auch ihm, dem großen Apostel, wurde sein Beruf heruntergesetzt, seine Vollmacht und Amtsbesugniß angezweiselt. Darum giebt er sich in seinen Briefen an die Korinthier viel Mühe, sein Amt ins rechte Licht zu setzen. Und das erste, was er dabei oft und viel mit hohem Selbstgefühl wie mit tieser Demuth behauptet, ist:

Mein Amt ist ein heiliges Amt, es kommt von Gott und nicht von Menschen. Daß ich in meinem Amt stehe, das kommt von Gottes Berufung. Was ich in meinem Amt thue, das thue ich in Gottes Namen. Was ich in meinem Amt wirke, daß wirke ich durch Gottes Gnade. "Ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht daß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott."

Das sprechen auch wir Prediger von heut zu Tag unsrem großen Amtsvorgänger in aller Demuth nach. Unser Amt kommt von Gott und nicht von Menschen. Nur in Gottes Namen kommen wir und nur durch Gottes Segen wirken wir.

Nur in Gottes Namen kommen wir. Man sucht die Geistlichen heutzutage gar oft hinzustellen als Menschenknechte. Trauet ihnen nicht, heißts da, sie meinens nicht ehrlich, sie müssen eben so predigen, sie müssen belsen belsen das Volk im Zaum halten, sie sind die geschwornen Bundesgenossendschtigen Wächtigen und Gewaltigen, die gedungenen Anechte der Obrigkeit. Oder heißts im Gegentheil: Trauet ihnen nicht, sie sind Hierarchen, herrschsüchtige Leute, möchten selbst eine Macht bilden und eine Gewalt haben im Volk und ihre Schässein scheren zu ihrem eigenen Besten.

Meine Freunde, wenn dem so wäre, wenn wir vor euch treten würden als Menschenknechte, die Gottes ewige Wahrheit fälschen wollten irgend einer Menschenmacht zu lieb, und den heiligen Hirtensstad des Evangeliums herabwürdigen wollten zu einem Polizeistock, oder wenn wir mit diesem Amtskleid da unlautere Gelüste, eigennützige Zwecke, selbstsüchtige Absichten wollten verdecken und verstecken, dann wüßte ich nicht, wie wir Muth gewinnen sollten, an dieser

Stätte zum freudigen Aufthun des Mundes, dann würde ich mich bieses Predigertalars schämen.

Nein, unser Amt ist ein göttliches Amt, wir stehen in eines Höhern Dienst, wir treten vor euch in Gottes Namen. Im Namen des Gottes, der da will, daß allen Menschen geholsen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, sollen wir das zweischneidige Schwert der Wahrheit führen nach rechts und links, nach oben und unten; im Auftrag des Heilands, der gesagt hat: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Areatur, sollen wir Heil und Frieden verkünden allen, die es hören wollen. — Das sollen wir, das wollen wir auch; und so oft ich hier hintrete vor die versammelte Gemeinde, ists das, was mir das Herz klopsen macht in heiliger Scheu, was aber auch mir Muth giebt zum freudigen Aufthun des Mundes, daß ich vor euch trete im Namen des heiligen Gottes.

Nur in Gottes Namen kommen wir, und ebendarum nur durch Gottes Segen wirken wir. "Nicht daß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott." Der Paulus, der so spricht, war gewiß ein tüchtiger Mann, reichbegabt und hochverdient vor vielen, und hat mehr gearbeitet als alle, und doch — wie oft sagt ers, von sich selber sei er nichts, wisse er nichts, könne er nichts; nur des Herrn Gnade habe etwas aus ihm gemacht, etwas durch ihn gewirkt.

Auch wir wissens wohl, daß wir nicht tüchtig sind im Dienste Gottes, etwas zu benken als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind ist von Gott. Alles was wir von Naturgaben mitzbringen ins Amt, es ist erst das leere Gefäß, das der Herr mit seiner Gnade ersüllen muß. Der reichste Geist muß erst durch Gottes Geist geweihet, durch Gottes Gnade geheiligt werden zum Dienste des Evangeliums, sei es daß er auf einmal wie Paulus sein Damaskus sindet und aus einem Himmelsstürmer ein demüthiger Gottesknecht wird, oder daß er allmählich wie ein Johannes verklärt, durchgeläutert wird zu einem Jünger Christi und zu einem Herold seiner Gnade und Wahrheit. Auch wir wissens wohl und ersahrens oft mit Schmerzen: alles was wir thun im Amt, ist nichts, wenn nicht der Herr seinen Segen dazu giebt. Der seurigste Eiser nützt nichts, die glänzendste Predigt wirkt nichts, die vollste Kirche beweist nichts für unser Amt, wenn nicht der Herr sich zu uns bekennt. Ein schlichter

Diener Jesu Christi, der in einem leeren Kirchlein vor wenig Ohren sein treues, redliches Zeugniß ablegt, er steht vielleicht höher in Gottes Gnade, er wirkt vielleicht mehr für Gottes verborgenes Reich, als ein anderer, dem die Leute schaarenweis zuströmen, — aber seinem Geiste sehlt die Salbung von oben, und seinem Worte sehlt der Segen von oben.

Darum, ihr Lieben, betet für eure Hirten, daß der Herr, der große Erzhirte, ihren Geist erleuchte, ihr Wort segne, zu ihrem Amte sich bekenne; darum glaubet aber auch an die Heiligkeit unsres Amtes, nehmet das Wort mit Sanstmuth an, wie es denn wahrshaftig ist, als Gottes Wort; bleibet nicht hängen an unsern schwachen, menschlichen Personen mit ihren Fehlern und Gebrechen, sondern beuget euch vor dem, der hinter uns steht und durch uns sprechen will, vor unsrem Gott und eurem Gott, vor unsrem Herrn und eurem Herrn. "Nicht daß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken, etwas zu reden, etwas zu wirken als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind ist von Gott." Darum salbe du uns, o Geist des Herrn, zum heiligen Amt.

Geift des Glaubens und der Stärke, Des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht, Geift, du Geist der heilgen Männer, Könige und Prophetenschaar, Der Apostel und Bekenner, Auch bei uns wird offenbar!

Das ist die Herrlichkeit des evangelischen Predigtamts: es ist ein göttliches Amt, von Gott und nicht von Meuschen. Und

2) es ift ein geiftliches Umt, es dient dem Geift und nicht dem Buchstaben.

Das ist ein anderer vielbeliebter Borwurf, den man den Presbigern des Evangeliums macht: sie dienen dem Buchstaben, über den der Zeitgeist längst hinweg, über den die Menschheit längst hinsaus sei. Ein Buchstabenglaube seis, den sie predigen, ein Buchstabensdienst seis, den sie verlangen; der Geist aber der sinde keine Nahrung und Befriedigung, ja der werde geknechtet unter das Joch eines versalteten Aberglaubens, der werde gefangen genommen und eingesschläfert in den Mauern unsver Kirchen.

Was sollen wir dazu sagen? Wir wollen den Apostel für uns sprechen lassen. — "Welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt

zu führen bes neuen Testaments, nicht bes Buchstaben, sondern bes Geistes; benn ber Buchstabe töbtet, aber ber Geist machet lebendig."

Liebe Zuhörer, wenn wir euch nichts vorhielten als die steisnernen Taseln des alttestamentlichen Gesetzes und sagten: da stehts geschrieben, thuts weils geschrieben steht; wenn wir euch den Katechissmus vor Augen hielten und sagten: sehet, da stehts, glaubets weils gedruckt steht; wenn wir euch gesangennehmen wollten unter allerlei äußerliche Satzungen und sagen: darin besteht euer Christenthum, daß ihr so und so oft fastet, so und so oft betet, so und so oft zur Kirche kommt, so und so oft zur Beichte geht, so und so oft euch waschet — dann möchtet ihr sagen: unser Amt sei ein Amt des Buchstabens.

So war Mosis Amt gewissermaßen ein Amt des Buchstabens, so war das alte Geset mit dem Anhang all seiner Ceremonien ein schweres Joch, von welchem Paulus zu den Juden sagt, weder sie noch ihre Bäter habens vermocht zu ertragen. Und doch auch dieser Buchstabe des alten Testaments war ein heiliger, auch dieses Amt Mosis war umgeben von einer göttlichen Würde, von einer überirdischen Klarheit, denn in diesem Buchstaben war schon verhült der Geist des neuen Testaments, dieses Geset mit seinen Satungen allen war ein heilsamer Zuchtmeister auf Christum.

Auch in der christlichen, auch in der evangelischen Kirche gab es Zeiten, wo der Buchstabe herrschte in der Predigt, wo nur trockene Lehrsäte von der Kanzel erschallten und eine blinde Rechtgläubigkeit als das galt, was den Christen ausmacht. Und doch wer weiß, ob nicht das Bolk besser und glücklicher war bei seinem trockenen Buchstabenglauben als heut zu Tag bei seinem öden Unglauben. Und das sei euch unverhalten: wenn eines unter euch meint, der Buchstabe, der da tödte und den man wegwersen müsse, das sei Gottes Wort, das sei die heilige Schrift, die müsse abgethan und ersetzt werden durch eine flache Tagesweisheit; wenn ihr den für einen Buchstabenstnecht haltet, der noch an die Schrift glaubt als an Gottes Wort, nun, in Gottes Namen, dann sind wir Prediger des Evangeliums eitel Buchstabenknechte.

Aber ist benn in der Schrift nur todter Buchstabe? ist benn nicht Geist und Leben darin und Mark und Kraft? Und ists nicht dieser lebendige Geist, diese Lebensmark, diese Gotteskraft des Evangeliums, was wir euch zugühlen, zu sassen, zu genießen geben möchten

in der Predigt? — Ists denn ein todter Buchstabendienst, was wir von euch verlangen, ists nicht vielmehr eine Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit? — Nein, nicht knechten möchten wir euch, sondern besreien, nicht überreden, sondern überzeugen, nicht einschläsern, sondern auswecken, nicht tödten, sondern lebendig machen am Geist. Darum wenden wir uns an enern Verstand und bitten: prüfet alles und das Beste behaltet! Darum fassen wir euch bei eurem Herzen und Gewissen und fragen: fühlet ihr nicht da drinnen einen stillen Zug des Vaters zum Sohne, ein leises Ja zu dem, was Gottes Wort euch sagt? Darum nehmen wir euren Willen in Anspruch und fordern euch auf: versuchets einmal und thut darnach, obs nicht die Probe hält: "So jemand wird den Willen thun deß der mich gesandt hat, der wird erkennen, daß meine Lehre von Gott sei."

Ist dieß Buchstabendienst, ist dieß todtes Formelnwesen, ist dieß wider die evangelische Freiheit? Sagets selbst, ihr die ihr schon an' euch erfahren habt die Gotteskraft des Evangeliums: ists ein todter Buchstabe, was ihr leset in eurer Bibel, was ihr höret in unfrer Predigt, was ihr finget in unsern Liedern, was ihr glaubet in euren Herzen, was ihr bekennet in eurem Leben, was euch tröftet in eurem Leiden, auf was ihr hoffet in eurem Sterben? Nein, nicht wahr: Geist ists und Leben, göttlicher Geist und himmlisches Leben? Ists eine tödtende Kraft, die Gottes Wort an euch beweist, oder eine lebendigmachende? Wirds euch bumpfer im Kopf oder heller und lichter; ists euch enger ums Berg ober weiter und wohler; seid ihr träger zum Beruf oder frischer und muntrer, wenn ihr Gottes Wort gehört habt und getrunken aus dem fryftallhellen Brunnen des Gottes= worts? Rein Herr, die Worte, die du redest, die sind Geift und find Leben. Diesen beinen Geift lag weben durch unser armes Wort, biesen beinen Geift laß wirken an unsern Bergen;

> Beige beines Wortes Kraft An uns armen Wesen, Beige wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen; Jesu, dein allmächtig Wort Fahr in uns zu siegen fort, Bis wir ganz genesen!

Ja bis wir genesen. Denn, meine Lieben, das ist die größte Herrlichkeit des evangelischen Predigtamts.

3) es ift ein freundliches Umt, es predigt Gerechtig= keit und nicht Berdammniß. Auch darin wird es verkannt. Als eine harte Rede, als eine abschreckende Bufpredigt, als eine finstre Schreckensbotschaft erscheint Tausenden das Wort Gottes. das wir verkünden. Bor der Bibel fürchten fie fich, als müßten fie ihr Todesurtheil auf jedem Blatte lesen. Un der Kirchthur geben fie scheu vorüber, als wehte nur Grabesluft und Moderduft ihnen dar= aus entgegen. Den Geiftlichen weichen fie aus, als wärens nur Freudenstörer, und noch auf dem Todtenbett zögern fie, einen Diener Jefu Chrifti zu sehen, als brächte er nur Furcht und Schrecken mit sich. D bie Armen! Wie schlecht kennen fie den Gott, der feinen Knechten den Auftrag gegeben hat: tröftet, tröftet mein Bolf und redet mit Jerusalem freundlich; und den Heiland, der in die Welt gekommen ift, nicht daß er die Welt richte, sondern daß er die Welt felig mache; und das Evangelium, das eine frohe Botichaft ift wie fonft keine, eine Kraft Gottes, felig zu machen alle die daran glauben; und die Boten Gottes, von denen geschrieben steht Jef. 52, 7: Wie lieblich find auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen; die da fagen zu Zion: bein Gott ift König!

Unser Amt ein Amt der Berdammniß? Nie und nimmer! Schet, wenn wir nichts mit auf die Kanzel nehmen dürften als den Stab Mosis und die steinernen Taseln des Gesetzes; wenn es noch so stände wie im alten Bund, wo dem Volke nur gesagt ward: du sollst und du sollst und abermal: du sollst und hinter allen Geboten noch anzehängt wäre das surchtbare Wort: wer nicht hält alle diese Gebote, der ist verslucht! — wenns noch so stände mit unsrem Amt und mit eurer Stellung zu Gott, dann möchtet ihr sagen: wir predigen euch Verdammnis.

Aber dem ist nicht so. Sondern was wir euch predigen, das ist Gerechtigkeit; was wir euch bringen, das ist Versöhnung; was wir euch bieten, das ist Leben und Seligkeit. Wohl verkündigen wir euch den heiligen Gott, vor welchem Sünde ein Greuel ist; wohl mahnen wir euch an Gottes ewige Gebote; wohl decken wir euch euer Herz auf mit seinen faulen Flecken und finstern Tiefen; wohl möchten wirs dahin bringen bei euch allen, daß ihr an die Brust schlüget mit dem Bekenntniß: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.

vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Aber wenn es so weit gekommen ift bei einem Menschen, daß er an seine Bruft schlägt mit dem Zöllner= seufzer: Gott sei mir Sünder gnädig! — dann sagen wir nicht: so jest geh hin wo du hingehörst, geh hin in die Hölle, sondern dann sagen wir: komm her, ich will dir zeigen was dir helfen kann. Dann heben wir hoch in unfrer Hand empor, so hoch als wir können, ein Gnadenzeichen, ein Friedenszeichen: das Kreuz. Und in diesem Areuzeszeichen zeigen wir euch alles was ihr brauchet, alles was euch tröftet. In diesem Kreuzeszeichen sehet ihr die Liebe eures Gottes, der seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern ihn dahin= gegeben für uns alle; in diesem Kreuzeszeichen sehet ihr die Friedens= geftalt eines Heilands, der sein Leben gelaffen hat, euch zu erlösen vom Fluch der Sünden; in diesem Kreuzeszeichen sehet ihr das Pfand der Vergebung eurer Sünden, sehet ihr das Sinnbild eurer Rechtfertigung, sehet ihr die Fahne, der ihr folgen sollt, das Panier eurer Heiligung, den Weg zur Seligkeit.

Lasset euch versöhnen mit Gott! so rufen wir euch zu, so bitten wir euch, mahnen wir euch in allen Tönen des Ernsts und der Liebe, damit möchten wir euch alle zur Gerechtigkeit weisen und durch die Gerechtigkeit zum Frieden und zur Freude im heiligen Geift. Die kleinen Kindlein legen wir dem Heiland in die Arme in der Taufe, daß er im Wasserbad fie reinige von der Befleckung der Sünden und ihnen zum Angebinde schenke seine Gerechtigkeit. Die heranwachsende Jugend weisen wir zur Gerechtigkeit, indem wir sie unterweisen im Evangelium Jesu Christi und sie hier am Altar ihm darstellen als sein Eigenthum am Tag ihrer Ginsegnung. Die Erwachsenen möchten wir zur Gerechtigkeit weisen, indem wir die Frrenden warnen, die Lafterhaften strafen, die Erschütterten beruhigen, die Entzweiten versöhnen, die Betrübten trösten im Namen Jesu Christi. Und die Sterbenden suchen wir zu erquiden und hinüberzuheben über die Schauer des Grabes, über die Schrecken des Gerichts, indem wir fie hinweisen auf den, der um unfrer Sünden willen gestorben und um unfrer Gerechtigkeit willen auferwecket ift. Heißt das Verdammniß predigen? Heißt das einem das Leben verbittern? Ift das ein finfteres Umt? Nein, ich bente das ist ein freundliches, ein seliges Umt, wie es kein schöneres giebt auf Erden.

"Denn so das Amt, das die Verdammniß prediget, Klarheit

hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit prediget, über= schwengliche Klarheit." Ehrwürdig ist ein Moses, wenn er vom Sinai herabkommt mit den Tafeln des Gesetzes, sein Antlit um= leuchtet von einem Widerschein der göttlichen Seiligkeit, also daß das Bolf ihm nicht ins Antlit schauen konnte. Majestätisch tritt ein Clias auf, wenn er Feuer vom Himmel ruft über die Berächter bes lebendigen Gottes. Gewaltig steht ein Täufer Johannes da, wenn er über das erschrockene Bolk hindonnert: Ihr Otterngezüchte, wer hat euch denn gelehret, daß ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Aber herrlicher als Moses und Elias und Johannes der Täufer ist ein Brediger des Evangeliums, der unter einem Dutend Sünder umhergeht mit dem Evangelium in der Hand und weist sie zum Heiland: der an einem Krankenbette steht mit dem Abendmahls= telch und tröftet eine mühselige und beladene Seele: sei getrost, deine Sünden find dir vergeben; der unter eine Gemeinde des neuen Bundes hineintritt mit dem Friedensgruß des neuen Testaments: Gnade fei mit euch und Friede von Gott dem Bater und unserm Herrn Jesu Christo. Darum mit allen Chrenämtern der Welt möcht ich nicht tauschen das Amt, das die Versöhnung predigt. — Und ihr? Fürchtet ihr dieses Umt? Nein, kommt, lasset euch versöhnen mit Gott.

Kommt, zerknirschte Herzen, Die in bittere Schmerzen Das Gesetz zerschlug; Kommt zu dessen Gnaden, Der für euch beladen Alle Schmerzen trug! Jesu Blut Stärkt euern Muth; Gott ist hier, der euch geliebet Und die Schuld vergiebet!

Ein solches Amt das ist endlich auch

4) ein ständiges Amt: es ist für immer und nicht blos für gestern und heute.

Zwar auch das läßt man uns nicht gelten. Man hat uns schon mehr als einmal triumphirend geweissagt: die Zeit stehe vor der Thür, wo man den Pfarrer nicht mehr brauche, höchstens noch den Schulmeister, wo man die Kanzeln abbrechen werde und als Brennholz verkaufen. Wir wollens abwarten. Daß Stürme kommen können da und dort, dann und wann, wo Gottes Wort muß slüchtig werden, wo die Prediger des Evangesiums den Staub müssen von den Füßen schütteln und den Wanderstab in die Hand nehmen

wie Paulus so oft, oder wie es der Fall war in den ersten Christenver= folgungen und vorkam in den Reformationszeiten, — das ift keine Frage. Aber das evangelische Predigtamt das bleibt, und müßte es in Wäldern und Söhlen sich hören lassen ftatt in schmucken Rirchen. Und wenn kein Menschenmund mehr davon zeugen würde, so würden die Steine schreien, die Steine der zerstörten Kirchen würden so lang schreien: gebt unsrem Gott die Ehre! bis wieder neue dastünden. Andere Berufsarten mögen überflüffig werden durch neue Erfindungen, durch Fortschritte des Menschengeists. Aber den Namen, welchen wir predigen, hat noch fein Menschenname überflügelt, und ein befferes Evange= lium als das wir verkinden wird kein Mensch erfinden und kein Engel erdenken. Das Umt Mosis und Aarons, das Amt des Alten Testa= ments, so erhaben es war, es hat aufgehört, denn es war nur der Führer zu Chrifto; das Amt des Neuen Testaments aber bleibt, denn in ihm ist Leben und volle Genüge. "So das Amt Klarheit hatte, das da aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet." Ja es bleibet, das Umt das die Versöhnung predigt, so lang es eine versöhnungsbedürftige Menschheit giebt. So lang Kindlein geboren und Todte begraben werden; so lang Kranke seufzen und Betrübte weinen; so lang fündige Herzen nach Erlösung schreien und fromme Seelen nach Gott verlangen, so lang werden willkom= men bleiben auf Erden die Füße derer, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Beil verfündigen. Es bleibt, das Umt das die Berföhnung predigt, so lang ein erbarmender Gott noch in Gnaden herabsieht auf die verftörte Erde, sein Gnadenantlit nicht abwendet von der armen Menschheit, sein Verheißungswort nicht zurücknimmt: mir sollen sich beugen alle Aniee und alle Zungen bekennen: im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Es bleibt, bis einst diese irdische Gemeinde verkläret ift in die himmlische, wo alle werden von Gott gelehret sein und durch die Ewigkeiten hin in neuen Zungen klingen wird die große Predigt: Heilig, heilig, heilig ist unser Gott. — Hei= liger Gott, barmherziger Bater! Dank sei dir für dasselige Umt, das die Verföhnung predigt. Dank von deiner Gemeinde, die du zur Seligkeit weisen lässest, Dank von deinen Dienern, die nicht werth find der Chre, Herolde zu sein deiner Herrlichkeit. D segne beide, die Lehrer und die Hörer; die Lehrer, daß sie Hirten seien nach deinem Berzen, und die Hörer, daß sie Schafe seien beiner Waibe.

Bring was noch braußen ist, Zu beiner kleinen Heerde; Bas brinnen ist, erhalt, Daß es gestärket werde; Dring durch mit beinem Wort, Bis einstens Heerd und hirt Im Glauben, herr, an dich Zusammen selig wird!

Umen.

#### 55.

# Predigt am 13. Sonntag nach Trinitatis.

(2m Ronfirmationstag eines eigenen Sofines.)

(1862.)

Phil. 2, 1-11.

Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liede und Barmherzigseit, so ersüllet meine Freude, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liede habt, einmüttig und einhellig seid, nichts thut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demuth achtet euch unter einander einer den andern höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das seine, sondern auf das des andern ist. Sin jeglicher sei gesinnet wie Zesus Christus auch war, welcher, od er wohl in göttlicher Sestalt war, hielt ers nicht sür einen Raub, Gott gleich sein; sondern äußerte sich selbst und nahm Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein andern Wensch, und an Geberden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam dis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Zesu sich beugen sollen alle der Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters.

Als einst der Knabe Samuel zu Siloh, wo er unter der Aufssicht des Hohepriesters Eli für den Dienst des Herrn erzogen wurde, in der Stiftshütte den nächtlichen Wächterdienst versah, hörte er eine Stimme, die ihn bei Namen ries: Samuel! Er meinte, der Hohepriester habe ihn gerusen, lief zu ihm und sprach: hie bin ich!— Eli aber hatte ihn nicht gerusen und hieß ihn wieder gehen.— Dasselbe geschah zum zweitenmal. — Als aber der Knabe zum drittenmal kam, da sprach Eli zum Knaben: "Der Herr hat dich gerusen." Seh, und hörst du wieder deinen Namen, so sprich: Rede Herr, denn dein Knecht höret. Und es geschah also; Gott der Herr selber ries Samuel bei Namen und redete zu ihm und in die Seele des Knaben siel das erste Licht göttlicher Offenbarung und von da an, heißt es, nahm Samuel zu und der Herr war mit ihm und siel keines unter allen seinen Worten auf die Erde.

Unsre lieben neukonfirmirten Kinder sind heut auch beim Namen gerufen worden an heiliger Stätte. — Wisset ihr auch, wer euch gerufen? möcht ich sie fragen. Wars nur eines Menschen Mund, von dem ihr euch bei Namen rufen hörtet? Wars nur der mensch= liche Prediger und Priester, vor dem ihr euch stelltet an den Stufen des Altars? Sehet, dann hättet ihr die ganze hohe Bedeutung dieses Tages nicht verstanden, dann hättet ihr den wahren Segen eurer Konfirmation nicht empfangen. Nein, "der Herr hat dich gerufen!" so sagen wir euch wie Eli dem Knaben Samuel. Der Berr, dein himmlischer Vater, der Herr, dein treuer Heiland, der hat dich bei Namen gerufen, als heute die Reihe der Ginsegnung an dich tam. Haft bu nicht seine Stimme gehört in dem was heute zu dir geredet worden ift an heiliger Stätte? War dirs nicht, als stündest du vor seinem heiligen Angesicht, indem du den Stufen des Altares dich nahtest? Fühltest du nicht seine segnende Sand, als die priefterliche Sand seines Dieners auf beinem Haupte ruhte? Der Herr hat dich gerufen! Ja das solltet ihr alle, liebe Kinder, heut fühlen im innersten Herzen. Dann wäre dieser Konfirmationstag ein Tag des Segens für euch alle, dann könnte auch euch der Herr seil offenbaren, dann könnte es auch von euch wie von Samuel heißen: Und er nahm zu und der Herr war mit ihm und fiel keines unter all seinen Worten auf die Erde.

Der Herr hat dich gerufen! Auch in unstrer Abendlektion hat er uns noch einmal gerufen — und Ein Wort besonders hat er uns allen darin zugerufen, den Alten und Jungen. Ein Wort ists, das ganz besonders lieblich und eindringlich heraustönt aus unstrer Epistel: "Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war!" Wohl uns, wenn wir dieses Wort allesamt hören, wenn wir nach diesem Wort uns allesamt bilden würden. Lassets uns hinnehmen als einen Denkspruch aus Gottes Mund für uns alle:

### "Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war;"

- 1) Unser Herz darnach zu bilden;
- 2) In der Welt darnach zu wirken;
- 3) Für den himmel uns darnach zu bereiten.

Heiligster Jesu, Heilgungsquelle, Mehr als Krystall rein, klar und helle, Du lautrer Strom der Heiligkeit; Der Glanz der hohen Cherubinen, Die Heiligkeit der Seraphinen It gegen dich nur Dunkelheit. Ein Vorbild bist du mir; Ach bilde mich nach dir, Du mein Alles! Jesu, hilf du, Hilf mir dazu, Daß ich auch heilig werd wie du! Amen.

Gin jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war — das ist ein Denkspruch aus Gottes Mund für uns alle. Ein Denkspruch:

1) unser Herz darnach zu bilden. "Ein jeglicher sei gessinnt wie Jesus Christus auch war." Ja wenn das bei uns allen das Ziel wäre, ich will nicht sagen, das wir erreicht haben, sondern nur dem wir nachstreben: gesinnet sein wie Jesus Christus war; wenn alle Eltern in die Herzen ihrer Kinder einen ächten Jesussinn zu pflanzen suchten, wenn wir selber, die Erwachsenen, unser Herz und unsern Geist, unser Denken, Fühlen und Wollen immer mehr nach Jesussinn zu bilden suchten und ihn ernstlich anriesen: Ein Vorbild bist du mir, ach bilde mich nach dir, du mein Alles! — das wäre die wahre Vildung für Jung und Alt, für Keich und Arm.

Auf Bildung legt unsre Zeit so großen Werth, auf ihre Bilsbung thut sie sich so viel zu gut. Und doch, wie oft ist diese Bildung nur ein oberslächlicher Schliff, ein seichtes Vielwissen ohne gründliche Erkenntniß, eine äußere Lebensgewandtheit ohne Veredlung des Herzens und der Gesinnung.

Für die Bildung unfrer Jugend wird so viel gethan, an Bilsbungsmitteln und Bildungsanstalten sehlt es nicht, und auch für unfre lieben Söhne und Töchter wünschen wir und scheuen kein Opfer dafür, daß sie sich ausbilden zu tüchtigen Menschen, um ihren Beruf in der Welt einst rechtschaffen zu erfüllen. Gott der Herr lege dazu seinen Segen auf das was sie in der Schule gelernt und auf das was sie von nun an noch lernen werden. Aber, Geliebte, die seinste Bildung der Sitten ist nur ein äußerer Firniß, ja selbst die gründelichste Bildung des Kopfes ist nur von zweiselhaftem Werth ohne Bildung des Herzens, der Gesinnung, des Karakters.

Und wornach soll unser Herz sich bilden? Welches soll das Vorbild sein, dem er sich nachbildet?

Wohl giebt es in der Geschichte manch edles Vorbild für ein

jugendliches Herz, Vorbilder in allerlei Tugenden, Vorbilder für allerlei Berufsarten, und ich lobe einen Jüngling, dem sein Herz entbrennt von Begeisterung, einem solchen Vorbild auch nur von ferne nachzueisern. Wohl seht ihr, lieben Kinder, auch um euch her manch liebliches Muster christlichen Sinnes und Wandels, und glücklich der Sohn und die Tochter, die zu einem edlen Vater, zu einer frommen Mutter, zu einem treuen Lehrer und Freund ausblicken mit dem Vorsatz dir will ich ähnlich werden; dich will ich mir zum Muster nehmen auf meinem Lebensweg!

Aber, meine Lieben, wenn es sich um ein vollkommenes Vorbild handelt in allem und für alle, um ein Vorbild in jeglicher Tugend, um ein Vorbild für jeden Stand, um ein Vorbild für alle Zeiten, dann weiß ich nur Eins, in der weiten Welt, in der ganzen Geschichte nur Eins!

"Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt ers nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward gleichwie ein anderer Mensch und an Geberden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz."

Sehet da das schönste Vorbild für ein Menschenherz, das reine Vorbild einer gottwohlgefälligen Menschheit. Da ist freilich nichts, was vor der Welt glänzt, sondern Anechtsgestalt; da ist keine von den Eigenschaften, die einem Mann in der Weltgeschichte den Namen des Großen eintragen, sondern nur Demuth und Selbsterniedrigung; aber da ist in dieser Anechtsgestalt eine innere Hoheit, vor der alle irdische Majestät erbleicht, und bei dieser Niedrigkeit eine stille Größe, vor der jede menschliche Tugend verschwindet; da ist eine Selbstverleugnung ohne Gleichen, eine Menschnliebe ohne Beispiel, eine Gottergebung ohne Grenzen; da ist ein reines, sleckensloses Leben, von der Arippe zu Bethlehem dis zum Areuz auf Golgatha, und auf allen Altersstufen, in allen Lebenslagen das reinste Muster der Unschuld und Gerechtigkeit, so daß wir liebend, bewundernd, anbetend immer wieder ausrusen müssen: wer ist wohl wie du?

Ach wie arm stehen wir mit all unsern Geistesgaben, wie klein stehen wir mit all unsern Bildungsstolz, wie roh mit all unser

Lebensart, wie schlecht stehen wir mit all unsern Tugenden da neben dieser Knechtsgestalt des Menschensohns, über welchem der heilige Vater im Himmel ausruft: das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wie viel giebts da für uns alle abzuthun von ungöttlichem Wesen, wie viel giebts da für uns alle zu lernen von göttlicher Gefinnung, wenn es heißt: ein jeglicher sei gefinnet wie Fesus Christus auch war! Wie ganz anders muß unser Herz noch werben, ja wie müßte unsre natürliche Gesinnung von Grund aus sich umkehren, damit wir nur von ferne bem Bilde Jesu gleichen! Wie viel Ernst der Buße und wie viel Fleiß in der Heiligung gehört dazu, wie viel Gebet und Flehen brauchts von unfrer Seite und wie viel Gnade und Segen von Gottes Seite, damit Chriftus eine Geftalt in uns gewinne, damit unser stolzes Berg in seine Demuth, unser selbstfüchtiges Herz in seine Liebe, unser eigenfinniges Herz in seinen Gehorsam, unser boses Herz in seine Unschuld und Gerechtigkeit umgebildet werde! Aber selig, wem es wenigstens das höchste Ziel seines Strebens, das tägliche Gebet seines Herzens ist: "Ein Vorbild bift du mir, Ach bilde mich nach dir, Du mein Alles!"

Ja, liebe Christen, alt und jung, nehmets mit auf euern Pilgerpfad als einen Denkspruch aus Gottes Mund, als das höchste Ideal das euch voranseuchtet, als die erhabenste Aufgabe die euch gesteckt ist, als die Summe in der sämtliche Gebote sich zusammen fassen für den Christen, als den heiligen Maßstad nach dem ihr euch täglich prüset, als die untrügliche Richtschnur wornach ihr euer Leben richtet und euer Herz bildet: ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war!

Wenn die Welt euch verlocken will durch falsche Grundsätze, sündliche Gewohnheiten und böses Exempel, wenn euer eigen Herz mit seinen Leidenschaften euch verführen will und zum Ungehorsam hinreißen, — o dann denket an den der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollen nachsolgen seinen Fußstapsen; dann lasset es warnend, mahnend, strasend euch in die Seele klingen: Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war!

Und wenn ihr still stehen wollet auf dem Weg der Heiligung, müde werden im Kampf mit euch selbst, wenn geistliche Sicherheit euch einschläfern und selbstgerechter Hochmuth euch blenden will, als wäret ihr schon etwas, als hättet ihrs schon weit genug gebracht in ber Tugend, — o dann lassets euch zur Beschämung und zum Sporn und zur neuen Erweckung dienen: Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war; dann beuget euch immer wieder auf's Neue vor ihm mit dem schmerzlichen Bekenntniß und mit der herzlichen Bitte: Rein, voll Wonne Wie die Sonne, Ist o Seelenfreund dein Herz; Ich nur sinde Noch der Sünde Tödtend Gift in mir mit Schmerz; Laß dich sinden, Laß dich sinden, Schass in mir ein reines Herz!

"Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war," das ist ein Denkspruch aus Gottes Mund an uns alle, unser Herz darnach zu bilden und

2) in der Welt darnach zu wirken. Unsre Söhne und Töchter sollen nun allmählig hinaustreten in die Welt, damit sie als nügliche Glieder der menschlichen Gesellschaft ihren Plat mit Ehren ausfüllen, sei es im stillen häuslichen Kreis oder im bürsgerlichen Beruf, sei es auf höherem oder niedrigerem Posten. Das ist unsre, der Eltern, angelegentlichste Sorge, daß doch unsre Kinder brauchbar werden mögen für diese Welt. Und dazu kann es auch bei allen kommen. Keines ist unter diesen fünfundneunzig Kindern, das nicht seine Gaben und Kräfte vom Schöpfer empfansen hätte, um etwas nütze zu sein in der Welt, keines, dem nicht der Herr sein Plätzlein anweisen wird, wo es seine Gaben brauchen, seine Kenntnisse anwenden kann zu Gottes Ehre und der Menschen Rutz.

Aber, meine Lieben, wollet ihr wirklich im Segen hienieden wirken und etwas Tüchtiges in der Welt werden und leisten, zur Freude der Eurigen und zum Wohlgefallen Gottes: o so weiß ich euch wieder keinen bessern Rath als: ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war. — Der Jesussinn erst macht unsre Gaben gesegnet für die Welt.

Wie rührend bittet der Apostel seine lieben Epheser in unsrem Text: "Ist bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, daß ihr Eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmüthig und einhellig seid, nichts thut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demuth achtet euch unter einander einer den andern höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des andern ist. Ein jeglicher sei gesinnet

wie Jesus Christus auch war." Damit sie als Brüder einträchtig bei einander wohnen, damit die Gemeinde blühen könne und wachsen, damit die Gaben, die ein jeglicher vom Herrn empfangen, fruchtbar werden zum gemeinen Nutzen, damit sie ihm, ihrem treuen Seelenshirten Freude und dem Vater im Himmel Ehre machen, darum warnt er sie vor Hochmuth und Chrgeiz, vor Selbstsucht und Eigennutz, darum mahnt er sie zur Eintracht und Liebe, zur Demuth und Selbstverleugnung, darum weist er sie hin auf das Vorbild Jesu, seiner Selbstverleugnung, seiner Menschenliebe, seines Gehorsams gegen den himmlischen Vater.

Ja sehet ihn noch einmal an, Geliebte, und sein Wirken in der Welt! Was für ein Tagewerk hat er in seinem kurzen Leben, unter tausend Anfechtungen vollbracht, in Kraft seiner Demuth, seiner Liebe, seines Gehorsams! Weil er die eigene Ehre nicht suchte, und diente statt sich dienen zu lassen, darum hat er ein Reich gegründet, größer, dauernder, herrlicher als alle Weltmonarchien der stolzesten Eroberer; darum hat er ein Reich aufgerichtet, das auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen können. Weil er von Menschenliebe brannte und von herzlichem Erbarmen, darum ist er nicht müde geworden, wohl zu thun und zu segnen bis zum letten Augenblick, und darum ift sein kurzer Pilgerlauf hienieden eine Quelle des Heils und Segens geworden für Millionen Seelen. Weil er kindlich seinen Willen in des Baters Willen legte und gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, darum hat er siegreich vollendet das Werk das ihm aufgetragen war und hat triumphirend ausgerufen am Ziel: Es ist vollbracht!

O von diesem Fesussinn einen Funken in unsre Seelen; von diesem Sinn demüthiger Selbstverleugnung, aufopfernder Bruder-liebe, kindlicher Gottergebung einen Keim in eure Herzen, liebe Söhne und Töchter; dann seid ihr brauchbar für die Welt, dann werdet ihr im Segen hienieden wirken und in Ehren euer Plätzlein ausfüllen.

Ohne diesen Sinn schaffet ihr keinen Segen, weder für euch noch für andere. Wo man nur eitle Ehre sucht mit seinen Gaben, wo man nur auf das Seine sieht bei seinem Wirken, ach da geht man durch die Welt ungeliebt und geht aus der Welt unbeweint; da wird man den Menschen verhaßt und schafft sich selber tausend

Sorgen und Schmerzen, Demüthigungen und Täuschungen. Die glänzendsten Gaben, die vielseitigsten Kenntnisse, die feurigste Thatstraft, die gewandteste Klugheit, sie stiften nur Schaden, sie werden zum Fluch für die Welt, zum Fluch für den der sie hat, wenn sie nicht geheiligt sind durch Selbstverleugnung und durch einen christlichen Sinn. Das giebt in der Weltgeschichte die Gottesgeiseln, denen die Völker sluchen, die Irrsterne, die wie seurige Meteore blendend und segenslos über die Welt hinsahren, und das giebt im täglichen Leben die mißrathenen Genies, die verlorenen Söhne und entarteten Töchter, die ihren Lebenszweck versehlen und der Ihrigen Kreuz werden, nachdem sie einst ihr Stolz gewesen.

Ach wie mancher hoffnungsvolle Jüngling ist zu Grunde gegangen an Leib und Seel, weil er seine schönen Gaben mißbrauchte im Dienste des Ehrgeizes, der Selbstsucht, des Eigenwillens, statt im Dienste Gottes und der Menscheit sie anzuwenden — und wie manches schönbegabte Mädchen hat sein Lebensglück verscherzt, weil es sich in Sitelseit verlor und in Hoffart, weil es ihm an der Demuth fehlte, die allen andern Vorzügen erst die Krone aussetzt, und an dem Geshorsam der da spricht: nicht mein Wille, Vater, sondern der deine geschehe!

Aber wenn ihr in Jesu Sinn und Geist euer Tagewerk aus= richtet, im Geist der Demuth, der Liebe und des Gehorsams, dann, Geliebte, könnet ihr auch mit einem kleinen Pfund etwas ausrichten, auch auf bescheidenem Plat im Segen wirken, und einst am Tage der Rechenschaft das Zeugniß empfangen: Si du frommer und getreuer Anecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Ja, meine Lieben, so lehrt uns der Denkspruch: ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Christus auch war, dann nicht nur, unser Herz darnach zu bilden und in der Welt darnach zu wirken, sondern auch

3) für den Himmel uns bereiten. Gehe ein zu beines Herrn Freude! Wie herrlich, wie überschwenglich dieß Wort an dem großen Knecht Gottes, an unserm Herrn Jesu Christo sich erfüllt hat, darüber stimmt unser Text einen großartigen Lobgesang an in den Worten: "Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Kniee, die im Himmel, und auf Erden

und unter der Erde find, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters." Auch wir bekennen, daß Christus der Herr sei. Auch die Kniee unster Konssirmanden haben sich heute gebeugt in dem Namen Jesu auf das Gelöbniß hin: Herr Jesu dir leb ich, dir leid ich, dir sterb ich, dein din ich todt und sebendig. Denn wir haben nicht nur einen göttlichen Profeten an ihm, der uns das Gute sehrt durch Wort und Vorbild, sondern auch einen ewigen Hohepriester und himmlischen König. Und weil ihn Gott also erhöhet hat und ihm einen Namen gegeben der über alse Namen ist, darum blicken wir ihm gen Himmel nach mit der seligen Hoffnung, daß uns auch der Tod nicht von ihm scheiden kann, sondern das gute Werk, das er hienieden an uns angesangen, das will er droben an uns vollenden, und wenn wir hier mit ihm dienen und uns verleugnen, so sollen wir auch dort mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.

Dieses himmlische Ziel lasset uns fest im Auge behalten. Nicht nur zu brauchbaren Erdenbürgern, liebe Kinder, sondern auch zu seligen Himmelsbürgern will euch Jesus bilden nach seinem Sinn. Nicht nur einen treuen Führer durchs Erdenleben habt ihr an ihm, sondern auch einen Führer durchs Todesthal ins obere Vaterland, einen Heiland und Seligmacher, der euch den Himmel aufschließt und euch tüchtig macht zum Erbtheil der Heiligen im Licht.

D möchte bort keines unter euch fehlen! Möchtet ihrs nie vergessen in guten wie in bösen Tagen eures Pilgerlaufs: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn! Wie lang wir hienieden noch beisammen sein sollen, das stehet in Gottes Hand, und ob euer eigener Lebenspfad länger oder kürzer, sanster oder rauher sich gestalten soll, das ist vor unsern und vor euern Augen jetzt verborgen. Aber wenn das euer heiliges Streben ist, gesinnet sein wie Jesus Christus auch war, wenn ihr nach seinem Vorbild euer Herz bildet, darnach in der Welt wirket und für den Himmel euch bereitet, dann wohl euch; dann könnet ihr muthig eures Weges gehen, dann lassen wir euch getrost einst in dieser Welt zurück, denn wir wissen euch auf gutem Weg, wir hoffen euch wieder zu sinden vor Gottes Thron! — Nun mein lieber Sohn, trage Christum im Herzen als dein himmlisches Vorbild, als dein edelstes Kleinod, wie dein Name Christophorus dich heißt; nun ihr geliebten Söhne und Töchter alle, wandelt Jesu

nach, wie euer Christenname euch sagt; und ihr alle, Geliebte, nehmets mit: ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Und du, Herr Jesu, Hirte und Bischof unsrer Seelen, dir seien sie befohlen diese theuren Seelen alle, nimm sie in deine Hut, bilde sie nach deinem Sinn, leite sie nach deinem Rath und ziehe sie für dein himmlisches Reich.

Nun, liebster Jesu, liebstes Leben, Mach mich in allem dir ergeben Und deinem heilgen Borbild gleich! Gieb daß dein Geist mich ganz durchdringe, Daß ich viel Glaubensfrüchte bringe Und tüchtig werd zu deinem Reich. Ach zeuch mich ganz zu dir, Behalt mich für und für, Treuer Heiland! Isesu, hilf du, Laß mich wie du Und wo du bist einst finden Ruh!

Amen.

## 56.

# Predigt am 14. Sonntag nach Trinitatis.

(Rommunion der Aeukonfirmirten.)

(1859.)

Gal. 5, 16-24.

Ich sage aber: wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht volldringen. Denn das Fleisch gesüstet wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch. Dieseldige sind wider einander, daß ihr nicht thut was ihr wollet. Regieret euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesete. Offendar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hureri, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Kotten, Har, Mord, Sausen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch hab zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solches thun werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Claube, Sanstmuth, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.

Es ist eine wehmüthige Frage, die wir im heutigen Evangelium ans dem Munde des Heilands vernommen, als jener Samariter, den er vom Aussatz geheilt, ihm dankend zu Füßen siel: "Sind nicht zehen rein worden? Wo sind aber die Neune? Hat sich sonst keiner

gefunden der wieder umkehrete und gäbe Gott die Ehre denn dieser Fremdling?"

Dieselbe schmerzliche Frage und wehmüthige Klage muß unser treuer Schöpfer und Erlöser noch gar manchmal aussprechen bei den Segnungen, womit er uns überschüttet im Leiblichen und im Geistlichen, und bei dem Undank, womit die meisten ihm lohnen. Lasset einen gesegneten Herbst kommen, wo Feld und Weinberg reichlich trägt: wie viele sinds, die ihrem Gott auch recht von Herzen dafür die Ehre geben, die den Segen dankbar annehmen und in der Furcht Gottes genießen, nicht als einen Kaub, nicht als ein Geschenk des Zusals, nicht als ein Verdienst ihres Fleißes, sondern als eine une verdiente Gabe des Augütigen! Möchte man da nicht oft auch fragen am Danksest und hernach, wenn man bei so gar wenigen eine Frucht der Buße, des Glaubens, des neuen Gehorsams sieht von Gottes Güte: Sind nicht zehen gesegnet worden, wo sind aber die Neume?

Denket an eine Konfirmationsfeier, wie wir vor acht Tagen in unsern Kirchen eine gehabt; lasset hundert Kinder eingesegnet werden wie jüngst an diesem Altar. Ach, wenn man dann nach Vahren sich umsieht: wie viele geben nun auch ihrem Gott die Ehre durch einen christlichen Wandel in der Furcht des Herrn? Muß man da nicht auch mit Schmerzen fragen: Sind nicht zehen, sind nicht hundert eingesegnet worden und ausgestattet mit den Segnungen des göttlichen Worts, mit den Fürditten der christlichen Gemeinde; wo sind aber die neune, wo sind die neunzig? wie klein ist der Rest, der, nachdem er vom Altar entlassen ist, wieder umkehrt zum Herrn und bei ihm bleibt und ihm die Ehre giebt durch eine ewige kindeliche Treue?

Nehmet eine Abendmahlsseier wie die heutige. Hunderte sind heut vor den Altären unsrer Stadt, sind auch an diesem Altar gesstanden und haben im gesegneten Brot und gesegneten Kelch emspfangen Stärkung für ihren Glauben, Trost für ihr Gewissen, Versgebung ihrer Sünden, Kraft zur Besserung ihres Lebens. Aber nach einigen Wochen — ach was sag ich? — nach etlichen Tagen — ja nach etlichen Stunden schon — wo ist der Dank, wo ist die Frucht? Sind nicht zehen rein worden, rein von ihren Sünden im Blute Jesu Christi; wo sind aber die neune?

Ja, wenn einst nach verlaufener Gnadenzeit hienieden der Herr

droben die Seinigen überzählt, die dankend für alles, was er ihnen Gutes gethan nach Leib und Seele, geheilt von ihren Sünden, genesen fürs ewige Leben wiederkommen und ihm zu Füßen fallen: wird er nicht auch fragen müssen: Sind nicht zehen rein worden; wo sind aber die Neune: Wo sind die Hunderte, die Tausende, die Millionen, die ich auch geschaffen, auch erlöst, auch berufen, auch gesegnet, auch zu mir gezogen habe aus lauter Güte, durch ihre Tause, durch ihre Konsirmation, durch die Predigt, durch das heislige Abendmahl, durch Freuden und durch Leiden ohne Zahl? Hat sich sonst keiner funden der wieder käme und gäbe Gott die Ehre?

Meine Lieben, wie wirds dann um uns stehen? Um unsre neukonfirmirten Kinder? Um unsre Abendmahlsgäste? Um uns alle? Werden wir auch sein unter denen, die der Herr vermißt? Oder wollen wir unsrem Gott und Erlöser die Ehre geben für alles, was er uns gethan, jetzt schon hienieden und dereinst drüben in der Ewigkeit? Sa

Wie geben wir Gott die Ehre für die Wunder seiner Gnade an uns?

Das ist die Frage, die der heutige Tag uns vorlegt. Die Antwort giebt uns unsere Epistel:

- 1) Folgt nicht bem Fleisch!
- 2) Wandelt im Geift!

Herr mein Gott,

Mach in mir beinem Geiste Raum, Daß ich dir werd ein guter Baum, Den beine Kräfte treiben. Berleihe daß zu beinem Kuhm Ich beines Gartens schöne Blum Und Pflanze möge bleiben.

Erwähle mich zum Paradies Und laß mich, beines Heils gewiß An Leib und Seele grünen, So will ich dir und deiner Chr Allein und keinem andern mehr Hier und dort ewig dienen. Amen.

Ja "dir und keinem andern mehr!" Vor allem nicht dem schlimmsten Herrn, dem Fleisch. Wie geben wir Gott die Ehre für die Wunder seiner Gnade an uns? Paulus antwortet:

1) Folgt nicht dem Fleisch! — So lockend sein Dienst: so schlecht sein Gewinnst.

Lockend ist freilich sein Dienst. "Ich sage aber," so mahnt uns der Apostel, "wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselbige sind wider ein= ander, daß ihr nicht thut was ihr wollet."

Wovor der Apostel hier warnt, den lockenden Fleischesdienst, den haben unste Kinder an ihrem Konstrmationstag abgeschworen, als sie von ihrem Tausbund bekannten: ich habe abgesagt allen sündelichen Lüsten des Fleisches, und auf die Frage: wenn ein Mensch will gottselig leben, wornach muß er sein Leben einrichten? die Antewort gaben: Nicht nach seinem eigenen Willen und Gutdünken, auch nicht nach den sündlichen Gewohnheiten der Welt, sondern nach dem Willen und Seboten Gottes. Was der Apostel hier verlangt: solgt nicht dem Fleisch! das ist auch die Pflicht und Schuldigkeit aller glaubigen Kommunikanten. Denn wer zu diesem Himmelsmahle kommt, der bekennt ja eben damit: die Lüste des Fleisches locken mich nicht, die Träber der Welt sättigen mich nicht, mein Geist verslangt nach einer besseren Kost. Und wer von diesem Altar weggeht, der nimmt in seinem Herzen die Mahnung mit heim: Gehe hin und sündige hinsort nicht mehr, wandle im Geist und nicht mehr im Fleisch.

Und doch, meine Lieben, wenn sich diese Mahnung auch von selber versteht für uns alle, thut es nicht Noth, es dennoch jedem unter uns und uns allen zusammen recht dringend ans Herz zu legen: Wollt ihr Gott die Ehre geben für die Wunder seiner Gnade, wollt ihr nicht undankbar seine Segnungen mit Füßen treten, wollt ihr nicht selber euch entehren und verderben, — wandelt im Geist, solgt nicht dem Fleisch, so reizend seine Lust und so lockend sein Dienst!

Thut es nicht Noth, unsre jungen Christen zu bitten: Liebe Kinder, ihr tretet nun in das Alter, wo das Fleisch mächtiger wird mit seinen Neigungen, wo das Blut heißer sließt in den Adern, wo die Welt so lieblich lockt mit ihren Freuden, und ach! wo das Herz noch so unersahren und unbefestigt ist in der Versuchung. Kindlein, habt nicht lieb die Welt! Wandelt nicht im Fleisch! Wachet und betet, daß ihr nicht in Ansechtung fallet! Hütet euch vor den Lüsten des Fleisches, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Thut es nicht Noth, uns alle zu mahnen: wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen? Müssen wirs

benn nicht alle noch täglich erfahren, der besonnene Mann und der kühle Greis so gut als der rasche Knabe und seurige Jüngling: "das Fleisch gelüstet wider den Geist?" Müssen wirs nicht alle mit Schmerzen oft bekennen, der geprüste und gesörderte Christ so gut als der Ansänger im Glauben: "dieselbigen sind wider einander, daß wir nicht thun was wir wollen," was wir nach unsrem bessern Theil so gern thun möchten zu Gottes Ehre, zu der Welt Nuzen und unsrer Seelen Seligkeit? Machts uns nicht allen noch zu schaffen, dieses Fleisch, in wie mancherlei Gestalten es sich auch verhülle, ob es als Jähzorn oder als Trägheit, als Geiz oder als Genußsucht, als Hossant oder als Neid, oder in welcher anderen Form es sich zeigen mag?

Thut es nicht Noth, vor dem lockenden Dienste des Fleisches zu warnen zumal in dieser unser Zeit, die vor vielen andern eine Zeit sleischlichen Sinnes, irdischen Treibens, materieller Interessen ist, wo das Fleisch so reiche Waide findet durch die gesteigerten Künste, durch die verseinerten Genüsse, durch den leichtfertigen Zeitgeist, ja selbst durch die göttlichen Segnungen glücklicher Jahre; wo im Strudel irdischen Thuns und Treibens aller Sinn fürs Höhere, aller Zug nach oben, aller Trieb des Geistes so vielen ganz abhanden kommt und über Tausenden das klagende Wort des Herrn wieder gilt, wie einst in den Tagen vor der Sündslut: sie wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch!

Thut es nicht Noth, daß ich auch das noch gerad heraussage, unsre liebe Jugend namentlich zu warnen vor den Lüsten des Fleissches, besonders am heutigen Sonntag, wo nun leider hart auf diese heiligen Tage der Konsirmation und Kommunion eine so laute und lärmende Woche folgt, deren Feste wir ja an und für sich nicht ansfechten wollen, aber die eben doch bei unbesestigten Gemüthern den frommen Kührungen dieser Tage so ein schnelles Ende droht, dem unbewachten Herzen so viel eitle Zerstreuung, dem üppigen Fleisch so eine reichliche Waide beut?

O liebe Chriften allzumal, vergeffets nicht: "die Chrifto ansgehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden." Wollet ihr Christo wahrhaftig angehören; nicht nur mit dem Namen, sondern mit der That und Wahrheit; nicht nur auf ein paar Tage

bei der Konfirmation und Kommunion, sondern auf Lebenszeit, ja noch in Ewigkeit; wollet ihr eurem Gott und Heiland wirklich die Ehre geben für alle die Gnadenwunder, die er an euch gethan von eurer ersten Lebensstunde bis hieher; ja wollet ihr euch selbst nicht entehren, mit Leib und Seele euch selbst nicht verderben für Zeit und Ewigkeit — o so zähmet euer Fleisch. So lockend sein Dienst, so schlecht ist sein Gewinnst.

Höret, was beim Fleischesdienst herauskommt, was der Apostel

fagt von seinem schlechten Gewinnst.

"Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind: Ehesbruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindsschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch hab zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß die solches thun, werden das Neich Gottes nicht ererben."

Fürwahr ein schlechter Gewinnst, den die Welt vom Fleisches= dienst hat; fürwahr ein häßlicher Hausen fauler Früchte, welche der Apostel denen vor die Füße schüttet, die aufs Fleisch säen.

Alles, was den Menschen selber entehrt an Leib und Seele, die Sünden gegen sich selbst, Chebruch und Unzucht, Sausen und Fressen.

Alles, was die menschliche Gesellschaft zerrüttet, die Sünden wider den Nächsten, Feindschaft und Hader, Neid und Zorn, Zank und Zwietracht, Haß und Mord.

Alles, was die heiligen Bande zerreißt zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer, die Sünden wider Gott, Abgötterei und Zauberei, Unglaube, der nichts von Gott weiß und will, und Aberglaube, der vor falschen Gößen knieet. —

Das alles sind die Werke des Fleisches, das alles sind die Früchte, womit sich der Fleischesdienst lohnt. Wohl will man das nicht sehen und mag es nicht glauben und sucht auf allerlei Weise diese häßlichen Früchte zu verbergen und zu verstecken, zu beschönigen und herauszuputzen. Man hat in der Welt glimpsliche Namen, womit man diese häßlichen Dinge bemäntelt, sie als etwas Verzeiheliches, Erlaubtes, Lustiges darstellt. Man hat seine Manieren, womit man seinem Fleischesleben einen liebenswürdigen Anstrich giebt in der Gesellschaft. Man hat allerlei Kunstgriffe und Schlupswinkel, womit man seine schlechten Wege versteckt und seinen guten Namen

behauptet vor den Leuten. Man hat allerlei Ausflüchte und Entsichuldigungen, womit man sein eigenes Gewissen zu beschwichtigen und sich vor sich selbst zu rechtsertigen sucht über das, was nicht recht ist. Aber es bleibt doch dabei, wie der Apostel sagt:

"Offenbar sind die Werke des Fleisches." Offenbar sind sie vor dem heiligen und allwissenden Gott, dessen Augen sind wie Feuersslammen, der sich nicht belügen und betrügen läßt durch Schein und Schminke, der in seinem Wort jeder Sünde ihren rechten Namen giebt und an jeden Menschen den gleichen Maßstab legt, der auch dem vornehmen Sünder und trüge er den glänzendsten Stern auf der Brust — das Kainszeichen seines Zorns auf die Stirne brennt fürs künftige Gericht, und der dem gewichtigsten Weltmann und könnte er Millionen für sich in die Wagschale legen, das Urtheil Belsazars ins Gewissen schweibt: Mene Tekel Upharsin: Man hat dich gewogen und zu leicht ersunden!

Offenbar sind sie diese Werke des Fleisches und ihr schlechter Gewinnst vor jedem einfältigen ungetrübten Christenauge, vor jedem unverdorbenen und lauteren Herzen und Gewissen, das auch dem geschminkten Laster entgegentritt mit dem unbestechlichen Urtheil des Täusers: es ist nicht recht, und auch die lockendste Versuchung abweist mit der frommen Losung eines Joseph: Wie sollte ich ein so groß Uebel thun und wider Gott sündigen?

Offenbar werden sie diese Werke des Fleisches schon in dieser Welt, wo oft die langverhehlte Sünde plöglich an den Tag kommt, zu Schmach und Spott; wo oft unter der glänzenden Außenseite eines Hauses, eines Herzens und Lebens auf einmal die innere Fäulniß, das geheime Elend herausbricht; wo oft auf das lustige Sündensleben von ein paar Jugendjahren das bittre Ende eines frühen Todes oder die lange Reue eines verwüsteten Lebens solgt.

Und offenbar müssen sie einst werden die Werke des Fleisches dort, wo jede Maske fällt, wo keine Schminke hilft, im Lichte der Ewigkeit, wo das, was man den Fleischesmenschen tausendmal hie-nieden zuvor gesagt und was sie tausendmal verlacht haben, sich schrecklich wird erfüllen: daß, die solches thun, werden das Reich Gottes nicht ererben.

Und nun, ihr Lieben, wollen wirs doch so machen und doch so haben? Lüstet eins unter uns nach solch eitlem Dienst und schlechten Gewinnst?

Ihr lieben Neukonfirmirten, soll euer noch reines Berg vergiftet, soll euer noch glückliches Leben verwüstet, soll eure noch goldne Zukunft verscherzt werden durch solch ein Leben im Fleisch? Wollet ihr das eurem Schöpfer und Erlöser, wollet ihrs euern Eltern und Lehrern, wollet ihrs euch selber zu Leide thun, daß an euch in Erfüllung gehe das schreckliche Wort: Wer aufs Fleisch saet, der wird vom Fleisch das Verderben ernten? Ihr lieben Abendmahls= gäfte, soll das der Dank sein für die Gnade Gottes, die euch auch heute wieder dargereicht worden ift am Tisch des Herrn, soll das die Frucht sein von diesem heiligen Sakrament, daß ihr mit densel= ben Lippen, mit denen ihr den gesegneten Relch der Gnade empfan= gen, wieder schlürfet aus dem schmutzigen Becher der Sünde? Ihr lieben Christen alle, durch des Vaters Gnade erschaffen und bis hieher erhalten, durch Jesu Blut erlöst von Sünden, durch den heiligen Geist berufen zum ewigen Leben — soll das der Dank fein für so viel Gaben, soll das die Frucht sein von so viel Arbeit der ewigen Liebe, daß ihr dahinlebet und dahinsterbet in den Lüften des Fleisches, als wäre keine Ahnung von etwas Höherem, kein Funke des Geistes in Guch? Besser wollet ihr euern Gott nicht ehren; beffer eurem Beiland nicht danken; beffer euch felber nicht betten in Zeit und Ewigkeit? Nein, dafür follte doch das Schlechtefte unter und zu gut, das Thörichtste unter und zu weise sein! Also folgt nicht dem Fleisch. So lockend sein Dienst: so schlecht sein Gewinnst! Die Sünde giebt den Tod zum Lohn, das heißt ja schlimm gedient, das Leben aber ift im Sohn, der uns mit Gott versühnt. D Heiland, dir nur dien ich gern, Denn du hast mich erkauft: Ich weiß und will sonst keinen Herrn, auf dich bin ich getauft!

Also wie geben wir Gott die Ehre für die Wunder seiner Gnade an uns? Folgt nicht dem Fleisch, sondern:

2) Wandelt im Geist! — So ernst seine Zucht: so töstlich seine Frucht.

Ernst ist seine Zucht. "Regieret euch aber der Geist," sagt der Apostel, "so seid ihr nicht unter dem Gesetze." — Und, setzt er unten hinzu, "die Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden."

Also, regieret euch der Geist, so seid ihr vor allem nicht mehr unter dem Fleisch. Das hat dem Geistesmenschen nichts mehr zu gebieten. Und wenn dein Herz noch so dringend begehrt und wenn die Lust noch so reizend lockt und der Geist Gottes spricht: Nein! — nein in seinem Wort, nein in deinem Gewissen, wohlan, Kind Gottes, so mußt auch du nein sprechen: Weich eitle Welt und Sünde weich, Gott hört es, ich entsage euch! Und wenn das träge Fleisch noch so sehr sich sträubt gegen des Geistes Gebot, und wenn hundertmal dein Herze sagt: ich mag nicht und ich kann nicht — aber der Geist Gottes sagt: ich will, das ist deine Christenpslicht, das ist deines Gottes Wille, wohlan Kind Gottes, so mußt auch du sagen: ich will; rede Herr, dein Knecht höret!

Das heißt das Fleisch kreuzigen mit seinen Lüsten und Begierden. Kannst du das, mein Christ? Haft dus auch nur schon versucht? Des giebt Helden, stolze Helden, sie haben viel vollbracht in der Welt; sie haben Schlachten gewonnen, Städte erobert, Länsder unterworfen: aber einen Feind haben sie nicht bezwungen: ihr eigen Fleisch, ein Sieg war ihnen zu schwer: der Sieg über sich selbst.

Mach sie zu Schanden, Kind Gottes, diese stolzen Helden: besiege dich selbst, bezähme dein Fleisch. Es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Der natürliche Mensch kanns nicht, aber ein Kind Gottes vermags, seinem Gott zu Liebe, seinem Heiland zur Ehre, mit Wachen und Beten unter dem Beistand des heiligen Geistes. Und wie schön ist dann der Sieg; wie selig, wenn man eine Verssuchung überwunden in der Kraft Gottes! Wie selig, wenn man von den Banden des Fleisches, den Ketten der Sünde, den Stricken böser Gewohnheiten immer mehr los wird in Kraft des Geistes und von Tag zu Tag mehr durchdringt aus der Knechtschaft der Sünde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes!

Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollsbringen, und regieret euch der Geist, so seid ihr auch nicht mehr unter dem Geset. Auch über diese Knechtschaft muß man hinwegkommen unter der Zucht des Geistes. Tausende giebts, sie stehen zwar nicht mehr unter dem Fleisch, aber sie sind Sklaven des Gesetzes; sie meiden zwar die offenbaren Werke des Fleisches, aber nicht aus edlem Abschen und heisliger Liebe zum Herrn, sondern nur, weil sie das Gesetz fürchten, die Schande scheuen, die Strafe fliehen. Tausende giebts, sie thun ihre Schuldigkeit in der Welt, aber kein Jota drüber, und was sie thun, sie thuns nicht aus freiem Drang des Herzens, nicht aus freudiger Liebe

zum Guten, sondern nur aus knechtischem Gehorsam, weil Gottes Gebot sagt: du sollst; weil sie das Lob der Menschen nicht entbehren, weil sie den Lohn in der Ewigkeit nicht verscherzen möchten. Wenn du zu diesen Gesetzesmenschen gehörst, mein Lieber, dann bist duzwar immer noch besser und glücklicher als ein Fleischesmensch, aber ein Gottessmensch, der seinem Schöpfer und Erlöser Ehre macht, ein tüchtiger Mensch, der in der Welt etwas Gutes stiftet, ein glücklicher Mensch, der seines Lebens froh wird, — der bist du nicht unter diesem Frohnstienst des Gesetzs, der wirst du nur unter der selsgen Zucht des Geistes. Regieret euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz, dann habt ihrs nicht über euch als einen Zuchtmeister und Richter, sondern ihr tragets in euch als einen Freund und Führer.

Lasset mich biese Bucht bes Geistes an einem Beispiel erläutern. So lang ihr, liebe junge Christen, unverständige Kinder waret, so standet ihr unter dem Geset, zu Haus und in der Schule, unter dem wohlthätigen Gesetz väterlicher Zucht; der Vater, die Mutter, der Lehrer sagte: du sollst! und dies Gebot wars, was euch an eure Pflicht erinnerte, Lob und Lohn wars, was euch zum Guten anhielt, und Tadel und Strafe wars, was euch vom Bösen abhielt. — Künftig, meine Lieben, traut man euch mehr zu und muthet euch mehr zu. Das hütende Auge, der mahnende Mund, der warnende Finger, die helfende Sand der Eltern und Lehrer kann euch nun nicht mehr so begleiten auf Schritt und Tritt. Aber sollen wir des= wegen euch verloren geben muffen? Nein, wir trauen nun auf etwas in euch selbst, auf das Urtheil eures Verstandes, auf die Stimme eures Gewissens, auf den Trieb eures Herzens, auf die Zucht des göttlichen Geistes bauen wir, daß der euch vor dem Argen bewahre, daß der euch führe auf ebener Bahn, auch wenn wirs nicht mehr können.

Und solche freie Geistesmenschen, Geliebte, sollten wir alle sein und werden. So sollte der Geist Gottes unsern Geist erleuchten, so sollte die Liebe Christi unser Herz durchdringen, daß es nicht mehr heißt bei den Geboten des Herrn: ach leider, ich soll; ach wehe, ich muß, sondern: Gottlob, ich darf und ich will und ich kann. Da brauchts dann nicht Lob und Lohn, um uns zum Guten zu locken: Gottes Wohlgefallen ist uns genug; da brauchts nicht Strafe und Gericht, um uns von der Sünde abzuhalten: die Liebe Christi dringet uns und dieses Himmelsseuerrichtet mehr aus als die Hölle mit ihren Flammen.

Und wenns etwas Schweres zu vollbringen giebt: Gott wills! spricht der Geist in uns und wir gehen frisch ans Werk. Und wenns etwas Bittres zu leiden giebt: der Herr schickts, spricht der Tröster von oben, und wir trinken geduldig den herben Kelch. Und wenn die Welt uns lockt: weiche von mir, sprechen wir, ich habe nichts mit dir zu schaffen. Und wenn das Geseh uns droht und das Gewissen uns verklagt und das Gericht uns schreckt: Christus ist hier, triumphirt der Glaube, wer will verdammen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?

Solch edle Geistesmenschen, o die wolle der Herr selber recht viele sich erziehen aus diesen jungen Christen und aus uns allen. Diesem himmlischen Führer, o dem laßt uns folgen auf die verssuchungsvollen Pfade der Welt.

Ernst ist die Zucht, köstlich aber die Frucht. "Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmuth, Keuschheit!" Fürwahr das sind bessere Früchte als die faulen Früchte des Fleisches, bessere Früchte auch als die sauren erzwungenen Früchte des Gesetzes; das ist ein Früchtekranz und Herbstsegen, köstlicher als der im gesegnetsten Herbst in Gärten und Weinbergen reist und mit dem jetzt drunten zum Volkssest die Festsäule geziert wird, das ist eine Goldkette und Perlenschnur, die schöner schmückt als der schönste Sonntagsstaat.

Siehe, wo der Geist regiert, da ist statt Feindschaft, Haber, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Notten, Haß und Mord vielmehr Liebe und Freude, Friede und Geduld, Freundlichkeit und Gütig-keit gegen den Nächsten. Da ist statt Abgötterei und Zauberei vielmehr kindlicher Glaube an den lebendigen Gott. Da ist statt Unreinigkeit und Unzucht vielmehr Kenschheit des Leibes und der Seele. Dwen sollte es nicht verlangen nach solchen edlen Früchten, deren eine einzige köstlicher ist als alle lockenden Lüste des Fleisches? Wie lieblich könnten wir uns selber schmücken, wie segensreich könnten wir in der Welt wirken, wie schön könnten wir unsern Schöpfer und Erlöser ehren, wenn wir reich würden an solchen Früchten des Geistes! Darum werdet reich an Früchten des Geistes. Ihr lieben Söhne und Töchter stehet jetzt noch im Früchten der Tugend, in der Blütezeit des Lebens: o daß aus den Blüten eurer frischen Kräfte, eurer frommen Vorsätze auch Früchte würden, rechtschaffene Früchte

der Gerechtigkeit! — Wir Aelteren, meine Lieben, sind vielleicht schon über den Sommer des Lebens weg, stehen unsrem Herbste nah, sühlen unsre Kräfte welken wie fallend Laub: o daß wir vor dem großen Erntetag dem Herrn noch Früchte brächten, reise Früchte des Geistes, der Buße, des Glaubens, des neuen Gehorsams. Und du, o Herr, Geber aller guten Gaben, Anfänger und Vollender unsres Glaubens: du bist der Weinstock, wir sind die Reben; wer in dir bleibet und du in ihm, der bringet viele Frucht, denn ohne dich können wir nichts thun. Bewahre unsre Seelen, behüte die Seelen unsrer Kinder. Kimm uns in deines Geistes Zucht und hilf uns zu der rechten Frucht.

Hilf mir und segne meinen Geist Mit Segen der vom Himmel sleußt, Daß ich dir stetig blühe. Gieb, daß der Sommer deiner Gnad In meiner Seele früh und spat Biel Glaubensfrucht erziehe.

Umen.

### 57.

# Predigt am 15. Sonntag nach Trinitatis.

(1855.)

Jak 3, 1-12.\*)

Lieben Brüber, unterwinde sich nicht jedermann Lehrer zu sein, und wisset, daß wir desto mehr Urtheil empfahen werden. Denn wir sehlen alle manchsaltiglich. Wer aber auch in keinem Wort sehlet, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leid im Zaum halten. Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, daß sie uns gehorchen, und kenken den ganzen Leid. Siehe, die Schisse, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regieret. Also ist auch die Zunge ein klein Clied, und richtet große Dinge an. Siehe, ein klein Feuer, welch einen Wald zündets an Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit! Also ist die Zunge unter unsern Gliedern, und besleckt den ganzen Leid, und zündet an alken unsern Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alke Natur der Thiere und der Bögel und der Schlangen und der Meerwunder werden gezähmet und sind gezähmet von der menschlichen Natur; aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Uebel voll tödtlichen Sifts.

<sup>\*)</sup> Epistel I. Jahrgangs auf 13. Sonntag nach Trinitatis. Sine Predigt auf die Abendlektion für 15. Sonntag nach Trinitatis lag nicht vor.

Durch sie loben wir Gott den Bater, und durch sie fluchen wir den Menschen, nach dem Bilde Gottes gemacht. Aus einem Munde gehet Loben und Fluchen. Es soll nicht, lieben Brüder, also seine. Quillet auch ein Brunn aus einem Loche süße und bitter? Kann auch, lieben Brüder, ein Feigenbaum Del, ober ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunn nicht salzig und süß Wasser geben.

"Wehe mir, ich vergehe, denn ich din unreiner Lippen;" so rief einst der Profet Jesaias im Tempel aus, wo er die Herrlichkeit des Herrn geschaut hatte, dessen Bote er sein sollte an sein Bolk. Und ein Engel des Herrn mußte erst mit einer glühenden Kohle vom Altar seine Lippen reinigen und weihen zum heiligen Amt. So, meine Lieben, müssen wir Prediger auch heute noch den Herrn bitten, daß er mit der Feuerkohle des heiligen Geistes unsre unreinen Lippen entsündige und unsre schwachen Zungen stärke zum Dienst in seinem Wort. Und so bitten wir auch euch, betet sür uns, daß uns gegeben werde das Wort mit freudigem Austhun des Mundes, daß wir mögen kund machen das Geheimniß des Evangelii und reden wie sichs gebühret. Eph. 6, 19. 20.

Aber Geliebte, nicht nur Predigerlippen und Predigerzungen brauchen eine solche Reinigung und Entsündigung, sondern Christen= lippen und Christenzungen überhaupt. Ihr alle gehört ja zu dem priesterlichen Volk, das da verkündigen soll durch Wort und That die Tugenden deß der uns berufen hat von der Finsterniß zu seinem wunderbaren Licht. Jedem unter uns gilt ja die Mahnung des Apostels: laffet kein faul Geschwät aus eurem Munde gehen, sondern was nüklich zur Besserung ist, da es noth thut, daß es holdselig sei zu hören. Wie stehts unter uns mit diesem allgemeinen Priester= und Predigtamt aller Chriften? Wie stehts mit unsern Zungen? Sind sie Glieder der Gerechtigkeit oder Werkzeuge der Ungerechtig= keit? Dienen sie dem Gott der Wahrheit und der Liebe, oder dem, ber ein Lügner ift und ein Mörder von Anbeginn? Bu beidem find fie fähig. Dem griechischen Weisen Bittakus sandte einst der König von Egypten ein Opferthier und ließ ihm sagen, er solle ihm das beste und das schlechteste Stück davon zurücksenden. Der Weise sandte ihm die Zunge des Thieres zurud, zum Zeugniß daß die Zunge, je nachdem fie gebraucht werde, das beste oder schlechteste Stud am Menschen sei. Ganz dasselbe fagt und auch Jakobus in unfrer Epistel. Wir wollens uns sagen lassen und betrachten:

## Die menichliche Zunge,

wie sie beides sein kann:

1) das beste,

2) das ichlechteste Stüd am Menschen.

herr, mein Gott!

Ich will von beiner Gute fingen,

So lange fich die Junge regt, Ich will dir Freudenopfer bringen, So lange fich mein Herz bewegt, Ja wenn der Mund wird fraftlos sein, So stimm ich noch mit Seufzen ein. Amen.

Wenn es mit diesem Gebet, Geliebte, uns allen Ernst mare, wenn wir dieses Versprechen allesamt hielten, ja dann wäre unfre Zunge was fie sein soll:

1) Das beste Stück am Menschen.

Daß unfre redende Zunge, daß die Gabe ber Sprache, d. h. die Gabe, unfre Gedanken und Gefühle in Worten auszusprechen und andern mitzutheilen, eines der alleredelsten und allerwunder= barften Geschenke ist, das der Schöpfer dem Menschen mitgegeben in dieses Leben; daß selbst unser allergrößter Vorzug vor dem Thier. unser vernünftiger Geist, nur ein halbes Geschenk wäre ohne die Sprache, als die Dolmetscherin dieses Geistes, das sagt man schon den Kindern in der Schule. Und in der That, denket nur das Menschen= geschlecht ohne Sprache: wo bliebe da Kirche und Schule, Kunst und Wissenschaft, Gesellschaft und Unterricht, Freundschaft und Gemeinschaft, kurz alles was das Leben schmückt? Denket nur an einen Taubstummen, der weder fremde Worte hören, noch eigne Worte reden kann, wie jener Arme, dem im Evangelium vom vorigen Sonn= tag der Herr sein Hephatha zurief — und ihr werdets erkennen, was dieses kleine Glied, diese redende Zunge, ein kostbares Stück am Menschen ist; ihr werdets bekennen mit herzlichem Danke wie jene Leute dort am galiläischen Meer: der Herr hat alles wohlge= macht, daß er uns diese redende Zunge geschenkt. Diese Zunge ist Die Brüde zwischen Mensch und Mensch, ja die Brüde felbst zwischen und unfrem Gott.

Un die große Gewalt, welche die Zunge ausübt zwischen Mensch und Mensch, erinnert unser Jakobus, wenn er fagt: "Siehe die Pferde halten wir in Zäumen, daß sie uns gehorchen und lenken den ganzen Leib. Siehe die Schiffe, ob fie wohl fo groß find und mit ftarken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt von einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regieret. Also ist auch die Zunge ein klein Glied und richtet große Dinge an." Ja wie der Reiter mit dem leichten Zaum ein brausendes Roß bändigt und lenkt, so lenkt ein geschickter Redner mit der Zunge und dem Wort seiner Zunge seine Zuhörer, wohin er will; wie der Steuermann mit dem unscheinsbaren Steuerruder dem gewaltigen Schiff seinen Lauf giebt troß Wind und Wellen, so wird das gewaltige Schiff des gemeinen Wesens geslenkt und regiert durch das Wort, durch das gesprochene und geschriesbene und gedruckte Wort der Gesehe, Verordnungen und Vesehle.

Bu keiner Zeit ist der Ginfluß der Zunge und der Feder, die Gewalt des Wortes in der menschlichen Gesellschaft so groß gewesen als zu unfrer Zeit. Was die Redner reden, was die Schriftsteller schreiben, was die Buchdruckerpressen drucken, was die Zeitungen melden, das fliegt tausendfach alle Tage durch die Welt, wird von Tausenden gehört, gelesen, nachgesprochen, und bildet so eine Macht in der Welt, die mächtiger ift als Kanonen und Bajonette, bildet so den Zeitgeift, der dem ganzen Jahrhundert seinen Stempel aufdrückt. "Also ift die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an." Und wie im öffentlichen Leben, so auch in den kleineren Areisen der menschlichen Gesellschaft. Blicket hinein in ein Hauswesen. Was ifts, du Hausvater und Hausmutter, wodurch du dein Hauswesen lenkft, deine Rinder ziehft, dein Gefinde regierft, dein Geschäft betreibft? Es ift die Zunge; das weise Wort des Hausvaters, das fanfte Wort der Hausmutter — das ist das unscheinbare Triebrad, das alles in Bewegung setzt und im Geleise lenkt, wie die Unruh in der Uhr das Uhr= werk treibt. — Schauet hinein in eine Schule. Was hält dieses junge Bölklein im Zaum, was ftreut in diese kleinen Köpfe die Samenkörn= lein nütlicher Renntnisse, was wirft in diese zarten Herzen die Feuerfunken edler Borfate, mas bildet aus diesen unreifen Gemächsen Menschen, Chriften, brauchbare Erdenbürger und künftige Himmels= bürger? Es ist die Zunge, es ist das unterrichtende und erziehende Wort eines treuen Lehrers. — Tretet hinein in ein Krankenzimmer; bort auf dem Schmerzenslager liegt ein Leidender, kein Arzt kann mehr helfen, keine Arznei schlägt mehr an: was ift der lette Bal= fam, ber seine Schmerzen noch lindert und ihn getroft macht in aller Trübsal? Er wirds euch selber sagen: Herr, so bein Wort nicht

wäre mein Trost gewesen, dein Wort, von Menschenlippen mir ans Krankenbett gebracht, so wäre ich vergangen in meinem Elende. — Rommet mit in ein Trauerhaus; dort sitzt eine tiesbetrübte Wittwe und spricht: ist auch ein Schmerz wie mein Schmerz? — und starrt in trostlosem Jammer zu Boden. Was ists, das ihren Jammer lindert, daß ihre Thränen allmählich milder fließen, daß ihre starren Augen wieder glaubig gen Himmel blicken, daß ihr krampshaft versschlossens Herz wieder in Vertrauen ausgeht gegen Gott und Menschen? Es ist die Junge eines theilnehmenden Freundes, es ist das Trostwort, das von Herzen kommt und zu Herzen geht und von dem der weise Sirach sagt: der Thau kühlet die Hiße; also ist ein gutes Wort besser denn die Gabe. Sirach 18, 16.

"Also ift die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an." Ja wem unter uns allen ist nicht schon Gutes, unzählig Gutes widerfahren durch das Wort aus Menschenmund? Wenn hier ein Rind Gottes ift, das auf seinem Lebensgang bisher bewahret blieb vor dem Argen, geführet ward auf ebener Bahn: fag, wem verdankst dus, daß du nicht auch in Sünden verirrtest, wie Tausende neben dir? Ifts nicht die Zunge, die vielleicht längst zu Staub zerfallene Zunge eines rechtschaffenen Baters, einer frommen Mutter, eines weisen Lehrers, eines treuen Seelsorgers? — Wenn hier ein verlorener Sohn ift, der noch zu rechter Zeit vom Abgrund herumge= holt worden auf den Weg des Friedens: fage, wem verdankst du beine Rettung, beine Bekehrung, bein Seelenheil? Ists nicht nächst Gott ein Menschenmund, der dir das rettende Halt zurief, der dich zum Heiland wies, und dem dus noch in der Ewigkeit dankft: Beil Bruder dir, du hast das Leben, die Seele mir gerettet du? — D Gott wie muß das Glück erfreun, der Retter einer Seele sein! — Wenn hier ein Unglücklicher ist, der in der finstern Stunde der Trübsal vielleicht nicht mehr wußte wo aus noch ein: sage, was ist dir wie milder Balfam aufs Herz gefallen in der finstern Stunde? Wars nicht der Zuspruch eines redlichen Freundes, der dir beistand mit Troft und Rath? — Wenn hier ein Glücklicher ift, ber schmecken und sehen darf, wie freundlich ber Herr ist: sage, was wären beine Freuden, theilte fie tein Freund mit dir; ware dir die Zunge gebunden und der Mund verschloffen, hättest du nicht ein Freundesohr, dem du dich anvertrauen, ein Freundesherz, in das du niederlegen

dürftest was bein eignes Herz bewegt? "Also ist die Zunge ein klein Glied und richtet große Dinge an." Sie ist die Brücke zwischen Mensch und Mensch, die Lenkerin des Staats und die Lehrerin der Kleinen, die Dolmetscherin der Herzen, die Trösterin der Betrübten, die Schutzwehr der Schwachen, der Griffel des Weisen, der Herold der Fröhlichen.

Und doch ihr alleredelstes Amt haben wir noch nicht genannt: sie ist auch eine Priesterin des Allerhöchsten. "Durch sie loben wir Gott den Vater," sagt der Apostel. Nicht nur zwischen Mensch und Mensch ist sie Brücke, sondern auch die Brücke zwischen dem Menschen und seinem Gott.

Hat es doch der große und allmächtige Gott, dem Donner zu Gebote stehen, um seine Macht zu verkünden, nicht verschmäht, durch Menschenzungen sich uns zu offenbaren, in Menschenworten zu uns zu reden, freundlich, herzlich, verständlich, wie ein Vater mit seinen Kindern. Hat er doch in das Gefäß unsrer armen Menschensprache alle Schäße der Erkenntniß, allen Reichthum seiner Gnade und Wahrheit niedergelegt. Ja nachdem (Hebr. 1, 1.) vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Proseten, hat er am letzten zu uns geredet durch den Sohn, hat sein ewiges Wort, den eingebornen Sohn vom Vater, in Menschensgestalt zu uns gesendet, daß er in holdseligen Menschenworten, so einfältig, daß ein Kindlein ihn versteht, die Schäße des Himmelsreichs vor uns niederlegte und das Herz des Vaters uns aufschloß.

Und wie er, der ewige Vater, in Menschenworten zu uns geredet hat, so dürsen wir, die Kinder des Staubes, in Menschenworten von ihm reden und zu ihm reden. Er, den die Morgensterne
loben und dem die Legionen der Serasim ihr Hallelujah singen,
verschmäht nicht das arme Lob unsrer Lippen; wir dürsen zu ihm
emporrusen: Abba lieber Vater! wir dürsen unsre Schmerzen ihm
klagen, unsre Freuden ihm danken, über seinen Werken ihn preisen,
in Nöthen ihn bitten, seinen Namen bekennen, seinen Kuhm verkünden, sein Reich außbreiten — mit unsrer armen, schwachen
Menschenzunge.

"Also ist die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an." O wer schon es ersahren hat im stillen Kämmerlein beim Morgen= oder Abendsegen: das ist ein köstliches Ding, dem Herrn

danken, des Morgens seine Gnade und des Nachts seine Wahrheit verfünden; wers schon nachgefühlt und mitgefühlt hat hier im Haufe Gottes, was David bezeugt Pfalm 111: ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rathe der Frommen und in der Gemeinde, und hat von ganzem Herzen mitgesungen, wenn auf den mächtigen Tönen der Orgel wie auf Adlersflügeln das tausendstimmige Loblied der Gemeinde gen Himmel flog; — wem es schon so gegangen ift draußen in der Welt wie einem Paulus: ich glaube, darum rede ich, und wie einem Petrus: wir könnens ja nicht laffen, daß wir nicht reden sollten was wir gesehen und gehöret haben; — wer es schon erwogen hat, welchen Segen Gott ber Herr seit Jahrtausenden auf die Predigt seines Wortes gelegt hat zur Ehre seines Namens, zur Verbreitung seines Reiches, zum Beil unsterblicher Seelen; und wie viel Lobopfer schon gen Himmel steigen durften von armen Sünderlippen von den Tagen Abrahams an, da er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, obwohl ich Erd und Asche bin — bis vorhin, da wir im Namen Jesu mit ein= ander sangen: Lobe ben Herren, o meine Seele, — wer das schon gefühlt und erfahren und erreicht hat, ja der muß bekennen: "alfo ift bie Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an," und ist bas edelste Stück am Menschen. Da kann man bann voll einstimmen in den Wunsch: D daß ich tausend Zungen hätte Und einen tausend= fachen Mund, Ich stimmte damit um die Wette Vom allertiefsten Herzensgrund Ein Loblied nach dem andern an Bon dem mas Gott an mir gethan!

Aber, aber — Geliebte, daß wir den Mund nicht zu voll nehmen! Ach wir müssen sagen: Gottlob, daß der Mensch nicht tausend Zungen hat; es ist oft an Einer zu viel. Die Zunge, wie sie das beste Stück am Menschen ist durch Gottes Bestimmung, so ist sie leider auch an ihm

2) das schlechteste Stück durch des Menschen Mißbrauch. "Siehe ein klein Feuer, welch einen Wald zündets an! Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit! Also ist die Zunge unter unsern Eliedern und besleckt den ganzen Leib und zündet an allen unsern Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist, denn alle Natur der Thiere und der Bögel und der Schlangen und der Meerwunder werden gezähmet und sind gezähmet von der

menschlichen Natur; aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Uebel voll tödtlichen Gifts. Durch sie loben wir Gott den Vater und durch sie fluchen wir den Menschen, nach dem Bilde Gottes gemacht. Aus Einem Munde gehet Loben und Fluchen!"

Ja aus Einem Mund! Dieselbe Zunge, die ein Liebesbote ist zwischen Bruder und Bruder, kann auch ein zweischneidiges Schwert werden und vergiftete Pfeile schießen gegen den Rächsten. Derfelbe Mund, aus welchem die Lobopfer des Dankes aufsteigen gen himmel, kann auch Flüche und Lästerungen gen Himmel schleudern, wie der feuerspeiende Berg seine Steine gen Himmel wirft und mit Flammenzungen ans Firmament hinaufleckt. Durch dieselbe Gabe der Sprache, welche den Menschen zu einem Genossen der Engel macht, kann er auch ein Geselle und Helfershelfer des Teufels werden; denn die Zunge ist die Dolmetscherin des Herzens, und weß das Herz voll ist deß gehet der Mund über. Wo im Herzen das heilige Feuer des Glaubens und der Liebe brennt, da werden auch vom Mund Lobes= und Dankopfer aufsteigen; aber wo das Herz ent= zündet ist von der Glut der Hölle, da schlägt das Feuer auch zum Mund heraus und befleckt den ganzen Leib und zündet an all unsern Wandel und verbreitet Verderben rings umher. Glaubet nicht, ich sage zu viel, oder der Apostel sage zu viel.

Ists nicht wahr: die Zunge, dieses kleine Glied, ist eine Welt voll Ungerechtigkeit, gebiert aus sich eine ganze Welt von Sünden? D welch eine unübersehbare Kette von Unheil ist schon angestistet worden durch böse Zungen; von jener zischenden Schlangenzunge an, die dort im Paradies die ersten Menschen versührte, bis auf den heutigen Tag ist die Zunge immer das liebste Handwerkszeug des Teusels gewesen; wie ein Prediger sagt: es ist etwas Altes, daß wenn die alte Schlange dem Herrn Christo und seinen Gliedern einen Schlangenbiß und Mordstich hat geben wollen, so hat sie es durch eine böse Zunge gethan!

Ists nicht wahr: ein wildes Thier kann man eher zähmen als die kleine Zunge, dieses unruhige Uebel, das schneller ist als ein Bogel, glatter als eine Schlange, gefräßiger als ein Raubsisch, uns bändiger als ein wildes Roß. Deinen Fuß kannst du viel leichter hüten, daß er nicht verbotene Wege geht; deine Hand kannst du weit eher in Acht nehmen, daß sie dem Nächsten kein Leides thue; aber

die Zunge, o wie oft geht die mit uns durch; ein Wort, o wie bald ist das durch den Zaun unsrer Zähne geschlüpft und kann nicht mehr zurückgenommen werden, und zündet ein Feuer an, das nicht mehr zu dämpsen ist!

Ists nicht wahr: die Zunge ist ein klein Glied und richtet große Dinge an! Große Dinge im Bösen wie im Guten, ja im Bösen noch mehr als im Guten! Mit derselben Zunge, mit der wir Gott und den Brüdern dienen sollten, versündigen wir uns aufs unverantwortlichste an Gott und Menschen.

Un den Menschen!

Welches Feuer des Haders kann eine bose Zunge anzünden, die schnell ist zum Zorn und mit Schimpf- und Scheltworten um sich wirft; wie schneiden solche Scheltworte oft gleich einem Messer ins Herz; wie wird oft durch Eine solche Zunge der Friede eines ganzen Hauses zerstört! Welches Unheil kann eine giftige Läfter= zunge anstiften, die sichs zum Geschäft macht, den Nächsten hinter feinem Rücken anzuschwärzen und die faule Waare der Verleumdung von Haus zu Haus zu tragen! Welch ein Seelenmörder und Herzvergifter kannst du werden durch eine lose Spötterzunge, wodurch du eine glaubige Seele in ihrem Glauben irre machft, oder durch schandbares Geschwäß, wodurch du in ein schuldloses Kindesherz den Feuerfunken arger Gelüste und böser Begierden wirfst! Webe über den Menschen, der dieser Geringsten einen ärgert, es wäre bemfelbigen Menschen beffer, daß ein Mühlstein an seinen Sals gehängt und er ersäuft würde im Meer da es am tiefsten ist! Welch eine traurige Rolle spielt in der Welt ein Lügenmaul, in dem keine Wahrheit ist und das dem Teufel dient, der ein Lügner ist von Anbeginn! Wie häßlich ist vor Gott und Menschen eine richtende Zunge, die dem zweischneidigen Schwert eines Scharfrichters gleicht und nur im Verdammen ihre Luft findet, uneingedenk bes Worts: mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden!

D wie manches Höllenfeuer ward schon auf Erden angezündet durch Worte! wie manches arme Herz und Leben ward schon vergiftet durch giftige Zungen! Wie viele Zungensünden gehen auch in unsrer Stadt im Schwang unter Gottlosen und unter Frommen, am Sonntag und am Werktag!

Und ach! nicht nur auf Erden und zwischen Mensch und Mensch

richtet die Zunge alles Unheil an, auch gen Himmel hinauf gegen ben heiligen allmächtigen Gott schleudert sie ihre Frevel!

D wer alle die Meineide wüßte, die alljährlich auch unter uns geschworen werden, wodurch der heilige Name Gottes frevelhaft mißbraucht wird und so mancher sich um seinen Frieden hier oder um seine Seligkeit dort geschworen hat! Wer sie alle wüßte? Gott weiß sie von dem es heißt: die Meineidigen wird Gott richten!

D wer alle die Flüche zählte, die täglich tausendfach in allen Sprachen gen Himmel steigen in Christenhäusern und in den Gassen christlicher Städte! Ists nicht der Geist des Abgrunds, der Lästerer Gottes, der eine solche fluchende Zunge zu seinem blinden Werkzeug macht?

O wer wird sie einst verantworten, alle die losen Spottreden über Kirche und Predigt, über Gottes Wort und Christi Evangelium, die man in Wirthshäusern hört, die wüsten Schandlieder, die am Tag des Herrn, am lieben Sonntagabend erklingen seis auf offener Landstraße oder aus schmutzigen Gassenwinkeln, während vom Thurm die Abendglocke zum Gebete ruft!

Denket aber nicht nur ans Allergröbste. Denket auch an kleinere und feinere Zungensünden gegen Gott und Brüder, an das sade Geschwätz und ungesalzene Geplauder, wodurch auch in seineren Gesellschaften so oft die Zeit todtgeschlagen und insbesondere der heilige Tag des Herrn weggeschwatzt, weggetändelt, weggewitzelt, weggelacht wird. Denket an die Zweizüngigkeit, da es oft auch bei einem bessern Christen heißt: aus Ginem Munde kommt Loben und Fluchen; da man heute zu guter Stunde singt und betet, und morgen zu böser Stunde auch wieder flucht und lästert; da man ins Gesicht dem Nächsten wohl redet und hinter seinem Rücken über ihn schimpst; da man hier in frommer Gesellschaft Gott die Ehre giebt, aber draußen unter Weltleuten sichs zum Troste sagt: mit den Wölsen muß man heusen, und aus Menschenfurcht und Menschengefälligkeit seinen Heiland verleugnet.

"Wer auch in keinem Worte fehlet, der ist ein vollkommener Mann," sagt der Apostel. Wie der Arzt am Aussehen deiner Zunge erkennt, ob du gesund oder krank bist, so kann man auch geistlicher Weise an deiner Zunge prüfen, ob dir innerlich nichts sehlt. O wo ist unter uns der vollkommene Mann und wo die vollkommene Frau,

bie in keinem Wort mehr fehlt? Wer unter uns müßte nicht vor Gott unzähliger Zungensünden sich anklagen; Zungensünden, die dich vielleicht gereut, nachdem dir kaum das Wort entsahren; Zungensünden, die dich vielleicht heute noch nach Jahren im Gewissen schmerzen; Zungensünden, die du vielleicht selber längst vergessen haft und nur der Allwissende hat sie in sein Buch geschrieben, er, vor dem die Menschen müssen Rechenschaft ablegen von einem jeglichen unnützen Wort das sie geredet haben. — Aber wenns denn so ist, meine Lieben, soll es so sein, soll es so sortgehen?

"Es foll nicht, lieben Brüder, also sein. Quillet auch ein Brunn aus einem Loche suße und bitter? Kann auch, lieben Brüder, ein Feigenbaum Del, oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunn nicht salzig und suß Wasser geben." Ein Mann in einer Stadt von England konnte nicht sprechen ohne zu fluchen. Das betrühte sein fünfjähriges Töchterlein. Als es nun einmal seinen Vater Morgens im Bette das Vaterunser beten hörte und doch an dem= selben Tag wieder Flüche auf Flüche häufen, sprach es schüchtern zu ihm: Vater, haft du nicht heute Morgen das Vaterunser gebetet? Der Mann erwiderte nicht ein Wort, aber von da an hörte man ihn nie wieder fluchen. — Meine Lieben, wir gehören ja doch alle auch zu denen, die das Vaterunser beten, die den Vater im Himmel gerne loben hier in der Gemeinde, die ihn einst loben möchten mit allen seinen Engeln droben im himmlischen Heiligthum. Nun denn, wenn unfre Lippe wieder schwellen will — ich will nicht sagen zum Fluchen, das wird uns ja ferne sein, aber zu einem lieblosen Schelt= wort wider den Bruder oder zu einem frechen unkindlichen Worte gegen den himmlischen Bater, dann wollen wir uns selber sagen: Seele, haft du nicht heute Morgen das Vaterunser gebetet? haft du nicht vorigen Sonntag mit der Gemeinde gesungen: lobe den Herrn. o meine Seele? willst du nicht einst droben mitsingen im himmlischen Chor? Wie kann ein Chrift, ein füßer Born solch bitteres Wasser geben? und wollen wir mit David uns vornehmen: ich habe mir vorgesett, ich will mich hüten, daß ich nicht sündige mit meiner Zunge, ich will meinen Mund zäumen; und wollen mit David bitten: Herr setze du eine Wache meinem Mund und eine Hut an die Thür meiner Lippen. Und weil wir den Einen kennen, den vollkommenen Mann, der auch in keinem Worte gefehlet hat, ift auch kein Betrua

in seinem Munde erfunden worden, so lasset uns ausschauen auf Ihn, den Anfänger und Vollender unsres Glaubens, und ihn anrusen, daß er mit der Feuerkohle von seinem Altar, mit der edlen Glut seines heiligen Geistes unser Herz reinige, dann werden auch die Lippen rein werden, dann darf man auch uns zurusen:

Rühmet, ihr Menschen, den hohen Namen Deß, der so große Wunder thut; Alles was Odem hat spreche Amen Und bringe Lob mit frohem Muth! Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Vater und Sohn und heilgen Geist! Hallelujah, Hallelujah!

Amen.

### 58.

# Predigt am 16. Sonntag nach Trinitatis.

(1855.)

#### 2. Petri 1, 2-11.\*)

Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntniß Gottes und Jesu Christi, unsers Herrn. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dienet, uns geschenkt ist durch die Erkenntniß des der uns berusen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die theuren und allergrößesten Verheißungen geschenkt sind, nemlich daß ihr durch daßselbige theilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr fliehet die vergängliche Lust der Welt; so wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Bescheidenheit, und in der Bescheidenheit Mäßigkeit, und in der Näßigkeit Geduld, und in der Geduld Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wirds euch nicht seul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntniß unsert Hern Jesu Christi. Welcher aber solches nicht hat, der ist blind und tappet mit der Hand und vergisset der Keinigung seiner vorigen Sünden. Darum, lieben Brüder, thut desto mehr Fleiß, euren Beruf und Erwählung sest zu machen. Denn wo ihr solches thut, werdet ihr nicht straucheln, und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Keich unsers Herrn und Beilandes Jesu Christi.

Gut Ding will Weile haben, heißt es im Sprichwort. In sechs Tagewerken, lesen wir, hat der allmächtige Gott die Welt gesichaffen mit allem, was darinnen ift. Sieben Jahre hat Salomo an seinem Tempel gebaut. Vierzig Jahre haben die Kinder Israel gebraucht, bis sie kamen ins gelobte Land.

<sup>\*)</sup> Spistel II. Jahrgangs auf 14. Sonntag nach Trinitatis. Eine Predigt über die Spistel auf 16. Sonntag nach Trinitatis lag nicht vor.

Gut Ding will Weile haben — auch im Geiftlichen. Bis die neue Welt in uns geschaffen ist, daß man sagen kann: das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden! — brauchts mehr als sechs Tage. Bis der innere Tempel Gott auserbaut ist in unserm Herzen, daß wir sind, was wir sein sollen: eine Behausung Gottes im Geist, dazu reichen sieben, dazu reichen oft siebenzig Jahre nicht. Und mancher Mensch wandert seine vierzig Jahre schon durch die Wüste dieser Welt, er hat den Eingang immer noch nicht gefunden ins rechte Kanaan, ins Gnadenreich Jesu Christi.

Gut Ding will Weile haben. Ein Chrift, ein ganzer Chrift, wird man nicht geschwind an einem schönen Morgen, wie der reiche Jüngling im Evangelium meinte, der so leichten Schritts und leichten Muths zum Herrn hintrat: Guter Meister, was soll ich thun, daß ich das ewige Leben möge haben?

Gut Ding will Weile haben. Daran erinnert uns auch unsere Abendlektion. Keines unter uns hat wohl diese Vermahnung zu einem chriftlichen Wandel und Leben ausmerksam angehört, ohne zu denken: ach, das ist viel verlangt, da fehlt mir noch viel dazu, da hab ich noch weit hin! Und wahrlich, meine Lieben, wenn unsere jetzige Andacht nur dazu diente, daß jedes unter uns einsähe: mir fehlt noch viel, ein Christ zu sein, ein ganzer, voller, wahrer Christ: — es wäre schon etwas gewonnen. Aber noch schöner wärs, wenn dann auch eins und das andre erweckt würde zu dem Entschluß: ich will mit Gottes Hilfe ein Christ werden, ich will Fleiß thun, meinen Beruf und Erwählung sest zu machen, und Gott selbst versleihe mir seines Geistes Gnade und Kraft dazu.

Der Herr segne dazu unsere Betrachtung, indem wir erwägen:

#### Was macht uns zu Christen?

Die Antwort lasset mich in ein paar Reimen geben:

- 1) Nicht blos des Heilands Blut und Schweiß; Nein, auch des Menschen eigner Fleiß.
- 2) Richt wiffen blos vom Gnadenrath; Nein, wandeln auf dem Lebenspfad.
- 3) Richt diese, jene Tugend nur; Nein, erst die ganze Perlenschnur.
- 4) Nicht diese kurze Erdenzeit; Nein, erft die große Ewigkeit.

Laß mich, Herr, von dieser Erden Himmelwärts gezogen werden. Beuch, o zeuch mich ganz zu dir: Daß ich ganz zu dir bekehret, Ganz von deinem Geist verkläret, Täglich habe dich in mir! Amen.

Bas macht uns zu Christen?

1) Nicht blos des Heilands Blut und Schweiß, nein auch des Menschen eigner Fleiß.

Blut und Schweiß des Heilands, Arbeit und Mühe der göttlichen Gnade, das muß freilich das erste dabei sein und das beste dabei thun.

"Gott gebe euch viel Gnade und Friede!" Das ist ja auch das erste, was der Apostel in unserer Abendlektion seinen lieben Christen und was er uns allen wünscht. Und was die Gnade Gottes, was die Liebesarbeit des Heilands an ihnen und an uns schon gethan, daran mahnt er mit den Worten: "Nachdem allerlei seiner göttelichen Kraft, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dienet, uns geschenket ist durch die Erkenntniß deß, der uns berusen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend."

"Nachdem" — in diesem Wörtlein liegt viel: die ganze zuvorstommende Gnade Gottes des Vaters, der uns zuerst geliebet hat, daß wir ihn wieder lieben möchten; die ganze blutige Arbeit unsres Heilands, der uns vom Kreuze herab fragt: das that ich für dich, was thust du für mich? — alle die tausend Gnadenzüge des heisligen Geistes, der sich nicht unbezeugt gelassen hat an jeglichem, überhaupt die ganze evangelische Heilsordnung, die da sagt: "Aus Gnade seid ihr selig worden, und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es," — das alles ist eingeschlossen in dies große, vielsagende "Nachdem."

Die Gnade muß freilich das Beste thun, um aus einem Mensichen einen Christen, aus einem Sünder ein Gotteskind zu machen. Sie läßt ihren himmlischen Ruf an uns ergehen, und sie beut ihre göttlichen Kräfte uns an.

Der Herr hat auch uns allesamt berufen, wie der Apostel sagt, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Er hat uns aus dem Nichts ins Leben gerufen durch sein allmächtig "Werde." Er hat uns aus der Obrigkeit der Finsterniß in sein Reich berusen durch

das Wasserbad der heiligen Taufe. Er hat uns aus der Welt in feine Nachfolge berufen durch die Predigt feines Wortes. Er hat ung von den Frrwegen der Sünde auf den Bfad des Friedens berufen durch die heiligen Führungen seiner erziehenden Liebe. An unfrer Wiege schon ist seine Gnade neben uns gestanden, am Taufftein und Konfirmationsaltar ift feine Gnade neben uns geftanden, in Schule und Kirche ist seine Gnade neben uns gestanden, auf hei= teren und trüben Wegen unfres Lebenslaufs ift seine Gnade neben uns gestanden und hat uns zugerufen auf allerlei Weise und in allerlei Tönen: Gieb mir, mein Sohn, gieb mir, meine Tochter, bein Herz! Ja, wenn Gottes zuvorkommende, unverdiente Gnade mich nicht zu einem seligen Christenmenschen hätte machen wollen: was wär ich jett! Bielleicht ein blinder Beide, der vor einem blutbeschmierten Götzenbilde kniet; vielleicht ein armes Würmlein, bas im Staube friecht; vielleicht nichts; etwas, das nie war, nie ist und nie sein wird. Aber — Gottlob, nun bin ich, und bin, was ich bin, von Gottes Gnaden; "da ich noch nicht erschaffen war, da reicht er mir schon Gnade dar."

Und wie sie ihren himmlischen Ruf an uns ergehen läßt, so beut sie auch ihre göttlichen Kräfte uns an, diese zuvorkommende Gnade des Herrn.

"Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dienet, uns geschenket ist." — Ist es nicht so? Hat nicht uns allen die göttliche Gnade ihren mächtigen Beistand angeboten auf dem Wege, der zum Leben führt? Können wir nicht alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dienet, reichlich geschenkt bekommen aus der Hand unsers himmlischen Erbarmers: Licht und Trost, Muth und Kraft? Steht nicht hier für uns alle eine Kanzel, zu vernehmen das Wort, das eine Kraft Gottes ist, selig zu machen alle, die daran glauben? Steht nicht dort für uns alle ein Abendmahlstisch zur Stärkung unsres Glaubens und zur Kraft in der Gottseligkeit? Steht nicht da droben ein Gnadenstuhl, vor den wir treten dürsen mit all unsern Anliegen und Vitten, um aus der Hand unsers himmlischen Erbarmers zu nehmen Gnade um Gnade; "daß von seinen Gnadengüssen Leib und Seele zeugen müssen?"

Ja die Gnade Gottes ists zuerst und allermeist, die uns zu

Christen macht durch den himmlischen Kuf, den sie an uns ergehen läßt und durch die göttliche Kraft, welche sie uns darreichet. Und wer je etwas geworden ist im Reiche Gottes, der rühmts in Ewigsteit: Gnade ists, was mich so weit gebracht. Und wer je etwas werden will in Gottes Reich, der muß bitten um den Beistand der göttlichen Gnade. Und wenn ich euch allen etwas Köstliches wünschen soll, so wünsche ich mit dem Apostel: Gott gebe euch viel Gnade und Friede! Und doch, meine Lieben, daß wir Christen werden, ganze leben=

Und doch, meine Lieben, daß wir Christen werden, ganze lebendige Christen, so muß zur göttlichen Gnade noch etwas kommen: der menschliche Fleiß.

"Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft uns geschenkt ist," fagt Paulus, "fo wendet allen euren Fleiß daran." Denn ohne euren Fleiß richtet auch die reichlichste Gnade nichts aus. Warum, meine Lieben, find so viele berufen, und doch so wenige auserwählt? Warum gehen die uns angebotenen Gotteskräfte verloren an so viel Tausenden? Weil es am Fleiß fehlt bei Tausenden, ihren Beruf und Erwählung fest zu machen. Draußen auf dem Felde steht ein Baum und neben dem Baum liegt ein Stein. Dieselbe Sonne hat beide erwärmt, derselbe Than hat beide gekühlt, derselbe Regen hat beide benetet sommerlang: der Baum steht jett voll Früchte, und der Stein liegt da, wie er seit Jahren liegt, und ist nichts drauf gewachsen. Warum? Im Baum ist Trieb und Kraft, Sonnenschein und Regen in sich aufzunehmen und fie zu verarbeiten. Der Stein aber ift talt und todt, der Sonnenschein prallt an ihm ab, der Regen läuft an ihm herunter und läßt ihn, wie er ift. Der fruchtbeladene Baum — siehe das ist der Chrift, der, nachdem die Gnade alles an ihm gethan, nun Fleiß dran wendet, seinen Beruf und Erwählung fest= zumachen. Der kahle Stein — fiehe das ist der Mensch, an dem alle Gnade nichts fruchtet, weil in ihm selber kein Trieb und Leben ist. Wenn du so ein Stein bift, was hilft dir der himmelsruf der gött= lichen Gnade, den du nicht hören magft? Bas nüten dir alle Gottes= fräfte, die zum Leben und göttlichen Wandel dienen, die du aber nicht brauchen willst? Bedenket es, meine Lieben, alles Taufwasser, auf eure Stirne geträuft, alles Blut Christi, für euch am Kreuz ge= flossen, aller Pfingstsegen des heiligen Geistes, vom Gnadenthron Gottes euch angeboten, alle Lebenskronen, droben im Simmel für euch beigelegt — was helfen sie, was helfen sie, wenn ihr nicht wollt,

wenn ihr nicht Fleiß thut, euren Veruf und Erwählung festzumachen? Alle Prediger können euch nicht in den Himmel hinein predigen, und alle Apostel können euch nicht in den Himmel hinein beten, und Gott selber kann euch nicht in den Himmel hinein zwingen, wenn ihr selbst nicht wollt, wenn ihr keinen Fleiß dran wendet!

Und je größer die göttliche Gnade, um so nöthiger der mensch= liche Fleiß. Wem viel gegeben ift, von dem wird man viel fordern. Und nachdem die himmlische Gnade so viel für uns und an uns ge= than, meine Lieben, nachdem der gütige Gott uns berufen in sein Reich, da wir ihm nichts zuvor gegeben; nachdem der treue Heiland seinen Schweiß und sein Blut an unsre Seligkeit gewendet; nach= dem der werthe heilige Geist so kräftig an uns gearbeitet von Kind auf: wärs nicht da unverantwortlich, wollten wir nicht auch ein wenig Fleiß dran wenden, Christen zu sein, und wollten zu träge sein, um selig zu werden? D wieviel Fleiß wendet der Mensch an sein irdisch Gut, der Weingärtner an seinen Weinberg, der Handwerksmann an seine Arbeit, der Kaufmann an sein Geschäft, der Gelehrte an seine Bücher, das Mädchen an seinen But, die Haus= frau an ihr Hauswesen, — und beine unsterbliche Seele, die sollte es nicht werth sein, daß du auch einigen Fleiß dran wendest, das himmlische Kleinod, die köstlichste Perle sollte es nicht austragen, daß man sich auch Mühe drum giebt? "Werth ists die Kron am Ziel, nach ihr zu streben, wie nichts ist gegen sie der kurze Lauf durch dieses Erdenleben und unfrer Wallfahrt Müh!"

Was macht uns zu Christen? Nicht blos des Heilands Blut und Schweiß, nein, auch des Menschen eigner Fleiß. Und

2) Nicht Wiffen blos vom Gnadenrath, nein, wanbeln auf dem Lebenspfad!

Christliches Wissen, christliche Erkenntniß — das ist freilich das Erste, was die Gnade in uns wirken muß, die Wurzel unsres Christenthums. Auch unser Apostel legt viel Gewicht auf christliches Wissen: "denn durch die Erkenntniß dessen, der uns berusen hat," schreibt er, sei uns allerlei göttliche Kraft geschenkt. Und unser Herr selber spricht: "Das ist das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen."

Und heute noch, wenn man Heiden will zu Christen machen, so ist das Erste, daß man in den armen, blinden Seelen zu pflanzen

sucht eine christliche Erkenntniß, daß man sie statt ihrer todten Gögen erkennen lehrt den allmächtigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, daß man sie kennen lehrt ihr armes sündiges Herz, daß man sie kennen lehrt den Heiland, der in einer Krippe geboren und an einem Kreuze gestorben ist, die Sünder selig zu machen.

Und hier mitten in der Gemeinde, wenn wir Kinder erziehen wollen zu Christen, so suchen wir ihnen vor allem ins Herz zu pflanzen eine christliche Erkenntniß; wir erzählen unsern Kleinen die heilige Geschichte alten und neuen Bundes; wir lassen unsre Schulkinder ihre Sprüche, ihre Bibel und ihren Katechismus lernen, und legens ihnen aus in Schule und Kirche; wir gehen mit unsern Konsirmanden die Hauptstücke des christlichen Glaubens durch, dis wir sie so weit gebracht haben mit Gottes Hilfe, daß sie selber über diesen Glauben können Rechenschaft ablegen in der Gemeinde, wie unsere hundert Konsirmanden über acht Tage thun sollen in dieser Kirche.

Und in der Gemeinde der Erwachsenen selber, meine Lieben, ist es keine kleine Freude für uns Lehrer, kein geringes Lob für euch Hörer, wenn man von vielen sagen kann: sie thun sich hervor durch christliche Erkenntniß, sie sind zu Haus in Gottes Wort, sie können Rechenschaft ablegen von ihrem Glauben. Ja, wollte Gott, es wäre auch unter uns viel zu finden von christlicher Erkenntniß bei Alten und Jungen, Hohen und Niedern! Wollte Gott, man fände nicht mitten in der Christenheit bei aller Bildung und Ausklärung noch so viel Unwissenheit in göttlichen Dingen, noch so viel Unbekanntschaft mit den heiligsten Wahrheiten unser Religion, noch so viel Thorheit und Unverstand, dadurch so viel blinde Seelen eine leichte Beute der Verführung werden, komme sie von den Proseten des Aberglaubens oder von den Aposteln des Unglaubens. Darum auch euch, meine Lieben, rusen wirs zu: Gott gebe euch Gnade und Friede durch die Erkenntniß Gottes und Jesu Christi, unsers Heilands.

Aber er lasse dann auch eure christliche Erkenntniß fruchtbar werden für euer Herz und Leben; denn das Wissen allein macht noch keinen Christen. Gott mache euer Wissen fruchtbar für euer Herz! Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erstenntniß Gottes und Jesu Christi, unsers Herrn, das möchte man auch heutzutag manchem kenntnißreichen, bibelfesten, schristgelehrten Christen wünschen.

Denn was hilft dir beine Erkenntniß, wenn sie nicht Früchte bringt für dein Herz? Was hilft dir das Wort Gottes, wenn dus nicht erfährst an beiner armen Seele als eine Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben? Was hilfts, wenn dein Ropf christlich ist, eine Küstkammer aller christlichen Glaubensartikel, eine Vorrathskammer der schönsten Bibelsprüche, aber dein Herz ist kein Christenherz, kein Tempel des Herrn, da Gottes Gnade thront und Christi Friede wohnt? Wir Geistliche haben ein Sprichwort: das Herz macht den Theologen; nicht der Kopf, nicht das Wissen, nicht die Gelehrsamkeit, sondern das Herz. Ebenso gewiß kann man sagen: das Herz macht den Christen, nicht die Erkenntniß, sondern das Herz.

Darum ihr Lieben alle, Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntniß Gottes und Jesu Christi, unsers Herrn; er lasse das gehörte, das gelesene, das gelernte und erkannte Wort frucht=

bar werden für euer Herz!

Und fruchtbar für euer Leben!

"Reichet dar in eurem Glauben Tugend," ruft der Apostel uns zu, "denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntniß unseres Herrn Jesu Christi. Welcher aber solches nicht hat, der ist blind und tappet mit der Hand und vergißt die Reinigung seiner vorigen Sünden." Es giebt also eine Erkenntniß Jesu Christi, die ist faul und unstruchtbar sürs Leben; es giebt einen christlichen Glauben, der ist blind und tappet irr im Wandel; es giebt ein christliches Wissen, dabei man die Hauptsache vergißt, die Reinigung von Sünden. Das ist die Erkenntniß, die nicht übergeht ins Leben; der Glaube, der nicht fruchtbar wird in Werken; das Wissen, da man des Herrn Willen weiß und nicht darnach thut.

Meinest du, das mache dich zum Christen? Nimmermehr, so lang Jakobus Recht hat: Was hilfts, liebe Brüder, so jemand saget, er habe den Glauben, und hat doch die Werke nicht; der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er todt an ihm selber! Nimmermehr, so lange Bruder Paulus Recht hat, der, so ein gewaltiger Lobredner des Glaubens, dennoch bekennt: und wenn ich allen Glauben hätte und alle Erkenntniß, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle! Nimmermehr, so lange der Herrselber, der Ferzenskündiger und Weltenrichter, sagt: Unihren Früchten

sollt ihr sie erkennen, und wiederum: Der Knecht, der des Herrn Willen weiß und thut ihn nicht, wird viele Streiche leiden!

Darum, wollt ihr Christen sein, so reichet dar in eurem Glauben Tugend, werdet fruchtbar an guten Werken, zeiget eure Erkenntniß in einem christlichen Leben: Geheimnißvolle Lehren Und starker Glaubensssinn Stehn nicht bei Gott in Ehren, Ist Liebe nicht darin. Der führt ein arm Geschwäße, Der kalt und liebeleer Der größten Weisheit Schäße Ausstreuet um sich her.

Was macht den Chriften? Nicht wissen blos vom Gnadenrath, nein, wandeln auf dem Lebenspfad. Aber dabei weiter:

3) Nicht diese, jene Tugend nur, nein, erst die ganze Perlenschnur!

"Reichet dar in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Bescheibenheit, und in der Bescheidenheit Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe!"

Sehet da ein langes Register, eine ganze Goldkette und Perlenschnur von Tugenden: wer kann sie alle ausweisen?

Ja, wenn eine Tugend oder ein paar gute Gigenschaften den Christen machten, da könnte zur Noth jeder Mensch eine gute Seite herauskehren, da würde der Habfüchtige seine Arbeitsam= feit, der Geizige seine Mäßigkeit, der Leichtsinnige seine Gutmüthig= feit, der Träge seine Genügsamkeit, der Heuchler seine Chrbarkeit, der Zänker seinen Rechtssinn rühmen. Da würde jeder aus dem Blumenstrauß christlicher Tugenden eine oder ein Paar heraus= nehmen, die ihm gerade anstehen, seinem Temperament, seinem Fleisch und Blut am bequemften werden, und würde dies sein Lieblings= blümlein an die Bruft stecken, daß es seiner Sünden Menge becke, und fich damit bruften und fagen: Beil mir, ich bin ein Chrift! Aber ihr wisset selber: Eine Schwalbe macht keinen Sommer; ein Paar Trauben machen keinen Herbst und ein paar gute Eigenschaften machen keinen Gottesmenschen, keinen Chriften. Der wenn man fo von uns allen, die wir hier find, von einem jeglichen sein Bestes nähme, seine liebenswürdigste Seite und beste Eigenschaft, und machte aus allen unfern Vorzügen Ginen Mann, da mußte es freilich schlimm stehen, wenn man nicht am Ende einen Christen herausbrächte. Aber ein jeder von uns muß ja für seine eigene Seele stehen und kann nichts vom Bruder entlehnen; einem jeden insbesondere ist es gesagt: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Bater im Himmel vollkommen ist.

Nein, das königliche Gesetz Christi lässet nicht mit sich mäkeln und markten: Das will ich thun, aber jenes mußt du mir erlassen, sondern so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an Einem —

wissentlich und geflissentlich, so ist er's ganz schuldig.

Nein, die Eigenschaften eines Christen lassen sich nicht von einander trennen: sie sind wie eine Perlenschnur: schneidet man den Faden durch, so rollen alle auf den Boden; sie sind wie eine goldne Kette: bricht man Ein Gelenk heraus, so hält die Kette nicht mehr zusammen; sie sind wie ein Blumenkranz: zieht man Eine Blume heraus, so wird das ganze Gewinde locker.

Nein, wer Gott wahrhaft lieb hat und sein Gesetz, dem ist Sin Gebot so werth und wichtig wie das andere, denn sie kommen alle von Gott. Wer Christum anziehen will, der muß den ganzen Christum anziehen und in allem trachten gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war. Wer aus dem Geist Gottes neugeboren ist, der hat ein neues Herz, und vom Herzen aus wird der ganze Menschnen vom Kopf bis zu den Füßen.

Darum, meine Lieben, wollt ihr Chriften sein, ganze Chriften, so lasset euch nicht begnügen mit dieser oder jener Tugend, jaget allen nach, den kleinen wie den großen, den schweren wie den leichten, ben unscheinbaren wie den glänzenden; und reichet dar in eurem Glauben Tugend, d. h. die Mannhaftigkeit und Tapferkeit der Ge= finnung, da man seinen Glauben auch bekennt mit Mund und Wandel; und in der Tugend Bescheidenheit, oder eigentlich Selbsterkenntniß, Besonnenheit und Nüchternheit, da man mit hellem Auge, mit gött= lichem Maßstab sich und alle Dinge mißt; und in der Bescheidenheit Mäßigkeit, da man in der Kraft Gottes seine Leidenschaften und Begierden beherrscht; und in der Mäßigkeit Geduld, da man trotz aller Brüfungen von oben, trop aller Ansechtungen von außen standhaft bleibt in Gottes Wegen; und in der Geduld Gottseligkeit, da man Gott vor Augen hat bei allem Thun und Lassen; und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, da man in der Einigkeit des Geistes zusammenhält mit den Rindern Gottes; und in der brüderlichen

Liebe allgemeine Liebe, die helfend und tröftend, wohlthuend und segnend hingeht durch diese Welt, ein Kind des himmlischen Baters, der seine Sonne aufgehen lässet über Böse und Gute und regnen lässet über Gerechte und Ungerechte.

Weiter, liebe Brüder, setzt Paulus hinzu, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Und du, Geber aller guten Gaben, mach mein Herz zu einem Garten, drin der Tugend schönste Arten stehn in voller Lieblichkeit.

Aber freilich, wer will damit fertig werden in einem kurzen Menschenleben! Die Kunst ist lang, das Leben kurz. Darum auf die Frage: was macht uns zu Christen? erwidern wir zum Schluß in tiefer Demuth, aber auch in hoher Hoffnung:

4) Nicht diese kurze Erdenzeit, nein, erft die große Ewigkeit. —

Dorthin weist uns der Apostel, wenn er spricht: "Darum, lieben Brüder, thut desto mehr Fleiß, euern Beruf und Erwählung sestzumachen; denn wo ihr solches thut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereichet werden der Eingang zu dem ewigen Reich unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi!"

Diese schnöde Welt, diese arme Erde, diese kurze Leben macht uns noch nicht zu vollen, ganzen, fertigen Christen. Anfangen mußt du hienieden, aber fertig wirst du erst droben! Bei aller Gnadenarbeit des Herrn und bei allem eignen Fleiß der Heiligung bleibt unser Wissen Stückwerk und unser Leben Flickwerk, und wenn einer so alt würde wie Methusalem: er müßte bekennen: dürste ich wieder von vorn anfangen, so wollt ich's besser machen und weiter bringen; und wenn's einer so weit gebracht hätte wie Paulus: er müßte gestehen: Nicht daß ich's schon ergrissen hätte, ich jage ihm aber nach, ob ich's ergreisen möchte; und wenn einer nur auf dieses Leben rechnet beim Werk der Heiligung: er müßte mit Salomo verzweiselnd sprechen: Es ift auch eitel, es ist auch umsonst.

Aber, lieben Brüder, thut ihr nur desto mehr Fleiß, nütet nur ernstlich eure kurze Gnadenzeit, jaget nach dem vorgesteckten Ziel — denn also wird euch reichlich dargereichet werden der Eingang zu dem ewigen Reich unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi — "durch welchen uns," wie-es oben heißt, "die theuern und allergrößesten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, daß ihr durch densselben theilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr fliehet die vergängliche Lust der Welt."

Theilhaftig werden der göttlichen Natur! — abstreisen die Sünde, die uns immerdar anklebt, abschütteln alles Elend und allen Jammer dieser Erde und heimkehren zu Gott, und in Gott ruhen und in ihm leben, in ihm heilig und in ihm selig sein; ausgehen aus dieser untern Welt, darin wir nur unser Uebungsfeld, unsre Vorbereitungszeit haben, und eingehen in das ewige Reich unsres Herrn Tesu Christi, in das unvergängliche Reich seiner Herrlichsteit, wo Fried und Freude lacht, wo wir unter ihm, unserm himmslischen König, leben sollen in ewiger Unschuld, Gerechtigkeit und Seligkeit — meine Lieben, sind das nicht die theuersten und allersgrößten Verheißungen? —

Und, wenn wir solche Hoffnung haben, wollen wir dann nicht hienieden schon jagen nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Fesu? Wollen wir nicht unsre irdischen Lehrzahre und Wanderzahre treuslich benühen, damit wir droben das Meisterrecht erlangen und hinankommen zum vollkommenen Mannesalter nach dem Maße des vollkommenen Alters Jesu Christi, und in Ewigkeit werden, was wir sein sollen: rechte Menschen, wahre Christen, ganze Kinder Gottes? Und du, Herr Jesu, hilf uns dazu, zieh uns dir nach. Keines unter uns ist schon ein Christ, wie er sein soll; aber alle können wir's noch werden durch dich.

Jesu, gieb, daß meine Seele Ganz nach deinem Bild erwacht; Du dist ja, den ich erwähle, Mir zur Heiligung gemacht. Was dienet zum göttlichen Wandel und Leben, Ist in dir, mein Heiland, mir alles gegeben; Entreiße mich aller vergänglichen Lust, Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewußt!

Amen.

### 59.

## Predigt am 17. Sonntag nach Trinitatis.

(1862.)

Kebr. 4, 9-13.

Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe kommen ist, der ruhet auch von seinen Werken, gleichwie Gott von seinen. So lasset uns nun Fleiß thun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf daß nicht jemand falle in dasselbige Exempel des Unglaubens. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, und schürfer denn kein zweisschweit, und durchdringet, dis daß es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens; und ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entbeckt vor seinen Augen; von dem reden wir.

predigt uns jeder Sonntag als der Ruhetag der Seelen mitten in der Unruhe dieser Zeit. Und gottlob, es giebt noch Herzen, die etwas wissen von diesem Ruhetag der Seelen, die etwas verstehen von der Süßigkeit, mitten unter den Mühen der irdischen Wallfahrt auf einen Tag wenigstens, auf etliche Stunden wenigstens zu ruhen in Gott; in der Betrachtung seines Worts, im Genusse siener Enadengegenwart zu ruhen wie Maria, da sie zu Jesu Füßen saß und die ganze Welt um sich her vergessen hatte, oder wie der Psalmist, wenn er singt (Psalm 54): Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth; meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhösen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott; denn der Vogel hat ein Haus funden, und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken, nemlich deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott!

Tausende freilich wissen nichts mehr von diesem Ruhetag der Seelen. Ja wenn man jetzt am Sonntag unsre Städte ansieht, in unsre Häuser hineinschaut, und wenn man vollends hineinblicken könnte in soviel Herzen am Tag des Herrn — ach! da ist wenig von einem Ruhetag zu sehen, da ist Lärm in den Straßen, da ist Unruhe in den Häusern, da ist Lerstreuung in den Herzen — da ist die alte Sabbatstille und Sonntagsruhe verscheucht und verjagt bei

dem einen durch werkthätige Arbeit, bei den andern durch ungöttsliche Lustbarkeiten.

Arme Seelen, möchte man da fragen, ists euch denn wohl in diesem ewigen Umtrieb irdischer Gedanken, zeitlicher Sorgen, eitler Zerstreuungen, dabei ihr nie zur Ruhe, nie zur Besinnung, nie zu euch selber kommet? Fühlet ihr denn nicht mitten im Wirbel eurer Vergnügungen, im Strudel eurer Gesellschaften, im Gewirr eurer Sorgen, im Geräusch eurer Arbeiten, im Streit eurer Leidenschaften— fühlet ihr da nicht unwillkürlich oft eine tiese Sehnsucht nach Ruhe, nach Stille, nach Frieden, daß euer innerstes Herz ausseufzt mit zenem sonst soweltseligen Dichter: "Ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede! Komm, ach komm in meine Brust."

Ja diese Sehnsucht nach Ruhe ist jeder Menschenseele eingespflanzt: das leichtfertigste Herz kann sie nicht ganz verleugnen, der feurigste Geist kann sich ihrer nicht ganz entschlagen, der verwöhleteste Liebling des Glücks kann sie nicht unterdrücken. Ruhe suchet jedes Ding, allermeist ein Christ.

Und gottlob, diese Sehnsucht kann gestillt werden! Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes! Diese Verheißung tönt mild und erhaben wie eine Stimme aus dem obern Heiligthum aus unsrem Text hernieder ins Getümmel dieser Welt. Lasset uns darauf merken. Lasset uns betrachten

#### Die Ruhe des Bolks Gottes.

- 1) Wo ift sie zu suchen?
- 2) Wie kann man sie finden?

Ach du Gott der wahren Ruh, Gieb auch Ruhe mir! Was ich denke, red und thu, Streb nach Ruh in dir! Gieb Ruh dem Geist;

Schließt fich dann mein Auge zu, So führ Leib und Seel zur Ruh Dem himmel zu. Amen.

Die Ruhe des Volkes Gottes

1) wo ist sie zu suchen? Ists auf der Erde? Oder ists unter der Erde? Oder ists über der Erde?

Ists auf der Erde? Tausende suchen sie da, und nur da. Neulich im Evangelium haben wir von einem Manne gehört, deß Feld wohl getragen hatte, und der zu seiner Seele sprach: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrath auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iß, trink und habe guten Muth. Der suchte seine Ruhe auf Erden, der wollte ruhen auf seinen Mehltruhen und Geldsäcken. Nur kam leider die schreckliche Stimme Gottes dazwischen: Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern!

Unzählige auch heute noch gleichen diesem Mann, suchen ihre Ruhe auf Erden und finden sie nicht. Da läßt man sichs sauer wers den im irdischen Tagewerk, da setzt man alle seine Kräfte dran, irgend ein irdisch Ziel zu erreichen, ein Amt zu überkommen, ein Vermögen zu erwerben, einen Hausstand zu gründen — und dann will man sich die Ruhe gönnen, dann will man sichs wohl sein lassen und Frieden haben. Und doch, meine Lieben, es ist, wie unser Lied sagt: Ruhe giebt dir nicht die Welt, Ihre Freud und Pracht; Ruhe giebt nicht Gut und Geld, Lust, Ehr, Gunst und Macht! Keins reichet zu.

Nein, feins reichet zu, ein Menschenherz zu stillen, und wenn man all die Taufende die in der Welt ihr Glück, die auf Erden ihre Ruhe suchen, fragen könnte: Habt ihr gefunden was ihr suchtet? Habt ihr Frieden? Habt ihr Ruhe? Die Hand aufs Herz müßten fie alle sagen: Nein, in der Welt ist keine Ruhe. Und tausendfach hört man ja euch auch klagen, man komme eben hienieden zu keinem Frieden und zu keiner Ruhe, und wenn man eben meint: jest end= lich ists erreicht, jetzt endlich Seele, habe Ruhe und laß dirs wohl sein, so kommt wieder eine Störung dazwischen. Es kommt eine Störung von außen: Die Menschen lassen einem keine Ruhe und verbittern einem das sanererrungene Glück durch ihren Neid und ihre Bosheit. Oder es kommt eine Störung von oben: der Allmächtige greift vom Himmel herein in unfer behagliches Dasein, schickt irgend ein Kreuz, ein Ungluck, einen Verlust, eine Rrankheit, einen Todes= fall, und macht unsre Rechnung auf ruhige Tage zu Schanden. Oder es kommt eine Störung von innen. Das ungenügsame Herz, nach= dem es erreicht hat was es gewünscht, ist erst nicht zufrieden; Sorgen ftellen sich ein, neue Bünsche steigen auf, mitten im Glück hat man boch keinen Frieden, mitten im Besitz fühlt sich doch das Herz öd und leer und muß es erfahren: Bier ift fein recht But zu finden, Was die Welt in sich hält, Muß wie Rauch verschwinden.

Kurz, auf Erden ist sie nicht zu finden, die wahre Ruhe, darin stimmen alle überein, Reiche und Arme, Glückliche und Unglückliche, Glaubige und Unglaubige. Und sie kann nicht hier zu sinden sein,

benn wir find nicht für die Erde geschaffen, wir sind nur Gafte und Fremdlinge hienieden. Wie das Bolk Jsrael in der Bufte feine Ruhe fand und keine bleibende Wohnungen beziehen durfte, weil es nur auf der Wanderschaft war nach dem gelobten Land, so ist auch für den Bilger Gottes keine wahre Ruhe zu finden auf Erden, denn wir haben hier feine bleibende Stadt, sondern die gufunftige suchen wir. Und schenkt uns je ber herr in unfrem Bilgerlauf hienieden einmal eine Zeit behaglicher Ruhe, wo es uns wohl ist, daß wir fagen: ach, möcht es nur immer fo bleiben, und Erde und himmel uns freundlich lacht, so dürfen wir nicht vergessen: es ist nur eine Raft auf der Wallfahrt, nur eine Dase in der Bufte, wie fürs Volk Ferael auf der Wanderschaft jener liebliche Lagerplat zu Elim mit seinen zwölf Wasserbrunnen und siebzig Palmbäumen, sie ruhten da aus und ließen sichs wohl sein — aber über ein Kleines so mußten fie weiter, über ein Kleines heißts auch bei und: Fortgekampft und fortgerungen; wir haben hier feine bleibende Stadt, sondern die gufünftige suchen wir.

Doch es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Wenn sie nicht auf der Erde zu finden, ist sie nicht vielleicht zu finden unter der Erde?

Wohl, meine Lieben, wohl giebts einen Ruheplatz unter der Erde, wo der mude Wandrer ans Ziel, der Arbeiter zur Raft, der Rämpfer zum Frieden kommt. Es ist ein stiller Ruheplatz, wo kein Getümmel der Welt hindringt, ein sichrer Ruheplat, wo kein Sturm der Welt uns mehr vertreibt, ein süßer Ruheplat, nach dem das mude Herz oft sehnlich verlangt in der Unruh dieses Lebens. Wir alle kennen diesen Ruheplat, sind schon oftmals an seinen stillen Mauern vorbeigegangen, schon manchmal im Schatten seiner Bäume gewandelt und haben allesamt keinen weiten Weg dahin zu machen: dieser Ruheplat ist der Friedhof. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für den müben Bilger — unter der Erde, in der stillen Rammer des Grabes, davon der Profet Gottes sagt: "die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern;" (Jef. 57, 2), davon die Welt fingt: "Das arme Herz hienieden Von manchem Sturm bewegt, Es findet wahren Frieden Erst wo es nicht mehr schlägt."

Wohl dem müden Bilger, wenn er seine Gebeine zur Ruhe

legen barf in der stillen Grabeskammer; wohl dem vollendeten Dulder, wenn man an seiner letzten Ruhestätte sprechen darf: Ei wie so selig schlummerst du nach manchem schweren Stand!

Aber, meine Freunde — sollte das der wahre Friede sein für ein Menschenherz, der Friede im Grabe? Sollte keine andere Ruhe vorhanden sein dem Volke Gottes, als diese Ruhe unter dem Boden, wo Kammer an Kammer, Bett an Bett, die Bilger dieser Erde ihren tiefen Todesschlaf schlafen? Nein, wenn noch eine Ruhe vorhanden ift für das Volk Gottes, so kanns diese Grabesruhe nicht sein, denn Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Todten. Nein, wenn es heißt: "wer zu seiner Ruhe kommen ist, der ruhet auch von seinen Werken, gleichwie Gott von den feinen," dann dürfen wir nicht an den Todesschlaf denken unter der Erde, denn der lebendige Gott schläft nicht und schlummert nicht; seine Ruhe ist lauter Leben und Wirken und Seligkeit. Ober wie? ware das das höchste Ziel für eine gottgeschaffene Seele; wäre das alles, was herauskommt bei unster Mühe und Arbeit auf Erden, bei unstem Ringen und Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit, nach Freiheit und Frieden, nach Leben und Seligkeit, — daß wir nach unsern fünfzig oder siebzig oder achtzig Pilgerjahren ins Grab verscharrt werden und zu Staub zerfallen? O das wäre doch ein schlechter Troft für ein nach Ewigkeit bürstendes Menschenherz, das wäre doch ein armseliges Ziel für eine nach Gottes Bild geschaffene Seele!

Nein, spricht unser Herz, dazu kann ich nicht geschaffen sein; nein, spricht Gottes Wort — es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolke Gottes: die Ruhe nicht auf der Erde, nicht unter der Erde, sondern über der Erde: die Ruhe im Himmel, die Ruhe in Gott!

Als das Volk Israel durch die Wüste zog, da freute es sich unter den Entbehrungen, Mühseligkeiten und Gefahren jenes Pilgerzugs auf die Ruhe im gelobten Lande, da Milch und Honig floß, da jeder Stamm sein Erbtheil einnehmen und jeder Mann im Frieden wohnen sollte unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Wir, meine Lieben, freuen uns auch auf ein gelobtes Land, auf ein himmlisches Kanaan, auf ein bleibendes Erbtheil, dem wir entgegenwallen durch die Wüste dieser Welt. Wir haben seine Gesilde noch nicht gesehen, seine Früchte noch nicht gesostet, nur von weitem dürsen wir Blicke

ber Sehnsucht und Soffnung hinüberthun in ben Stunden ftiller Erhebung, wie Mose, da er vom Berge Nebo hinüberblickte ins gelobte Land. Aber es ist uns genug, daß wir wissen: dort ist das rechte Kanaan, wo Lebensströme fließen; genug, daß es Gottes Wort uns bezeugt in manch herrlicher Schriftverheißung, und daß es Gottes Geist uns bezeugt in manch seliger Herzensahnung: es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes, denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruhet auch von seinen Werken, gleichwie Gott von seinen. Also eine göttliche, eine gottähnliche Ruhe, eine Ruhe, darin der erlöste und verklärte Geift etwas schmecken foll von der Seligkeit und Majestät, von der Freudenfülle und Friedens= wonne, mit welcher Gott, der Selige und Alleingewaltige, vom Himmelsthron herniederblickt auf seine Werke. Also ein himmlischer Sabbath, da wir, ruhend im Frieden Gottes, satt im Anschauen seiner Herrlichkeit, selig im Genuß seiner Gnade — zurückblicken werden auf allen Jammer dieser Welt, auf alle Mühen unsver Wallfahrt, tausendmal froher als hienieden der müde Arbeiter am Feierabend zurückblickt auf sein Tagewerk.

Ein schwacher Vorschmack nur ists dieser himmlischen Sabbath= ruh, was hienieden der Pilger Gottes schmeckt, wenn er am Sonntag unter den Flügeln seines Gottes, zu den Füßen seines Beilands ausruht vom Lärm der Welt; wenn er vertieft ins Wort Gottes die irdischen Sorgen und Gedanken vergißt über den großen Heils= wahrheiten und ewigen Gottesgedanken; wenn er am Tisch des Herrn die Gnadengegenwart seines Erlösers lebendiger spüren darf; wenn er im Gebet wie auf Flügeln sich emporgehoben fühlt über die Wolken und Stürme der Erde und in seliger Andacht seine Seele gleichsam aufgelöst ist in Gott: Ich in dir, du in mir, Lag mich ganz verschwinden, Dich nur sehn und finden! — Ein Vorschmack nur ist's, aber es ift ein Vorschmack der ewigen Ruhe, dieses Ruhen der Seele in Gott. Gott ist die Ruhe, Gott ist das Element unfres Lebens, die Heimat unfrer Seele, darum wer in Gott lebt, der hat in Gott auch seine Rube, hat hienieden schon mitten unter der Unruh dieser Welt in Gott einen Frieden, den die Welt nicht giebt, und hat die Hoffnung, droben einst einzugeben in Gott zum ewigen Frieden, zur himmlischen Sabbatruhe seines Volkes.

Run, liebe Mitpilger, so lassets und nicht vergessen in ber

Unruh dieser Zeit, lassets uns zum Troste werden bei den Beschwerben unser Wallsahrt, bei den Mühen unsers Tagewerks, bei den Rämpsen mit der Welt in uns und um uns: Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes, nicht auf der Erde, nicht unter der Erde, sondern über der Erde, daheim bei dem Herrn. Da ruhen wir und sind im Frieden Und leben ewig sorgenlos; Ach fasset dieses Wort, ihr Müden, Legt euch dem Heiland in den Schooß! Ach, Flügel her, wir müssen eilen Und uns nicht länger hier verweilen, Dort wartet schon die frohe Schaar. Fort, fort, mein Geist, zum Jubiliren! Auf, gürte dich zum Triumphiren! Auf, auf, es kommt das Kuhejahr!

"Fort, fort; auf, auf!" ruft das jubelnde Lied ermunternd uns zu; das erinnert uns noch an die andere Frage:

2) Wie kann ich fie finden, die Ruhe des Volkes Gottes?

Den Weg unter die Füße; den Stab in die Hände; das Schwert an die Seite! In diese drei Mahnungen lasset mich die Antwort zusammenfassen.

Den Weg unter die Füße, du Pilger der Erde! Das ist die erste Mahnung an alle, die da fragen: wie komm ich zur Ruhe des Volkes Gottes?

"Lasset und Fleiß thun, einzukommen zu dieser Kuhe," so ruft unser Text und zu, und mahnt und damit: wer das Ziel er-reichen will, muß auch den Weg dazu einschlagen; wer den Lohn empfangen will, darf auch die Arbeit nicht scheuen; wer der Kuhe sich freuen will, muß vorher das Tagewerk wohl ausrichten.

Bur himmlischen Sabbatruhe möchten wir wohl alle gelangen, wir alle möchten einmal, wenn unser Stündlein kommt, im Frieden entschlasen und eingehen zum ewigen Frieden. Aber gehört dazu nicht auch Arbeit und Fleiß, Anstrengung und Mühe? Versteht sich denn das Seligwerden so ganz von selbst, wie so viel gedankenslose Christen meinen?

Wer in Trägheit und Sicherheit sein Leben verträumt und seine Gnadenzeit versäumt und nichts gethan hat, dessen er in Ewigsteit sich freuen darf: kann der einst selig ruhen von seinen Werken, gleichwie Gott von den seinen? Wer hienieden nur im Zeitlichen gelebt, nur fürs Irdische gearbeitet und gesorgt hat und seiner

himmlischen Bestimmung ganz und gar vergessen hat: kann der einst eingehen zur Ruhe des Volks Gottes und einen Platz sinden in der himmlischen Gemeinde der vollendeten Gerechten, Wo die selgen Palmenträger Mit dem Chor der Harfenschläger Preisend vor dem Throne stehn? Wer hier in seiner Gnadenzeit Gottes vergessen und der Welt und dem Fleisch und der Sünde gedient und sich Zorn geshäuft hat auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes: wird dem die Ewigkeit Ruhe bringen und Frieden, und nicht vielmehr Unruhe, Trübsal und Angst; einen Wurm, der nimmer stirbt und ein Feuer das nicht verlischt?

Darum, meine Lieben, "laffet uns Fleiß thun," einzukommen zur himmlischen Rube; den Weg unter die Füße mit Ernst und Fleiß! Frage dich, lieber Mitpilger: bin ich auch auf dem Weg, der zum Himmel führt, auf dem schmalen Pfad, darauf man zum Leben ein= geht, oder bin ich bisher mit dem großen Haufen gegangen auf der breiten Straße die zur Verdammniß abführt? — Und wenn ich ihn kenne, jenen schmalen Himmelsweg: komm' ich auch vorwärts auf dem Weg des Lebens, wend' ich auch Fleiß an im Werk der Beiligung? Habe ich auch meinen Beruf und Erwählung festgemacht, so daß ich den Frieden Gottes in mir trage und mit Ruhe sprechen tann: Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält? — D meine Lieben, das Ziel ist hoch, der Weg ist lang, die Beit ist furg: laffet uns Fleiß thun, einzukommen zu unfrer Ruhe, laffet uns unfre Zeit ausnuten, laffet uns fleißig fein zu guten Werken, lasset uns wirken solang es Tag ist, ehe die Nacht kommt da niemand wirken kann; lasset und redlich unser Tagewerk ausrichten, treulich unfre Berufswege gehen; lasset uns tragen was der Herr auflegt, thun was der Herr gebeut, gebrauchen was der Herr giebt, die Gaben die er uns anvertraut und die Gnadenzeit, die er uns schenkt, dann können wir am Ziele fröhlich sprechen: Es ift vollbracht, gottlob, es ist vollbracht; dann kann man über unsrem Grabe sagen: "Wie gut ists nach vollbrachter Arbeit ruhn, wie wohl wirds thun!"

Damit du aber also muthig den Weg könnest unter die Füße nehmen und nicht müde werden bis zum Ziel, so ruse ich dir weiter zu, lieber Mitpilger: den Stab in die Hand; den Pilgerstab des Glaubens!

"So laffet uns nun Fleiß thun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf daß nicht jemand falle in dasselbige Exempel des Unglaubens," wie jenes Volk in der Bufte, von dem keiner zur Ruhe kam in Kanaan, weil es ihnen am Glauben fehlte; am Muthe des Glaubens, der auf die Verheißungen Gottes vertraut auch wo er rauhe Wege uns führt, und am Gehorsam des Glaubens, der den Geboten des Herrn sich fügt auch wo's durch schwere Proben geht; — baher ihr Murren und ihr halsstarriges Wesen; daher Gottes Zorn und ihr Dahinsterben in der Wüste. Darum, meine Lieben, "daß nicht jemand falle in dasselbige Exempel des Unglaubens," nehmet den rechten Wanderstab in die Hand, den Stab des Glaubens. Es giebt rauhe Strecken und dunkle Stellen auf dem Weg zur himmlischen Heimat. wo man nicht weiter kommt ohne diesen Stab des Glaubens; wo in äußerer Widerwärtigkeit oder innerer Anfechtung uns das Ziel so hoch und fern, der Weg so weit und schwer, unsere Araft so arm und schwach erscheint, daß wir muthlos am Wege niedersinken müß= ten, daß wir alles höhere Dichten und Trachten aufgeben und flein= müthig fragen möchten: je, wer kann denn felig werden? wenn wir nicht uns aufrichten durften am Stabe des Glaubens, wenn unser Herz nicht wieder stark und froh würde im Glauben an die Later= treue Gottes, der uns berufen hat und wird uns auch festbehalten bis ans Ende, und an die Hirtentreue des Heilands, der uns aus der seligen Ewigkeit herüber zuruft: wo ich bin, soll mein Diener auch sein, und an die Zeugentreue des heiligen Geistes, von dem wirs immer wieder erfahren: Sein Geift spricht meinem Geifte Manch füßes Trostwort zu, Wie Gott dem Hilfe leiste, Der bei ihm suchet Ruh, Und wie er hab erbauet Ein' edle neue Stadt, Wo Aug und Herze schauet Was es geglaubet hat.

Und daß du sicher dorthin gelangest, allen Feinden deiner Seligkeit zum Trot, so vergiß endlich nicht, o Vilger Gottes:

das Schwert an die Seite, nämlich Gottes Wort! "Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, und schärfer denn kein zweisschneidig Schwert, und durchdringet, bis daß es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens; und ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen; von dem reden wir."

Ein solches Schwert, meine Lieben, womit wir alle Stricke des

Versuchers durchhauen, darin er unsre Seele immer wieder fangen und aufhalten will; womit wir uns Bahn brechen auf dem Weg des Lebens allen Hindernissen von innen und außen zum Trop; das wir brauchen nicht nur gegen den Feind von außen, sondern auch gegen ben Feind badrinnen; das da scheidet Mark und Bein, das uns alle Tage wieder aufdeckt, was noch Ungöttliches, Fleischliches, Eitles, Sündliches in Seele und Geist sich regt, in Mark und Bein sich versteckt, ein solches Schwert thut uns noth in dem Kampf der uns verordnet ift. Gottlob, daß wir ein solches Schwert haben an dem heiligen untrüglichen Gotteswort, das ein Richter ist unsrer Ge= danken und der Gesinnungen unfres Herzens. "Von dem reden wir," und es redet zu uns heut und alle Tage. O lasset uns drauf merken! Es richtet uns, aber wenn wir uns von ihm richten lassen, so richtets uns auch auf und zeigt uns den Weg zur Seligkeit; es schlägt uns Wunden, aber es will sie auch heilen; es läßt uns keine Ruhe hie= nieden und treibt uns immer wieder vorwärts mit seinen heiligen Mahnungen, aber es bringt uns zur Ruhe des Volks Gottes droben; es treibt uns heraus aus der Sünde, aus der Welt, aus uns selbst. hinein in Gott, in den Himmel, in die ewige Sabbatruhe des Volkes Gottes. — Nun, liebe Mitpilger, vergessets nicht: Es ift noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes; lasset uns Fleiß thun, einzukommen zu dieser Ruhe! Und du, treuer Hirte und Bischof unsrer Seelen, der du verheißen haft: kommet her zu mir alle, die ihr müh= felig und beladen seid, ich will euch erquicken, bei mir sollet ihr Ruhe finden für eure Seelen — bring uns zur Ruhe, zur stillen Seelenruhe hier, zur ewigen Himmelsruhe dort!

> Wir verlangen keine Ruhe Jür das Fleisch in Ewigkeit; Wie du's nöthig findest, thue Noch vor unser Abschiedszeit; Aber unser Geist, der bindet Dich im Glauben, läßt dich nicht, Bis er die Erlösung findet, Die dein treuer Mund verspricht.

> > Umen.

## 60.

## Predigt am 18. Sonntag nach Trinitatis.

(1862.)

Jak. 3, 13-18.\*)

Wer ift weise und klug unter euch? der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanstmuth und Weisheit. Habt ihr aber bittern Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herab kommt, sondern irdisch, menschlich und teuselisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel bös Ding. Die Weisheit aber von oben her ist aufserste keusch, darnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteilsch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesäet im Frieden denen die den Frieden halten.

Vir kennen alle die Bitte des jungen Salomo, als ihm nach seines Vaters David Hinscheiden Gott der Herr zu Gibeon erschien im Traum des Nachts und sprach: bitte was ich dir geben soll. — Und der junge Königssohn sprach: "ich bin ein kleiner Knabe, weiß nicht meinen Eingang noch Ausgang; so wollest du deinem Knechte geben ein gehorsames Herz, zu verstehen was gut und böse ist." — Das gesiel dem Herrn wohl, und sprach zu ihm: "weil du solches bittest und bittest nicht um langes Leben, noch um Keichthum, noch um deiner Feinde Seele, sondern um Verstand, siehe, so habe ich gethan nach deinen Worten; siehe ich habe dir ein weises und versständiges Herz gegeben, deß deines Gleichen nicht vor dir gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird; dazu das du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben, nämlich Keichthum und Ehre, daß deines Gleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten."

Diese salomonische Bitte, meine Lieben, diese Bitte um Weissheit, wäre eine Bitte für uns alle. Es ist eine Bitte nicht nur für einen Königssohn, sondern ebenso für des ärmsten Mannes Kind, denn Weisheit ist das beste Kapital des Armen, sie ist köstlicher als

Epistel II. Jahrgangs auf 19. Sonntag nach Trinitatis. Eine Predigt über bie Epistel des Tages lag nicht vor.

Gold und ebler benn Perlen. Es ist eine Bitte nicht nur für die Jugend, sondern auch für das Alter, denn in der Schule der Weisscheit lernt man nie aus und man kann graue Haare tragen und doch dieser Krone des Alters, der Weisheit ermangeln, wie das Sprichswort sagt: Alter schüßt vor Thorheit nicht.

Die heutige Welt hält freilich eine solche Bitte für überflüssig — benn sie ist schon klug, ist schon weise, ist schon verständig, und wenige, wenn ihnen der Herr die Wahl ließe: "bitte, was ich dir geben foll," wurden um ein weises und verständiges Berg bitten, benn baran, meinten fie, fehle es ihnen nicht. Während ber junge Salomo, obwohl für den Königsthron erzogen, dennoch fühlte, daß ihm Weisheit mangle, so traut sich heutzutag jeder Großsprecher hinter seinem Tisch alle Staatsweisheit zu. Ja wenn ich König wäre, heißts da, so wollt ich ganz anders regieren; wenn ich das und das Amt hätte, so sollte alles bald besser werden, im Großen und im Aleinen, unter den Bölkern, in Häusern und Herzen. Nur am Glück, glaubt man, fehle es, damit mans recht weit bringe; nur Mittel möchte man haben, um seine klugen Gedanken auch auszuführen; nur Anerkennung möchte man auch finden für seine Weis= heit und seinen Verstand. Und wenn der Apostel heut unter diese Leute hineinfragt, wie es in unsrem Texte heißt: Wer ist weise und flug unter euch? — so find Tausende mit der Antwort bei der Hand: Ich — und ich und abermals ich!

Schade, meine Lieben, daß bei so viel Weisheit doch so wenig Glück und Segen ist, so viel Unordnung und eitel böses Ding, so viel Hathlosigkeit und Verwirrung. Wosher kommt das wohl? Es kommt daher: "Die Weisheit dieser Erden Ist noch die wahre nicht, Sie wird zur Thorheit werden Im göttslichen Gericht." Unser Text unterscheidet die Weisheit die von oben ist von einer irdischen, menschlichen, teuflischen. Wir wollen diesen Unterschied wohl beherzigen und betrachten:

# Die echte Weisheit des Christen im Unterschied von der falschen Weisheit der Welt.

- 1) Sie ist demüthig vor Gott.
- 2) Sie ift ftreng gegen fich felbft.
- 3) Sie ift gelinde gegen ben Rächften.

Mr Weisheit hochste Fülle In. dir, herr, verborgen liegt, Eib nur daß sich auch mein Wille Fein in solche Schranken fügt, Worinnen die Demuth und Einfalt regieret Und mich zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet; Uch wenn ich nur Issum recht kenne und weiß, So hab ich der Weisheit vollkommenen Preis. Amen.

Die echte Weisheit des Christen im Unterschied von der falschen Weisheit der Welt ist vor allen Dingen

1) demüthig vor Gott als dem Alleinweisen, als dem Ursquell aller Wahrheit. Es ist ja eine Weisheit die von oben herabkommt und also auch eingedenk bleibt ihres himmlischen Ursprungs und ihres himmlischen Zieles.

Schon dadurch unterscheidet sie sich von der unechten Weisheit der Welt, die den demüthigen Blick nach oben ganz verlernt hat; die den alten Spruch: die Furcht des Herrn ist der Weisheit Ansfang — in sein Gegentheil verkehrt und sagt: nein, die Furcht des Herrn das ist der Quell alles Aberglaubens, das Hinderniß aller Aufklärung, und der Ansang aller wahren Weisheit ist vielmehr der, daß man vor Gott sich nicht mehr fürchtet und an sein Wort sich nicht mehr bindet. — Das, meine Lieben, ist die Weisheit, die nicht von oben herab kommt, sondern irdisch, menschlich, teuslisch ist.

Ober ist es nicht in Wahrheit eine irdische Weisheit, wie sie jetzt sich breit macht in der Welt und das große Wort in unser Zeit führt, die zwar bewundernswerther Fortschritte sich rühmen darf in Erforschung und Beherrschung der sichtbaren Dinge, alle Zonen der Erde durchsucht, allen Gesehen der Natur nachspürt, alle Jahre mit neuen Ersindungen und Entdeckungen hervortritt, Planeten entdeckt, Maschinen ersindet, Telegraphen errichtet; aber darin dünkt nun die Welt sich voll und satt und reich; über den irdischen Gesichtskreis reicht ihr Blick nicht hinaus; daß ein Himmel ist über der Erde, ein Schöpfer über der Schöpfung, eine Ewigkeit hinter der Zeit, daran denkt sie nicht, davon will sie nichts wissen, diese irdische Weisheit.

Und ist es nicht in Wahrheit eine menschliche Weisheit, die in stolzen Worten nur immer spricht von den Erfolgen der menschlichen Vernunft, von den Fortschritten des menschlichen Geistes; aber daß dieses Vernunftlicht im Kopfe des Menschen eine Gabe Gottes ist, daß es einer göttlichen Leitung bedarf, um zur Wahrsheit zu gelangen und nicht auf Frewege sich zu verlieren, — davon hat sie keine Ahnung, diese menschliche Weisheit.

Und muffen wir nicht sagen: es giebt leider auch eine teuf= Lische Weisheit, die heutzutage vielfach sich hören läßt in Büchern und in Zeitblättern, in Werkstätten und an Wirthstischen; — jene gottesleugnerische und gotteslästerliche Weisheit, die in satanischem Trop sich lossagt von Gott und seinem Wort und hohnlachend spricht: es ist kein Gott! jene seelenmörderische und herzvergiftende Weis= heit, die mit teuflischer Bosheit nach Art der alten Schlange vom Paradiese her es drauf anlegt, auch andre zu verderben, im Herzen der unerfahrenen Jugend, im Gemüthe des einfältigen Volkes den Funken des Glaubens zu ersticken und die Wurzel der Gottesfurcht auszurotten und es den armen verführten Seelen immer aufs Neue in die Ohren zu flüstern: es ist alles nicht wahr, was man euch bis= her gelehrt und gepredigt hat von Gott und Heiland, von Himmel und Hölle; erst wenn ihr diesen Kinderglauben abschüttelt, erst wenn ihr eure Bibel und euer Chriftenthum los feid, erft dann seid ihr weise und klug und frei und glücklich; mit nichten werdet ihr des Todes sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott!

Wohin diese Weisheit führt, die von Gott und seinem Wort sich trozig losreißt, das wissen wir. Sie ist nicht von oben, sie führt auch nicht auswärts, sondern abwärts. Die ersten Menschen hat sie aus dem Paradiese ins Elend geführt, und tausend betrogene Seelen hat sie seitdem ums Paradies gebracht, ums Paradies ihres Glaubens, ihrer Unschuld, ihres Friedens, ihrer Gotteskindschaft, viele hat sie ins Juchthaus, manche hat sie ins Irrenhaus gebracht, zu seinem Glück aber hat sie keinen geführt, diese gotteskeugnerische und gotteslästerliche Weisheit. Und darum verdient sie auch nicht den Namen der ächten Weisheit, darum gilt von ihren Jüngern das Wort: Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren worden.

Die echte Weisheit aber, die Weisheit die von oben ist, die blickt auch nach oben in herzlicher Demuth.

Sie sucht ja den Grund und Ursprung aller Dinge, und den kann sie nirgends sinden als in Gott, dem ewigen Könige, von dem und durch den und zu dem alle Dinge sind.

Sie erkennt die Lücken all ihres Wissens, die Grenzen all ihrer

Kunst, das Stückwerk aller menschlichen Erkenntniß, und darum beugt sie sich demüthig vor dem Unerforschlichen und Alleinweisen, dessen Gedanken nicht unsre Gedanken und dessen Wege nicht unsre Wege sind.

Sie fühlt das Bedürfniß einer höheren Leitung, damit sie nicht auf Frrwege gerathe mit ihrem Denken und Forschen, und darum nimmt sie dankbar die Unterweisung des göttlichen Wortes an, das ein Licht ist auf allen unsern Wegen.

Was sie weiß, das dankt sie Gott, dem Geber aller guten Gaben, von dem jeder Lichtgedanke des menschlichen Geistes kommt, und was sie nicht weiß, das stellt sie Gott anheim, dem Heiligen und Alleinweisen, mit dem der Mensch von Staub nicht rechten darf. In allen sichtbaren Dingen geht sie den Spuren eines göttlichen Urhebers nach, vor dem sie anbetend bekennt: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel; du haft sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Und über dieser sichtbaren Welt ahnt sie eine höhere, unsichtbare Welt, zu welcher sie emporblickt mit der Hossinung: Da werd ich das im Licht erkennen, Was ich auf Erden dunkel sah, Das wunderbar und heilig nennen, Was unbegreislich hier geschah; Da denkt mein Geist mit Preis und Dank Die Schickung im Zusammenhang.

So, meine Lieben, ist die wahre Weisheit demüthig vor Gott; fie kommt von oben und darum blickt fie auch nach oben und vergißt nicht ihres himmlischen Ursprungs und Zieles. — So sind alle wahren Beisen allezeit fromm und gottesfürchtig gewesen. So haben schon die alten heidnischen Weisen Griechenlands alles was fie wußten und zu wissen glaubten, demuthig einer göttlichen Er= leuchtung zugeschrieben und sich damit viel frommer bewiesen als unfre heutigen chriftlich getauften Gottesleugner, die es für Schande achten, Gott die Ehre zu geben. So haben auch unter den christlichen Weisen aller Jahrhunderte gerade die begabtesten Geister, die tieffinnigsten Denker, die gelehrtesten Forscher immer am demüthigsten von sich selber und ihrem eigenen Wissen gedacht, immer am ehr= furchtsvollsten von Gott und von der Bibel gesprochen und das Wort eines berühmten Weisen bestätigt: wenn man vom Becher der Weisheit nur obenhiu schlürft, so kommt man von Gott ab, trinkt man ihn aber aus bis auf den Grund, fo kommt man zu Gott zurud.

Und so möchte ich auch euch bitten, meine Lieben, wer unter euch weise und king fein will: bleibet Junger jener himmlischen Beisheit Die von oben fommt und nach oben blickt, die Gott fürchtet und fein Wort in Ehren hält; laffet euch nicht irre machen durch jene gottes= vergessene Weisheit, die jest so gern das große Wort führt, die Bibel verachtet, den Glauben verspottet, Gott felbst verleugnet; bas ift nicht die echte Weisheit, und in einem einfältig frommen Kinderbergen, das sein Vaterunser betet, ift mehr Licht von oben, mehr Uhnung göttlicher Wahrheit, mehr Frieden und mehr Seligkeit, als in dem hohlen Ropf eines folchen aufgeblasenen Gottesleugners, über dem heute noch das strafende Urtheil schwebt: da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren worden und ihr unverständiges Berg ift verfinftert. "Die Weisheit dieser Erden Ift noch die mahre nicht: Sie wird zur Thorheit werden Im göttlichen Gericht; Herr, mache dir zum Preise Mich für den Himmel weise Und sende mir dein Licht!"

Und dieß Licht wendet dann die echte Weisheit vor allen Dingen hinein ins eigene Herz und Leben; sie ist

2) streng gegen sich selbst, nach der Mahnung unseres Textes: "wer ist weise und klug unter euch? der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke." Auch darin unterscheidet sich die echte Weisheit des Christen von der unechten des Weltmenschen.

Es giebt eine trockene Bücherweisheit und todte Schriftgelehrssamkeit, dabei der Kopf zwar voll ist von allem möglichen Wissen, aber das Herz geht dabei leer aus; der Verstand ist sein gebildet, aber die Gesinnung bleibt roh und unedel; Hochmuth, Neid, Geiz, Zorn und andere Sünden und Laster entstellen den hochgesehrten Mann und rauben ihm seinen Ruhm vor Gott und Menschen, wie jenen Schriftgelehrten zur Zeit Jesu.

Gs giebt einen weltlichen Scharsblick und eine natürliche Klugsheit, wobei man trefflich Bescheid weiß in allen menschlichen Dingen, wobei man insbesondere die Fehler und Schwächen Anderer garschnell zu entdecken, scharf zu richten, treffend zu verspotten, klüglich zu benützen weiß: nur in seinem eigenen Herzen ist der scharfe Menschenkenner ein Fremdling; wie's da aussieht, was da sehlt, was da Noth thut, darüber hat er niemals nachgedacht, und umsonst ist für ihn das Wort gesprochen: du Heuchler, was siehest du den

Splitter in bes Bruders Auge und wirft nicht gewahr des Balken in beinem Auge?

Es giebt eine lockere Lebensweisheit und leichtfertige Aufklä=
rung, wo es heißt: je mehr Wissen, desto weniger Gewissen; wo man
meint, als ein aufgeklärter Mann dürfe man sich hinwegsehen über
die Schranken der göttlichen Gebote, über die Bedenken des eigenen
Gewissens; die göttlichen Gebote seien nur ein Zaum und Zügel
für den großen Hausen, der Gebildete habe sich nichts drum zu
kümmern; das Gewissen mache nur schwachen Seelen bange, ein starker
Geist sei darüber hinaus. Und abermal wird da das Wort Gottes
in sein Gegentheil verdreht: Meiden das Böse, das ist Verstand,
sagt das Wort Gottes; die falsche Weisheit aber sagt, nein — sich
nicht kindisch schenen vor dem was der große Hause Sünde heißt,
das ist Verstand. — Meine Lieben, ist das alles wohl echte Weisheit?
Wird nicht das alles gerichtet und vernichtet durch das Wort unsres
Textes: "Wer ist weise und klug unter euch? der erzeige mit seinem
quten Wandel seine Werke in der Sanstmuth und Weisheit."

Nein, die echte Weisheit ist streng gegen sich selbst, und wendet ihr Licht vor allem hinein ins eigene Herz und Leben.

Wie unser Jakobus keinen Glauben gelten läßt ohne Früchte, sondern der Glaube ohne Werke ist ihm todt, so läßt er auch keine Weisheit gelten, die nicht Herz und Wandel des Menschen durchsleuchtet und veredelt.

Um Tempel zu Delphi, wohin die alten Griechen wallfahrteten, um Rath und Weisheit zu holen, stand mit goldenen Buchstaben geschrieben: Lerne dich selbst kennen! zur Erinnerung: du mußt vor allen Dingen Bescheid wissen in deinem eigenen Herzen, wenn du weise werden willst.

Von dem frommen und tiefsinnigen Tersteegen haben wir einen Denkspruch: "Zerbrich den Kopf dir nicht zu sehr; Zerbrich den Willen, das ist mehr!" Das heißt: alles Kopfzerbrechen und Grüsbeln hilft dir nichts, alles Wissen und Können hat keinen Werth, wenn dein Herz dabei unbekehrt, dein Wandel dadurch ungebessert bleibt.

Weißest du das Gute, so thu auch darnach, sonst gilt dir ja das Urtheil: "der Knecht, der des Herrn Willen weiß und hat nicht darnach gethan, wird viele Streiche leiden müssen." Kennst du die Wahrheit, so laß sie auch eine Leuchte deiner Füße sein und ein Licht auf deinem Wege, sonst gleichst du ja dem Thoren, der sein Licht unter den Scheffel stellt.

"Wer ist weise und klug unter euch? der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke." Ja, meine Lieben, nach diesem Maßstab gemessen, wie viele unter uns sind denn da in Wahrheit weise? Wie weit bleibt bei uns allen das Thun hinter dem Wissen zurück!

Wir wissen den Weg des Lebens: und doch wie wenige gehen ihn mit rechtem Ernst! Ist das weise?

Wir haben allzumal schon ersahren: Sünde ist der Leute Versterben, und doch lassen wir uns immer wieder in ihren Negen fangen! Ist das weise?

Wir verdammen gar gern das Böse am Nächsten, und an uns selber wollen wirs nicht sehen und gedenken so selten des Nathans=worts: du bist der Mann! Ist das weise?

Wir wissen: unser Leben fähret schnell dahin wie ein Strom, und doch denken wir so selten ans Ende und richten uns noch seltener darnach ein! Ist das weise?

Wir glauben: was der Mensch säet, das wird es ernten, und doch häusen wir mit unser Trägheit und mit unsern Sünden uns Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes! Ist das weise?

Nein, meine Lieben, wer unter euch weise und klug sein will, der erweise seine Weisheit mit der That, daß es eine Lebensweisheit ift und nicht eine Bücherweisheit; der zeige, daß er sein Christenthum nicht nur im Wissen hat, sondern auch im Gewissen. Und der Herrselber mache uns weise zur Selizkeit und erleuchte mit seinem himmlischen Licht nicht nur unsern Kopf, sondern auch unser Herz und unsern Wandel. "Ich muß es einmal doch erfahren, Wasich hier war und was gethan, Drum laß michs nicht bis dahin sparen, Wo Reue nichts mehr helsen kann; Herr, mache mich bei Zeiten klug Und frei von schnödem Selbstbetrug!"

Je strenger du gegen dich selber bift, um so milder wirst du dann sein gegen deinen Rächsten. Das ist

3) ein wichtiges Kennzeichen der echten Weisheit gegenüber ber falschen. Sie ist gelinde gegen den Nächsten.

"Habt ihr bittern Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht (der Weisheit) und lüget nicht wider die Wahrheit. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch (d. h. wie wir oben gesehen, streng gegen sich selbst, eines sleckenlosen Wandels beflissen), darnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei."

Sehet da, meine Lieben, wieder recht den Unterschied zwischen der echten und der unechten Weisheit.

Die unechte Weisheit ist nicht friedsam, sondern streitsüchtig, nicht gelinde, sondern hochfahrend, lässet sich nicht sagen, sondern will allezeit Recht haben und Recht behalten.

O wie viel Neid und Zank, wie viel Unordnung und böses Ding ftiftet diese hoffärtige, streitsüchtige, rechthaberische Weisheit der Welt!

Wie viel Unordnung und böses Ding im gemeinen Wesen, auf den Rathhäusern, in den Ständesälen, wie viel Wortstreit und Federstrieg in den Zeitungen und Büchern kommt von dieser Weisheit her, die sich nichts sagen läßt, die nur immer allein Recht haben, keinen andern neben sich hören und gelten lassen will!

Wie viel Unordnung und böses Ding im häuslichen Umgang und täglichen Leben kommt von dieser falschen Weisheit her, wo sedes nur darauf besteht: nach meinem Kopf muß es gehen; wo keines sich vom andern etwas sagen lassen will: der Mann nicht von der Frau und die Frau nicht vom Mann, das Kind nicht von den Eltern und das Gesinde nicht von der Herrschaft! — Wie viel Unsrieden ins eigene Herz bringt diese Streitsucht, Hoffart, rechthaberische Weisheit!

Und ist denn das im Grunde Weisheit, wenn du so einseitig auf deinem Kopfe beharrst, so unüberlegt über den dahersährst, der andrer Meinung ist als du, so engherzig dich gar nicht in einen andern hineindenken und hineinsinden kannst? Nein fürwahr, damit zeigst du nur deinen beschränkten Verstand, so hoch du auch deinen Kopf tragen magst, — und schon durch das Sprichwort bist du gezrichtet: der Gescheidteste giebt nach!

"Die Weisheit aber von oben her ist friedsam;" nicht ums Streiten und Rechthaben ists ihr zu thun, sondern nur ums Rechte, ums Gute, ums Wahre, ums allgemeine Beste; und um der Sache

zu dienen, um den Frieden zu erhalten, läßt sie gern von ihrem ftrengen Recht etwas nach.

Sie ist ferner "gelinde"; auch wo sie nicht zustimmen kann, verdammt sie deswegen nicht sogleich; auch wo sie tadeln muß, entschuldigt sie gerne so weit es möglich ist, denn beim Splitter in des Bruders Auge denkt sie des Balkens im eigenen Auge und weiß: mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen.

"Sie lässet ihr sagen;" sie nimmt auch einen Tadel an, sie gesteht auch ein Versehen ein, sie lernt gern auch von andern, vom Geringern, ja vom Feinde, denn sie ist nicht blind gegen die eigenen Fehler und nicht blind gegen fremdes Gute.

"Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte;" aus dem Schatz dessen, was sie selber weiß und kann und hat, theilt sie gerne mit wo es sehlt, — unparteiisch und ohne Heuchelei — und so wandelt sie ordnend, segnend, friedestistend durch diese streitende Welt hin wie eine weise Wutter freundlich hinwandelt durch ihre streitenden Kinder, — oder daß ich ein schöneres Beispiel nehme: wie die höchste Weisheit, der Lehrer dem kein Lehrer gleich, unser Herr Jesus dahin gegangen ist durch diese Welt, sanstmüthig, freundslich und von Herzen demüthig, so geht auch sein Jünger dahin, ruhig und gelassen, den Hindelich sin Auge, den Frieden im Herzen, nach dem Worte des großen Friedefürsten: Selig sind die Friedsertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen; selig sind die Sanstmüthigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Diese sanstmüthige, friedsertige und eben dadurch siegreiche Weisheit, o meine Lieben, wie wohl könnten wir sie alle brauchen: ihr Männer in euren Berufskreisen und eurem Wirken fürs allegemeine Beste; ihr Frauen in eurem Hauswesen bei so manchem Anstoß und Verdruß, der da durchzumachen ist; wir Lehrer und Prediger in unsrer Seelsorge, in unsrem Kampf wider die Sünden in der Gemeinde; unsre Söhne und Töchter unter den Ansechtungen und Versuchungen der Jugend; — wir allesamt im Kampf und Streit dieser unruhigen Welt! — Lasset uns bitten um was Salomo bat, und der Herr schenke uns was er Salomo geschenkt: ein weises und verständiges Herz; er, der Quell draus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen gießt, ersülle auch uns mit der rechten Weisheit

von oben her, die demüthig ift vor Gott, streng gegen sich felbst, gelinde gegen den Nächsten.

Diese Weisheit ist auf Erben Unfrer Seele bestes Theil; Die von ihr geseitet werden, Deren Weg ist Licht und Heil. Diese Weisheit kommt von dir, Herr, verleihe sie auch mir; Laß sie mich zu allen Zeiten Uuf den Weg des Friedens leiten.

Umen.

#### 61.

## Predigt am 19. Sonntag nach Trinitatis.

(1859.)

Eph. 4, 22-30.

So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Mensichen, der durch Lüste in Jerthum sich verderbet. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüths und ziehet den neuen Menschen an, der nach Sott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lügen ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir unter einander Glieder sind. Jürnet und sündiget nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Jorn untergehen. Gebet auch nicht Kaum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas gutes, auf daß er habe, zu geben dem Dürstigen. Lasset kein faul Geschwäh aus eurem Munde gehen, sondern was nühlich zur Besserung ist, da es noth thut, daß es holdselig sei zu hören. Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung.

Wir sehen jetzt in diesen Herbsttagen das welke Laub abfallen von den Bäumen. Ein Windhauch bläst es vollends vom Ust, über Nacht sinkt es zu Boden, hausenweis bedeckt es die Erde, um da zu vermodern und zu versaulen. Aber dieses welke Herbstlaub fällt nur dazu ab vom Baum, um Platz zu machen für das frische grüne Frühlingslaub, das im Mai aus den Knospen bricht und den Baum bedeckt mit neuem fröhlichem Schmuck.

Etwas Aehnliches, wie in der Natur alle Jahre, soll eins für allemal auch vorgehen mit uns. Es ist das, was der Apostel verlangt von uns allen, wenn er uns zuruft im Eingang unsrer Abendlektion: So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste in Irrthum sich versderbet. Erneuert euch aber im Geiste eures Gemüths und ziehet den

neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der vorige Wandel, die gewohnten Sünden, die Unarten des alten Menschen, das alles soll von uns abfallen wie welkes Herbstlaub, um Platz zu machen dem neuen Menschen mit seinen frischen Trieben, seinen schönen Blüten, seinen süßen Früchten.

Ift diese Umwandlung wohl bei uns allen schon geschehen? Dürste nicht dieser Herbst mit den welsen Blumen auch manchen Rest des alten Menschen mitnehmen von uns? Sind viele unter euch, von denen es gilt: wer in Christo ist, der ist eine neue Areatur; das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu worden? viele Wiedergeborne und Bekehrte, zu denen der Apostel glückwünschend sprechen darf: Ihr waret weiland wie die irrenden Schase, nun aber seid ihr bestehret zum Hirten und Bischof eurer Seelen?

Ja auch die Wenigen, die wiedergeboren find aus Gott, die das neue Leben in sich spüren, müssen sie nicht doch noch kämpfen mit der Sünde, die ihnen immerdar anklebt, müssen sie nicht doch noch tragen an den Resten des alten Menschen, die ihnen noch an= hängen, wie am Eichbaum das dürre braune Herbstlaub noch hängen bleibt bis in den Frühling hinein, während schon der junge Trieb in den Knospen schwillt? Ja diese Reste des alten Menschen sind es, die uns oft so Wunder nehmen auch an lebendigen Chriften, daß wir befremdet fragen mufsen: Ifts möglich? Dieser Mann ist ja ein frommer Christ und doch kommen noch solche Dinge bei ihm vor? Doch noch hin und wieder dieser Jähzorn? Doch noch je und je eine Unwahrheit? Doch noch dann und wann eine Unredlichkeit in Handel und Wandel? Diese Reste des alten Menschen sinds, die oft auch dem bekehrten Christen noch so bittre Demüthigungen bereiten und ihm die Klage auspressen, die wir in einem Liede vernehmen: Meine noch gewohnten Sünden Fordern einen harten Streit, Und es ist nicht zu ergründen, Was noch für Verdorbenheit Sich in meinem Herzen regt, Welches einen Zunder hegt, Mit Begierden untermenget, Der gern böses Feuer fänget.

Darum, Geliebte, gilt uns allen ohne Ausnahme, und uns allen immer wieder die Mahnung des Apostels: Leget ab den alten Menschen, ziehet den neuen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir wollen diese Ermahnung jetzt be-

herzigen und damit wir sehen: wie es da mit dem neuen Menschen bei einem jeden unter uns steht, wollen wir nach Anleitung unseres Textes betrachten:

# Einige Rennzeichen bes neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ift in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Es find beren brei:

- 1) ein Berg ohne Gift und Galle,
- 2) eine Bunge ohne Lug und Trug,
- 3) eine Sand ohne Schmut und Fleden.

Hier ist mein Herz! Geist Gottes schaff es rein Und mach es gänzlich neu; Weih es dir selbst zum heilgen Tempel ein; Mach es zum Guten treu; Gieb, daß es stets nach Gott verlange, Ihn fürcht', ihn lieb' und an ihm hange,— Mein neues Herz. Amen.

Drei Kennzeichen besonders sinds, daran wir merken können, ob wir angezogen haben den neuen Menschen, der nach Gott gesichaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

1) Ein Herz ohne Gift und Galle.

"Zürnet," spricht der Apostel, "und sündiget nicht," d. h. laßt euch nicht hinreißen von einem sündlichen Zorn. "Lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebet nicht Raum dem Lästerer", dem Satan, daß er über euch Meister wird in eurem Zorn. Also ein Herz ohne Gift und Galle verlangt er von seinen Ephesern als neu-bekehrten Christen.

Diese Mahnung, thut sie etwa unter uns nicht mehr Noth, weil wir allesamt getauste Christen sind und zum Theil gottlob auch bekehrte Christen? Wenn ein unbekehrter Mensch ein Herz herumträgt voll Gift und Galle gegen seinen Nächsten; wenn ein roher Fleischesmensch in seinem Zorn schimpst und flucht wie ein Heide, um sich schlägt und dreinhaut wie ein Rasender, schäumt und brüllt wie ein wildes Thier, — wie es leider Gottes auch in unser Stadt oft vorkommt, daß man den Lärm häuserweit hört, — so ist das freilich Sünde und Schande, aber wir könnens uns erklären, wir sagen: wie kann es anders sein, es ist ja kein Christenthum da, es wohnt keine Gottesfurcht hier. — Aber meine Lieben, wenn ich einen

glaubigen Christenmenschen so zornig sehe — nicht etwa daß er ent= brennt in frommem Unwillen wider das Schlechte, in heiligem Eifer wider das ungöttliche Wesen, wie der Heiland, da es von ihm hieß: ber Gifer um bein Haus hat mich gefressen, sondern hingerissen von fleischlichem, sündlichem Zorn, weil ihm etwas wider den Sinn geht, weil er sich in seinem Behagen gestört, in seinem Hochmuth verlett fühlt: — wenn da der chriftliche Mann, der hier im Gotteshaus so demüthig vor seinem Gott steht als ein begnadigter Sün= der, in seinem eigenen Haus tobt wie ein Tyrann; wenn da die fromme Frau, der hier zu Jesu Füßen die sugen Thränen der Rührung aus den Augen tropfen, daheim Gift und Galle aus= speit über ihre Magd oder Nachbarin, alsdann muß ich fragen: ist das auch chriftlich? dann muß ich sagen: siehe, mein lieber Chrift, das ist noch der alte Mensch, der tropige, hochmüthige, rachsüchtige Fleischesmensch, der so in dir tobt und rumort; dann muß ich bitten: liebe Chriften bedenket, weß Geistes Kinder ihr seid. Seid ihr nicht die Begnadigten eines barmherzigen Baters, zu dem ihr täglich betet: Vater vergieb uns unfre Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben? Seid ihr nicht die Jünger eines sanstmüthigen Heilands, von dem ihr wohl wisset, daß er nicht wieder schalt da er gescholten wurde? Seid ihr nicht Gefässe beiligen Geistes, denen man zu= muthen darf: Regieret euch aber der Geift, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen? O zürnet und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Sehet, wie freundlich da Gottes Wort unsrer Schwachheit zu Hilfe kommt. Ein Flämmlein Zorn kann ja wohl je und je auflodern auch in einem redlichen Chriftenherzen, ein bittrer Unmuthstropfen kann uns wohl ins Blut kommen den Tag über unter so mancherlei Widrigkeiten. durch die man sich durchzuschlagen hat in Amt und Haus; aber liebe Christen, wenn euch derlei widerfährt: lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Leget euch nicht schlafen, ohne auch das vorher bereut, womöglich gut gemacht, und jedenfalls eurem Gott und Heiland abgebeten zu haben im Abendgebet, im stillen Kämmerlein. Der Fleischesmensch freilich der lebt in den Tag hinein und geht aus dem Tag hinaus ohne Einkehr in sich selbst, ohne Demüthigung vor Gott; aber ein glaubiger Chrift ber schließt ja seinen Tag nicht ohne demüthige Selbstprüfung, ohne ernste Rechenschaft vor seinem Gott. Der natürliche Mensch der ist vershärtet gegen die Vorwürfe seines Gewissens; aber von einem frommen Christen heißts ja doch, so er aus Unwissenheit und Unvorsichtigkeit von einem Fehler übereilt wird, daß er denselben sogleich wieder bezeut und davon abläßt.

Aber geschieht benn das auch immer bei uns? Giebts nicht Christen, bekehrte Christen — wenigstens nach ihrer eigenen Mei= nung — die ein Herz voll Gift und Galle in sich tragen fort und fort und die Sonne untergehen und aufgehen lassen über ihrem Zorn? Sie stehen auf mit ihrem Zorn und nehmen ihn als einen Pfahl im Fleisch mit an ihr Tagewerk. Sie setzen sich zu Tisch mit ihrem Groll und versalzen sich damit ihr täglich Brot. Sie legen sich zu Bett mit ihrem Gram und verderben sich damit die süßen Träume. Sie kommen in die Kirche mit ihrem Haß und rauben sich damit den Segen des göttlichen Worts. Sie gehen zu Gottes Tisch mit ihrer Feindschaft und vergessen die Warnung des Herrn: Soihr den Men= schen ihre Fehle nicht vergebet, so wird euch der himmlische Later eure Fehle auch nicht vergeben. Sie legen sich aufs Todtenbett sogar mit ihrem Groll und nehmen ihn in die Ewigkeit mit hinüber, in die richtende Ewigkeit, von der es heißt: Mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen, und mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden.

D liebe Christen, könnet ihr das verantworten vor eurem Gott und Herrn? Sagt nicht der heilige Gott selber, dessen Jorn doch ein gerechter ist: Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Jorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen? Also sein Jorn währt einen Augenblick, aber seine Gnade in Ewigkeit; und ihr Sünder könnet fortgrollen und nachtragen wochenlang? jahrelang? lebenslang? Ist dir denn wohl mit einem solchen Stachel im Herzen? Kannst du ruhig damit beten? Auch nur ruhig damit schlasen? Denkst du nicht daran, daß wenn du die Sonne untergehen lässest über deinem Jorn — vielleicht die Sonne nicht mehr aufgeht für dich oder deinen Feind, daß du oder er wegsterben kann über Nacht, und dann ist es zu spät zur Versöhnung? O darum liebe Christen, Kinder Gottes, seid willsährig euerem Widersacher so lang ihr mit ihm auf dem Wege seid; lasset die Sonne nicht unterzgehen über eurem Zorn; lasset, ich bitte euch, auch den heutigen Sonnz

tag nicht vorübergehen ohne daß da und dort noch zwei streitende Herzen sich miteinander versöhnt, noch zwei seindliche Hände sich in einander gelegt haben zu Frieden und Liebe!

"Gebet nicht Raum dem Lästerer," setzt der Apostel hinzu. Nicht menschliche Lästerer meint er da blos, denen es freilich zum großen Triumph und zur sugen Befriedigung dient, wenn fie Chriften unter sich zürnen, Glaubige mit einander streiten sehen, weil sie bann sagen können: da sieht mans, diese Frommen sind nicht besser als wir anbern, diese Glaubigen machens einander noch ärger als unsereins. Nein, der Apostel meint mit diesem Läfterer hier den ärgften Feind, den schlimmsten Verkläger, den Menschenmörder von Anfang an, den Teufel. Wer den Born hegt in seinem Herzen, der giebt dem Teufel Raum, und wohin der einen bringen fann, auch einen Christen; was der Zorn aus einem Menschen machen kann, wäre es auch ein Bekehrter: wie der Zornteufel in Ginem unglücklichen Augenblick den Menschen, auch einen bessern Menschen zu etwas bringen kann, das er lebenslang bereut und lebenslang nicht mehr gut macht, und ihn um sein Glud auf Erden, um seine Ehre vor den Menschen, um seinen Frieden im Herzen, ja vielleicht um sein Beil in Ewigkeit bringt, davon giebts ja manch blutige Geschichte zu erzählen von Kains Zeiten bis auf diesen Tag. —

Darum prüfet euch, siebe Christen: habt ihr den neuen Menschen angezogen, den Menschen der Sanstmuth und Demuth, der, weil er seine Verschuldung vor Gott mit Schmerzen erkannt und die Varmherzigkeit des Herrn seliglich erfahren hat, nun auch Sanstmuth und Geduld übt an seinen Mitknechten, Mitsündern und Mitserlösten? Oder spuckt noch in euch der alte Mensch, der Mensch des Stolzes und der Selbstscht, des Jornes und der Rache? Prüfet euch und bittet den Herrn um einen sansten und stillen Geist, welcher köstlich ist von Gott, um ein neues Herz, ein Herz ohne Gift und Galle; bittet den der da sanstmüthig war und von Herzen demüthig: Uch Fesu gieb mir sansten Muth, Nach deinem Wort zu leben; Ich bin ein schwaches Fleisch und Blut, Sollt ich dir widerstreben? Sollt ich noch üben Rach und Zorn? Wie kann ein Christ, ein süßer Born, solch bitter Wasser geben?

Wollet ihr ein zweites Kennzeichen des neuen Menschen wissen? Es ist: 2) eine Zunge ohne Lug und Trug.

"Leget die Lügen ab," spricht der Apostel, "und redet die Wahr= heit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind." Und hernach: "Lasset kein faul Geschwät aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, da es Noth thut, daß es holdselig sei zu hören."

Thut benn solche Mahnung auch noch noth unter Christen? Die Unglaubigen und Unbekehrten freilich nehmens nicht genau mit der Wahrheit und tragen nicht schwer an einer Lüge. Ist ja ihr ganzes Leben im Grund eine große Lüge, ein fortgesehter Selbstbetrug oder eine beständige Flucht vor der göttlichen Wahrheit. Wenn in der gottlosen Welt gelogen wird: wenn gelogen wird auf offenem Markt um des Gewinns willen und gelogen in feinen Gesellschaften um der Unterhaltung willen; wenn gelogen wird mit der Zunge im Handel und Wandel und gelogen mit der Feder in Büchern und Zeitungen; wenn Treue und Glauben, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit selten sind bei den Mensschen; wenn man überall klagt, wie es etwas Seltenes sei um einen zuwerlässigen Geschäftsmann, um einen redlicken Dienstboten, um einen aufrichtigen Freund: so kann uns das nicht wundern, denn so wars in der Welt schon zu Davids Zeiten, wenn er im Psalme klagt: Shaden thun regieret drinnen, Lügen und Trügen läßt nicht von ihrer Gassen.

Aber in den Gassen Zions, inmitten der Gemeinde des Herrn, sollte es da nicht besser stehen? Christen, die im Lichte des Evangeliums wandeln — die den wahrhaftigen Gott anbeten, der den Lügen gram ist, die einem Heiland nachwandeln, in dessen Munde kein Betrug ersunden ward, die den heiligen Geist im Herzen tragen, der ein Geist der Wahrheit ist, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, — Christen, bekehrte Christen, sollte man die auch noch mahnen müssen: leget die Lügen ab und redet die Wahrheit ein jegslicher mit seinem Nächsten, sintemal ihr untereinander Glieder seid?

Und doch, meine Lieben, wie viel Unwahrheit und Unlauterkeit auch unter Glaubigen, wie viel Lug und Trug auch in der Gemeinde, von jenem Ananias und jener Sapphira an, denen Petrus strafend entgegenrief: Warum hat der Satan dein Herz erfüllet, daß du dem heiligen Geist lügest? — bis auf diesen Tag!

Wie viele Lüge gegen den wahrhaftigen Gott in unsern Gesbeten, die nicht aus dem Herzen fommen, in unseren Gelübden, die

wir nicht halten, selbst in unsern Sündenbekenntnissen, da wir uns besser hinstellen wollen sogar vor dem Herzenskündiger, als wir in Wahrheit sind! Wie viel Unwahrheit gegen unsern Nebenmenschen; Unwahrheit über uns, da wir unsre Fehler vor ihm zu bemänteln, unsre Tugenden gegen ihn herauszustreichen so geschickt sind, und Unwahrheit über ihn, da wir so manchmal Honig gegen ihn auf den Lippen sühren und Galle im Herzen, da wir ihn ins Gesicht hinein loben, während wir hinter seinem Rücken über ihn schelten und nicht so keck sind, ihm offen und brüderlich ins Antlitz zu sagen, was wir gegen ihn auf dem Herzen haben; während wir doch unter einander Glieder sind, wie der Apostel sagt, Glieder Eines heiligen Leibes, da Jesus Christus das Haupt ist, und also ohne Hehl und Falsch ein Herz und eine Seele sein sollten!

Und das andere, — "lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen," gilt auch das etwa blos der leichtsertigen Welt? Hört mans blos an den Brunnen, während das Wasser in die Gelte läuft, oder an den Wirthstischen, während der Wein die Köpfe erhitzt, oder in eitlen Gesellschaften, wo man die Zeit verplaudert bei Thee oder Kasse, dieses faule Geschwätz ohne Sast und Krast, — könnte man nicht manchmal auch eine Christenzunge, die fromm zu reden und schön zu beten versteht, ertappen, je nachdem Ort und Zeit ist, über faulem Geschwätz und losen Reden? Ja läuft nicht oft selbst in unsern frommen Keden, in unsern christlichen Unterhaltungen saules Geschwätz mit unter, leeres Wortgeklingel ohne daß das Herz dabei ist, eingelernte Kedensarten ohne Sast und Krast?

D meine Lieben, prüfet euch darüber: habt ihr aufzuweisen als Kennzeichen des neuen Menschen Zungen ohne Lug und Trug? Ich will nicht sagen: weil so etwas noch vorkommt bei dir, deswegen bist du ein Heuchler mit deinem Christenthum. Nein, ich will dich und mich mit Petrus trösten, der auch in unglücklicher Stunde den Herrn mit dem Munde verleugnete, dem er mit dem Herzen doch anhing; ich will gerne glauben an ein neues Leben das in dir gespslanzet ist, an ein besseres Ich das in dir wohnet.

Aber ich muß dich und mich doch auch erinnern an das Wort des Herrn: weß das Herz voll ist, deß gehet der Mund über, und abermal: wir müssen Rechenschaft ablegen von einem jeglichen Wort das wir geredet haben.

Ich muß dir und mir doch auch sagen: Sicher stehts noch nicht mit deinem neuen Leben, fertig ist er noch nicht in dir der neue Mensch der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, so lang du deine Zunge noch nicht regieren kannst, dieß unruhige Uebel voll tödtlichen Gistes; brauchen kann dich der Herr erst dann in seinem Dienst, wenn deine Lippen gereinigt sind wie dort Fesaias Lippen durch die glühende Kohle vom Altar, womit der Engel des Herrn sie berührte.

Ich muß dir und mir doch zurufen wie Paulus dort seinen lieben Ephesern: Leget die Lügen ab und redet die Wahrheit ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind. Und lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sons dern was nützlich zur Besserung ist, da es noth thut, daß es holdsselig sei zu hören.

Und der Herr selber rühre unste Lippen an mit der glühenden Kohle vom Altar, mit der läuternden Glut seines heiligen Geistes, damit auch aus unstem Munde ihm ein Lob bereitet werde. Ja komm, du Geist der Wahrheit, Und kehre bei uns ein, Verbreite Licht und Klarheit, Verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, Kühr Herz und Lippen an, Daß jeder neu und treuer Den Herrn bekennen kann.

Dann wirds auch am dritten Kennzeichen des neuen Menschen nicht fehlen; wir werden aufzuweisen haben:

3) Hände ohne Schmutz und Flecken. "Wer gestohlen hat," spricht der Apostel, "der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf daß er habe, zu geben dem Dürstigen."

Aber wie? benkt vielleicht eins unter euch, das ist ja ein Text für ein Zucht- und Arbeitshaus, nicht für unsre ehrbare Gemeinde. Ists denn nicht eine Beleidigung, so etwas von einer christlichen Kanzel hineinzurusen in eine christliche Versammlung? Sind denn Diebe unter uns, denen man auf die Finger sehen und sagen muß: wer gestohlen hat, stehle nicht mehr? Sind denn Arbeitssicheue unter uns, denen man ein Geschäft in die Hand geben und zurusen muß: schaffe mit deinen Händen etwas Gutes? Sind denn Geizige unter uns, denen man die verschlossen Hand aufbrechen und sie zwingen muß zu geben dem Dürstigen?

Man follte freilich denken, das könne nicht sein. Wer in der Schule Jesu etwas gelernt hat von den Gütern des Himmelreichs, von den unvergänglichen Schätzen die weder Motten noch Rost fressen: sollte der noch seine Sand ausstrecken nach den vergänglichen Gütern dieser Welt, ober gar seine Sand beschmuten und sein Gewissen belasten mit ungerechtem Gut? Wem einmal ein Gnadenblick des Sünderheilands in seine Seele hineingeleuchtet hat; bei wem Jesus eingekehrt ift in Haus und Herzen mit seinem Beil und mit seinem Frieden, sollte es dem nicht gehen wie dem Zacchäus, der mit Freuben fprach: die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und so ich jemand betrogen habe, dem gebe ichs vierfältig wieder? Und wer Bum priesterlichen Bolk Jesu Christi gehört, sollte man dem noch einschärfen muffen, was den roben Juden einst am Sinai gesagt ward, was die neubekehrten Heiden zu Ephesus von Paulo hören mußten, und was unfre Schulkinder in der Kinderlehre lernen: du sollst nicht stehlen?

Und doch — seit Judas, der Jünger Jesu, um dreißig Silberlinge den Herrn verrieth; seit Ananias, der glaubige Christ, etwas zurückbehielt von dem Erlös des Ackers aus schnödem Geiz — hat auch damit der Satan sein Spiel in der Gemeinde, daß er durch den Glanz des Geldes oft Seelen zu bezaubern weiß, denen man den Sinn für etwas Höheres zutrauen sollte; zeigt auch darin der alte Adam seine Macht in manchem Christen, daß er unter dem Deckmantel der Frömmigkeit dem Mammon dient, dem Geize fröhnt und seine Finger beschmutzt mit ungerechtem Gewinn.

Muß es denn gerade gestohlen sein, um unsaubere Finger zu haben vor Gott? Wenn der christliche Gewerdsmann die unredlichen Handwerksvortheile nicht lassen mag, die andre um ihn her sich erstauben, unerachtet ihm sein vom Wort Gottes geschärstes Gewissen sagt: es ist nicht recht; wenn der christliche Bürger den Staat verstürzt um Steuer und Zoll, während ihm doch im Ohr klingt das Wort seines Herrn: gebet dem Kaiser was des Kaisers ist; wenn die christliche Herrschaft ihr Gesinde hart hält und karg und ihren Arbeitern den Lohn verkürzt, ungeachtet sie für ihr Haus das Lob der Gottseligkeit in Unspruch nimmt; wenn der fromme Reiche Kapitalien aufsteckt Jahr für Jahr und dabei eine verschlossene Hand hat für die leidende Menschheit und die Werke des christlichen Ers

barmens; ober wenn dagegen ein scheinheiliger Armer sich einem frommen Müßiggang ergiebt und mit gottseligen Redensarten sich sein Brod erbettelt und erschleicht, statt es redlich zu verdienen mit seiner Hände Arbeit: müssen wir nicht diesen allen sagen: ihr habt schmutzige Hände? ist nicht bei diesen allen die Mahnung am Platz: wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, daß er habe zu geben den Dürftigen?

Darum, meine Lieben, sehet nur auch eure Hände drauf an, ob sie sauber sind vor Gott. Sinds keine diedischen Hände, beschmutzt mit ungerechtem Gewinn vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten? Sinds keine trägen Hände, beschmutzt mit Almosen, deren sie nicht bedürsten, die sie ärmeren entziehen? Sinds keine kargen Hände, beschmutzt mit schnödem Geiz, verschlossen sien Armen, verschlossen sier den Armen, verschlossen sier den Gern, der da spricht: was ihr nicht gethan habt dem Geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir nicht gethan?

Sieh, fo lang du das noch nicht verftehft, fo lang dir noch irgend ein Erdengut zu lieb ift, um es beinem Gott und Beiland zu opfern; fo lang du nicht zu beinem letten Thaler freudig sprechen kannft, wie Luther einst zum letten Joachimsthaler, den er im Rasten hatte, da ein bettelnder Student vor der Thür stand: heraus, Joachim, der Herr begehret dein! - so lang sprich noch nicht zu laut von beiner Bekehrung, jo lang bist du noch kein freies Rind Gottes, keine neue Areatur in Chrifto: der alte Adam steckt dir noch in den Glie= bern, die Welt hat dich noch im Bann, der Satan hat dich noch am Strick; - ein Fünklein des neuen Geistes mag sich regen, Lebenszeichen bes neuen Menschen mögen sich melden, aber da ist er noch nicht, ans Licht herausgeboren muß er erst noch werden; denn so lang er nicht alle beine Glieder durchdringt, Herz, Mund und Hände, solang er nicht alles heiligt, reinigt und umschafft, bein Denken, Reden und Thun, so lang ift all beine Frommigkeit Studwerk und Flidwerk, fo lang ftedt noch in dir der alte Mensch, der durch Lüste in Irrthum sich verderbet, und es fehlen die ersten Kennzeichen des neuen, der nach Gott aeschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Aber was ist da zu thun? Wie gelangen wir zu diesem neuen Menschen? Nun, liebe Seelen, wir alle kennen den neuen Menschen der nach Gott geschaffen, ja vielmehr der aus Gott geboren ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit: Jesum Christum, über den der ewige Bater spricht: das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. An ihm sehet das Herz ohne Gift und Galle, sanstemüthig und von Herzen demüthig; an ihm erkennet die Zunge ohne Lug und Trug, denn es ist kein Betrug in seinem Munde erfunden worden; an ihm schauet die Hände ohne Schmutz und Flecken, die Heilandshände, rein und schuldlos, mild und segnend, dis sie ans blutige Areuz genagelt wurden. Ihn wollen wir ansehen mit Andacht und Liebe, ihn wollen wir anziehen in Glauben und neuem Gehorsam, ihn wollen wir anrusen heut und immerdar: heile uns, du großer Arzt der Aranken; siehe du unsre bösen Herzen, unsre unreinen Lippen, unsre besleckten Hände; reinige sie durch dein Blut, erneuere sie durch deinen Geist, schaff uns von Grund aus um und mach uns zu neuen Kreaturen, darin du eine Gestalt gewinnst!

Heiligster Jesu, Heilgungsquelle, Mehr als Arhstall rein, klar und helle, Du lautrer Strom der Geiligkeit!
Der Glanz der hohen Cherubinen,
Die Heiligkeit der Seraphinen,
Jst gegen dich nur Dunkelheit.
Ein Borbild bist du mir;
Uch bilde mich nach dir,
Du mein alles!
Jesu, hilf du, hilf mir dazu,
Daß ich auch heilig sei wie du!

Amen.

## 62.

# Predigt am 20. Sonntag nach Trinitatis.

(1858.)

#### 1. Cim. 2, 1-6.

So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst thue Bitte, Gebet, Fürditte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein geruhlich und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott, unseem Heilande, welcher will, daß allen Menschen geholsen werde und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nemlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß solches zu seiner Zeit geprediget würde.

Auf die Frage: was ist das Rührendste aus dem Menschen= leben, was ein Maler malen kann? antwortete jemand: "eine betende Wutter." — Eine Mutter, betend an der Wiege ihres schlummernsten Säuglings, oder betend am Bett ihres kranken Kindes, oder betend für das Wohl ihres fernen Sohnes, oder betend am Grab ihres entschlafenen Lieblings — ja das ist ein Bild, so rührend und ergreisend, daß man denken sollte: der wildeste Barbar müßte bei diesem Anblick ehrfurchtsvoll sein bluttriesendes Schwert zu Boden senken, und dem großen Gott im Himmel selber müßte bei solchem Anblick das Herz brechen, daß er seine Engel sendete, die Beterin zu trösten, ihre Bitten zu erhören.

Und was ifts denn, das Gott und Menschen rührt bei solch einem Bild? Es ist die betende Liebe. Die Liebe ist immer schön, auch wenn sie arbeitet und duldet, auch wenn sie genießt und sich freuet; aber am schönsten ist sie, wenn sie betet, wenn sie in ihrem Genuß und ihrer Freude mit Danksagung ausblickt zum Vater im Himmel, dem Geber aller guten Gaben; oder wenn sie bei ihrer Sorge und Mühe flehend emporschaut zu dem, ohne den all ihre Arbeit vergeblich, an dessen Segen alles gelegen ist. Das Gebet hinwiederum ist immer schön und angenehm vor Gott, auch wenn eine Seele für sich selber etwas erbittet, wie die Wittwe im heutigen Evangesium den Richter bat: Kette mich von meinem Widersacher! Aber am schönsten doch und am gottwohlgefälligsten ist das Gebet, das aus liebender Seele, aus priesterlichem Herzen aufsteigt für andere. Die Fürbitte ist die Krone des Gebets.

Bu solcher Fürbitte mahnt uns auch der Apostel in unsvem Texte. Wenn das Morgenevangelium uns erinnerte: Betet ohne Unterlaß! so ruft die Abendlektion uns zu: Betet für einander! Die zweite Mahnung thut uns Noth wie die erste und noch mehr als die. Lasset uns denn drauf hören und mit einander den Zuruf beherzigen:

### "Menschen, betet für einander!"

- 1) die Menschheit brauchts;
- 2) der Bater wills;
- 3) der Heiland lehrts!

Das find die drei Beweggründe, die wir aus unsrem Texte ziehen.

Herr, höre, Herr erhöre, Breit beines Namens Ehre An allen Orten aus; Behüte alle Stände, Durch beiner Allmacht Hände Beschütze Kirche, Land und Haus! Amen. Menschen, betet für einander! Diese Mahnung, die auch Christen, auch wirkliche Beter, viel zu wenig beherzigen, sie ergeht mit großem Ernst aus unsrer Epistel an uns alle. Menschen, betet für einander! Denn

1) die Menschheit brauchts, daß ihr für sie betet. Die Welt ist weit und des Jammers darin viel. — Unsre Kraft ist schwach und kurz unser Arm. — Aber mit Armen des Gebets dürfen wir die ganze Menschheit umschlingen. Beherziget ein wenig diese Gestanken.

Die Welt ist weit und des Jammers darin viel. Auf den großen Schauplat der weiten Welt und auf die mancherlei An= liegen und Nothstände der Menschheit richtet auch der Apostel unfre Blicke, wenn er uns zuruft: "So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst thue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein geruhlich und ftilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Chrbarkeit." Jene ersten Christengemeinden waren zwar stille Häuflein, schüchterne Heerden, die wenig fragten nach der großen Welt und froh sein mußten, wenn die Welt nach ihnen nicht fragte. und fie im Frieden ihrem Gotte dienen ließ. Und doch damit fie im Frieden ihrem Gotte dienen konnten, mußten fie auch um den Welt= lauf sich kümmern; doch wendet der Apostel auch ihre Blicke hinaus ins Große und Weite; doch sollten auch sie nicht engherzig und lieblos von der Welt sich abschließen; sollten sich fühlen als Bürger des Staats darin sie lebten, als Glieder der ganzen Menschheit der fie angehörten; sollten beten für alle Menschen, daß der Herr sein Beil aufgehen lasse, bis an der Welt Enden, sollten bitten insonder= heit für ihre heidnischen Obrigkeiten, daß der Herr aller Herren und König aller Könige ihre Rathschläge zum Besten lenke, zum Heil und Frieden der Gemeinde, damit sie ein geruhiges und ftilles Leben führen möge in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Auch wir, meine Lieben, — und wir noch viel mehr als jene ersten Christen — können und dürsen uns nicht lieblos abschließen von der Welt in der wir leben, von dem Staate dessen Bürger, von der Menscheit deren Elieder, von der Erde deren Bewohner wir sind. Wird ja der Verkehr auf der Erde immer vielseitiger zwischen Nahen und Fernen. Sinds ja so tausendsache Fäden, wodurch der

Einzelne mit dem Ganzen, der Aleine mit dem Großen, der Nahe mit dem Fernen, die Airche mit dem Staat, der Christ mit der Welt verschlungen ist. Wer nur Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester, Sohn oder Tochter hat — o dessen Herz reicht ja mit seinen Liedessfasern über die vier Wände seines Hauses hinaus in die Ferne, vielsleicht über Land und Meer. Wer nur des Morgens sein Brot kauft und des Abends seine Zeitung liest, der ist ja mitbetheiligt beim allsgemeinen Besten, und es läßt ihn nicht unberührt, ods wohlseile oder theure Zeit ist, od eine Freudenkunde oder eine Hiodspost aus der Ferne kommt. Und wer vollends als Bürger ein Herz hat für sein Vaterland, als Christ Antheil nimmt am Reich Gottes, als Menschensfreund ein Interesse hat fürs Wohl der Menschheit, o für den ist die Welt groß, für den ist der Weltlauf wichtig, für den giebts viel Brüder und Schwestern, viel Sorgen und Freuden auf dem weiten Erdenrund.

Und ach der Sorgen mehr als der Freuden. Ists auch nicht mehr so böse Zeit heut in der Christenheit, wie damals, als Paulus seinem Timotheus befahl, man sollte beten in der Gemeinde um ein stilles und geruhiges Leben, weil blutige Verfolgung drohte von Iuden und Heiden; man sollte in den Versammlungen vor allen Dingen beten für Könige und Obrigkeiten, weil Nero, der Christenhasser, der Muttermörder, der Mann mit dem Tigerherzen auf dem Kaiserthrone saß; dennoch giebts auch heut zu Tag viel zu sorgen und zu klagen für den Menschenfreund beim Blick in die Nähe und Ferne, in Staat und Kirche, im Weltlichen und Geistlichen. Scheint auch jetzt eine freundliche Herbstsonne vom blauen Hinmel und tummelt sich ein fröhliches Leben in unsern gesegneten Weinbergen, — ach es ist eben doch viel Jammer unter der Sonne — und das Unsglück schreitet schnell.

Ich sage nicht: benket an das, was ihr in den letzten Tagen aus den Zeitungen laset vom atlantischen Ocean herüber. Ich selber darf jetzt nicht daran denken, denn wenn ich recht dran dächte, so müßte ich von dieser Kanzel steigen und weinend niederknieen im fernsten Winkel der Kirche und sprechen: betet für mich und die Weinen!\*) Aber ich sage nur: wer unter euch, dem ein menschliches Herz im Busen schlägt, wird nicht auch oft schmerzlich berührt von

<sup>\*)</sup> Der Schiffsbrand ber Auftria, bei bem ber Berfaffer einen Bruder verlor.

der tausendsachen Trauer der Welt? Wer unter euch, der auch nur Eine liebe Seele hat auf dem weiten Erdenrunde, heiße sie Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Gatte oder Gattin, Bruder oder Schwester, Bräutigam oder Braut, Freund oder Freundin — wer fühlt nicht auch oft die Sorgen der Liebe, muß nicht auch oft zittern für das was er lieb hat, zittern weil er weiß: die Welt ist weit und des Jammers ist viel darin; aber meine Kraft ist schwach und mein Arm ist kurz.

Ja wie schwach ist menschliche Liebe! Wenn sie alles thut, was sie kann — mit unsrer Macht ist nichts gethan, wir sind gar bald verloren! Wenn sie Tag und Nacht sorgt: wo der Herr das Haus nicht bauet, so arbeiten umsonst die dran bauen; wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wachet der Wächter umsonst!

Du Mutter kannst bein Kind auf den Händen tragen vom Morgen bis zum Abend und es dann weich und warm in seiner Wiege betten. Aber wenn du auch an seiner Seite schlässt, ja an seiner Seite wachst die ganze Nacht — ob nicht bei Nacht die Kranksheit an sein Bett schleicht, ob es nicht Morgens auswacht mit siebershaften Wangen und dich ansieht mit umflorten Augen: das kannst du nicht wissen und nicht wehren.

Du Bater kannst beinen Sohn ausstatten auf die Wanderschaft mit allem was Leib und Seel bedarf, aber dann, wenn du ihm den Segen aufs Haupt gegeben und den Abschiedskuß auf den Mund gestrückt — dann mußt du im Glauben sprechen: Fahre wohl, mein Sohn, Gott behüte dich, ich kann es nicht hinfort!

Thr Eltern könnet euer Kind treulich aufziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn und den Samen jeder guten Lehre aussftreuen in sein Herz; aber daß der gute Same auch aufgehe und Früchte bringe, daß nicht die Vögel der losen Verführung kommen und nehmen ihn vom Herzen weg, weil ihr euer Auge geschlossen oder noch eh ihrs geschlossen, das steht nicht in eurer Hand.

Du Bürger kannst deine Schuldigkeit thun auf deinem Posten und der Stadt Bestes suchen, darin du lebst; aber daß deine guten Absichten auch durchdringen, daß andere es redlich meinen an ihrem Plat wie du auf dem deinen, das kannst du mit dem besten Willen nicht erzwingen. Du Christ kannst deinem Gott und Heilande dienen für deine Person, kannst wenns gut geht christliche Zucht und Ordnung halten in deinem Hause, bei Kind und Gesinde; aber daß auch andre um dich her es so machen, daß Gottesssurcht und Christenthum auch um dich her blühe in Stadt und Land, daß dem Bösen gesteuert werde in aller Welt — nicht wahr, das bleibt eben dein frommer Wunsch, dazu kannst du nichts thun als seufzen: Ach Gott im Himmel sieh darein und laß dich deß erbarmen! nichts thun als beten: Herr, dein Reich komme!

Nichts thun als beten und seufzen, aber doch das. Ja mit Armen des Gebets dürsen wir die Menschheit umschlingen. Wo unsre Hände nicht hinreichen, da können wir doch unsre Gebete hinssenden als geslügelte Boten. Wo mit unsrer Kraft nichts gethan ist, da dürsen wir am Himmel anklopsen um göttliche Hilse. Menschen, betet für einander, viel fleißiger, viel brünstiger betet, als ihrs thut. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Kein Weltweiser und Natursorscher hat noch die geheimen Sympathien erforscht und die unsichtbaren Fäden ergründet, die durchs Gebet von einer Seele zur andern geleitet werden, die über Land und Meere gehen, haltbarer als der unterseische Telegraph, ja die von der Erde hinaufreichen gen Himmel und Kräfte der zukünstigen Welt von dort herunterleiten in den Jammer dieses Lebens.

Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Mit unsern Armen können wir nicht die Menschheit umspannen, aber in unsere Gebete können wir die ganze Welt einschließen. Zu den fernen Heiden dringt unsre Stimme nicht, aber wir können für sie beten: Herr, dein Reich komme! Zu eines Rönigs Ohr sindet nicht jeder den Weg, aber jeder Christ kann beten für seinen Rönig, daß der Herr sein Herz lenke und sein Haupt schirme. Sinem lieben Kind in der Ferne können wir nicht rusen, aber unsre Gebete können wir ihm nachsenden als eine Engelwache auf allen seinen Wegen. Sinen theuren Kranken können wir nicht gesund machen mit unsern Arzneien, aber unsre Gebete können wir sicht gesund machen mit unsern Arzneien, aber unser Gebete können wir sicht wehren, die wir sür ihn darbringen vor dem der der Menschen Herzen wie Wasserbäche lenkt. Sinen verlornen Sohn können wir nicht einholen mit unsern Bitten

und Mahnungen, aber unsern Gebeten und Thränen wird er vielleicht doch einst wiedergeschenkt, wie der verlorene Sohn Augustinus geschenkt ward den Gebeten und Thränen seiner frommen Mutter Monika.

Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wenn es auch nicht alles vermag, wenn es auch nicht jede Noth abwendet, nicht immer vom Tode errettet: o, fromme Fürbitte ist doch nicht umsonst; noch in der Todesstunde können deine Gebete den, welchen du lieb hast, wie mit Engelsslügeln umwehen und ihn sanster hinwegtragen über den letzten Kamps. Noch in der Ewigkeit vielleicht sagt dirs die liebe Seele: dein Gebet war nicht vergeblich, es hat mir wohl gethan in der letzten Noth, es hat mir hinübergeholsen zum ewigen Frieden.

Menschen, betet für einander; das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wenn es auch nichts vermöchte über den alleingewaltigen Gott, nichts vermöchte für deinen leidenden Bruder, o so vermöchte es doch etwas für dich selber und deine Seele. Ists ja doch der heilige, unüberwindliche Drang und der letzte süßeste Trost für ein armes, liebendes Menschenherz, seine schwachen Hände, die so wenig zu thun vermögen, wenigstens betend gen Himmel zu strecken; seine Schmerzen und Sorgen, die kein Mensch ihm abnehmen kann, in Gebet und Flehen niederzulegen vor dem Thron des Allerbarmers, und sich auszuschütten und auszuweinen vor dem Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes.

Menschen, betet für einander! Die Menschheit brauchts — die arme Menschheit um uns und in uns. Und seid getrost, solche Fürbitte ist nicht nur Menschenwahn, Nothbehelf, Selbstbetrug; nein sie ist göttliche Ordnung.

2) Der Bater wills, daß wir für einander beten. "Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott unsrem Heilande, welcher will daß allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen."

Spreche keines: was hilft meine Fürbitte; droben im Regimente sitz ja der alleingewaltige Gott, der Allmächtige, gegen den ich nichts vermag, der Unerbittliche, dessen Kathschluß ich nicht beugen kann; der Ewige, der von Anbeginn der Welt unsre Geschicke beschlossen hat; der Verborgene, dessen Wege unerforschlich, dessen

Gerichte unbegreiflich sind. — So mag ein Heide seinen Gott sich benken, aber nimmermehr ein Christ. Nein, der Gott, zu dem wir beten, das ift nicht ein Gott, der die Welt im ehernen Gleise rollen läßt wie eine Maschine, während er auf seinem Throne sitt in starrer Ruhe; sondern ein lebendiger Gott, dessen allwirksamer Urm jeden Tag und jede Stunde helfend, schaffend, schützend, segnend eingreift ins Weltgetrieb und Menschenleben; es ift nicht ein ferner Gott, der unerreichbar über den Wolken thront, sondern ein naher Gott, der nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns, in dem wir leben, weben und sind; es ist nicht ein unbarmherziger Despot, der mit eisernem Urme Menschengludzertrummert und mit ehernem Fußtritt Menschen= leben zermalmt, Menschenherzen zerquetscht; sondern ein heiliger, barmherziger Bater, ein treuer Heiland und Erlöser, "welcher will daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen." Es ist nicht ein verborgener und verschlossener Gott, der uns als seine Schlachtopfer mit verbundenen Augen dem Tod entgegenführt, sondern ein in Christo offenbarer Gott, dessen Herz uns offen steht in dem süßen Evangelium: Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Wohl uns des guten Herren. Wohl uns, wenn wir diesen Gott und Heiland aller Menschen im Glauben sesthalten, und aus allem Sturm und Jammer der Welt, und aus allen Zweiseln und Bekümmernissen unsres eigenen Herzens uns immer wieder hindurch ringen zu dem Glauben, ohne den die Welt ein unlösbares Räthsel, die Erde ein trostloses Jammerthal, der Tod ein bodenloser Abgrund, das Leben ein verworrener Traum, die Bibel ein dickes Lügenbuch, die Weltgeschichte ein gräßliches Trauerspiel oder ein sinnloses Possensschuch, die Weltgeschichte ein gräßliches Trauerspiel oder ein sinnloses Possenschuch, die Weltgeschichte ein Hauben: es ist ein Gott, ein lebendiger Gott, ohne dessen Willen kein Haar von unsrem Haupte fällt, ein barmscherziger Gott, der da will daß allen Menschen geholsen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, ein heiliger und weiser Gott, der auch Leid und Trübsal, Noth und Tod nur als Mittel zum Zweck, nur als Wege zum Ziel, nur als Durchgangspforten zum ewigen Licht und Heile braucht.

Wohl uns des guten Herren! Wer an diesen Gott glaubt, o ber weiß auch: zu diesem Gott darf ich beten, wie für mich, so für die Meinen und für alle Menschen. Ist sein Herz lauter Liebe: sollte nicht auch das meine vor ihm brennen dürsen in Liebe? Will er, daß allen Menschen geholsen werde: sollte nicht auch ich es dürsen wünschen und meine Wünsche für meine Brüder als Gebete niederslegen vor seinem Gnadenthron? Nimmt er die Bitten gnädig an, die ich für mich selbst in Freud und Leid gen Himmel sende: sollte er nicht ein zwiesaches Wohlgefallen haben an den Fürbitten, die ich in herzlicher Bruderliebe, für Freund und Feind vor sein Angesicht bringe?

Ogewiß, "solches ift gut, dazu auch angenehm vor Gott unsrem Beilande." Darum seit uralter Zeit sind die Beiligen Gottes als priesterliche Beter mit ihren Fürbitten gestanden vor dem Angesichte bes Herrn. So hat Abraham für das fündige Sodom, so hat Ffaak für seine Rebekka, so hat Moses für sein Volk Jsrael, so hat David für seinen Sohn Salomo, so hat Hiob für seine Kinder, so hat Daniel für Jerusalem, so hat Jesus für seine Glaubigen und für seine Mörder, so hat Stephanus für seine Feinde, so hat Kaulus für seine Gemeinden gebetet. — Darum seit uralter Zeit hat die Fürbitte in der chriftlichen Kirche ihre heilige Stätte auf Kanzel und Altar, und allsonntäglich bitten wir hier in versammelter Gemeinde für die Könige und Obrigkeiten, für die Kranken und Armen, für Stadt und Land, für Kirche und Schule, für den Hausstand und die Rinderzucht, für die Christenheit und die Heidenwelt. Und wer will ihn wägen und messen, all den verborgenen Segen der Fürbitte. der vom Hause Gottes, von den Herzen der versammelten Gemeinde schon ausgeflossen ist auf Stadt und Land, in Häuser und Herzen, auf Krankenlager und Sterbebetten! — Und wie hier an heiliger Stätte die Opfer fürbittender Liebe gen Himmel lodern, Gott zu einem füßen Geruch, so auch in jedem Kämmerlein soll ein unsichtbarer Betaltar stehen, wo man liebend vor Gott der Brüder gedenkt: ja jedes Herz soll ein Betaltar sein, drauf täglich das heilige Opfer= feuer priesterlicher Liebe brennt. Christen, betet für einander! Betet ihr Gatten für eure Gatten, ihr Eltern für eure Kinder, und ihr Kinder für eure Eltern und Geschwifter! Betet ihr Bürger für Stadt und Land, und ihr Chriften für Kirche und Gemeinde, und ihr Menschen für alle eure Brüder.

Betet für einander: der Bater wills!

Nur, meine Lieben, lasset uns allezeit so für einander beten, wie Gott will, und unsern Menschenwillen demüthig in seinen Gotteswillen, unsern Kindeswillen getroft in seinen Vaterwillen legen.

Gott will, daß allen Menschen geholsen werde; er selber wills, der Alleingewaltige und Alleinweise — o so dürsen wir ja Zeit und Stunde wann er helsen will, Mittel und Wege wie er helsen will, getrost ihm überlassen, und all unsre Gebete auch für unsre Liebsten und Theuersten schließen mit einem demüthigen: "Doch nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst."

"Gott will daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen." Also fiehe, nur durch Erkennt= niß der Wahrheit kommt mahre Silfe und rechtes Beil für alle Menschenseelen; der Weg zur Wahrheit aber geht durch eine ernfte Schule. Darum kann der heilige Gott nicht immer unfre Fürbitten so schnell und leicht erhören wie wir meinen. Darum muß er oft so rauhe und dunkle Wege gehen mit uns und den Unsern. Darum führt er so oft nur durch Nacht zum Licht, nur durch Rampf zum Frieden, nur durch zeitlichen Verluft zum ewigen Gewinn, und bekommt die weinende Liebe auf all ihre Bitten und Thränen oft nur ben Trost: "Bielleicht ift er darum eine Zeit lang von dir gekommen, daß du ihn ewig wieder hättest." (Philemon 15.) Aber wenns nur zum ewigen Gewinn ausschlägt, wenns nur zum himmlischen Lichte führt, wenn ich nur weiß: Gott will daß allen Menschen geholfen werde, also auch mir und den Meinen und diesem und jenem und allen die ich lieb habe, so darf ich ja mich und die Meinen und diesen und jenen und alle die ich lieb habe, getroft ihm überlassen und ihm anbefehlen in Leid und Freud, in Noth und Tod, und bin gewiß, daß nichts, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstenthum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiben von der Liebe Gottes die in Chrifto Jesu ist unsrem herrn. - "In Chrifto Jesu unfrem Herrn." In Chrifto Jesu, meine Lieben, in seinem Namen, in seinem Geift, in seiner Rraft laffet uns denn auch für einander beten. Die Menschheit brauchts; der Bater wills; und

3) der Heiland lehrts. "Denn es ist Ein Gott und Ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus

Jefus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß solches

zu seiner Zeit geprediget würde."

Sehet, da stellt der Apostel vor uns hin den großen Beter und Fürsprecher, den ewigen Mittler und Hohenpriester der Welt. An ihm schauen wir das schönste Vorbild fürbittender Liebe und in ihm haben wir die seligste Bürgschaft, daß unsre Bitten nicht vergeblich sind. — Von ihm lasset uns lernen als ein priesterlich Volk vor Gott zu treten in heiliger Liebe.

Willst du den heiligen Liebessinn lernen, der zu einer gottwohlgefälligen Fürbitte gehört; den priesterlichen Geist, da man, die eigne Noth vergessend, fremde Noth auf dem Herzen trägt, und des eignen Verdienstes vergessend, um fremder Schulden willen vor Gott sich beugt: o so schau ihn an, den einigen Mittler zwischen Gott und Menschen, den liebreichen Menschensohn Jesus Chriftus, lerne von ihm, wie er betet für seine Glaubigen im hohepriesterlichen Gebet und betet für seine Mörder am blutigen Kreuz, siehe wie er in Gethsemaneh zu Boden sinkt unter der Last fremder Schuld und fremden Jammers, und wie er auf Golgatha nicht nur seine Wünsche und Gebete, sondern sein Herzblut und sein Leben zum Opfer bringt fürs Heil der Welt. Vor ihm wirf dich in den Staub, o Christen= seele, und sprich: Wer hat geliebt wie du! Und wer hat aus Liebe gebetet, aus Liebe gelitten wie du! der du Gebet und Fleben mit starkem Geschrei und Thränen, ja der du dein Blut und deine Seele geopfert haft für Freund und Feind! Einiger Mittler und ewiger Briefter, lehr uns lieben, lehr uns beten, lehr uns leiden wie du für die, welche du uns gegeben haft!

Und sieh, o Seele, in seinem großen Opfer, dadurch er die Menschheit mit Gott versöhnt hat, hast du nun auch die Bürgschaft, daß die Opfer deiner Gebete, deiner Thränen wohlgefällig sind vor Gott; an ihm, dem ewigen Hohepriester, der eingegangen ist ins Allerheiligste des Himmels, hast du nun den besten Fürsprecher beim Vater für dich und die Deinen; in seinem Namen darfst du getrost und freudig alle Anliegen frommer Liebe vor Gott bringen, und durch sein barmherziges Hohepriesterherz hindurch geht der sichre Weg zum großen Vaterherzen des ewigen Gottes für dich und alle Menschen!

Glaubest du das? O wenn wir so, entzündet von der Liebe

Christi und gestärkt im Glauben an sein Mittlerthum, als ein priesterlich Volk um ihn uns schaarten, und unsre Seelen und die Seelen ber Unsern und den Jammer der ganzen Menschheit betend auf den Händen trügen — nur zehn solcher echten Priesterherzen voll Glaubens und Liebe — welcher Segen für eine Gemeinde!

Meine Lieben, es ist Kirchweih heut in Stadt und Land, ach freislich ein Fest des Fleisches statt des Geistes, eine Kirchweih, die nur durch leerere Kirchen, durch vollere Wirthshäuser, durch größere Sonntagsentweihung sich kund giebt! Aber wenn wir die Kirche nicht reinigen können, wollen wir nicht wenigstens unsre Kämmersein aufs neue zu rechten Betkammern, unsre Herzen zu rechten Betaltären dem Herrn weihen, darauf die Opfer heiliger Fürbitte brennen für uns und die Unsern und die ganze arme Welt? Ja großer Gott, wir bitten zu dir, weil es wohlgefällig ist vor dir; im Namen Jesu bitten wir für uns und die Unsern, für König und Obrigseit, für Stadt und Land, für Arme und Reiche, für Gesunde und Kranke, für Nahe und Ferne, für Fromme und Gottlose, für Glaubige und Unglaubige, für Lebende und Sterbende, für alle Menschen; ja treuer Heiland, wir hoffen auf dich!

Wir banken bir für alle Inaben, Die du bisher der Welt erzeigt; Ach eile Herr die zu entladen, Die noch der Jammer niederbeugt; Ja aller, aller Menschen Seelen Laß uns, Eheiland Jesu Christ, Aufs neue beiner Huld empsehlen, Weil du boch aller Heiland bist!

Amen.

## 63.

# Predigt am 21. Sonntag nach Trinitatis.

(1860.)

Ephes. 6, 10-20.

Zulegt, meine Brüder, seib stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläuse des Teusels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpsen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nemlich mit den Herren der Welt, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des willen so ergreiset den Harnisch Gottes,

auf daß ihr, wenn das böse Stündlein kommt, Widerstand thun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit, und angezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit, und an Beinen gestiefelt, als sertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle seurige Pseile des Bösewichtes. Und nehmet den Gelm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf daß mir gegeben werde das Wort mit freudigem Austhun meines Mundes, daß ich möge kund machen das Geheimnis des Evangelii, welches Bote ich din in der Kette, auf daß ich darinnen freudig handeln möge und reden wie sichs gebührt.

Eines der edelsten Güter, das der Mensch hienieden sich wün= schen kann, ist die goldene Gabe des Friedens. Nach einem ewigen Frieden seufzen die Völker als dem Ziel der Weltgeschichte, dem Ideal aller Menschenfreunde. Um Erhaltung des Friedens beten wir für unser Vaterland, daß wir im Frieden wie bisher durch Gottes Gnade auch fernerhin unfre Garben ernten, unfre Trauben lesen, unfre Künste und Gewerbe blühen sehen. Nach Frieden sehnt sich jeder Erdenbürger für sein eigenes Haus und Leben. Im Frieden möchte er seines Berufes warten, seines Daseins sich freuen und end= lich seine Tage beschließen. Nach Frieden seufzt im Grund jede Menschenseele; aus dem Getümmel ihrer Zerstreuungen, aus dem Sturm ihrer Leidenschaften, aus der Unruh ihres Gewissens seufat fie nach innerem Frieden, und auch der leichtfinnigste Weltmensch hat Stunden, wo er einstimmt in die sehnsuchtsvolle Rlage des Dichters: Der du von dem Himmel bist, Alles Leid und Schmerzen ftilleft, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest: Uch ich bin bes Treibens mübe, Was soll all ber Schmerz und Luft? Süßer Friede, Romm, • komm in meine Bruft! —

Und dieser Friede, — er soll kommen in des Menschen Brust, er soll der ganzen Menschheit zu Theil werden durch Iesum Christum, den großen Fürsten des Friedens. Friede auf Erden! so sangen die himmlischen Heerschaaren bei seiner Geburt. Meinen Frieden laß ich euch, so sprach er, der Auferstandene, zu den Seinen vor seinem Scheiden. Sein Evangesium ist eine Botschaft des Friedens, und die Güter seines Reiches heißen Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist.

Und doch sagt auch derselbige Friedefürst: Ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert! Doch ist es eine allgemeine Erfahrung auch der friedfertigsten Seelen, auch der gezeistesten Christen hienieden; man kommt nicht ohne Kampf durch dieses Leben, kommt nicht ohne innern und äußern Kampf auch nur durch Einen Erdentag. Doch vernahmen wir soeben aus dem Munde des großen Apostels einen Aufruf zu den Waffen an alle Christen, indem er uns zuruft: Ergreifet den Harnisch Gottes, auf daß ihr, wenn das böse Stündlein kommt, Widerstand thun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget.

Wundert euch darüber nicht, als wäre es ein Widerspruch. Ja wenn einmal das Reich Christi vollendet ist, dann wird Friede sein auf Erden. Ja wenn einmal das Werk des heiligen Geistes vollbracht ist in einer Seele, dann hat sie den bleibenden Frieden. Inzwischen aber muß um den Frieden immer wieder gekämpst werden im innern wie im äußern Leben, im Großen wie im Aleinen. Und wie es eine bekannte Weltregel ist: "Damit du Frieden hast, sei auf den Krieg gefaßt," so gilt es auch im geistlichen Leben: Damit du zum Frieden gelangest, zum wahren, tiesen, ewigen Frieden in Gott, darsst du den Kamps nicht scheuen mit allem ungöttlichen Wesen in dir und außer dir. So lasset uns denn wohl beherzigen aus unserem Texte:

#### Ein Aufgebot an alle Chriftenmenschen zum geiftlichen Kampf und Streit.

- 1) Rein Chriftenleben ohne Rampf.
- 2) Rein Chriftenkampf ohne Baffen.
- 3) Reine Christenwaffen ohne Sieg.

Diese drei Sätze wollen wir dabei betrachten.

Jesu hilf siegen, du Fürste des Lebens, Sieh wie die Finsterniß dringet herein! Wie sie ihr drohendes Heer nicht vergebens Mächtig aufführet, mir schädlich zu sein! Schau wie sie sinnet auf allerlei Ränke, Daß sie mich sichte, verstöre und kränke. Umen.

Ein Aufgebot an alle Christenmenschen zum geist= lichen Kampf und Streit ergeht in unsrer Abendlektion aus bem Munde des Apostels. Denn,

1) Rein Chriftenleben ohne Rampf.

Es könnte eins von uns denken, dieser Kriegsruf des Apostels da galt nur den Christen seiner Zeit. Damals, als das Christen=

thum mit dem Beidenthum noch im blutigen Rampf lag auf Leben und Tod: als die Christen geachtet waren wie Schlachtschafe und drauf gefaßt sein mußten, heute gegriffen und in Retten gelegt und morgen auf den Scheiterhaufen gebunden oder den wilden Thieren vorgeworfen zu werden; oder etwa auch vor zwei- und dreihundert Jahren zur Zeit der Reformation und des dreißigjährigen Kriegs, als unfre evangelische Kirche mit Vergießung von viel Blut, Schweiß und Thränen um ihr Dasein kämpfen mußte gegen eine alte Welt in Waffen, — da wohl habe es gegolten: "Zulett meine Brüder seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, ziehet an den Harnisch Gottes;" jest aber in unsern ruhigen Zeiten, wo der Chrift im Frieden seines Glaubens leben darf, gehe uns dieses Aufgebot zu den Waffen nichts mehr an. Dber könnte eines meinen, auch heutzutag sei wenigstens nicht jeder Christenmensch zu solchem Rampfe berufen. Die Wächter Zions, die Diener des Evangeliums, nun ja, die sollen sich für den Christenglauben wehren wie einst Paulus gethan, aber die Andern in der Gemeinde gehen diese Streitig= keiten nichts an. Ober den Männern etwa könne es auch heute noch gelten: ziehet an den Harnisch Gottes, aber unfre Frauen und Jungfrauen da — die können nichts anfangen mit Harnisch und Helm, mit Schild und Schwert. Und boch meine Lieben - faße hier unter uns ein gartes Mägblein, das noch fein Schwert, ober ein abgelebtes Mütterlein, das kaum Spindel und Strickzeug mehr halten kann, boch gilts auch ihnen, boch gilts uns allen, wer wir sind: kein Chriftenleben ohne Kampf. Denn wir alle, Mann oder Weib, Alt oder Jung, geistlich oder weltlich, wer zum Seere Chrifti gehört, haben einen gemeinsamen Reichsfeind zu befämpfen.

Welches ist dieser Feind, gegen den jeder Christ zu streiten hat lebenslang? Es ist nicht blos die Noth des Lebens, mit der wir allemehr oder weniger zu kämpsen haben: der Arme mit Nahrungs= sorgen, der Kränkliche mit Krankheit, der Unglückliche mit allerlei Mißgeschick. Gewiß wenige sind unter uns, die nicht auch von solchen Kämpsen zu sagen hätten, ihre Furchen auf der Stirn, ihre Thränen= spuren auf den Wangen, ihre Narben im Herzen aufzeigen könnten von solchem ihnen verordneten Kamps. Der Christ kennt noch einen schlimmern Feind als das äußere Uebel dieser Welt. Auch nicht an die Feinde dürsen wir jetzt bloß denken, die wir unter den Menschen

haben, wiewohl vielleicht manchem Der oder Die jett gerade einfällt; wenn ber Gute mit der Bosheit der Bosen, der Verständige mit der Thorheit der Thoren, der Fromme mit dem Spotte der Spötter, der Glückliche mit dem Neid seiner Nebenmenschen zu kämpfen hat, oder wenn, wie es im Menschenleben zugeht, Meinung mit Meinung, Interesse mit Interesse streitet; so daß wir bei so manchem Bittern, was uns von Menschen widerfährt, mit David seufzen möchten: "O hätte ich Flügel wie Tauben, daß ich flöge und etwa bliebe; siehe so wollte ich mich ferne weg machen und in der Wüste bleiben; denn ich sehe Frevel und Haber in der Stadt. Solches gehet Tag und Nacht um und um in ihren Mauern; Schadenthun regieret drinnen und Trügen läßt nicht von ihrer Gaffe." - Aber der Christ kennt noch einen schlimmeren Feind als einen boshaften Nebenmenschen. Auch nicht von dem Feind redet hier der Apostel, der dem Christenmenschen noch mehr zu schaffen macht als jeder äußere, von seinem eigenen Fleisch und Blut; wenn der eine mit seinen Leidenschaften und Lieblingsfünden, der andere mit seinen Zweifeln und Verstandesbedenken, der dritte mit seinem Kleinmuth und seinen innern Anfechtungen zu kämpfen hat; wiewohl auch dieß sein Fleisch und Blut einem David recht schmerzliche Bugbekenntnisse, einem Petrus bittre Reuethränen, einem Paulus recht sehnliche Seufzer auspressen kann nach Erlösung vom Leibe dieses Todes!

Aber noch ein andrer, noch ein ärgerer Feind ists, gegen den Paulus uns hier zu den Wassen rust: "Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläuse des Teusels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpsen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finster=niß dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel."

Das ist freilich ein Feind, meine Lieben, auf den wenige gefaßt sind, an den die meisten heutzutage gar nicht mehr glauben. Wie? "böse Geister unter dem Himmel?" Unter Gottes schönem, klarem, sonnigem, blauem Himmel sollten böse Geister ihren Spucktreiben? Wie? "Fürsten und Gewaltige, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen?" In dieser hellen, aufgeklärten, gebildeten Welt sollte noch der Teusel herrschen, diese Ausgeburt des Aberglaubens? Gehet doch mit solchen veralteten Grillen des sinstern Mittelalters, mit solchen rohen Vorstellungen des alten Judenvolks! Von einem

Gott mögt ihr uns predigen, einem allmächtigen, allweisen und alls gütigen Wesen über den Sternen, aber den Teufel laßt aus dem Spiel, sonst sehet ihr uns nicht mehr in der Kirche, sonst gebt ihr euch zum Voraus als Finsterlinge zu erkennen. So etwa urtheilt die heutige Welt über diese Lehre.

Wir wollen zugeben: es kann auch Mißbrauch getrieben werden und ist schon viel Mißbrauch getrieben worden vom Aberglauben, von der Dummheit, ja von der Bosheit, mit dem was die Schrift vom Teufel sagt. Wir wollen zugeben: es ist diese Region unsres Glaubens ein finstres Nachtgebiet, dessen geheimnisvolle Abgründe ein einfältiger Christenmensch weder ergründen kann noch ergrüns den soll.

Aber wir muffen auch sagen: mit blosem oberflächlichem Spott kommt man darüber nicht weg, mit dem blosen leichtfertigen Leugnen und vornehmen Ignoriren ist der Teufel noch nicht aus dem Felde geschlagen. Wir müssen sagen: wem die Bibel noch etwas gilt, ber kann ihn nicht wegbringen jenen alt bosen Feind, den uns das Wort Gottes warnend zeigt im hintergrund der ganzen Weltgeschichte, vom Sündenfall ber ersten Menschen im 1. Buch Mosis bis zum Kampf der Heiligen mit dem alten Drachen in der Offenbarung Johannis. Wir muffen sagen: wer eine gründliche Herzens= und Welterfahrung hat, und einen tieferen Blick in das verborgene Ge= webe des Bösen, den lehrt es die Erfahrung: "wir haben nicht mit Fleisch und Blut blos zu kämpfen," es sind nicht blos menschliche, sondern unmenschliche, nicht blos natürliche, sondern unnatürliche, nicht blos irdische, sondern höllische Gedanken, Mächte und Gewalten, die ihre hand haben in dem finstern Sündengewebe der Welt. Saget selbst, meine Lieben, ifts nicht oft wirklich ein satanischer Geist, der uns aus der frechen Gottesleugnerei und Gotteslästerung unfrer Tage entgegengrinst? Sinds nicht oft wirklich fast höllische Zauber= bande, in denen die Sünde diesen ober jenen Menschen gefangen hält, daß fein Ruf der Bufe, ja selbst keine Anstrengung des eigenen Willens sie zu zerreißen vermag? Sinds nicht oft recht listige Anläufe des Teufels, durch die mancher wirklich fromme Christenmensch zu Fall kommt zur bofen Stunde, wie Petrus in jener Berleugnungs= nacht? Sinds nicht oft eigentlich feurige Pfeile bes Bosewichts, Brandraketen aus der Solle herauf, wenn ohne unfer Buthun felbit mitten im Gebet böse Gedanken des Unglaubens und der Lästerung, oder der Unreinigkeit und Thorheit in unser Herz geschleudert wers den, wir wissen nicht wie und woher?

Darum Geliebte, hat es für jeden Christenmenschen seine ernste Bedeutung: Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die liftigen Unläufe des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut blos zu fämpfen. hinter all den Anfechtungen, die aus unfrem Fleisch und Blut kommen; hinter all dem Bosen, das in der Menschenwelt um uns her uns zu schaffen macht; hinter all dem tausendfachen Uebel, das diese Erde aus einem Garten Gottes jo oft zum Jammerthal macht, — ist eine finstre höllische Macht verborgen, der alte bose Feind Gottes und der Menschen, der Lügner und Mörder von Anfang an. Vor ihm seid auf der Hut, gegen ihn stehet in Waffen, ihr Christenmenschen alle, und wenn er auch nicht sichtbar euch entgegentritt, weber als schleichende Schlange, noch als brüllender Löwe, weder in Lichtengelsgestalt noch mit Hörnern und Mauen — so ahnet ihn, fürchtet ihn, bekämpfet ihn in den Werkzeugen, die er braucht; in den bosen Gedanken und Begierden, die er aufschäumen läßt auß eurem eigenen Fleisch und Blut; in den mensch= lichen Verführern und Versuchern, die euch in den Weg treten; in den Anfechtungen und Versuchungen, welche das Erdenleben mit fich bringt in Leid und Freude. — Sehet das Bose nicht als etwas blos menschliches, also am End natürliches und verzeihliches an, sondern als etwas unnatürliches, höllisches, das vom Teufel kommt und zum Teufel führt. Sehets nicht als etwas Vereinzeltes und Unbedeutenbes an, bas da und bort sich zeigt und äußert, sondern als eine ge= schlossene Macht, als ein gewaltiges Reich der Finsterniß, vor dessen bosen Einflüssen keine Menschenseele sicher ift, gegen das mit ver= einten Kräften zusammenfteben muffen alle, die es mit dem Reich Gottes halten, die als Kinder des Lichts unter Chrifti Fahne stehen. Glaubets, es gilt noch heut, was unser Luther gesungen, ber mahr= haftig weder ein Finsterling noch ein Feigling war: Der alt bose Feind — Mit Ernst ers jest meint, Groß Macht und viel Lift Sein graufam Ruftung ift, Auf Erd ift nicht feins Gleichen.

Hat aber dieser bose Feind solch grausame Rüstung, so fehlts auch dem Christen nicht an einer guten Rüstung. Kein Christenleben

ohne Kampf. Aber auch

2) kein Christenkampf ohne Waffen. Die alten Grieschen und Römer fabelten von herrlichen Waffen, die ihre Helden auß Götterhänden empfangen haben und darin sie unverwundbar gewesen seien. Bei den Kämpsern Christi wird diese Fabel zur Wahrheit. Ist der Feind, gegen den sie kämpsen, nicht von Fleisch und Blut, so sind auch die Waffen, mit denen sie streiten, nicht irdischer Art, sondern aus himmlischem Metall, geschmiedet im Feuer des heiligen Geistes, genommen aus der Küstkammer des allmächtigen Gottes.

"Ziehet an den Harnisch Gottes," ruft uns der Apostel zu. Also sieh, lieber Christ, Gott selber reicht dir die Wassen dar zu dem Kampse, der dir verordnet ist. Nicht wehrlos bist du preisgezgeben den höllischen Gewalten; nicht angstvoll darfst du zagen und fragen: wie soll ich aufkommen, ich armes Fleisch und Blut, gegen die Macht des Bösen? sondern getrost darfst du mit jenem Glaubenszhelden sprechen: Und wenn die Welt voll Teusel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Es soll uns gelingen durch die Wassenrüftung Gottes. Höret was uns der Apostel davon sagt.

"So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und ans gezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit."

Also Wahrheit sei der Gurt unsver Lenden, Gerechtigkeit der Panzer vor unsver Brust. Wahrheit vor allem! Fehlt dir die, bist du nicht sest gegründet in der göttlichen Wahrheit, ist dein Glaube nur ein oberstächliches Meinen oder dein Christenthum gar nur Schein und Heuchelei, dann, mein Freund, kannst du nicht bestehen in der Stunde der Ansechtung; ein Luftzug deckt deine innere Blöße auf, ein Windstoß wirst deine geheuchelte Tugend, deine schwachen Grundsähe zu Boden. Wenn du aber in der Wahrheit stehst, aufrichtig und ehrlich gegen Gott, gegen die Welt und dein eignes Gewissen, dann kannst du aufrecht bleiben unter allen Ansechtungen der Lüge und herzhaft dem Feind ins Auge sehen. Darum, hinweg, Geliebte, mit aller Lüge und Heuchelei, womit wir zum Voraus dem Vater der Lügen versallen. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit.

"Und angezogen mit dem Krebs (Brustharnisch) der Gerechtigfeit." Wem der sehlt, wer ein böses Gewissen hat, wen sein eignes Herz verdammt, wer in seiner eigenen Brust keine Ruhe hat vor den Gedanken, die sich unter einander verklagen und entschuldigen, der wird übel bestehen im Kampf mit dem äußeren Feind; sein Muth ist zum Voraus gebrochen, seine Kraft von innen heraus gelähmt. Aber wenn ich in der Gerechtigkeit stehe, in der Gerechtigkeit des Glaubens, daß ich weiß: um Jesu Christi willen sind mir meine Sünden vergeben, und in der Gerechtigkeit des Lebens, daß ich ernstelich bestrebt din zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltslichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig zu leben in dieser Welt: dann habe ich ein Herz in jedem Kamps, dann kann ich getrost die Brust dem Feind entgegendieten; die Pseile der Verleumdung und die Lockungen der Versührung, die Schrecknisse des Verklägers — keines haftet im Herzen, sie alle prallen machtlos ab am Panzer der Gerechtigkeit.

"Und an Beinen gestieselt als fertig zu treiben das Evangesium des Friedens." Siehe da ein weiteres Wassenstück, damit der Wandel sicher sei und wir seste stehen auf dem bald dornigen, bald schlüpszigen Kampsplatz der Welt, — das ist der Gedanke an unsern edlen Christenberuf, daß wir berusen sind vom Herrn in den seligen Dienstseines Reiches, berusen zu einem des Evangesii würdigen Wandel. Wer das vergißt, wozu ihn Gott berusen hat durch sein Evangelium, der ist eine leichte Beute der Ansechtung und Versuchung. Aber wenn wir dessen immer eingedenk bleiben: auch ich soll das Evangelium Christi zieren und seinem Reiche dienen durch einen frommen Wandel, dann werden wir sest und ruhig unsern Weg dahingehen unter den Ansechtungen der Welt und nicht links noch rechts von Gottes Wegen weichen.

"Bor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle seurige Pseile des Bösewichts." Ja selig wer im Glauben steht, im sesten, unerschütterlichen Glauben an Gottes Gnade in Christo Jesu. Dieser Glaube ist sein diamanstener Schild gegen alle seurigen Pseile des Bösewichts. Kommen die Pseile der Trübsal geslogen, — hinter diesem Schilde spricht er mit David: Wer unter dem Schirme des Höchsten sizet und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibet, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe! Fliegen die Pseile der Gewissensangst daher, — hinter diesem Schilde ruft er mit Paulus: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Drohen die Pseile des Todes und der Hölle, — unter diesem Schilde frohlockt

er: Tod wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Christo Jesu unsrem Herrn. Selig der Christenmensch, der diesen Schild faßt mit starker Hand und nicht mehr läßt im Leben, Leiden und Sterben und auf diesem Schild, wie ein tapfrer Krieger des Alterthums, todt noch als auf seiner Bahre liegt!

"Und nehmet den Helm des Heils," d. h. eingedenk eurer ewigen Erlösung, in fröhlicher Zuversicht eures zukünftigen Heils hebet muthig eure Häupter in die Höhe, gleichsam wie unter einem festen, strahlenden Helm, voll jener Hoffnung die mit hohem Haupte, wenn die Welt ihr alles raubte, hindlickt wo sie wonnevoll alles wiedersfinden soll.

"In die Hand aber das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes." Mit diesem zweischneidigen Schwerte des Worts Gottes hat einst unser großer Vorgänger Jesus Christus den Verssucher in der Wüsste aus dem Feld geschlagen; mit diesem Schwert können auch wir die Nepe der Versuchung und die Gespinnste der Lüge wie Spinnweben zerreißen und uns jeden Feind unser Seligsteit vom Leibe halten. Schon tausendmal hat ein Vibelspruch, ein Liedervers, der einem warnend zu rechter Zeit einsiel, eine Seele vor großer Sünde bewahrt; schon manchmal hat mit einem schlichten Schristwort ein einfältiger Christ, ja ein frommes Kind einen hochzgebildeten Spötter aus dem Felde geschlagen. Nur Eins lasset uns nicht vergessen:

"Und betet stets in allem Anliegen." Das Gebet rechne ich auch noch zur Wassenrüstung des Christen: es ist gleichsam die Kriegstrompete und Feldposaune, die dem Streiter Muth ins Herzschmettert und himmlische Heerschaaren ihm zu Hilse ruft in der bösen Stunde. Und wie ein Paulus die Fürditte seiner Gemeinde verlangt in dem ihm verordneten Kampf, so sind auch für unz, eure Prediger, eure Gebete wie ein schüßender Wall hinter dem wir freudiger kämpsen, so ist überhaupt das Gebet eine wunderthätige Wasse des Christen, womit er sich durchschlägt durch ein Heer von Feinden.

Ist das nicht eine schöne Waffenrüstung für uns alle? O glaubets: kein Christenkampf ohne Waffen; auch ihr — welche Kämpfe euch mögen beschieden sein, ihr seid nicht wehrlos, wenn ihr eure Waffen nur holet am rechten Ort, im Zeughaus des heiligen Geiftes. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist Gott für mich, so trete Gleich alles wider mich; So oft ich ruf und bete, Weicht alles hinter sich; Hab ich das Haupt zum Freunde Und bin geliebt bei Gott: Was kann mir thun der Feinde Und Widersacher Rott? Nichts kann sie mir thun, denn:

3) keine Christenwaffen ohne Sieg. Ergreifet ben Harnisch Gottes, "auf daß ihr, wenn das bose Stündlein kommt, Widerstand thun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget." Ja in der Waffenruftung des heiligen Geistes, in der Kraft Gottes kann man alles wohl ausrichten und das Feld behalten und manchen edlen Sieg schon hienieden erringen. In diesem Harnisch Gottes hat unser Paulus, obwohl ein Bote des Evangeliums an der Rette, ein Gefangener zu Rom, dennoch freudig gehandelt, muthig geredet, standhaft gelitten, siegreich gestritten für seinen Gott und Herrn, bis er triumphirend sprechen konnte: Ich habe einen guten Rampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben ge= halten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. In diesem Harnisch Gottes hat sein Waffenbruder Petrus dem hohen Rath Widerstand gethan mit seinem fühnen: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. In diesem Harnisch Gottes hat Luther als ein wehrloses Mönchlein das Feld behalten gegen Kaiser und Reich im Rathsfaal zu Worms mit seinem frommen: Hier steh ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. In diesem Harnisch Gottes hat schon mancher fromme junge Chrift ben Verführer aus dem Feld geschlagen und mit Josef gesprochen: Wie sollte ich ein so groß Uebel thun und wider Gott fündigen? Und in diesem Harnisch Gottes hat ichon mancher abgelebte Greis und mancher abgezehrte Kranke auch den letten Feind, den Tod überwunden und fröhlich gesprochen: Chriftus ber ift mein Leben und Sterben mein Gewinn.

Und o seliger Sieg droben, wenn nun auch das letzte "böse Stündlein," das Todesstündlein in der Kraft Gottes siegreich überstanden ist; wenn man nun dem erblaßten Kämpfer hienieden den Ehrenkranz auf den Sarg legen darf und sprechen: Es ist vollbracht, Gottlob, es ist vollbracht! und wenn droben dem erlösten Geist die Krone des Ueberwinders aufs Haupt gesetzt wird von der Hand dessen, der da verheißt: Sei getreu dis in den Tod, so will ich dir

die Krone des Lebens geben. O meine Lieben, wem unter uns wird sie denn einst zu theil werden, diese Krone des Ueberwinders? Wie viele unter uns werden denn einst droben stehen unter jener großen Siegerschaar, mit weißen Kleidern angethan und Palmen in ihren Händen? Ach an Kronen droben für die Sieger sehlts nicht, auch an Waffen hienieden für die Kämpfer sehlts nicht. Wenns nur an uns nicht sehlte, an unsrem Kämpfen, an unsrem Wachen, an unsrem Beten. Wenn nur wirs nicht vergäßen: Wer ausharrt bis ans Ende wird endlich selig sein; aber wer nicht gefämpst, trägt auch die Kron des Ueberwinders nicht davon!

Herr, du kennst meine Schwäche, Kur beiner harre ich, Richt das was ich verspreche, Was du sprichst, tröstet mich. Richt' auf die lassen Hände Und stärt' die müden Knie, Und sage mir am Ende: Die Seligkeit ist hie!

Umen.

## 64.

# Predigt am 22. Sonntag nach Trinitatis.

(1861.)

2. Kor. 4, 11—18.

Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jesus willen, auf daß auch das Leben Jesu offenbar werde an unsrem sterblichen Fleische. Darum so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Dieweil wir aber denselbigen Geist des Glaubens haben (nachdem geschrieben stehet: "ich glaube, darum rede ich") so glauben wir auch, darum so reden wir auch und wissen, daß der so den Herrn Jesum hat auserweckt, wird uns auch auserwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf daß die überschwengliche Enade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern, ob unser äußerlicher Mensch berweset, so wird doch der innerliche von Tage zu Tage verneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrlichseit, uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Unsre Stadt hat heut eine besonders ernste, an schmerzlichen Erfahrungen und wehmüthigen Eindrücken reiche Woche hinter sich. Ist sonst die Herbstzeit in unsrem Thal eine Zeit des Jubels und

der Freude, wo unter fröhlichem Getümmel der Segen der Weinsberge eingethan wird, so ging es heuer gar stille zu in unsern Bergen; keine Herbstglocke hat geläutet, keine Kelter ward aufgethan, kein Fuhrwerk klang durch die Straßen, die spärliche Frucht der Reben konnte auf den Schultern hereingetragen werden. Der fleißige Weinsgärtner mußte sich einmal wieder in Geduld fassen und auf die Zuskunft vertrösten, nach der alten Regel: Hilft er nicht zu jeder Frist, Hilft er doch wenns nöthig ist.

Und hat die Herbstzeit überhaupt etwas Wehmüthiges für ein nüchternes Gemüth, indem das Welken ber Ratur, ber mübe Glanz der Sonne, die öbe Stille der Felder, das leise Fallen des Laubes uns zeigt: die Welt vergehet mit ihrer Lust, und uns mahnt: Was ist der Mensch? ein fallend Laub, und bald, ach bald des Todes Raub! — so hat uns die vergangene Woche von dieser Hinfälligkeit des Menschen besonders schmerzliche Eindrücke gegeben. Unter so manchen theuren Opfern, die der Tod seit vorigem Sonntag aus unserer Gemeinde abgefordert hat, ist ja besonders Gines, das unsre ganze Stadt angeht und das auch von unsver ganzen Stadt gefühlt wird: jener ehrwürdige, hochverdiente und vielgeliebte Vorsteher unfrer Gemeinde \*), der durch seine Biederkeit und Redlichkeit, durch seine Herzensgüte und Menschenfreundlichkeit, durch seinen uner= müdlichen Eifer für alles Wahre, Gute und Schöne recht ein Vater unfrer Bürgerschaft, ein Segen für unfre Stadt war, und auf deffen Grabe gewiß mancher von den Tausenden, die ihm die lette Ehre erwiesen haben, das stille Bekenntniß niederlegte: "Ach sie haben einen guten Mann begraben — und mir war er mehr!"

Solche ernste Eindrücke, wie wir sie in der letzten Woche bestommen, o möchten sie auch eine gesegnete Frucht schaffen in vielen Herzen! Solche Trauerstunden, die uns allen schon geschlagen haben, uns allen auch noch schlagen werden, — denn früher oder später, so oder anders kehrt ja in jedem Familienkreis, in jedem Menschensleben auch die Trübsal ein, — möchten wir sie erkennen, möchten wir sie benützen als das, was sie sein sollen nach Gottes heiligem Liebeswillen, als Gnadenstunden! Trauerstunden, Gnadenstunden! Diese Wahrheit vernehmen wir in unsver Epistel aus dem Munde eines Mannes, der mehr gearbeitet und mehr gelitten hat als wir alle,

<sup>\*)</sup> Stadtschultheiß Gutbrod in Stuttgart. Gerot, Dirtenftimmen.

an dem aber auch unter Arbeit und Leiden die Gnade Gottes sich reichlicher verherrlicht hat als an uns allen, aus dem Munde des großen Apostels Baulus. Lasset uns weiter brüber benten:

### Trauerstunden — Gnadenstunden!

- 1) als Sterbestunden für den alten Menschen;
- 2) als Geburtsftunden für den neuen Menichen;
- 3) als Ruheftunden vom eitlen Geräusch der Zeit;
- 4) als Lehrstunden fürs große Hallelujah der Ewigkeit.

Gefreuzigter, laß mir bein Kreuze Je länger befto lieber fein, Daß mich die Ungeduld nicht reize, So pflanz ein solches Herz mir ein, Das Glaube, Lieb und Hoffnung hegt, Bis dort mein Kreuz die Krone trägt.

#### Trauerstunden — Gnadenstunden;

1) als Sterbestunden für den alten Menschen. Denn, um jeden unsrer Hauptgedanken an einen Vers unfres ehlen, schönen Liedes\*) anzuknüpfen:

"Leiden bringt emporte Glieder Endlich zum Gehorsam wieder, Macht sie Christo unterthan, Daß er die gebrochnen Kräfte Zu dem Heiligungsgeschäfte Sanst und still erneuern kann."

Wenn der Apostel im Text an seine Korinthier schreibt: "wir werden immerdar in den Tod gegeben, — der Tod ist mächtig in uns, — der äußere Mensch verweset" — so weist er damit aller= dings zunächst auf die äußeren Todesgefahren hin, von denen er täg= lich umringt war, und auf die leiblichen Trübsale, unter denen seine Lebenskraft sich aufrieb. "Wir werden immerdar in den Tod ge= geben," so konnte ein Apostel wohl sagen, der in täglicher Todesge= fahr schwebte unter Juden und Heiden, der am Morgen nicht wußte wenn er aufstand, ob er nicht Abends sein Haupt auf Kerkerstroh niederlegen werde; der bei keinem Ausgang sicher war, ob nicht Häscher ihn auf der Straße greifen oder ein empörter Böbel ihn unterweas steinigen werde. "Unser äußerer Mensch verweset," so konnte ber unter Strapazen aller Art früh gealterte Anecht Gottes wohl jagen beim Blid auf seine grauen Haare und seine abgezehrte Geftalt.

<sup>\*)</sup> Endlich bricht ber heiße Tiegel. Bon R. Fr. harttmann, † Defan ir Lauffen.

Aber unter solchen äußerlichen Todesgefahren, in solchem leiblichen Hinwelken gieng noch ein andres Sterben beim Apostel vor
sich, an das wir wohl auch denken dürsen bei unsern Textesworten:
das tägliche und immer gründlichere Sterben des alten, natürlichen
Menschen mit seinen Lüsten und Begierden, mit seinem Stolz und
seiner Ungeduld; der alte Saulus, jener seurige Brausekopf, der einst
so trozig dahersuhr, so zornig schnaubte, und der auch dem wiedergebornen Paulus noch je und je zu schaffen machte, wenn er bekennt: ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet
nichts Gutes, — dieser Saulus mit all seinen Härten und Schlacken
wurde im Feuer der Trübsal immer mürber, immer weicher, immer
kleiner, immer mehr in den Tod gegeben, so daß es auch bei unsrem
Apostel hieß: Leiden bringt empörte Glieder endlich zum Gehorsam
wieder, macht sie Christo unterthan!

Und nun, meine Lieben, ist das nicht die Gnadenabsicht, ist das nicht die Gnadenwirkung des Herrn auch an uns, daß er in der Schule des Kreuzes die empörten Glieder zum Gehorsam bringen, daß er im Feuer der Trübsal den alten Menschen, den Katurmensschen, den Fleischesmenschen, den Sündenmenschen in uns abthun will?

Auf wie manchem Krankenbett schon hat sichs wörtlich erfüllt: Leiden bringt emporte Glieder endlich jum Gehorsam wieder! Da hat man Zeit nachzudenken über fich felbst und sein Leben; da kommen in schlaflosen Rächten bie Gedanken, die fich unter einander ver= klagen und entschuldigen; da wird unter dem Druck der gewaltigen Hand Gottes das harte Berg murb und der wilde Sinn gahm. Die tropige Zunge, die sonft nur befehlen, schelten und fluchen konnte, sie lernt schweigen und beten. Das üppige Auge, das sonst nur nach Weltluft umherspähte, es lernt fich himmelan wenden in ernften Ge= danken. Die begehrlichen Hände, die sonst immer weiter griffen in unersättlicher Habsucht, fie lernen sich falten zu brünftigem Gebet, und den Füßen vergeht es endlich, auf verbotenen Wegen zu wandeln; man hält Gericht über sich selber und kommt zu dem Entschluß: es muß anders mit mir werden. Der alte Mensch ist in den Tod gegeben, ift verwest und ein neuer auferstanden. Sind da die Trauerstunden nicht Gnadenstunden gewesen? Und das sollen sie uns allen werden. Leiden bringt empörte Glieder endlich zum Gehorsam wie= ber, das gilt nicht nur großen Sündern, wie jenem König Manasse,

als er im Kerker sich bekehrte und sein Thränenlied sang, ober dem verlornen Sohne, als er auf dem öden Feld, in Hunger und Kummer in sich schlug und sprach: ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Nein, das sind Gottes Vaterwege bei allen seinen Kindern, auch bei denen, die sich folgsam unter seine Zucht geben: er braucht immer wieder je und je statt dem Zuckerbrot die Ruthe und zum Stad Sanst den Stad Wehe; sonst schlagen wir ihm aus der Art, sonst wächst dem alten Menschen wieder der Kopf und die angebornen Tücken brechen wieder hervor: Trop und Eigensinn; Stolz und Uebermuth; Leichtsinn und Sicherheit; Weltliebe und Neppigkeit. Und irgend eine ernste Prüfung Gottes muß uns erst wieder zeigen, wie unbesessität noch unser Herz ist, auf wie schwachen Füßen noch unser Christenthum steht.

Darum, o Mensch, weigere dich der Züchtigung des Allmächtigen nicht; murre nicht wider Gott wenn seine Hand dich straft, sondern murre wider dich selbst und deine Sünde; frage dich bei jeder Heimsstuchung des Herrn: was will er mir damit sagen, besinne dich: was soll ich jest wieder abthun? Dann wird dir dein Leiden zu einer heilsamen Schule werden, aus der du hervorgehst weiser und besser, demüthiger und milder; dann werden dir die Trauerstunden zu Gnadenstunden, zu Sterbestunden des alten Menschen, und auch an dir gehts in Erfüllung zu Gottes Ehre und zu deinem eigenen Heil: Leiden bringt empörte Glieder Endlich zum Gehorsam wieder, Macht sie Christo unterthan, Daßer diegebrochnen Kräfte Zu dem Heiligungsseschäfte Sanst und still erneuern kann.

Ebendarum werden dann die Trauerstunden dem Christen auch 2) zu Geburtsstunden des neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, denn es erfüllt sich da das andre schöne Liedeswort:

"Unter Leiden prägt der Meister In die Herzen, in die Geister, Sein allgeltend Bilbniß ein; Wie er dieses Leibes Töpfer, Will er auch des fünstgen Schöpfer Auf dem Weg der Leiden sein."

"Wir werden immerdar in den Tod gegeben," schreibt Paulus, "um Jesu willen, auf daß auch das Leben Jesu offenbar werde an unsrem sterblichen Fleische. — Und ob unser äußerlicher Mensch verweset, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag verneuert."

Damit weist er hin auf ein neues, besseres Leben, das unter Kreuz und Trübsal durch Christi Gnade im Menschenherzen sich entwickeln soll, auf ein edles, himmlisches Gepräge, das unser göttlicher Erzieher unsrer Seele aufdrücken will, wenn er sie erweicht und gesichmelzt hat im heißen Tiegel der Trübsal.

"Unter Leiden prägt ber Meister In die Herzen in die Geister Sein allgeltend Bildniß ein." O wie schön hat sich das an unsrem Apostel erfüllt! Was ist aus jenem Brauskopf Saulus geworden in der Areuzschule des Herrn! Aus dem schnaubenden Giferer ein Seelenhirte voll Geduld und Liebe, jener Liebe, die alles träget, alles glaubet, alles hoffet, alles dulbet! Aus dem stolzen Pharisäer ein demüthiges Rind der Gnade, das nicht müde wird zu rühmen: es ift je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jesus ift in die Welt gekommen die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der vornehmste bin! Aus dem ungebrochenen Weltmen= schen ein durchgeläuterter Gottesmensch, ein ausgereifter Junger Chrifti, der nicht nur die Malzeichen des Todes Jesu an seinem abgezehrten narbenvollen Leibe trug, sondern auch die Lebenszeichen Jesu, das geistliche Abbild seines Herri. und Meisters an seinem inwendigen Menschen trug, also daß er sagen konnte: nicht ich lebe, sondern Christus lebet in mir.

Und alles das ist er geworden in der Schule des Leidens, in jener harten Schule, die für ihn ansieng, als der Herr in Damaskus sprach: ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines Namens willen — und die nicht eher endete, als dis er am Ziele seiner Laufbahn an Timotheus schried: Ich habe einen guten Kampf gestämpst.

"Unter Leiden prägt der Meister In die Herzen in die Geister Sein allgeltend Bildniß ein." — So ists noch heute. Es wäre wohl schön und süß, meine Lieben, wenn man ein rechter Gottesmensch und Jesusjünger so auf sanstem, ebenem Weg werden könnte ohne viel Kampf und Streit. Und allerdings kann man auch in ruhigen Tagen und glücklichen Stunden den Einflüssen der Gnade stille halten und den Geist des Herrn in sich wirken lassen, wie es in jenem Liede heißt: Wie die zarten Blumen Willig sich entsalten Und der Sonne stille halten, Möcht ich so, Still und froh, Deine Strahlen sassen und dich wirken lassen! Aber wie selten sind diese

frommen, zarten Blumenseelen, die der himmlischen Gnadensonne folgsam den Kelch offen halten, statt sich erdwärts zu neigen oder vom Winde der Weltlust sich wiegen zu lassen! Ein rechter Ruck vorwärts in unsrem inwendigen Leben, der geschieht doch, wie die Erfahrung lehrt, meist nur unter den Stößen der Trübsal; ein durchgebildeter christlicher Karakter; ein ganzer Christ, ein Kernschrift der kommt doch nicht wohl anders zu Stande als unter den Hammerschlägen der Ansechtung.

Braucht ja auch der Bildhauer den scharfen Meisel und den schweren Hammer, um aus dem spröden Marmorblock ein schönes Menschenbild herauszuhauen.

Braucht ja auch der Goldschmid Feuer und Schmelztiegel, den rohen Goldklumpen zu reinigen und zu erweichen und in schöne Formen zu prägen, zu edlen Gefässen zu bilden.

Nun denn, so gehts auch beim himmlischen Schmelzer nicht ohne Feuer, beim göttlichen Menschenbildner nicht ohne Hammer ab. Unter Leiden prägt der Meister In die Herzen in die Geister Sein allgeltend Bildniß ein. Da wird das Herz weich und empfänglich für die Eindrücke des göttlichen Worts, bildsam und folgsam unter den Händen dessen, der da spricht: es sei denn daß jemand von neuem geboren werde, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen.

Wie schön ists, wenn an einer Seele wirklich unter dem Feuer der Trübsal dieser neue Mensch allmählig zum Vorschein kommt, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligsteit. Was ist es etwas Ehrwürdiges um so einen vielgeprüften aber auch schöndewährten Christen, dem man in Antlitz und Gestalt zwar die Spuren tieser Leiden und schwerer Stürme ansieht, aber dem auch der Friede Gottes aus den Augen leuchtet, dem mans nun auch anmerkt an seiner Herzensmilde und Seelenruhe: Ich habe nun den Grund gesunden, der meinen Anker ewig hält! — Wie wohl thuts uns Seelsorgern, wenn wirs bei unsern Besuchen je und je an einem lieben Kranken sehen dürsen: Unter Leiden prägt der Meister In die Herzen, in die Geister Sein allgeltend Vildniß ein; wenn da im heißen Feuer der Trübsal von Tag zu Tag das Heiligungswerk sortschreitet, von Tag zu Tag die Seele zunimmt an Geduld und

Ergebung, an Sanftmuth und Demuth, an Glaube und Hoffnung, an Friede und Freude im heiligen Geift; wenn da auf dem Wege des Areuzes der innere Mensch immer christusähnlicher und jesus-haster wird, so daß in dem blassen Antlig etwas von der Schönheit des Dulders in der Dornenkrone sich spiegelt und aus den tiesen Augen schon eine Ahnung der zukünstigen Welt uns entgegenstrahlt.

— Da heißts fürwahr: Trauerstunden — Gnadenstunden! Aber ach, das sind seltene Ersahrungen — und wie stehts da bei uns selbst, meine Lieben? Ist bei dir, liebe Seele, der innerliche Mensch auch schon erneuert worden im Feuer der Trübsal? Hast du etwas gelernt in der Schule der Leiden? Bist du nach dem Bilde dessen, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollen nachsolgen seinen Tußstapsen besonders auf dem Leidensweg, stiller und ergebener, sanstmüthiger und demüthiger, glaubensstärker und sterbensmuthiger geworden unter den Beimsuchungen deines Gottes?

Haft du deinem Gott stille gehalten, wenn er dich also in die Arbeit nahm, daß dir deine Trauerstunden Gnadenstunden werden tonnten, Geburtsftunden des neuen Menschen, ber nach Gott ge= schaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit? — Ober ists nur zu flüchtigen Anfassungen gekommen ohne nachhaltigen Gin= brud? — Oder hat dich die Trübfal nur fpröder gemacht und härter, statt mürb und weich für die Einflüsse von oben; nur mürrisch und ungeduldig ftatt folgsam und bildsam beinem himmlischen Erzieher? - Sieh, bann haft du umfonst gelitten; bann hat ber Herr nichts ausgerichtet und haft du nichts gewonnen durch alles, was du durch= gemacht. — D halt ihm ftill, bu wirst ja doch nicht Meister gegen= über dem Allmächtigen. Laß ihn machen auch wenn er dir wehthut; er will etwas Rechtes aus dir machen zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Laffet uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ift, und aufsehen auf Jesu, den Anfänger und Vollender unfres Glaubens. Trauerftunden - Gnadenstunden! Unter Leiden prägt der Meister In die Herzen, in die Geifter Sein allgeltend Bildniß ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, So will er des fünftgen Schöpfer Auf dem Weg des Leidens sein.

Trauerstunden - Gnadenstunden auch

3) als Ruhestunden vom eitlen Geräusch der Zeit. Wie unser Lied fagt:

"Leiben sammelt unfre Sinne, Daß die Seele nicht zerrinne In den Bildern dieser Welt; Ist wie eine Engelwache, Die im innersten Gemache Des Gemüthes Ordnung hält."

"Unsre Trübsal," schreibt der Apostel, "schaffet eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist das ist ewig."

"Uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unfichtbare." Ja so durfte unser Paulus wohl von sich sagen. Wie viel hat dieser Apostel gesehen von den Dingen dieser Welt in seinem vielbewegten Leben, auf seinen wechselvollen Reisen — und doch, was sein Auge fesselte, was sein Herz erfüllte, es war nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare: Gott, Christus, die Ewigkeit. Er sah die entzückendsten Gegenden der Erde, die paradiesischen Gefilde Griechenlands und Italiens, aber in keinem seiner Briefe finden wir ein Wort über solche Schönheit der Natur, denn sein Baterland war im Himmel. Er sah die gepriesensten Wunderwerke menschlicher Kunft in Athen und Korinth, Ephesus und Rom, und doch zürnend wandte er sein Auge ab von all den Marmorbildern und Göttertempeln, benn sein Herz war voll von dem unsichtbaren Gott in welchem wir leben, weben und find. Er ftand vor ben Mächtigen ber Erde, vor einem Landpfleger Felix, einem König Agrippa, ja selbst vor dem großmächtigen Kaiser zu Rom — und doch: ihr Glanz blendete ihn nicht, ihre Gunft lockte ihn nicht, ihr Born schreckte ihn nicht, benn im Geift ftand er allezeit vor bem Herrn, vor dem König aller Könige, vor dem Mann, in welchem Gott richten wird ben Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, por seinem Herrn Jesus Chriftus.

Das ist der ernste Pilgersinn, der nicht sieht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und diesen Pilgersinn will der Herr durchs Leiden in uns pflanzen und nähren. "Leiden sammelt unsre Sinne, Daß die Seele nicht zerrinne In den Bilbern dieser Welt."

Wie gerne zerrinnt unsre Seele in den Bildern dieser Welt, so lang ihr die Welt lacht, so lang es ihr nach Wunsch geht, so lang fie im Sonnenschein des Glücks wie ein Schmetterling umhergaukelt von Blume zu Blume, von Genuß zu Genuß. Da ist so vieles, was

das Auge blendet, das Ohr berauscht, das Herz bestrickt; da ist Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen, und wie leicht versliert man da das Eine was noth ist aus dem Aug und aus dem Herzen, geht unter in den Sorgen und Wollüsten dieses Lebens, verspielt in den tausenderlei Zerstreuungen der Außenwelt seine Seele und seine Seligkeit, wo nicht der barmherzige Gott mit seiner starken Hand hereingreift in unser Leben und durch irgend eine Heimsuchung den Menschen wieder zu sich selber bringt und uns Trauerstunden schickt als Gnadenstunden, "daß die Seele nicht zerrinne In den Bildern dieser Welt."

Da legt er uns etwa auf ein stilles Krankenlager, damit wir wieder zur Besinnung kommen und nachdenken über Gott und uns selbst, über Zeit und Ewigkeit. Oder er führt uns an ein Grab, um uns zu mahnen: wir haben hie keine bleibende Stadt. Oder er verhängt über uns irgend einen Berlust an Gut und Ehre, um uns zu zeigen: Was sind dieser Erde Güter? Eine Hand Boller Sand, Kummer der Gemüther!

Ja, meine Lieben, in der Trübsal da wird man nüchtern, in der Stille eines Krankenzimmers, zwischen den Grabsteinen eines Friedhofs da schaut man die Dinge dieser Welt mit andern Augen an. Was uns sonst wichtig war, das erscheint uns nun so gering; was uns sonst nahe lag, das liegt uns nun so fern; nur Eins erfüllt das Herz: Gott und Ewigkeit.

Ihr Mädchen und Frauen, versetzet euch im Geist auf euer Sterbebett: wird euch dann noch Put und Staat bekümmern, dieser Aleiderstoff, jene Hutsorm, wenn man euer letztes Aleid, das Sterbsteid für euch rüstet? Werdet ihr noch an eure Gesellschaften und Lustparthien denken, wenns gilt, die letzte große Reise anzutreten, den Weg in die Ewigkeit?

Ihr Jünglinge und Männer, was euer Herz beschäftigt, was eure Tage ausfüllt, diese Zeitungsneuigkeiten und Tagesbegebensheiten, diese Gewinnste und Verluste an Geld und Geldeswerth, dieses Rennen und Jagen nach Ehren und Würden, was ists im Lichte der Ewigkeit! wie nichtig und unwichtig wird uns alles das, wenn Trübsal kommt, wenn Krankheit uns nüchtern macht, wenn der Tod an die Thüre klopst.

D darum lasset uns nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf

das Unsichtbare, denn was sichtbar ist das ist vergänglich, was aber unsichtbar ist das ist ewig. Und jede Trauerstunde die der Herr uns schickt, sei uns eine Gnadenstunde, eine Stunde der Ruhe und Sammlung für unsre Seele unter dem Geräusch der Zeit, und jedes Leiden das uns Gott sendet, sei uns ein Gnadenbote der uns gen Himmel weist, und solche Trauerglocken, wie sie in diesen Tagen über unsre Stadt hinklangen, seien uns Stimmen von oben die uns zurusen: denk, o Mensch, an deinen Tod, Säume nicht, denn Eins ist noth! — das ist Gottes gnädige Liebesabsicht: "Leiden sammelt unsre Sinne, Daß die Seele nicht zerrinne In den Vildern dieser Welt, Ist wie eine Engelwache, Die im innersten Gennache Des Gemüthes Ordnung hält."

Und so werden uns dann unsre Trauerstunden auch

4) Lehrstunden für den großen Psalm der Ewigkeit. Wie unser Lied sagt:

"Leiden stimmt des Herzens Saiten Für den Pfalm der Ewigkeiten, Lehrt mit Sehnsucht dorthin sehn, Wo die selgen Palmenträger Mit dem Chor der Harfenschläger Preisend vor dem Throne stehn."

"Dieweil wir aber benselben Geist des Glaubens haben," rühmt der Apostel, "so glauben wir auch und reden und wissen, daß der so den Herrn Jesum hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Darum werden wir auch nicht müde, denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrlichkeit, uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare."

Solche Hoffnung war in der Seele unsres Apostels gereift in der Schule der Leiden. Mit solcher Hoffnung gieng er aufrecht hin durch alle Leiden dieser Zeit, als ein Trauriger und doch allezeit fröhlich, als der nichts hatte und der doch alles hatte; in solcher Hoffnung legte er, als die Stunde seines Abscheidens kam, ruhig sein Haupt auf den Block, selig in dem Gedanken: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn.

Leiden stimmt des Herzens Saiten Für den Psalm der Ewigsteiten, Lehrt mit Sehnsucht auswärts sehn. Ja, meine Lieben, so ists. So lang man gute Tage hat auf Erden, ach da ist das Herz nicht

recht gestimmt für den Psalm der Ewigkeiten, da singt man viel lieber: Ach wenn es nur immer so blieb! und: Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht! — da gehört schon ein tieses Gemüth, eine feinbesaitete Seele dazu, um auch mitten im Erdenglück an die Ewigkeit zu denken, nach dem Himmel sich zu sehnen.

Aber wenn die Trübsal kommt, wenns dunkel wird auf Erden, dann bekommt man ein Ohr für die Verheißungen des göttlichen Worts, dann bekommt man ein Auge für die zukünftige Herrlichkeit, dann bekommt man eine Zunge die da seufzt: mach End, o Herr, mach Ende, und die sich sehnt, einzustimmen ins himmlische Hale-lujah. O wie manches Herz, das im Glück nichts hören wollte von den Verheißungen der bessern Welt, hat sich im Unglück getröstet und erquickt an so einem süßen Spruch: "Unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrelichseit, uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare." Wie manches Auge, das sonst verschlossen war für den Himmel, lernte im Leiden erst mit Sehnsucht dorthin sehn, Wo die selgen Palmenträger Mit dem Chor der Harsenschläger Preisend vor dem Throne stehn!

Und wer find benn die, welche dort zunächst am Throne Gottes stehen, mit weißen Kleidern angethan und Palmen in ihren Sänden? Sinds die Glücklichen der Erde, die hienieden alle Tage herrlich und in Freuden lebten, die nichts von Kreuz und Sorge wußten? Nein, diese finds, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Aleider gewaschen und haben ihre Aleider helle gemacht im Blute des Lammes; darum stehen sie vor dem Stuhle Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. — Nun, meine Lieben, wenns benn so ift, wenn nur das Leiden uns die Augen öffnet und die Bunge löset und das Berg reinigt und den Weg bahnt für den Pfalm der Ewigkeiten, - wollen wir dann noch murren über unfre Trübfal die doch zeitlich und leicht ift gegen jene ewige Herrlichkeit? Wollen wir nicht unfre Trauerstunden annehmen als Gnadenstunden, als Lehrstunden für die selige Ewigkeit? Ja Berr Jesu, du großer Borganger auf der Leidensbahn, segne uns unfre Trauerstunden zu Gnadenstunden da der alte Mensch in uns stirbt und dein Bild in uns erwacht und die Welt uns untergeht und der himmel uns aufgeht.

Jesu, laß zu jenen Höhen Heller stets hinauf uns sehen, Bis die lette Stunde schlägt, Da auch uns nach treuem Ringen Heim zu dir auf lichten Schwingen Eine Schaar der Engel trägt.

Umen.

#### 65.

# Predigt am 23. Sonntag nach Trinitatis.

(1860.)

Phil. 3, 17-24.

Folget mir, lieben Brüber, und sehet auf die die also wandeln, wie ihr und habt zum Vordilde. Denn viel wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist das Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Chre zu Schanden wird, derer die irdisch gesinnet sind. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, da er mit kann auch alle Dinge ihm unterthänig machen.

Folge mir nach! in diesem großen königlichen Wort, das unser Heiland während seines Erdenwallens zu diesem und jenem seiner berusenen Jünger sprach, ist das ganze Geheimniß des Christenwandels enthalten. Er, der nie keine Sünde gethan, ist auch kein Betrug in seinem Munde ersunden worden, er, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollten nachfolgen seinen Fußstapsen, er darf zu einer Seele sprechen und spricht heute noch zu jeder Seele, die da fragt: was muß ich thun daß ich selig werde? — Folge mir nach, solge meinem Vorbild, wandle in meinen Fußstapsen, und du wirst des rechten Wegs nicht versehlen.

Und ganz gewiß, je ernster es uns ist mit dem Vorsatz: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen; — gewiß, je mehr wir das zum Ziel all unstrer Arbeit an uns selber machen, daß wir gesinnet werden wie Jesus Christus auch gesinnet war, um so sicherer sind wir auf dem rechten Weg, um so näher kommen wir dem Ziel menschlicher Vollstommenheit. Jesus Christus, der liebe Sohn, an welchem der Vater

Wohlgefallen hatte, ift und bleibt das Vorbild und das Urbild für uns alle, die Gottes Kinder werden wollen.

Ist aber er die Centralsonne der Geister, so giebt es nun auch Sterne, die von seinem Glang erleuchtet wieder andere leiten als Muster und Vorbilder zweiten Rangs. Es sind die, von denen das Wort Gottes fagt: die Lehrer werden leuchten wie des himmels Glang, und die fo viele zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne Gottes immer und ewiglich. Es find die, aus beren Chor wir in unfrer Abendlektion einen vernehmen: den Apostel Baulus, der und guruft: Folget mir, lieben Brüder, und fehet auf die, die also wandeln wie ihr uns habt zum Vorbilde. Also unter Chrifto, dem einen höchsten Vorbild, find auch menschliche Vorbilder nicht zu verachten, wenn fie nur vom Glanze seines Geiftes felber erleuchtet find, wenn man nur von ihnen immer wieder zurückfehrt zu Chrifto, dem Lichte der Welt. Jenes "Folge mir nach!" aus des Meisters Mund, und dieses "Folget mir!" aus des Apostels Mund, beides ftimmt gar wohl zusammen und dient eins zur Ergänzung des anbern. Wenns nur die rechten driftlichen Borbilder find, benen wir folgen, und wenns nur der rechte chriftliche Sinn ift, womit wir ihnen folgen, fo liegt ein großer Segen in einem driftlichen Vorbilbe, ifts auch nur das eines menschlichen Knechts und nicht immer blos das des göttlichen Meisters.

#### Neber den Segen eines driftlichen Vorbilds

wollen wir benn jett weiter nachdenken und hauptfächlich einen breisfachen Segen besselben ins Auge fassen.

- 1) Es mahnt uns an unfern eignen Beruf.
- 2) Es warnt uns vor bosem Exempel.
- 3) Es weist uns aufs himmlische Biel.

Jesu gieb, daß meine Seele, Auch nach beinem Bild erwacht: Du bist ja, den ich erwähle, Mir zur heiligung gemacht! Was dienet zum göttlichen Wandel und Leben, Ist in dir, mein heiland, mir alles gegeben; Entreiße mich aller vergänglichen Lust; Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewußt!

Der Segen eines dristlichen Vorbilds besteht vor allem darin:

1) Es mahnt uns an unsren eigenen Beruf, auf besichämende wohl, aber auch auf ermunternde Weise.

Bon Alexander dem Großen, einem der berühmteften Männer des Alterthums, wird erzählt, er habe, da er als Jüngling die Thaten des tapfern Helden Achilles gelesen, heiße Thränen eines brennen= den Ehrgeizes vergossen, aus Scham und Schmerz, daß jener in seinen Jahren schon die größten Thaten verrichtet, während er selber noch nichts gethan habe, das der Unsterblichkeit werth sei. Ein ähn= licher Schmerz, nur ein edlerer, kann auch uns das Herz erfüllen; ähnliche Thränen, nur heiligere, können auch uns ins Auge steigen, wenn wir das Leben eines Apostels Paulus lesen, und bedenken: was hat dieser Mann geleistet und gearbeitet, gebetet und gepredigt, gelitten und gestritten, geopfert und verleugnet im Dienfte seines Herrn, und wenn wir dann uns dagegen ansehen, unfre Schwachheit im Glauben, unfre Lauigkeit in der Liebe, unfre Trägheit im Gebet, unfre Verzagtheit gegenüber der Welt, unfre Ungeduld im Kreuz, turz unser ganzes lahmes Chriftenthum und laues Jüngerthum. Wie beschämend steht das Vorbild dieses großen Apostels vor uns, seinen Nachfolgern im Predigtamt des Evangeliums, und wie strafend klingt aus seinem Munde der Zuruf an die ganze heutige Chriftenheit: Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln wie ihr uns habt zum Vorbilde.

Und der Apostel Paulus ist nicht das einzige solche beschämende Borbild, sondern wenn er selber sagt: wie ihr uns habt zum Borbilde, so schließt er damit sich selber nur ein in die große Wolke von Zeugen, die im Leben, Leiden und Sterben uns ein Muster gegeben haben von dem, was ein Mensch vermag im Dienst Gottes und in der Kraft seines heiligen Geistes. Wenn wir uns z. B. erinnern, daß wir heute den 11. November haben, den Tag Martini, so wird uns als evangelischen Christen alsbald ein andrer Gottesmann einsfallen, der nach Paulus wohl fast am meisten gearbeitet und getämpst hat im Dienste des Evangeliums, und der samt seinen Mitarbeitern und Mitkämpsern uns auch zuruft aus einer ehrwürdigen Vorzeit herüber: Folget uns, lieben Brüder, wie ihr uns habt zum Vorbilde, und uns beschämt durch seinen Glaubensmuth und Liebeseiser im Dienste des Herrn.

Und auch diesen Vorbildern reihen noch viel andere sich an aus

alter und neuer Zeit. Wenn wir als evangelische Chriften von einer Heiligenverehrung nichts wissen wollen, so ist damit nicht gesagt, daß wir nicht so manchen frommen Glaubenszeugen seit Stephanus und Jakobus, so manche edle Christenfrau seit Maria und Martha, Lydia und Tabea uns dürften zum Borbild nehmen in dem was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist; ja es wäre zu wünschen, daß wir viel mehr wußten von dem und uns viel mehr bekummerten um das, was edle Männer und Frauen in der Nachfolge Chrifti geleiftet haben von Alters her bis auf diesen Tag. Wenn wir als glaubige Chriften es nicht mithalten durfen bei ber maglosen Bewunderung und abgöttischen Berehrung, wie sie heutigen Tags oft ausgezeich= neten Geiftern, Runftlern, Gelehrten, Belben und Staatsmännern erwiesen wird, so ist damit nicht gesagt, daß wir nichts an ihnen zu loben, nichts von ihnen zu lernen hätten; vielmehr wäre es für Jung und Alt schön und heilsam, wenn wir an dem Vorbild so manches tüch= tigen Mannes, so manches edlen Geistes und Karakters uns erbauten; — folche Lebensläufe ausgezeichneter, kernhafter Menschen wären fräftigere Nahrung für Geift und Gemuth als jene leichten Romane, beren Helden nie gelebt haben und nie leben werden; folches Aufbliden zu Menschen, die besser sind als wir, wäre fruchtbarer für unser Herz und Leben, als wenn wir nur immer mit solchen uns vergleichen, die im Guten hinter uns fteben. Ja, mein lieber Freund, willft du etwas werden zum Lobe Gottes und seiner herrlichen Gnade, fiehe, dann darfft du nicht immer nur selbstzufrieden herunterblicken auf die Masse der Schlechten und Gemeinen, und Gott danken, daß du besser bist als andere; nein, zu denen mußt du aufblicken, die dir voran sind im Guten und höher stehen als du im Reiche Gottes. Mit ihrem Glauben vergleiche den deinen; nach ihrer Arbeit schätze die deine; an ihrem Kreuz miß das deine, — und du wirst beschämt geftehen, daß du eigentlich noch nichts geleistet, noch nichts gefämpft, noch nichts gelitten haft gegen sie, du wirst erkennen, wie viel dir noch fehlt, bis du dich einen rechten Jünger Jesu nennen darfft.

Und doch nicht nur beschämend, sondern auch ermunternd stehen solche christliche Vorbilder vor uns da, denn sie rusen uns zu: solget uns doch nach; was wir gekonnt, das könnet ihr auch in der Kraft Gottes und seines heiligen Geistes! Von einem großen italienischen Maler wird erzählt, als er in seiner Jugend zum erstenmal

die Gemälde eines berühmten andern Meifters gesehen, ba sei er lang in stiller Bewunderung dageftanden, dann aber habe er mit leuchtenden Augen ausgerufen: "Auch ich bin ein Maler!" Gerade im Anschaun fremder Meisterwerke fühlte er auch in seiner Bruft den göttlichen Funken der Kunft um so heller auflodern. So, meine Freunde, dürfen auch wir beim Anschaun deffen, mas ein Baulus, ein Luther und andere begnadigte Gottesmänner vollbracht haben in der Araft des heiligen Geistes, freudig ausrufen: auch ich bin ein Christ, auch mir gilt die Verheißung Gottes: meine Rraft ift in den Schwachen mächtig; und bin ich auch nicht so hochbegnadigt, nicht so reichbegabt, wie jene großen Gotteshelben und Glaubenszeugen: wenn ich nur Gottes Geift in mir wirken lasse, wenn ich nur meine Kraft freudig dranstrecke, dann kann auch ich meine Aufgabe hienieden erfüllen und meinen guten Kampf fämpfen und meinen Lauf im Glauben voll= enden: find ja sie doch auch Fleisch gewesen von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, Menschen so gut als ich, Sünder so gut als ich, wie ja der große Paulus, derfelbe der hier uns zuruft: Folget mir! ein andermal fich selber ben Bornehmsten unter allen Gündern nennt und ein paar Verse vor unsrem Text gesteht, er schätze sich selber nicht, daß ers schon ergriffen hätte. Das ist gerade so tröftlich an edlen menschlichen Vorbildern, daß sie uns zeigen, was aus einem schwachen Menschen werden kann durch Gottes Gnade, wenn er selber seine Araft dranftreckt und seinen Willen dazu hergiebt. Wenn Chriftus uns zuruft, folge mir nach! — bann ach! könnten wir muthlos seufzen: ja wie vermag ich das, ich armes, schwaches Fleisch und Blut? Wer ist wohl wie du, du Heiliger und Reiner, du hochge= lobter Gottessohn? Aber wenn ein Baulus uns zuruft: folget mir, lieben Brüber, was ich ein armer fündiger Mensch vermocht habe in der Kraft meines Herrn, sollte euch das so gang unmöglich sein? - bann, meine Lieben, bann können wir nicht mehr fagen: nein, bas geht über Menschenkraft. Wenn so ein christlicher Lebenslauf, ben wir lesen oder den wir selber mit unsern Augen ansehen, uns das Bild eines edlen Menschen und echten Chriften vor Augen steut: sollte dann nicht auch etwas von muthiger Nacheiferung in uns erwachen, daß wir benken: wie du bist, so möchte ich auch sein und so will ich mit Gottes Hilfe werden? Wenn in eurer Stube das Bild folch eines vollendeten Gottesmannes, den ihr vielleicht felber im Leben gekannt, eines Dann, eines Hofacker, ober das Bild eines ehrwürzigen Vaters, einer frommen Mutter hängt und von der Wand auf euch herniederblickt, ists dann nicht, als ob dieses stille Angesicht mit seinen ernsten Augen zu euch spräche: Folget mir auch, lieben Brüber, und sehet auf die, die also wandeln wie ihr uns habt zum Vorbilde? Ja meine Lieben, dieweil wir denn einen solchen Hausen Beugen vor uns haben, so lasset uns laufen durch Geduld in dem Ramps, der uns verordnet ist, und wenn wir träg und matt werden wollen, so lasset uns unsre Seele wieder ermuntern im Blick auf so viel edle Vorgänger und sprechen: Himmelan wallt neben dir Alles Volk des Herrn, Trägt im Himmelsvorschmack hier Seine Lasten gern; Oschließ dich an; Rämpse drauf wie sichs gebührt, Denke: auch durch Leiden führt Die Himmelsbahn!

Dieser Aufblick zu solch christlichen Borbildern wird uns dann 2) warnen vor bosem Exempel.

"Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist das Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist und ihre Ehre zu Schanden wird, derer die irdisch gesinnet sind."

Um so nöthiger thut der Aufblick zu edlen Vorbildern, da so viel böses Beispiel ist in der Welt. Viele, wie der Apostel sagt, ach! ja wohl viele, Unzählige wandeln ja durch diese Welt dahin im irdischen Sinn, in fleischlichen Lüsten, alles göttlichen Lebens baar und ledig, ja allem göttlichen Leben feind und gram, weil es ihnen ein Vorwurf ist in ihrem sündlichen Treiben; Feinde des Kreuzes Christi, weil von diesem Kreuz herab der Rus an sie ergeht: lasset euch versöhnen mit Gott! — Feinde des Evangeliums, weil diesem Evangelium die Mahnung vorangeht: Thut Vuße und bekehret euch! Feinde ihrer eigenen Seele, weil sie sie versommen und verschmachten lassen ohne himmlische Nahrung und göttliche Erquickung und in tropiger Verblendung einen Weg gehen, dessen Ende ist die Versdammniß.

Nur "mit Weinen" kann der Apostel von diesen Anglückseligen reden; nur mit tiesem Jammer kann man auf diese Fleischlichgefinnten hinblicken, nicht nur um ihrer selber willen, weil sie ihrem zeitlichen und ewigen Verderben entgegengehen, sondern auch um des bösen Exempels willen das sie andern geben, um des Aergernisses willen, das sie stiften in der Gemeinde des Herrn, um der Berwüstung willen, die ein einziger solcher Sündenmensch durch sein Beispiel anrichten kann in Dutzenden, ja in Hunderten von Seelen.

Muß es nicht einem redlichen Lehrer das Herz schwer machen im Blick auf seine Schuljugend, wenn er denkt: wie viel Mühe ich mir gegeben habe, guten Samen in diese Herzen zu säen: über ein Kleines, wenn sie in die Welt hinausgehen, kommt der bose Feind und säet Unkraut unter den Weizen?

Muß es nicht einem treuen Seelsorger jedesmal einen Seufzer auspressen, wenn er seinen Konsirmanden zum letzenmal die Hand drückt und denkt: zu der Heerde Christi seid ihr nun gezählt, aber, aber — siehe ich sende euch wie Schase mitten unter die Wölfe?

Muß es nicht einem christlichen Elternpaar zur schweren Sorge werden, wenn sie ein Kind hinausgeben in die Lehre oder in die Fremde, in den Dienst oder auf die hohe Schule, und denken: es giebt so viel Aergerniß und böses Beispiel, so viel Versuchung und Versührung — wirst du auch bewahrt bleiben vor dem Argen, mein liebes Kind?

Ober wenn der Vater, wenn die Mutter die Augen im Tode schließt und läßt ein Häuflein Waisen zurück, junge, unbesestigte Herzen, die nun aufwachsen sollen unter fremden Leuten und ihren Lebensweg gehen ohne Vaterhut und Mutterpslege: muß es ihnen nicht ein banges Anliegen sein: liebe Kinder, lasset euch nicht versführen, laufet nicht auf der breiten Straße, bleibet auf dem schmalen Pfad, damit wir uns selig wiedersinden vor Gottes Thron!

Und nun saget: in dieser versuchungsvollen Welt, wo so viele rings um uns her wandeln als Feinde Christi, als Knechte der Sünde: ist es da nicht etwas werth, aufzublicken zu einem edlen Vorbild, aufzublicken freisich vor allem zu Christo unsrem großen und unvergleichlichen Vorgänger, aber auch aufzublicken zu einem edlen menschlichen Vorbild, in dessen Vegenwart wir uns der Sünde schämen und das Böse verabscheuen?

Erst neulich hörte ich eine Tochter erzählen, wie sie als kleines Wädchen, da sie eine Zeitlang bei Verwandten in Rost war, oftmals bei der Versuchung zu etwas Unrechtem, zum Naschen zum Beispiel oder Lügen, gewarnt und behütet worden sei durch das in der Stube

hängende Bild ihres Vaters, der sie da mit ernsten Augen durch= dringend angesehen habe. So kann das Borbild eines redlichen Baters, einer frommen Mutter, eines treuen Lehrers, eines edlen Menschen das wir vor Angen und im Herzen haben, uns ein Warner, ein Wegweiser, ein Schutgeist werden auf unsrem Lebensweg durch die versuchungsvolle Welt. Und wenn viele wandeln auf der breiten Sündenstraße, denen der Bauch ihr Gott und deren Ende die Ver= dammniß ift, dann wollen wir nicht denken: weil viele drauf wandeln, muß ich auch mithalten und kann nicht anders, sondern wollen von den vielen, welche die breite Straße wandern, hinbliden auf die wenigen, auf die Auserwählten, die den schmalen Bfad gehen und uns durch ihr Beispiel zeigen: ja man fann boch auch anders sein als die Welt; und wollen hinblicken auf den Ginen, der mit seinen leuch= tenden Fußstapfen, mit seinen heiligen Blutstropfen der Menschheit auf ewig den Weg bezeichnet hat der gen Himmel führt, und wollen sprechen: Ob viele zum größesten Haufen auch fallen, So will ich dir dennoch in Liebe nachwallen, Denn dein Wort, o Jesu, ist Leben und Geist; Was ist wohl das man nicht in Jesu geneußt?

Dann, meine Lieben, erfahren wir auch den letzten Segen chrift= lichen Vorbilds.

3) Es weist uns aufs himmlische Ziel. Dieses Ziel stellt uns der Apostel vor Augen, wenn er sagt: "Unser Wandel — (eigentlich unser Bürger= und Heimatrecht) — ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Fesu Christi, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird nach der Wirkung, da er mit kann alle Dinge ihm unterthänig machen."

So hat der Apostel geschrieben, als er noch den Leib dieses Todes an sich trug, als er noch hienieden auf dem Kampsplatz stand; — schon da hat er in seliger Hossen auf das herrliche Biel der Verklärung und Vollendung. Aber nun, nachdem er längst schon seinen guten Kamps ausgekämpst und seinen Glaubenslauf vollendet und seine Gnadenkrone empfangen hat: ists uns nicht, als ob er jetzt vom Himmel herab, aus dem Lichte der Ewigkeit es uns zuriese: "Unser Wandel, unser und meiner Mitkämpser Bürger-recht und Heimatland ist nun im Himmel, wir sind selig daheim bei dem Herrn, wir sind vom Kamps zum Frieden, vom Glauben zum

Schauen hindurchgedrungen; darum folget mir, meine Brüder, folget mir durchs Kreuz zur Krone!

Und alle die vollendeten Gerechten, alle die verklärten Dulber, alle die gekrönten Sieger, die inzwischen hinübergegangen find im Glauben, von Stefanus und Baulus bis auf die, welche man etwa heute begraben, auch folche vielleicht, die wir von Angesichte gefannt, denen wir durch Bande des Bluts oder der Freundschaft verbunden waren, die wir felber leben, leiden und fterben fahen, verklärte Bäter, Mütter, Lehrer, Gatten, Kinder — ifts nicht als ob sie vom Himmel herab ihre Kronen uns zeigten, mit ihren Palmen uns winkten und uns zuriefen: Folget uns, ihr Lieben, unser Wandel ift jest im himmel, weil wir auf Erden schon trachteten nach dem das droben ift, o kommet nach und ererbet auch die Herrlichkeit, deren nicht werth find alle Leiden dieser Zeit! Was ihr seid, das find auch wir einst gewesen, arme, schwache Erdenpilger, und doch sind wir durch Gottes Gnade ans Ziel gelangt. Was wir find, das follet auch ihr noch werden, felige Simmelsbürger; folget uns, lieben Brüder: Simmelan, nur himmelan foll der Wandel gehn!

Saget, meine Lieben, ift das nicht ein himmlischer Segen eines edlen christlichen Vorbilds, daßes unser Sinnen und Streben himmelan wendet, über die Versuchungen der Welt, über die Leiden der Zeit, über den Kampf mit uns selbst himmelan zum seligen Ziel, das schon so viele vor uns durch Gottes Gnade erreicht haben und zu dem auch wir alle, alle noch berusen sind? O wenn der Vorhang sich öffnete, der die unsichtbare Welt von der sichtbaren trennt, wenn die Wölbungen da oben wichen und wir könnten hineinschauen ins obere Heiligthum, wo die Schaar der Verklärten steht mit weißen Kleidern angethan und Palmen in den Händen: gewiß, keines unter uns wollte zurückbleiben, alle, alle würden wir im Blick auf diese Vorangegansgenen begeistert zusammenrusen: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn!

Nun dieweil wir einen solchen Haufen von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht, lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf der uns verordnet ist. Selig wer ein Vorbild hat, einen edlen Freund hienieden oder droben, der ihm durch Wort und That den Weg zum Himmel weist; doppelt selig, wer diesem Vorbild auch folgt

in dankbarer Liebe und edler Nacheiferung. Dreimal selig wer selber durch Wort und Wandel andern ein Vorbild wird und ein Führer gen Himmel!

Dazu helfe uns der Herr in Gnaden, Er der selber unser bester Freund, unser einzig vollkommenes Vorbild, unser ganz untrüglicher Führer gen Himmel ist.

> Ein Borbilb bift bu mir, Ach bilbe mich nach dir, Du mein Alles; Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, Daß ich auch heilig werd wie du!

> > Amen.

## 66.

# Predigt am 24. Sonntag nach Trinitatis.

(1861.)

Bebr. 11, 1-10.

Es ist aber ber Glaube eine gewisse Zuversicht bes das man hosset und nicht zweiselt an dem, das man nicht siehet. Durch den haben die Alten Zeugniß überkommen. Durch den Glauben merken wir, daß die Welt durch Gottes Wort sertig ist, daß alles was man siehet, aus nichts worden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein größer Opser gethan, denn Kain; durch welchen er Zeugniß überkommen hat, daß er gerecht sei, da Gott zeugete von seiner Gabe; und durch denselbigen redet er noch, wiewohl er gestorden ist. Durch den Glauben ward Enoch weggenommen, daß er den Tod nicht sähe, und ward nicht ersunden darum daß ihn Gott wegnahm; denn dor seinem Wegnehmen hat er Zeugniß gehabt, daß er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ists unmöglich, Gott gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß er sei, und denen die ihn suchen, ein Bergelter sein werde. Durch den Glauben hat Noah Gott geehret und die Arche zubereitet zum Heilens Hausen hat Noah Gott geehret und die Arche zubereitet zum Heilens Hausen welchen er berdammte die Welt, und hat ererbet die Gerechtigkeit, die durch velchen er berdammte die Welt, und hat ererbet die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben ward geshorsam Abraham, da er berusen ward auszugehen in das Land, das er ererben sollte; und gieng aus und wußte nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Frembling gewesen in dem berheißenen Lande, als in einem fremden, und wohnete in Hütten mit Jsaak und Jakob, den Miterben derselbigen Bereheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, welcher Baumeister und Schöpfer Gott ist.

Im Herbst, wenn die Bäume kahl werden, schreibt ein frommer Mann, ziehet der Zugvogel übers Meer, hat über sich einen trüben Himmel, hat unter sich das brausende Wasser, und ob er auch zum erstenmal die weite Reise macht und das warme Land nicht sieht

mit seinen Augen, noch je gesehen hat, das jenseits des Meeres liegt, wird er doch nicht irre in seinem Flug, sondern folgt dem Zug den ihm sein Schöpfer in die Brust gegeben, und zweiselt nicht, daß er jenseits eine warme Luft, dazu grüne Auen, Blätter und Früchte sinden werde. Solch seste Zuversicht deß das man hosset, und nicht zweiselt an dem das man nicht siehet, ist auch uns Christen gegeben in unsrem Glauben.

Ja meine Lieben, der Glaube des Christen an Gott unsern Schöpfer und Erlöser, an unsern göttlichen Ursprung und unsre himmlische Bestimmung, ist er nicht in Wahrheit zu vergleichen diesem Drang und Trieb in des Vogels Brust nach einer milderen Heimat, die er nie gesehen und an der er doch nicht zweiselt? Ist sie nicht zu vergleichen dem Flügelschlag der Schwalbe, mit welchem sie kühn und getrost sich dahinschwingt über Land und Meer, dis drüben in Afrika die lauen Lüste des Südens sie anwehen und die immergrünen Palmen ihr rauschen und sie ein Nest gefunden hat, wo sie geborgen ist vor allen Stürmen des Winters?

Unser Glaube ist eine gewisse Zuversicht des das man hoffet und nicht zweiselt an dem das man nicht siehet. "Der Glaube ist ein neuer Siun, Weit über die fünf Sinne hin," sagt deswegen ein christlicher Denker (Tholuck). Er ist der Sinn für das Uebersinn= liche. Wie wir die sinnliche Welt um uns her nur wahrnehmen mit unsern leiblichen fünf Sinnen: Aug, Dhr, Gefühl, Geruch und Geschmad, so wissen wir von der unsichtbaren, übersinnlichen Welt nichts ohne den geistlichen Sinn des Glaubens. Und wie wir Mit= leid haben mit dem Menschen, dem einer der fünf Sinne fehlt, mit dem Blinden, dem die Welt des Lichts und der Farben verschlossen ift, der kein himmelblau und kein Abendroth, keinen grünen Baum und kein menschliches Angesicht sehen kann; ober mit dem Tauben, ber ausgeschlossen ist vom Reich der Töne, der keinen Bogelsang und feinen Glodenklang, feine Musik und keine menschliche Rede zu vernehmen vermag: so und noch mehr mussen wir den Mann bedauern, dem der Sinn des Glaubens fehlt, dem die unsichtbare Welt verschlossen ift mit ihren Lichtgefilden und Friedensklangen, weil er blind ift für die himmlischen Dinge, taub für die Offenbarungen Gottes.

D möchte zu diesen Unglücklichen keins von uns gehören, möchte von den armen, glaubenslosen Seelen, die wir wahrhaftig weit mehr bemitleiden als verdammen sollten, noch mancher das Auge geöffnet und das Ohr aufgethan werden von jenem Anfänger und Vollender unsres Glaubens, der einst dem Blinden das Gesicht gab und dem Tauben sein Hephata ins Ohr rief! Der Herr segne dazu auch diese Andachtsstunde, in der wir weiter erwägen wollen jenen vorgenannten Denkspruch:

## "Der Glaube ist ein neuer Sinn, Weit über die fünf Sinne hin."

Mit diesem neuen Sinn blicken wir

- 1) rüdwärts hinter alle Zeit zum unsichtbaren Schöpfer der Welt;
- 2) aufwärts über allen Raum zum verborgenen Lenker ber Welt;
- 3) vorwärts über Tod und Grab zum fünftigen Richter der Welt.

Mein Glaub ift meines Lebens Ruh Und führt mich deinem Himmel zu, O du, an den ich glaube! Ach gieb mir, Herr, Beständigkeit, Daß diesen Trost der Sterblichkeit Nichts meiner Seele raube! Tief präg es meinem Herzen ein, Welch Glück es ist, ein Christ zu sein! Amen.

Der Glaube ist ein neuer Sinn, weit über die fünf Sinne hin. Mit diesem neuen Sinn blicken wir

1) rückwärts hinter alle Zeit zum unsichtbaren Schöpfer der Welt.

Woher kommen wir, woher kommt diese Welt in der wir leben? Wie ist alles das geworden was ist? — Welchem denkenden Mensichen hätten solche Fragen nicht schon zu schaffen gemacht! Das Thier lebt in den Tag hinein, freut sich seiner Spanne Zeit und fragt nicht: woher oder wohin? Des Menschen Geist aber forscht nach seinem Ursprung, ja er fragt nach einem Ursprung aller Dinge.

Unfre Sinne und unser auf die Wahrnehmungen der Sinne weiterbauender Verstand führen uns da wohl eine Strecke weit rückswärts. Der Geschichtssorscher vergräbt sich in alte Bücher und Pergamente und hellt die Begebenheiten vergangener Jahrhunderte auf; der Alterthumskundige entziffert uralte, verwitterte Inschriften

an den Pyramiden Egyptens oder an den Tempeltrümmern von Ninive, die ihn zurückführen bis weit hinter Moses Zeiten; der Erdfundige untersucht die Natur des Gesteins, die Schichten des Erdrunds, und findet in ihnen die Spuren untergegangener Weltsperioden, die Reste verschollener Thiers und Pslanzengeschlechter, die zurückreichen weit hinter die Tage Noahs. Aber kein Natursorscher und kein Alterthumskundiger und kein Geschichtschreiber führt uns zurück zum Ursprung aller Dinge, giebt uns Aufschluß auf die Frage: Woher kommen wir? Woher stammt die Menschheit? Wie ist die Welt geworden samt allem was darinnen ist?

"Aller Anfang ist unbegreiflich," so muß deswegen die Wissenschaft selber, wenn sie ehrlich ist, gestehen. Wo sie aber nicht ehrlich, wo sie zu hochmüthig ist, ihre Schranken zu gestehen und vor einem Schöpfer sich zu beugen, da kommt sie auf thörichte Frrwege, läßt entweder die ersten Menschen aus einem Urschlamm entstehen, wie Ungeziefer von der Sonne im Sumpf ausgebrütet, oder behauptet eine Welt, die von Ewigkeit durch sich selber bestehe, so daß man diesen gottesleugnerischen Weisen wohl antworten möchte, wie vor zweihundert Jahren der gelehrte Naturforscher Athanasius Kircher einem unglaubigen Bekannten. Kircher hatte eines Tags eine neue fehr schön gearbeitete Weltkugel in seinem Arbeitszimmer aufgestellt, worauf die Erde mit ihren Ländern und Meeren, Flüssen und Bergen funstreich abgebildet war. Da besuchte ihn jener Bekannte, der ihm schon oft im Gespräch das Dasein Gottes abgestritten hatte. Dieser erblickt das Kunstwerk und fragt: woher hast du das; wer ist der Berfertiger? Kircher fährt ruhig an seiner Arbeit fort und sagt: woher es komme, wisse er nicht, gemacht habe es niemand, es musse von selbst entstanden und durch Zufall hergekommen sein. Berwunbert sieht ihn der Freund an und weiß nicht, was diese sonderbare Rede bedeuten soll. Als aber der Gelehrte bei seiner Behauptung bleibt und der Freund beleidigt ist über solchen sinnlosen Scherz, da tritt Rircher vor ihn und spricht: einen finnlosen Scherz nennst dus, wenn ich behaupte, diese Rugel da aus Holz, Papier und Messing sei von Niemand gemacht, sondern von felbst entstanden? Aber was ist denn das, wenn du behauptest, diese ungeheure lebendige Welt selber, von der das todte Ding da nur ein elendes Abbild ift, sei von Riemand gemacht, sondern von selbst entstanden?

Fa meine Lieben, heißts da nicht in Wahrheit: die Thoren sprechen in ihrem Herzen: es ist kein Gott? Und steckt uns da nicht ein ganz anderes, heiliges, seliges Licht unser Glaube auf, unser kindlicher Christenglaube an einen allmächtigen Gott, Vater, Schöpfer Himmels und der Erden? "Durch den Glauben erkennen wir, daß die Welt durch Gottes Wort fertig ist, daß alles was man siehet aus nichts worden ist."

"Alles aus nichts" — biefes Weltall mit allen Millionen seiner Kreaturen aus nichts entstanden! Das ist und bleibt freilich ein Räthsel, das kein Menschenverstand faßt; "die Welt fertig durch Gottes Wort," durch sein bloses allmächtiges Wort, von dem es so majestätisch dort heißt: Gott sprach: es werde Licht, und es ward Licht! — bas ist und bleibt freilich ein Wunder aller Wunder, bas feine Menschenweisheit begreifen kann. — Bu begreifen giebts da nichts, sondern nur staunend anzubeten. Der glaubige Chrift nimmts in Demuth an, was die Schrift ihm fagt von einem Gott Bater, allmächtigen Schöpfer Himmels und ber Erde, und ruht mit seinem forschenden Gedanken, ruht mit seinem fragenden Berzen wie ein Kind in Vaterarmen in dem Glauben an einen allliebenden Schöpfer, der nicht einsam und allein seiner Herrlichkeit sich freuen, seiner Seligkeit genießen, sondern sein Leben in taufend Freudenbronnen ausströmen und seine Herrlichkeit abspiegeln wollte in Millionen von Kreaturen und darum den Liebesrathschluß der Schöpfung faßte: in dem Glauben an einen allmächtigen Schöpfer, der erhaben ift über die Schranken menschlicher Ohnmacht, von dem es heißt: So er spricht, so geschiehts, und so er gebeut, so stehet es da, und der so das AU= machtswerk der Schöpfung vollbrachte. Aber, was kein Verstand ber Verständigen sieht, das ahnet in Ginfalt ein findlich Gemüth. Ru begreifen giebts da nichts. Und immer noch gilt, was unser Doktor Luther einmal bei einer Kirchenvisitation zu einem armen fächsischen Bäuerlein sprach. Der Mann follte ben Glauben auf= fagen und fieng an: Ich glaube an Gott den Bater, den allmäch= tigen Schöpfer himmels und ber Erben. Bas heißt das: allmächtig? fragt Luther. Der gute Mann antwortet: ich weiß es nicht. "Ja mein Mann," fpricht der Doktor, "ich und alle Gelehrten wiffens auch nicht, was Gottes Rraft und Allmächtigkeit ift, glaub aber du nur in Ginfalt, daß Gott bein lieber, treuer Bater ift, ber will, fann und weiß als der flügste Berr dir, deinem Beib und Rindern in allen Nöthen zu helfen — und du verstehest genug davon." Dabei laffet auch uns bleiben. Wir wollen immerhin unfre fünf Sinne brauchen und unfre Verstandesfräfte nüten: sie sind ja auch eine edle Gabe des Schöpfers. Wir wollen von Herzen uns freuen über jeden Fortschritt der Wissenschaft wodurch sie tiefer eindringt in die Wunder der Natur und in die Gesetze des Weltalls, denn das alles muß ja immer wieder ausschlagen zu Gottes Ehre. Aber wenn wir angekommen sind an der Schranke, wo unfre fünf Sinne nicht weiter können, dann foll uns aufgehen der neue Sinn, der Sinn des Glaubens; wo unser Begreifen aufhört, da wollen wir uns demüthi= gen vor der unbegreiflichen Allmacht, Majestät und Liebe des Schöpfers, den die Morgensterne loben, den die Serafim preisen und vor dem wahrhaftig auch der Mensch, das Kind des Staubes, sich nicht schämen darf zu bekennen: Ich glaube an einen Gott Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden; ich glaube daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. "Wie wohl ift mir, wenn mein Gemüthe Empor zu diefer Quelle steigt, Von welcher sich ein Strom der Güte Zu mir durch alle Zeiten neigt, Daß jeder Tag sein Zeugniß giebt: Gott hat mich je und je geliebt!"

Der Glaube ist ein neuer Sinn, Weit über die fünf Sinne hin.
— Mit diesem neuen Sinn blicken wir rückwärts hinter alle Zeit zum unsichtbaren Schöpfer der Welt. — Und mit diesem neuen Sinn blicken wir

2) aufwärts über allen Raum zum verborgenen Lenker der Welt.

Weit hats der Mensch gebracht in Ersorschung des Kaumes; bis an die Grenzen des Weltalls wagt er sich mit seiner Meßschnur. Der Aftronom ersorscht mit seinen Fernröhren die Thäler und Berge des Mondes und entdeckt alljährlich neue Sterne im fernsten blassen Himmelsraum. Der Natursorscher dehnt seine Entdeckungsreisen aus dis an den Nordpol und dringt immer tieser ein ins Innere unersorschter Welttheile. Der Telegraph trägt mit Blipesschnelle seine Botschaften von Stadt zu Stadt, durch Land und Meer, über der Erde und unter der Erde.

Aber, meine Lieben, es giebt eine Grenze im Beltall, über die

reicht kein Fernrohr des Aftronomen hinaus; es gehen Dinge vor auf dieser Erdkugel, die uns kein Naturforscher berechnen und erklären kann. Wer ists denn, der die Sterne droben in ihren Gleisen lenkt. daß ihre Flammenpfade sich nicht ftören, daß nicht längst die Welt im Feuer aufgegangen ift? Ift dies Weltspstem ein mechanisches Uhrwerk, dessen Räder von selber ablaufen, nachdem die Feder einmal aufge= zogen ist? Und wer ists, der diese Erdkugel regiert mit allem was barauf vorgeht, mit diesem unaufhörlichen Wechsel und Wirbel von Tag und Nacht, von Sonnenschein und Regen, von Glück und Unglud, von Krieg und Frieden, von Leben und Tod? Ifts ein blinder Bufall, der in dem allem waltet? — Und wer ifts, der meines Lebens Pfade lenkt; wenn mirs gestern wohl gieng und heute bittres Weh über mich hereinbricht, wenn ich dunkle Wege geführt werde bei denen ich fragen möchte: warum, ach warum? — wenn mir schwere Aufgaben zufallen, gegen die mein Herz sich sträubt: ist in dem allem auch ein Plan, eine Vernunft? Ober ifts ein eisernes Schicksal, das erbarmungslos meine Wege freuzt und unter seinen Rädern mein Liebstes und mich selber zermalmen darf?

Das sind Fragen, die kein denkender Mensch umgehen und die doch auch kein denkender Mensch lösen kann mit seinen leiblichen Sinnen, mit seinem natürlichen Verstande. Das ist die Grenze im Weltall, über die kein Telegraph Frage und Antwort hinüber und herüber bringt, über die nur Gottes Wort Kunde herüber bringt und über die nur der Glaube, der neue Sinn, einen Blick hinüber thun darf, der kindliche Glaube an einen heiligen und weisen Lenker der Welt, den wir nicht sehen und der doch nicht serne ist von einem jeglichen unter uns; dessen Wege uns oft dunkel und unbegreislich sind und von dem wirs doch glauben: Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Glaubest du das? Glaubst du, lieber Mensch, mit kindlichem Vertrauen an diesen lebendigen Gott, an diesen himmlischen Lenker der Welt, der hoch über der Welt und doch zugleich in der Welt lebt und wirkt, der nicht nur den Sternen ihre Bahnen, sondern auch dir deine Wege vorgezeichnet hat; ohne dessen Willen kein Sperling vom Dach und kein Haar von deinem Haupte fällt; der auch bei seinen dunkelsten Führungen wohl weiß was er für Gedanken über uns hat, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides? — Glaubest du das?

Und glaubest du, lieber Mensch, an die Beilsgedanken und Gnadenwege dieses Gottes auch in deinem inwendigen Leben? Glaubest du an sein heiliges Wort, daß es dir den Weg zum Leben weist? Nimmst du im Glauben seine Züchtigungen kindlich an als wohl= gemeinte Schläge einer heiligen Baterhand? Erkennst du demüthig im Glauben deine Schwachheit und Armut vor ihm, dem Allein= gerechten? Vertrauest du kindlich seiner ewigen Barmherzigkeit, daß fie auch dich nicht will verloren gehen lassen, sondern ewig selig machen in Christo Jesu? Und giebst du in solchem Glauben ver= trauensvoll bein Herz ihm zum Opfer und bein Leben ihm zum Dienste hin? Glaubest du das? Mit Augen sehen läßt sich das alles nicht, mathematisch beweisen läßt sichs auch nicht, es will geglaubt fein und muß geglaubt sein. Ohne folchen Glauben giebts kein Licht in den Finsternissen dieser Welt, keinen Weg durch die Labyrinthe des Schicksals. Ohne Glauben ists unmöglich Gott gefallen (und gottgefällig durch diese Welt zu wallen), denn wer zu Gott kommen will (aus diefer Welt zu Gott), der muß glauben, daß er sei (leben= dig gegenwärtig sei) und denen die ihn suchen ein Vergelter sein werde und sich von ihnen finden lasse.

Aber, meine Lieben, welch seliges Licht wirft ein solcher Glaube auf die Welt und welch veredelnden Einfluß hat er auf unser Leben! Wie wir die Dinge betrachten, so werden wir sie auch behandeln, denn es ist falsch, daß der Glaube des Menschen keinen Einfluß habe auf sein Leben. Wie wird da auch das Unbegreisliche begreislich, auch das Unerträgliche erträglich, wie verklärt sich da unser oft so rauher dunkler Lebensweg zu einem Pilgerpfad durch die Zeit zur Ewigkeit!

Im Lichte solches Glaubens haben Gottes Kinder hienieden von Altersher das Schwerfte erduldet, das Größte vollbracht, das Lieblichste genossen. Im Lichte solches Glaubens stehen die Erzväter da und leuchten als helle Vorbilder aus grauer Vorzeit herüber in unsre glaubensarme Zeit.

In solchem Glauben hat der sanste Abel Gott sein Opfer gebracht und das Zeugniß überkommen, daß Gott seine Gabe gnädig angenommen, und redet noch zu uns, ruft uns heute noch zu: beuge auch du, Kind Gottes, im Glauben deine Kniee vor dem Vater im Himmel und mach dein Herz zu einem Altar, darauf täglich brennt das Opferseuer eines glaubigen Gebets.

In solchem Glauben hat der fromme Henoch Gott gepriesen durch einen heiligen Wandel in seinen Geboten, durch ein göttliches Leben das er führte, und hat vor seinem Hingang Zeugniß gehabt, daß er Gott gefallen habe, und ist auch uns ein lebendiges Beispiel zu dem Wort: Mein Glaub ist meines Lebens Ruh Und führt mich deinem Himmel zu, O du, an den ich glaube.

In solchem Glauben hat der edle Noah Gott geehret, seinen Gerichte gefürchtet, seinen Berheißungen vertrauet, seinen Weisungen gehorcht und ein Zeugniß seines Glaubens abgelegt vor der Welt, indem er ihre Sünden strafte und ihrem Unglauben zum Trotz seine Arche baute, und ruft uns heute noch mahnend zu: Ich glaube, darum rede ich.

In solchem Glauben hat der ehrwürdige Abraham, der Bater der Glaubigen, seinen sauren Pilgerlauf hienieden vollendet, ist ausgegangen von seinem Vaterland und seiner Freundschaft in ein Land, von dem er nichts wußte, und hat sein Liebstes auf den Opferaltar gelegt im Gehorsam des Glaubens und auf den Pfaden seiner Pilgrimschaft hoffnungsvoll aufgeblickt zu den Sternen der göttlichen Verheißung.

D daß doch auch wir wie diese frommen Bater fleißig aufwärts bliden wollten im Glauben, nicht nur im Sichtbaren und Berganglichen leben, sondern mit unsern Sinnen und Gedanken daheim fein in der obern Welt, in der himmlischen Heimat! dann wenn diefer nene Sinn in uns lebendig wärel, dann würde auch unser irdisches Leben je mehr und mehr ein göttliches Gepräge, eine himmlische Verklärung erhalten und ein rechtes Glaubensleben, ein Wandel zum Simmel und im Simmel werden. Dann würden wir wie Abel von dem Gott an den wir glauben und vor dem wir im Gebete knicen, alle Tage mehr im Herzensgrunde das Zeugniß vernehmen: du bist mein liebes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe in dem, deffen Blut fräftiger redet als Abels Blut, in Jesu Christo meinem Sohne. Dann würden wir wie Noah nicht nur muthig unfren Glauben bezeugen unter einem ungeschlachten Geschlecht, sondern auch dem zukunftigen Born entrinnen und unversehrt hinschwimmen auf den Fluten der Trübsal. Dann würden wir mit Abraham im Gehorsam des Glaubens auch schwere Proben siegreich bestehen und für jedes Opfer das wir dem Herrn zu Füßen legen, überschwenglich

belohnt werden durch seine himmlischen Verheißungen. Und dann könnten wir mit Henoch auch unsrem Heimgang getrost entgegenssehen und des Todes Vitterkeit überwinden mit dem Zeugniß im Herzen, daß wir Gnade gefunden vor Gott, und mit der seligen Hoffnung eines ewigen Lebens im Auge. Die Hoffnung schauet in die Ferne Durch alle Schatten dieser Zeit, Der Glaube schwingt sich durch die Sterne Und sieht ins Reich der Ewigkeit; Da zeigt mir Gottes milde Hand Mein Erbtheil und gelobtes Land.

Das ift aber der letzte und höchste Blick des Glaubens: der Glaube ist ein neuer Sinn weit über die fünf Sinne hin. Mit diesem neuen Sinn blicken wir auch

3) vorwärts über Tod und Grab zum fünftigen Richter der Welt.

Wohl denkt und sorgt der Mensch eine Strecke weit vorwärts in die Zukunft auch mit dem natürlichen Lichte seiner Sinne und seines Verstandes. Wie wir jetzt, bevor noch das Jahr zu Ende ist, bereits den neuen Kalender in die Hand bekommen, darin alle Sonnund Werktage, alle Mondswechsel und Sonnensinsternisse, alle Jahrsmärkte und alle muthmaßlichen Witterungsverhältnisse des nächsten Jahrs zum voraus verzeichnet sind, so greift der Mensch mit seinen Hoffnungen und Wünschen, mit seinen Planen und Berechnungen gar gern in die Zukunst hinaus, als wäre er auch darüber Herr, als wäre auch sie sein Gebiet, in dem er zu schalten und zu walten hat.

Und doch, und doch — wie enge Grenzen sind da vorn unsrer Macht, wie enge Grenzen auch nur unsrem Wissen gesteckt! Es kann vor Abend anders werden, als es am frühen Morgen war! wie oft bekommen wir das immer wieder auf erschütternde Weise zu ersahren!

Kennen wir ja doch alle den Feind, der jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick hereingreifen kann in unser Leben und allen unsern Berechnungen ein Ende machen, der auch in den letzten Tagen wieder in mehr als Ein Haus unsrer Stadt einen furchtbaren Riß gemacht, der gestern hier im Gotteshaus eine gute Mutter an der Seite ihrer Tochter mit seiner kalten Hand gesaßt hat: den Tod! Jeht leb ich, ob ich morgen lebe, ob diesen Abend, weiß ich nicht.

Und dann — was dann? Ja was dann? was liegt hinter Tod und Grab? Unsere fünf Sinne geben uns darüber schlechte Auskunft, die sehen nur Moder und Todtengebeine. Unser natürlicher Menschen= verstand weiß darüber wenig zu sagen, er hat nur bange Zweisel, schwache Vermuthungen, ein schüchternes "Vielleicht!" wo nicht gar ein kaltes, scharses "Nein!" Rathlos steht unsre Weisheit, trostlos steht unsre Liebe, schaubernd steht unser Gewissen an der Pforte des Grabes. Hier ist die Grenze, die unerbittliche Grenze unsres irdischen Wissens und Hoffens, hier verhüllt Nacht, undurchdringliche Nacht jeden weiteren Schritt vorwärts.

Aber auch hier ist unser Glaube der Sieg, der die Welt überwindet, das Licht, das unsre Finsterniß erleuchtet. "Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des das man hoffet und nicht zweiselt an dem das man nicht siehet." Unser Glaube ja der zeigt uns eine neue Welt über dem Grabe, von der kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und die Gott doch bereitet hat denen so ihn lieben; zeigt uns hinter dem Tod ein Land der Vergeltung und eine Stadt des lebendigen Gottes, wo Aug und Herze schauet was es geglaubet hat.

Wohl wehen Schauer des Gerichts den fündigen Menschen an aus jenem Lande der Vergeltung und die reine Bergluft der Ewigkeit die von dort herüber kommt, will den Erdenmenschen, die nur im Sichtbaren und Vergänglichen leben, den Athem versetzen. Darum schließen sie gerne den Mund davor und wenden die Augen ab und wollen nicht davon reden oder gar nicht daran denken oder gar nicht daran glauben, und sagen: mit dem Tod ist alles aus. Aber du thörichter Mensch, weil du die Augen davor schließest, darum ifts nicht weg, und weil du nicht daran benkst, darum kommts doch. kommt nur um so schrecklicher über dich. Wie ganz anders erscheint diese Ewigkeit den Glaubigen, die hienieden schon im Unsichtbaren, in der Ewigkeit daheim sind mit Herz und Gedanken. Sie sehen in der Emigkeit nicht ein fremdes Land, sondern eine liebe Heimat, nicht eine öbe Bufte, sondern eine neue Stadt, welcher Baumeifter und Schöpfer Gott ist und wo die Geister der vollkommenen Gerechten, die Seelen vollendeter Lieben den Pilger Gottes erwarten; nicht einen furchtbaren Strafplat, sondern selige Lichtgefilde mit Lebens= ftrömen und Friedensauen, wo Gott abwischen wird alle Thränen von den Augen der Seinen. Ihnen ist die Ewigkeit mas dem Zugvogel im Herbst das warme Land über dem Meer, was dem Wanderer in der Fremde das füße Vaterhaus daheim: ihres Laufes Ziel, ihres Lebens Clement. - Nun, meine Lieben, der Glaube ift ein neuer Sinn, weit über die fünf Sinne hin. Der Herr schenke und schärfe uns immer mehr diesen neuen Sinn! Wir gehen jetzt wieder hinaus in die sichtbare Welt der fünf Sinne, in das irdische Leben. Lasset uns über dieser sichtbaren Sinnenwelt mit ihren Arbeiten und Pflichten, mit ihren Sorgen und Freuden die unsichtbare Geisteswelt nicht vergessen, lasset uns im Glauben fleißig rückwärts blicken zu dem Schöpfer der Welt, von dem wir kommen, und auf wärts blicken zu dem Lenker der Welt, vor dem wir wallen, und vor wärts blicken zu dem Richter, dem wir entgegengehen. Solche Ewigkeitsblicke sind heilsam, sie warnen vor dem Bösen, ermuntern zum Guten, machen mäßig in der Freude, geduldig im Leiden und getrost im Sterben.

Ja nur Geduld, es kommt die Stunde, Da mein durch dich erlöster Geist Im höhern Chor mit frohem Munde Dich, Quell der Liebe, schöner preist; Drum eilt mein Herz aus dieser Zeit Und sehnt sich nach der Ewigkeit.

Umen.

## 67.

# Predigt am 25. Sonntag nach Trinitatis.

(1860.)

1 Theff. 4, 13—18.

Wir wollen euch aber, lieben Brüber, nicht verhalten von denen die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie die andern die keine Hossung haben. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlasen sind durch Jesum, mit ihm sühren. Denn daß sagen wir euch, als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunst des Herrn, werden denen nicht vorkommen die da schlasen. Denn er selbst, der Herr, wird nit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, und die Todten in Christo werden auferstehen zuerst. Darnach wir die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander.

Das Kirchenjahr naht sich seinem Ende. Es ist etwas Ernstes und Wehmüthiges um diese Neige eines Gnadenjahrs. Zum Ernst und zur Wehmuth stimmt uns schon die Jahreszeit in der äußeren Natur. Diese trüben Novembertage mit den öden Feldern draußen, mit dem düstern Wolkenhimmel über unsrem Haupt, mit den frühhereinbrechenden Abenden — sie mahnen uns recht an die Vergänglichkeit aller irdischen Freudenblüte; sie rusen uns das alte Wort ins Gedächtniß: Alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume; das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen, denn des Herrn Geist bläset darein.

Und noch wehmüthiger, meine Lieben, stimmt uns die Jahreszeit der Kirche, noch an ernstere Dinge mahnt uns der Schluß des Kirchenjahrs. Er sagt uns: nicht nur im Reich der Natur ist wieder ein Jahr vorüber, sondern auch im Reich der Gnade. Er fragt uns: was nehmt ihr mit von geistlichen Früchten aus diesem versslossenen Gnadenjahr; eure Böden sind voll Korn, eure Kammern sind voll Obst, eure Keller sind voll Most vom Ertrag des Erdbodens: seid ihr auch reich geworden an Früchten des Geistes? Es mahnt uns, dieses Ende eines Kirchenjahrs, an das Ende aller Dinge, an das Ende unsrer Gnadenzeit hienieden, an die große Rechenschaft der Ewigkeit, an den letzten Udvent des Herrn, an seine Zufunst zum Gericht.

Auch unsre Epistel beschäftigt sich mit diesen letzten Dingen; es ist der Ton der letzten Posaune, der da von weitem an unser Ohr klingt, wenn es heißt: "Er selbst, der Herr, wird mit einem Feldzeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel." Wir wollen diesen ernsten Ton nicht überhören. Der Gegenstand unsres Nachdenkens soll sein:

#### Der Klang der letten Posaune,

ben wir bei der Neige des Kirchenjahrs von ferne vernehmen,

- 1) als ein Siegeston für den Herrn, der da kommt, fein Reich einzunehmen;
- 2) als eine Troststimme für die Betrübten, die da trauern über Tod und Grab;
- 3) als ein Weckruf an die Schlafenden, die ihre Gnabenzeit bisher verträumten.

O Gott, laß mir die Ewigkeit Samt meiner Gnadenzeit auf Erden Zum guten Kampf der niemand reut, Stets wichtiger und theurer werden! Sie sei mein Schild in Kampf und Streit, Mein Antrieb zur Gottseligkeit, Die Würze meiner Lebensstreuben, Der Balsam meiner Pilgerleiben, Im dunkeln Thal mein Freudenlicht, Im Tode meine Zubersicht. Amen.

Der Alang der letten Posaune, den wir bei der Neige des Airchenjahrs von ferne vernehmen, ist vor allem

1) ein Siegeston für den Herrn, der da kommt sein Reich einzunehmen auf Erden; "denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel."

Nett, meine Lieben, in der Wartezeit des gegenwärtigen Welt= laufs kommt der Herr der Kirche noch nicht selbst, noch nicht per= fönlich in die Welt. Wohl kommt er unsichtbar, in seinem Wort und Saframent, in den inneren Rührungen seines Geistes und in den äußeren Führungen seiner Gnade alljährlich und alltäglich zu den Seinen. So ift er auch im ablaufenden Kirchenjahr reichlich zu uns allen gekommen. So oft auf der Kanzel hier Gottes Wort ver= fündigt wurde: es war der Herr, der euch da zurief durch den Mund seiner Boten: wer Ohren hat zu hören, der höre! So oft am Altare dort das heilige Abendmahl gespendet wurde: es war der Herr, der uns einlud: selig sind die da hungern und dürsten nach der Gerech= tigkeit, denn sie sollen satt werden. So oft am Taufstein ein Kindlein getauft ward: es war der Herr, der es auf seine Hirtenarme nahm und sprach: lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. So oft ihr daheim im Kämmerlein andächtig ins Gebet oder lernbegierig in Gottes Wort euch versenktet: es war der Herr, ders euch spüren ließ: siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und wenn in eurem Herzen jene heilige Stimme sich vernehmen ließ, lehrend, mahnend, strafend, tröstend, die nicht von uns selber kommt und die doch in uns allen so deutlich spricht: es war ber Herr, der euch anfaßte durch seinen heiligen Geift. Und wenn in eurem Haus ein Glück einkehrte ober eine Trübsal: es war wiederum der Herr, vor dem im Rückblick auch auf dieses Jahr jedes von uns bekennen muß: Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du Berr, mein Gott, zu mir.

Ja er ist gekommen, der Herr, ist auch im verflossenen Kirchensjahr gnadenreich zu uns allen gekommen — das bezeugen wir mit

Dank; und doch, meine Lieben, es ist noch nicht sein letztes, herrliches, siegreiches, persönliches Kommen, das bekennen wir mit Wehmuth.

Oder ift es nicht ein wehmüthiges Gefühl, wenn man fo gurudblickt auf ein verflossenes Kirchenjahr und fragt: was hats benn auch gefruchtet: was ist gewonnen im Großen bei der ganzen Kirche? was ist ausgerichtet im Kleinen bei den einzelnen Seelen? Ift es nicht beugend, im Blick aufs Ganze fagen zu muffen: es ift wohl manches Löbliche versucht, manches Gute gepflegt und erhalten worden in der Gemeinde, wie wir heute der gesegneten Ginsetzung unfrer Aeltesten ins Amt uns erfreuen; aber gründlich gebessert, dauerhaft gewonnen ist doch wenig, der Sieg des Reichs Gottes ift noch fern, und die Kirche nimmt eine Menge unerfüllter Bünsche, ungeschlich= teter Streitfragen, ungeheilter Schäben mit hinüber ins neue Kirchen= jahr. Ift es nicht schmerzlich, im Blick auf die Ginzelnen fagen zu muffen: der Herr hat wohl sein Volk immer noch auch in dieser Stadt, aber daß es gewachsen wäre in diesem Jahr nach innen an Reinheit oder nach außen an Zahl, können wir nicht behaupten, und fieht man gründlicher nach, so sieht man wenig Frucht des gehörten Worts, wenig Erkenntniß der Sünde, wenig Buße und Sinnes= änderung, wenig Wachsthum in der Wahrheit, wenig Befferung des Lebens, und die Summe der Sünde, der Thorheit, des Elends in der Christenheit hat um kein Haar abgenommen seit vorigem Jahr um diese Zeit.

Ja ein müder Gottesknecht könnte da am Ende kleinglaubig seufzen: ists denn auch der Mühe werth: so viel Arbeit und so wenig Frucht? Ists denn nicht im Grund umsonst geschafft, umsonst gespredigt, umsonst gebetet, umsonst berathen, umsonst gekämpst? Wird denn das Keich Gottes auch jemals kommen? Wird denn das Gute auf Erden auch jemals siegen?

Aber hebet die Häupter in die Höhe, dieweil eure Erlösung nahe ist: "denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel." — Diese Verheißung Gottes klingt wie der Ton einer Kriegsdrommete tröstend und ermuthigend herüber in den Kampf der Gegenwart, in die Schmach und das Elend unstrer gezingen, oft wie es scheint gottverlassenen Tage. Es wird nicht immer so bleiben; es wird anders werden.

Er selbst, der Herr, wird kommen. Nicht immer nur uns und unfresgleichen, seine schwachen Knechte, wird er senden, die man freilich ungestraft verachten darf, ja an denen man mit Recht manches ausseken kann, weil wir eben Menschen sind, die manches aus Schwachheit versehen, manches aus Trägheit versäumen, manches aus Thorheit verderben; sondern er selbst, der Herr, wird wieder kommen, er, über den einst der ewige Gott bezeugte: das ift mein lieber Sohn, den sollt ihr hören; er, von dem einft seine Junger bekannten: wir saben seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wie wird er kommen? Er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder= kommen vom Himmel; — also nicht aus der Arippe wird er kommen in Anechtsgestalt wie dereinft, um zu dulden und zu sterben, sondern vom Himmelsthron herab in königlicher Herrlichkeit, um sein Reich einzunehmen und die Welt zu richten. Auch nicht unsichtbar wird er kommen wie jest in seinem Wort, das Tausende nicht hören, durch feinen Geift, den Taufende nicht spüren — sondern sichtbar, hörbar, herzerschütternd, weltüberwindend wird sein lettes Kommen sein.

Wann das sein wird, das wissen wir nicht; wie das geschehen wird, das verstehen wir nicht; aber daß es geschehen wird, das glauben wir dem Wort Gottes, davon trägt die Christenheit seit achtzehn= hundert Jahren eine unvertilgbare Ahnung in der Bruft. Sie wird ein Wunder sein, diese lette Entwicklungsperiode des Reichs Gottes auf Erden, neu, überraschend, unbegreiflich wie alles Große in der Weltgeschichte, und doch auch wieder nichts als eine Erfüllung längst gehegter Hoffnungen, uralter Verheißungen, daß man wird fagen: ftands nicht so geschrieben? Er selbst, der Herr, wird herniederkom= men, das war vor bald zweitausend Jahren schon der Troft und die Hoffnung seiner Gläubigen in den Drangsalen und Verfolgungen ihrer bosen Zeit; und darauf wartet heute noch die Christenheit mit ungebrochenem Muth, mit unüberwindlichem Glauben. Wie groß noch die Macht des Bösen, wie unscheinbar noch das Reich Gottes, wie tausendfach noch das Elend unter den Menschen, wie ferne noch das Ziel der Vollendung: der Herr wird kommen, seine Sache wird fiegen, seine Posaune wird erschallen, — das glauben auch wir, an biefe Verheißung halten auch wir uns; alle Weissagungen der Schrift, alle Verwicklungen der Geschichte, alle Ahnungen der Völker, alle Wünsche der Menschenfreunde, alle Hoffnungen des Christen lausen hinaus auf dies große Ziel: der Herr wird kommen, das Reich Gottes wird siegen! Und so oft wieder ein Inadenjahr der Kirche verslossen ist, so ist sie diesem Ziel um einen Schritt näher gekommen; und so oft wir wieder einem Adventsest hienieden entgegengehen, so solls uns eine Mahnung sein an den letzten großen Advent unsres Herrn. Und auch heut wenn wir zum Schluß des Kirchenjahrs den Schall der letzten Posaune von ferne vernehmen, so wollen wir aus dem Jammer der Gegenwart hoffnungsvoll die Häupter emporheben der Zukunft entgegen und sprechen: Wir warten dein, o Gottes Sohn Und lieben dein Erscheinen; Wir wissen dich auf deinem Thron Und nennen uns die Deinen; Wer an dich glaubt Erhebt sein Haupt Und siehet dir entgegen; Du kommst uns ja zum Segen.

Darum ist uns der Klang der letzten Posaune, den wir heut aus unsrer Epistel heraus vernehmen, auch

2) eine Troftstimme für die Betrübten, die da trauern über Tod und Grab. Solche Betrübte hatte Paulus vor fich, wenn er hier an die Thessalonicher schreibt: "Wir wollen euch aber, lieben Brüder, nicht verhalten von denen die da schlafen, auf daß ihr nicht traurig seid wie die andern die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit ihm führen. Denn das sagen wir euch, als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, werden denen nicht vor= kommen die da schlafen." Die Christen zu Thessalonich in ihrer feurigen Erwartung einer baldigen Zukunft des Herrn, waren befümmert um ihre entschlafenen Lieben, ob denn die in ihren Gräbern nicht vergessen bleiben, wenn nun der Herr komme und sein Lohn mit ihm. Aber seid darum getroft, will der Apostel sagen, sie, die Entschlafenen, kommen nicht zu kurz, und wir, die Lebenden, haben nichts voraus. Und wenn der Herr morgen schon käme — die welche in ihm entschlafen find, wird er auferwecken, und die welche er noch lebend auf Erden findet, werden zugleich mit ihnen dem Herrn ent= gegengerückt werden, und so werden wir alle, wir mit unsern Voran= gegangenen und sie mit uns, bei dem Herrn sein allezeit. "So tröftet euch nun mit diesen Worten unter einander."

Diese verheißungsvollen Trostworte des Apostels, sollten sie nicht auch für uns etwas Tröstliches haben? Dieser Posaunenklang vom großen Auserstehungstag, sollte er nicht auch heute manche trauernde Seele über Tod und Grab erheben und mit seliger Hoffnung des ewigen Lebens erfüllen?

Uns zwar geht es nicht wie jenen Thessalonischen Christen, die im Feuer der ersten Liebe die Wiederkunft Christi kaum erwarten konnten und ihre Entschlasenen bedauerten, daß sie diesen herrlichen Tag nicht mehr hienieden erleben sollten. Die Christenheit hat inzwischen warten gelernt, und lebte sie damals zu viel in der zukünfztigen Welt, so sind wir mit unsern Gedanken zu fremd in den künfztigen Dingen. Aber dennoch, meine Lieben, möchte ich auch euch, und besonders den Trauernden unter euch die erhabenen Verheißungsworte des Apostels heute zur Veherzigung empsehlen und euch zurusen: so tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander!

Im evangelischen Nordbeutschland feiert man an einem der letten Trinitatissonntage ein Todtenfest zum Andenken an die, welche im Lauf des Kirchenjahrs aus der unteren Gemeinde find abgerufen worden in die obere. Und wenn auch wir diese Ordnung nicht haben: muß nicht der heutige Sonntag bennoch etwas von einem Todtenfest für uns haben? Denkt nicht manches von euch unwillfürlich heut an diese oder jene theure Seele, die der Herr im Lauf dieses Kirchenjahrs dieser Welt entrückt hat? Wie oft haben auch heuer die Trauer= posaunen von diesem Thurm da droben geklungen und haben einem Wanderer auf dem letzten Wege den Abschiedsgruß nachgerufen mit einem feierlichen: Ruhet wohl, ihr Todtenbeine! oder: Es ift voll= bracht, gottlob es ist vollbracht! oder: Christus der ist mein Leben; oder: Himmelan, nur himmelan! Wie manches Mitglied unfrer Gemeinde, das dieses Kirchenjahr noch mit uns hienieden begann in Fülle ber Gesundheit, liegt nun beim Schluß desselben schon unter ber winterlichen Erde! Und wie manche auch von uns, die wir dieses Gnadenjahr noch hienieden beschließen, werden vielleicht am Schluß des nächsten nicht mehr da sein! Das find ernste, gewichtige Gedanken. die sich wohl ziemen für den Schluß eines Kirchenjahrs.

Aber auch bei folchen Gedanken tönt heute die Stimme der letzten Posaune tröstlich in ein glaubiges Christenherz, "auf daß wir nicht traurig seien wie die andern die keine Hoffnung haben." Und

was ists denn für eine herrliche Hoffnung, die wir als Glaubige voraushaben vor den Unglaubigen? Es ist eine dreisache Hoffnung, die aus den Worten des Apostels uns entgegenleuchtet und uns erhebt über Tod und Grab.

Es ist die Hoffnung einer Auferstehung von den Todten, die uns entgegentönt im Klange der letzten Posaune, wenn es heißt: "und die Todten in Christo werden auferstehen zuerst." Und diese Hoffnung, fällt sie nicht wie ein freundlicher Sonnenblick heut aus den düstern Novemberwolken auf die Grabhügel unsrer Entschlafenen draußen?

Es ist ferner die Hoffnung eines Wiedersehens in der Ewigkeit, die uns entgegenklingt aus den Worten: "wir die wir leben, werden denen nicht vorauskommen die da schlafen. Und wir die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit ihnen, den Borangegangenen, hingerückt werden dem Herrn entgegen." Und diese Hoffnung, fällt sie nicht wie ein tröstlicher Lichtstrahl heut in jedes Trauerhaus, wo etwa eine Witwe ihren theuren Gatten, wo Kinder ihren lieben Vater, wo Eltern ihr geliebtes Kind schmerzlich jest vermissen?

Es ist endlich die Hossenung eines seligen Daheimseins bei dem Herrn, die wir herauslesen aus der trostvollen Verheißung: "Wir werden hingerückt werden dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit." Und diese Hossenung, fällt sie nicht wie ein himmlischer Freudenschein heut in jedes müde Herz, das ein Heimweh hat nach dem Himmel, ein Verlangen nach der Ewigkeit, eine Sehnsucht nach dem Herrn und nach der eigenen seligen Vollendung?

"So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander." Trauert eins von euch um eine theure dahingeschiedene Seele, die der Herr zu frühe, wie du meinst, der Welt entrückt hat: Traure nicht wie die so keine Hoffnung haben; tröste dich über sie; sie hat nichts verloren: ist sie nur entschlasen in dem Herrn, so ist sie auch daheim bei dem Herrn; du stehst noch im Streit, sie hat überwunden. Es ist vollbracht, gottlob, es ist vollbracht!

Oder fühlt sich eins verwitwet und verwaist, vereinsamt und verlassen durch den Hingang seiner Theuersten: tröste dich, liebe Seele, und traure nicht wie die, so keine Hoffnung haben; was in dem Herrn verbunden war, das kann auch der Tod nicht scheiden,

das wird sich wiedersinden beim Herrn; Aller Gläubigen Sammel= plat Ist da wo ihr Herz und Schatz, Wo ihr Heiland Jesus Christ Und ihr Leben hier schon ist.

Ober ist eins erschrocken beim Hinblick auf seinen eigenen Tod; schauert dich vor dem engen dunklen Grab; ist dir bange vor der weiten, großen Ewigkeit: traure nicht wie die, so keine Hoffnung haben, tröste dich im Glauben: "wir werden hingerückt werden" (über Tod und Grab) "in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Lust;" in der Himmelslust, in dem Himmelslicht einer bessern Welt wird freudig der erlöste Geist die Flügel schwingen; "und werden bei dem Herrn sein allezeit," daheim in des Vaters Haus, in des Heilands Nähe, wohl aufgehoben und ewig geborgen. Der matte Leib ruht in der Erden, Er schläft die Fesus ihn erweckt, Da wird der Staub zur Sonne werden Den jetzt die finstre Gruft bedeckt; Dann werden wir mit allen Frommen Beim großen Mahl zusammen kommen Und bei dem Herrn sein allezeit; Da werden wir ihn ewig sehen; Wie wohl, wie wohl wird uns geschehen; Herr Fesu komm, mach uns bereit!

Ja mach uns bereit, so dürfen wir wohl bitten. Denn der Klang der letzten Posaune dringt uns bei der Neige des Kirchenjahrs ins Ohr auch

3) als ein Wedruf an die Schlafenden, die bisher ihre Gnadenzeit verträumten. Wohl ift es mahr, was der Apostel in unfrem Texte fagt, daß uns um die, welche leiblich entschlafen sind in dem Herrn, nicht bange sein darf beim Kommen an seinem großen Tag, als kämen sie zu kurz. Aber wie solls mit denen werden, die da geiftlich schlafen und die im Schlaf der Sünde dahinleben und dahin= fterben — wie solls mit ihnen werden, wenn die lette Posaune ruft? Wird ihnen dieser Ton auch ein Ton der Freude und des Trostes sein, oder nicht vielmehr ein Ton des Schreckens und des Gerichtes? - Wohl ists eine Trostepistel die wir hier in Händen haben, aber nur ein Trostbrief für Chriften, die an Chriftum glauben, in Christo leben, auf Chriftum fterben. "Denn fo wir glauben," heißt es, "daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch die ba entschlafen sind durch Jesum, mit ihm führen." Aber die im Leben nichts von Jesu gewollt, werden die im Tode etwas von ihm haben; die ohne ihn hinüber gegangen sind in die Ewigkeit, werden sie sich

freuen dürfen, nach dem Tode bei ihm zu sein allezeit? Muß ihnen seine Wiederkunft nicht ein schrecklicher Blitz und seine Nähe ein verzehrendes Feuer werden?

Und darum, meine lieben Freunde, vor Schluß des Kirchenjahrs eine herzliche Frage und eine herzliche Bitte an jedes unter euch. Die Frage heißt: Wachst du, Seele, oder schläfst du? Lebst du dem Herrn oder bist du todt in Sünden? Alle die Einladungen der gött= lichen Unade, alle die Mahnungen der göttlichen Gerechtigkeit, die seit deiner Lebenszeit, die auch in diesem Gnadenjahr, die auch in diesem Gotteshaus an dich ergangen find, von der Adventsbotschaft: Zion bein König kommt zu dir, bis zum Gleichniß vom unfrucht= baren Feigenbaum im heutigen Evangelium, haben sie auch etwas bei dir gefruchtet? Haben sie gefruchtet, daß du aufgewacht bist vom Schlaf deiner natürlichen Sicherheit, beiner fleischlichen Trägheit, beines fündlichen Leichtfinns? Haben fie gefruchtet, daß du dich felbst erkannt haft und beinen Erlöser gesucht? Saben fie gefruchtet, daß du gefragt hast, ernstlich, mit heiliger Angst gefragt: was muß ich thun, daß ich selig werde? Und haben sie gefruchtet, daß du nun auch herübergetreten bist, ganz und entschieden und für immer, auf den Weg des Friedens, auf den schmalen Pfad der Zucht, Gerech= tigkeit und Gottseligkeit, ber zum ewigen Leben führt? Dber ift bem nicht so, liebe Seele? Schläfst du noch? schläfst trot dem Hirtenruf der göttlichen Liebe, trop dem Posaunenschall der ewigen Gerechtig= teit? schläfft den Schlaf des fleischlichen Leichtfinns, der noch nie gefragt hat: was wird aus mir werden in Ewigkeit? Schläfst ben Schlaf der falschen Selbstgerechtigkeit, dabei man sich anlügt: Mit mir hats teine Noth? Schläfft den Schlaf eines schläfrigen Gewohnheitschriftenthums, da man Gott mit den Lippen ehret, aber das Herz ist fern von ihm? Schläfft von einem Sonntag zum andern, aus einem Gnadenjahr ins andere, und willst so hinüberschlafen in den letten Schlaf — einem furchtbaren Erwachen entgegen, bis die lette Posaune dich erweckt, die Posaune des Gerichts?

D nicht wahr, das willst du doch nicht? nicht wahr, der unsfruchtbare Feigenbaum will doch Keines von uns sein, der abgehauen wird und ins Feuer geworsen? Darum meine Bitte an dich, an jedes hier: Wachet! Bleibe wach, der du erweckt bist durch Gottes Gnade und werde immer williger. Wache auf der du schläfst und

ftehe auf von den Todten, so wird dich Chriftus erleuchten. Höre jett, damit du nicht einst fühlen muffest. Sammle jett, damit du nicht einst darben muffest. Richte dich selber jett, damit du nicht einst gerichtet werdest. Lag dich zur Seligkeit jest erwecken durch das seligmachende Wort deines treuen Heilandes, damit du nicht zum Gericht einst erweckt werdest durch den Schall der letten Bosaune. Ueberrechne heute die Summe beiner verfäumten Gnadenjahre und bedenke den kurzen, ach vielleicht sehr kurzen Rest deiner Zeit und nütze das neue Gnadenjahr das dir noch anbricht, besser als die zuvor gewesen sind. Und du Herr, unser Heiland, wecke du selber uns auf, daß du uns nicht schlafend findest, wann du kommft. Komm noch nicht zum Gericht, komm noch zu unfrem Beil durch dein Wort, durch deine Sakramente, durch deinen heiligen Geist. Hau ihn noch nicht ab, den unfruchtbaren Feigenbaum, son= dern laß ihn noch dies Jahr, grab um ihn mit der haue deines Gesetzes, bedüng ihn mit beinem theuren Versöhnungsblut, ob er wollte Frucht bringen, nur auch noch eine Spätlingsfrucht ber Buße und der Bekehrung. Thue das, treuer, langmüthiger, geduldiger Herr und Heiland, thue es an uns allen in dieser Unadenzeit, daß wir nicht erschrecken vor deiner Zukunft.

Daß wir, wenn du Lebensfürst Herrlich wieder kommen wirst, Fröhlich dir entgegensehn Und gerecht vor dir bestehn!

Amen.

# 68.

# Predigt am 26. Sonntag nach Trinitatis.

(1861.)

Bebr. 12, 18-24.

Denn ihr seid nicht kommen zu dem Berge den man anrühren konnte, und mit Feuer brannte; noch zu dem Dunkel und Finsterniß und Ungewitter; noch zu dem Hall der Posaune und zur Stimme der Worte; welcher sich wegerten, die sie höreten, daß ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. (Denn sie mochtens nicht ertragen was da gesagt ward. Und wenn ein Thier den Berg anrührete, sollte es gesteiniget oder mit einem Geschoß erschossen und also erschrecklich war das Gesichte, daß Moses sprach: ich bin erschrocken und zittere!) Sondern ihr seid kommen zu dem Berge Bion, und zu der Stadt

bes lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel, und zu der Gemeine der Erstgebornen die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollkommenen Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Testaments, Jesu, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet denn Abels.

Es ist der letzte Sonntagnachmittagsgottesdienst, den wir in diesem Kirchenjahr mit einander seiern. Zweiundfünfzig Sonntage sind als Boten Gottes wieder an uns vorübergegangen seit dem ersten Advent; jeder hat uns das offene Evangelium vorgehalten mit der einen Hand, jeder hat uns gen Himmel gewiesen mit der andern Hand, jeder hat uns zugerusen, der eine mehr in ernstem, der andre mehr in freundlichem Ton, je nachdem es der Text gab: Himmelan, nur himmelan soll der Wandel gehn! Heute geht der letzte dieser Himmelsboten an uns vorüber; möchte er uns noch einen Segen zurücklassen.

Es sind verschiedenartige Empfindungen und Gedanken, die so ein Schluß des Kirchenjahrs in uns erweckt. Wer den Segen des göttlichen Worts und der heiligen Sakramente ermißt, der abermals der Welt angeboten worden ist, der wird dankbar bekennen: Nein Vater sie sind nicht zu zählen, die Gnaden dieses Jahres, nein! — Wer ein Heimweh in sich trägt nach dem Himmel und sich sehnt nach dem Ziele der Vollendung, der wird mit froher Hoffnung sprechen: Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals vollendet! Wer aber die Flüchtigkeit der Zeit und den Ernst der Ewigkeit bedenkt, der wird am Schluß eines solchen Gnadenjahrs auch einen prüsenden Blick wersen in sein eigenes Herz und Leben, und ernster noch als sonst sich selber heute zurusen: Denko Mensch an deinen Tod, Säume nicht, denn Eins ist Noth!

Solchen Gedanken kommt unfre Abendlektion zu Hilfe mit ihrem wunderbar-schönen, seierlich erhabenen Text. Wir werden da vom irdischen Sonntag versetzt in den Sabbath der Ewigkeit. Wir dürsen aus dieser unteren Gemeinde einen Blick thun in die obere. Es ist, als ob die Wölbungen dieses Gotteshauses über unsern Häuptern sich öffneten und uns hineinschauen ließen in die Herrlichkeit des himmlischen Zion, zu dem auch wir berufen sind, "Wo die sel'gen Palmenträger Mit dem Chor der Harfenschläger Preisend vor dem Throne stehn." Laßt uns aus der Fülle dieses herrlichen Textes wenigstens in Schwachheit einen Segen für diese Stunde schöpfen. Laßt uns

#### jum Schluffe des Kirchenjahrs einen Blick thun aus der untern in die obere Gemeinde.

Und der Herr segne und biesen Blick

- 1) zu frommem Dank;
- 2) zu ernster Buße;
- 3) zu seligem Troste.

Ich hab von ferne Herr deinen Thron erblickt,
Und hätte gerne
Mtein Herz vorausgeschickt,
Und hätte gern mein müdes Leben,
Schödsfer der Geister, dir hingegeben.
Doch bin ich sündig,
Der Erde noch geneigt,
Das hat mir bündig
Dein heiliger Geist gezeigt,
Ich bin noch nicht genug gereinigt,
Roch nicht ganz innig mit dir vereinigt.
Ich bin zusrieden
Daß ich die Stadt gesehn,
Und ohn Ermüden
Will ich ihr näher gehn,
Und ihre hellen, goldnen Gassen
Lebenslang nicht aus den Augen lassen.

Lasset und zum Schlusse des Kirchenjahrs einen Blick thun aus der untern in die obere Gemeinde. Und der Herr segne uns diesen Blick

1) zu frommem Dank.

Zu benen sie als Christen berusen seien, gegenüber den Schrecken des alten Bundes, will der Apostel seine Leser auffordern, wenn er ihnen zuruft: "Ihr seid nicht gekommen zu dem Berge den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte u. s. w., sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes" u. s. w. Da stellt der Schreiber unsres Briefs den Schrecken des Sinai die Seligkeiten des neutestamentlichen Zion, dem Gesetzsbund Mosis den Gnadenbund Christi gegenüber. Dort im alten Testament ein sichtbarer Berg Sinai, "den man anrühren konnte;" hier im neuen Testament ein geistliches Zion, eine unsichtbare Kirche, eine himmlische Stadt des lebendigen Gottes, die wir nicht sehen, aber deren Dasein wir doch glauben, an deren Segnungen wir hies nieden schon theilnehmen dürsen, zu deren leuchtenden Thoren wir einst droben eingehen sollen. — Dort im alten Testament Donner

und Blitz um den Berg her, um die Schrecken des göttlichen Gesetses anzudeuten für den sündigen Menschen; hier im neuen Testament das Blut der Besprengung, das da besser redet denn Abels Blut, das für die Welt gen Himmel schreit: "Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!" Dort im alten Testament ein in Wolkendunkel verhüllter unzuhhdarer Gott; hier in Jesu Christo dem Mittler des neuen Testaments ein offenbarer Gott, ein versöhnter Vater, ein gnädiger Richter. Dort im alten Testament alle Areatur fliehend vor dem rauchenden Berg mit seinem schauerlichen Posaunenhall; hier eine selige Gemeinde, eine unzählige Schaar heiliger Engel und verklärter Gerechter in Freude und Wonne versammelt um ihren Gott und Herrn.

Bu dieser Schaar, sagt der Apostel, seid auch ihr berufen, zu diesem Berge Zion seid auch ihr gekommen; seid hienieden schon aufsgenommen in den Gnadenbund Gottes durch Jesum Christum, sollt droben einst zugezählt werden der himmlischen Gemeinde vollkomsmener Gerechten. Sehet, würde da Johannes hinzusehen, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen. Danksaget, würde Paulus beifügen, danksaget dem Vater, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsterniß und hat uns tüchtig gemacht zu dem Erbtheil der Heiligen im Licht.

In der That, meine Lieben, kann man die Segnungen des neuen Bundes, die Lieblichkeit des Gnadenreichs Jesu Christi, die Seligkeit einer neutestamentlichen Gemeinde uns lebendiger vor Augen malen als durch diese zwei Bilder, die unser Apostel hier neben ein= ander stellt? Dort das Nachtstück des Sinai, der rauchende Berg, der zornige Gott, das fliehende Volk; sehet ihr sündige Menschen= kinder, so müßten auch wir von Rechtswegen fliehen vor dem Un= gesichte des lebendigen Gottes, so müßten wir heute noch, so müßten wir einst am Tage des Gerichts zittern und beben und vergehen vor dem Gotte, deffen Beiligkeit ein verzehrend Feuer ift für den Gunder! — Aber nun sehet das Lichtbild an mit dem himmlischen Zion, mit der leuchtenden Gottesstadt, deren Sonne Gott selber ift, deren Mauern wie Gold und Edelfteine schimmern nach der profetischen Ausmalung in der Offenbarung, deren selige Bewohner die heiligen Engel find und die Geifter der vollendeten Gerechten, und die Ge= meinde der Erstgebornen, unter welchen die Ausleger theils wieder die Engel, theils die vollendeten Gerechten, namentlich die Patriarchen

ober auch die Apostel und Märthrer verstehen; deren goldene Gassen von himmlischen Hallelujahgesängen ertönen ohne Unterlaß — sehet das ift das Erbtheil der Heiligen im Licht, zu dem auch wir berufen sind durch die Gnade Jesu Christi, und durch die Liebe Gottes, und durch die Gemeinschaft des heiligen Geistes.

Ihr seid gekommen zu dem Berge Zion, heißts im Text, nicht: ihr sollt kommen; denn das Gnadenreich Christi, in das wir hienieden berusen sind, ist ein Abbild und Vorhof des Reichs der Herrlichkeit droben; die irdische Kirche, der wir angehören, ist der Vorhof der himmlischen, der wir entgegengehen; die untere Gemeinde der glaubigen Gotteskinder reicht der oberen Gemeinde der seligen Himmelserben jetzt schon im Geist die Bruderhand; es ist Ein Volk Gottes im Himmel und auf Erden und ein rechter Geistesmensch kann hienieden schon sagen: Fahr hin, was heißet Stund und Zeit, Ich bin schon in der Ewiskeit, Weil ich in Jesu lebe!

Ihr seid gekommen zu dem Berge Zion! so ruft das Wort Gottes auch uns zu und weist uns dabei hin auf alle die Liebes=offenbarungen, auf alle die Heilsbotschaften, auf alle die Gnadenein=ladungen, die in der Kirche Christi auch an uns schon ergangen sind von der Stunde an, da wir in der heiligen Taufe der Gemeinde Christi zugezählt wurden, dis auf den heutigen Tag.

Das mahnt uns dann besonders auch an die geistlichen Segnungen des nun ablaufenden Kirchenjahrs.

Ja meine Lieben, auch in diesem Gnadenjahr hat uns der treue Gott den Zugang weit aufgethan zu seinem Berge Zion, zu seinem himmlischen Jerusalem. Auch an diesen zweiundfünfzig Sonntagen sind wir reichlich eingeladen worden ins Gnadenreich Jesu Christi, der gekommen ist, auch heuer wieder gekommen, nicht daß er die Welt richte, sondern daß er die Welt selig mache. Bezeugets, meine lieben Zuhörer, die ihr noch nicht verlassen habt unsre Versammlungen, wie etliche pslegen: was für einen Gott habt ihr hier gefunden?

Sinds die Donner vom Sinai gewesen, die ihr aus unsern Kirchenglocken vernahmet, wenn sie am Sonntagmorgen oder Sonntagabend erklangen, daß ihr davor hättet erschrecken müssen? Oder wars nicht vielmehr die gnadenreiche Einladung des Heilands: kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken?

Wars der Hall der Gerichtsposaune, die von dieser Kanzel erstönte und die Sünder davontrieb, oder wars nicht vielmehr die Hirtenstimme der lockenden Liebe, die bei allem Ernst, mit dem sie oft strasen und drohen mußte, doch nichts anders wollte, als bitten, slehen: Lasset euch versöhnen mit Gott?

Wars ein Becher des Zorns, den ihr aufgestellt fandet auf jenem Tisch des Herrn, wenn ihr kamet hungernd und dürstend nach der Gerechtigkeit, oder wars nicht vielmehr ein Gnadenkelch, die armen, betrübten Gewissen zu trösten, wars nicht ein Gnadentisch, von dem ihr weggehen durstet, in eurem Herzen gereinigt durch das Blut der Besprengung, das da besser redet denn Abels?

Wars eine so traurige Gesellschaft, in der ihr euch hier fandet, daß einem nicht wohl darin sein kann, wie die Kirchenverächter sagen, seiens die Weltleute, denen es zu fromm, oder die Sektenleute, denen es nicht fromm genug aussieht in unfrer Kirche? Ober habt ihr nicht bei allen Mängeln und Flecken unfrer irbischen gemischten Gemeinde euch doch hier wohl gefühlt und in guter Gesellschaft befunden, in ber unsichtbaren Gesellschaft aller Glaubigen, von denen es heißt: Meist find die Glieder sich unbekannt und doch einander gar nah verwandt; Einer ist ihr Heiland, ihr Bater Giner, Gin Geist regiert fie und ihrer keiner lebt mehr sich felbst; in der geiftlichen Gefell= schaft der Kinder Gottes aus allen Zeiten, eines Abraham und David und Jesaias, eines Petrus und Johannes und Paulus, ja in ber Nähe Jesu Christi selber, des Mittlers des neuen Testaments, so daß es euch oft war, als dürftet ihr leibhaftig zu seinen Füßen sigen wie Nikodemus oder Maria, ja in der Gegenwart Gottes und seiner heiligen Engel, so daß es euch manchmal mit seligem Schauer durch= wehte: Gott ift gegenwärtig, Laffet uns anbeten Und in Ehrfurcht vor ihn treten; Gott ist in der Mitte, Alles in uns schweige Und sich innigst vor ihm beuge!

So gilts einem lebendigen Gliede der Kirche hienieden schon, so gilts auch im Hindlick auf die Gnadensegnungen und Liebesoffen= barungen des abgelaufenen Kirchenjahrs, die uns als berufenen Gliedern der christlichen Gemeinde nicht nur hier im Gotteshaus, sondern auch draußenzu Theil wurdenauf unsernverschiedenen Lebens= wegen: "Ihr seid kommen," wohin Moses nicht kam mit dem Volk des alten Bundes, wohin kein sündiger Mensch kommen konnte ohne die Gnade Gottes in Christo Jesu, "ihr seid kommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes u. s. w.," das heißt kurz gesagt: ihr seid zugezählt der Gemeinde des neuen Testaments, ihr seid gekommen in den Genuß aller Gnadengüter des Reichs Jesu Christi.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich! Danket ihm, wie ihr vor acht Tagen ihm gedankt habt für die leiblichen, so heute auch für die geistlichen Segnungen dieses Gnadenjahrs, und sprechet im Geist: Herr von unendlichem Erbarmen, Du unergründlich Liebesmeer, Ich danke dir mit andern Armen, Mit einem ganzen Sünderheer Für Deine Huld in Jesu Christ, Die vor der Welt gewesen ist.

Aber ein solcher Blick in die obere Gemeinde heut am Schluß des Kirchenjahres muß uns auch gesegnet sein

2) zu ernfter Buße.

Ihr seid kommen zu dem Berge Zion u. s. w., so lautet das Zeugniß des Hebräerbriefs an jene ersten Christen, die da voraus= gesetzt und angeredet werden als lebendige Glieder der Gemeinde. Aber dürfen wir denn dieses Zeugniß auch anwenden auf eine heutige Chriftengemeinde? Dürfen wirs benn anwenden auch auf uns? "Ihr seid gekommen zu dem Berge Zion!" heißts, aber giebts denn nicht Tausende auch in unfrer Stadt, zu denen man vielmehr sagen muß: ihr feid nicht gekommen? auch an ben Sonntagen dieses verflossenen Gnadenjahrs seid ihr nicht gekommen! — Wo am Sonn= tag irgend in der Stadt oder auf dem Land etwas Schönes zu sehen oder zu hören, etwas Gutes zu essen oder zu trinken angekündigt war, da seid ihr gekommen, da habt ihr nicht gefehlt; aber in Gottes Haus, da hat man euch nicht gesehen, von Gottes Wort, da mochtet ihr nichts hören, nach Gottes Tisch da fühltet ihr kein Verlangen; zu Gottes Volk hats euch niemals hingezogen! Ach meine Lieben. muß uns am Schluß eines Kirchenjahrs beim Anblick auf solche Verächter nicht schwer aufs Herz fallen jene Klage des treuen Gottes über sein Bolk: Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag — und das ganze Jahr — zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Ge= danken nachwandelt auf einem Wege der nicht aut ist? Und jene Klage des liebreichen Heilands über seine Stadt: Ferusalem. Ferusalem, wie oft habe ich beine Kinder um mich versammeln wollen

wie eine Henne ihre Kichlein sammelt unter ihre Flügel — und ihr habt nicht gewollt! Ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der mit Feuer brannte - noch zu dem Dunkel und Finsterniß und Ungewitter - noch zu der Stimme, die niemand erfragen konnte, fo ruft unfer Text der Gemeinde des neuen Testaments zu. Aber giebt es nicht Tausende in dieser Gemeinde des neuen Testaments, die so vor ber Berührung mit Gott fich fürchten, als galte es, bem feuerflammenden Sinai zu nahen; fo por dem Wort Gottes fich scheuen, als galte es da Dinge zu hören, die niemand ertragen fann; fo der Kirche aus= weichen, als ob da nur das Dunkel des Aberglaubens und die Finster= niß einer trüben Weltauschauung herrschte? Leute, die gegen Christum und das Chriftenthum die thörichtsten Vorurtheile hegen, über Bibel und Kirche die wegwersendsten Urtheile fällen, und haben doch kaum hineingesehen, haben doch nie darüber nachgedacht, so daß man sie mit dem mißhandelten Heiland auffordern möchte: Sabe ich übel geredet, so beweise es, habe ich aber recht geredet, was schlägest du mich? und wie jener Nathanael bitten: Romm doch und siehe! es geht ja nicht an den Sinai, sondern zum Berge Zion, nicht Tod und Verdammniß gilt es, sondern Leben und Seligkeit.

Aber nicht nur den Verächtern in der Gemeinde ist unser Text eine Mahnung zur Buße, denen die nicht kommen wollen und wegsbleiben wie jene Geladenen im Gleichniß, mit oder ohne Entschuldigung, nein auch für die welche kommen, auch für uns die wir da sind, knüpft sich daran manch ernste Frage der Selbstprüfung.

Ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des sebendigen Gottes, ihr rechnet euch zu der Gemeinde des neuen Testaments. Aber seid ihr denn auch recht gekommen? Seid ihr nicht gekommen wie jener Gast beim königlichen Abendmahl, der kein hochzeitlich Kleid anhatte?

Ihr seid gekommen zum Berge Zion, seid zugezählt zur Gemeinde des neuen Testaments durch eure Taufe und Konstrmation; aber hat sich denn zur Wassertause auch die Geistestause gesellt; ist aus dem Bekenntniß des Mundes auch ein Bekenntniß des Herzens und Lebens geworden? Ihr seid gekommen, auch in diesem Kirchenjahr vielleicht fleißig gekommen, wo das Wort Gottes verstündigt ward: aber seid ihr denn auch allemal weggegangen nicht als vergeßliche Hörer sondern als rechtschaffene Thäter? Seid ihr

burch alles, was ihr gehört habt in diesem Jahr, auch weiter gestommen auf dem Weg zum himmlischen Zion, weiter gekommen im Glauben, in der Erkenntniß, in der Heiligung, im Frieden der Kinsber Gottes?

Ihr seid gekommen zum Tisch des Herrn, aber seid ihr auch gekommen als würdige Gäste in Buße und Glauben? Seid ihr auch gegangen als Gesegnete des Herrn, mit dem Zeugniß der Gnade im Gewissen und mit dem Vorsatz eines neuen Gehorsams im Herzen?

Ihr seid gekommen zu der Menge vieler taufend Engel, und zu der Gemeine der Erstgebornen die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geiftern der voll= kommenen Gerechten und zu dem Mittler des neuen Testaments Jesu - ihr zählet euch zum Volke Gottes, zur Gemeinschaft ber Glaubigen hienieden, und hoffet einmal einzutreten in die felige Gefellschaft der Bollendeten droben. Aber seid ihr denn auch würdig dieser heiligen Genossenschaft? Bebenket ihr auch, daß nichts Unreines eingehen wird in jenes himmlische Jerusalem und daß ohne Heili= gung niemand den Herrn sehen wird? Seid ihr denn wirklich schon gekommen zum Berge Zion und habt euern Beruf und Erwählung. festgemacht? Ober sollte nicht mancher von uns vorher noch einmal umkehren an dem Berg Sinai und da seine Sunde erkennen, Gottes Born fürchten und Buge thun? Sollte nicht mancher vorher noch einmal pilgern zum Hügel Golgatha und am Kreuz Jesu Reinigung von Sünden, Frieden mit Gott suchen, eh er auf den Berg Zion sich zu stellen gedenkt, zu der Menge vieler tausend Engel und zu ben Geistern ber vollkommenen Gerechten?

Ja meine Lieben, ein Blick aus dieser untern Gemeinde in die obere — er kann nicht anders als zur tiesen Beschämung ausschlagen für diese untere Gemeinde, die noch so ein unreiner, gemischter Hause ist, in der keiner sich sindet, der gerecht wäre, auch nicht einer. Ein Blick auf jenen himmlischen Sabbath des Volks Gottes — ach er zeigt uns ja recht schmerzlich die Greuel unster so vielsach entheisligten Sonntage hienieden, wo man oft vergeblich eine Gemeinde des Herrn sucht, vergeblich auf den Tummelplätzen wüster Lust, vergeblich vielleicht selbst im leeren, öden Gotteshaus.

Droben ein himmlisches Jerusalem, eine Stadt des lebendigen Gottes, und hienieden eine Stadt des Mammons und andrer todten

Götzen, des irdischen Treibens, des offenen und geheimen Sündendienstesikation water mark mehrelimmer war

Droben die Menge vieler tausend Engel und die Geister der vollkommenen Gerechten, und hienieden ein gemischter Haufe von offenbaren Sündenknechten und heuchlerischen Namenchristen und so wenig, ach so wenig echten Jüngern!

Droben ein heiliger Richter über alles, und hienieden so wenige, die vor seinem Richterstuhl sich fürchten! Droben ein Mittler des neuen Testaments, und hienieden so wenige, die sich versöhnen lassen mit Gott!

O prüfe sich doch jedes im Lichte der Ewigkeit; frage doch jedes am Schluß dieses Inadenjahrs: Hab ich die Inade nicht vergeblich empfangen? Bitte doch jedes, ehe die Inadenzeit um ist: Herr, reinige dir auch unter uns ein Volk des Eigenthums, das da fleißig sei zu guten Werken. Komm und räume alles aus Was du hassest und mich reuet; Komm und reinige dein Haus, Das die Sünde hat entweihet; Mache selbst mit deinem Blut Alles wieder rein und gut!

Dann erst kann uns am Schlusse bes Kirchenjahrs der Blick aus der untern Gemeinde in die obere auch gesegnet werden

3) zum seligen Troste.

Oder giebt es bei der Flucht unsere Gnadenzeit, bei den Mühen unsere Erdenpilgrimschaft, bei den Kämpfen mit unsem Fleisch und Blut — giebt es da einen süßeren und erhabeneren Trost als den Blick auf jenes obere Zion, auf jene himmlische Vollendungswelt, die zwar keine irdische und sinnliche ist, aber deswegen doch eine wirkliche und wahrhaftige, nach der unsre innerste Seele sich sehnt, und welche das Wort der Verheißung den Kindern Gottes so sicher in Aussicht stellt, daß es ihnen glückwünschend zuruft, als hätten sie's schon erreicht: Ihr seid gekommen zu dem Verge Zion!

Unwillfürlich, meine Lieben, denken wir am Schluß eines Kirschenjahrs auch derer, die im Lauf desfelben abgeschieden sind aus der irdischen Gemeinde, und die evangelische Kirche hat deshalb in andern Ländern auf diese Zeit ein Todtensest verordnet. D wie tröstlich wird uns da der Gedanke an unsre Abgeschiedenen, wenn wir auf Grund ihres Lebens und Sterbens hoffen dürsen, sie

find aus der untern Gemeinde eingegangen in die obere; wenn wir von ihren Gräbern aufblicken dürfen gen Himmel mit dem Gedanken: euch ifts wohl gegangen; ihr seid gekommen zu dem Berge Zion, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Ierussalem, und zu der Menge vieler tausend Engel, und zu der Gemeine der Erstgebornen die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollkommenen Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Testaments, Jesu, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser rechten auch heute einen Tropsen auf die Gräber unsere Entschlafenen; von dieser Himmelsshoffnung gebe der Gott alles Trostes einen Strahl in die Herzen unserer Leidtragenden; dann dürfen wir nicht mehr trauern als solche die keine Hosssung haben.

Und liegt nicht auch für uns die wir noch hier unten wallen, ein hoher Trost im Aufblick zu jener oberen Gemeinde? Wenn du mud bift, lieber Erdenpilger, auf rauhem Lebensweg: richte auf die müden Kniee und die lassen Hände, es ist noch um ein Kleines, so bist du am Ziel, so stehst auch du bei den Ueberwindern, von denen es heißt: Ihr seid gekommen zum Berge Zion. Wenn du einsam beine Pfade gehst in einer lieblosen, oft feindlichen Welt: fei getroft, auch du sollst kommen zu der Menge vieler tausend Engel, und zu ben Geiftern der vollkommenen Gerechten. Wenn du feufzest über das Gesetz in deinen Gliedern, über den langsamen Fortschritt deiner Beiligung: freue dich auf beine Vollendung und sprich: im Himmel foll es besser werden, wenn ich bei Gottes Engeln bin. Wenn du bebeft vor Tod und Grab: fürchte dich nicht, es geht durch Nacht zum Licht, durch Tod zum Leben, von der Gräberstadt des Kirchhofs zur himmlischen Stadt des lebendigen Gottes! — Dorthin helfe uns der Herr in Gnaden! Dorthin laffe er mit neuem Ernft uns unfre Blide erheben und unfre Schritte richten im neuen Gnaden= jahr, und einst, wenn unfre Gnadenjahre hienieden verronnen find und unfre irdischen Sonntage vorbei sind und von dieser ganzen Gemeinde, die jest hier beisammen ist, keine Seele mehr hier unten weilt, dann führe er uns selig zusammen am himmlischen Sabbath. im obern heiligthum, in der Stadt des lebendigen Gottes. -

Wo die Patriarchen wohnen, Die Profeten allzumal, Wo auf ihren Chrenthronen Sitzet der zwölf Boten Zahl, Wo in foviel taufend Jahren Alle Frommen hingefahren, Wo dem Lamm, das uns verföhnt, Ewig Hallelujah tönt!

Umen.

69.

## Predigt am 27. Sonntag nach Trinitatis.

(1854.)

Röm. 7, 18 bis 8, 4.\*)

Denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, wohnet nichts gutes. Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen das Gute sich nicht; denn das Gute das ich will, das thue ich nicht; sondern das Böse das ich nicht will, das thu ich. So ich aber thue das ich nicht will, so thue ich dasselbige nicht, sondern die Sünde die in mir wohnet. So sinde ich mir nun ein Geses, der ich will das Gute thun, daß mir das Böse anhanget. Denn ich habe Lust an Gottes Geses nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Geses in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Geses, welches ist in meinem Gemüthe und nimmt mich gesangen in der Sünden Geses, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen don dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Isesum Christ, unsern Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüthe dem Geses Gottes, aber mit dem Fleische dem Geses der Sünden. So ist nun nichts verdammlich an denen die in Christo Iesu sind, das Geses des Gesises, der da lebendig machet in Christo Iesu, hat mich frei gemacht von dem Geses der Günde und das Fleisch geschwächet ward, das Hat Gott, und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, und verdammete die Sünde im Fleisch durch Sünde, auf daß die Gerechtigkeit vom Geses ersordert, in uns erfüllet würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geses wandeln, sondern nach dem Fleische vandeln, sondern nach dem Fleische vandeln, sondern nach dem Fleische vandeln, sonde

"Fon dem Dienst der Eitelkeiten, Der uns noch so hart bedrückt, Ob auch schon der Geist in Zeiten Sich auf etwas beßres schickt,"— ja Geliebte, wer unter uns hätte nicht davon zu sagen und zu klagen mit unsrem vorhin gesungenen Lied, wenn er einen Blick hineinthut in sein eigenes Herz und Leben, wie da Eitelkeiten und Ewigkeitsgedanken, Licht und Finsterniß, Geist und Fleisch, Himmel und Hölle sich immers dar bekämpfen! Man hat nicht mit Unrecht gesagt, ein jeder Menschtrage die Anlage zu beidem in sich, zum Engel und zum Teusel; und

<sup>\*)</sup> Abenblektion II. Jahrgangs auf 12. Sonntag nach Trinitatis. Eine Predigt über die Spistel des Tages lag nicht vor.

wie nach der alten Sage um den Leichnam Mosis einst der Engelfürst Michael und der Höllenfürst Satan sich stritten, so streitet um jede Menschenseele, ja in jeder Menschenseele sich Himmel und Hölle.

Das sind andre, stillere, aber nicht minder wichtige Kriege, als die von denen man in den Zeitungen liest. Das Schlachtfeld drauf sie geführt werden, das ist die innere Welt des Menschenherzens; die Feinde die da einander gegenüber stehen, das sind die Gedanken die sich unter einander verklagen und entschuldigen; die Wunden die da geschlagen werden, lassen kein Blut, aber wohl Thränen oft sließen, und die Siege die da ersochten werden, verkündet kein Herold der Welt, aber im stillen Herzensgrund jauchzt man: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herun Ehristum!

Auf solche Seelenkämpfe deutet der Herr in unsrem Evangelium hin, wenn er sagt: Wer Sünde thut, der ist der Sünde Knecht, wen aber der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Von solchen Seelenkämpfen meldet uns auch der Apostel in unsrer Abendlektion aus eigener tiefer Herzenserfahrung.

Es sind merkwürdige Bekenntnisse über seinen Herzensgang die wir von dem großen Apostel hier vernehmen; es sind anziehende Blätter aus dem Tagebuch seines inneren Lebens, die er hier vor unsern Augen entfaltet. Und indem er uns in seinem Herzen lesen läßt, lehrt er uns zugleich unser eigenes Herz verstehen. Die Kämpfe über die er klagt, geben uns Licht über die Kämpfe in unsrer eigenen Brust. Der Sieg dessen er sich freut, zeigt uns den Weg, wie auch

demnach zu unster eigenen Belehrung betrachten:

# Zwei Blätter aus dem Tagebuch einer nach Heiligung ringenden Seele.

wir zum Sieg und zum Frieden gelangen können. Wir wollen

1) Das erfte Blatt meldet uns von heißem Krieg,

2) das zweite von seligem Sieg im Innern der Seele.

Jesu, hilf siegen und lege gesangen In mir die Lüste des Fleisches und gieb, Daß in mir lebe des Geistes Verlangen, Aufwärts sich schwingend durch heiligen Trieb; Laß mich eindringen ins göttliche Wesen, So wird mein Geist, Leib und Seele genesen. Amer

Zwei Blätter aus dem Tagebuch einer nach Heilt=gung ringenden Seele schlägt der Apostel in unsrer Abendlektion vor uns auf.

1) Das erste Blatt ist ein dunkles, voll Fleden und Risse und voll Spuren von Thränen die darauf gefallen sind. Es meldet uns von einem heißen Arieg im Innern der Seele, von einem Arieg voll schwerer Kämpse und voll bitterer Niederlagen.

Schwere Seelenkämpfe deutet der Apostel uns an, wenn er uns hinweist auf die zwei Feinde, die in seiner Bruft - und in jedes Menschen Bruft - fich bekampfen: Fleisch und Geift. "So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute thun, daß mir das Bose anhanget. Denn ich habe Luft an Gottes Gesetz nach dem in= wendigen Menschen; ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliebern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüthe und nimmt mich gefangen in der Sünden Gesetz das da ist in meinen Gliedern." Dieses doppelte Geset, das Geset Gottes, das uns emporweist zum himmel, und das Gesetz ber Sünde, das uns herabzieht zum Staube des Riedrigen und Gemeinen; diefes doppelte Ich in der Menschenbruft, das bessere Ich des inwendigen Menschen, der Luft hat an Gottes Geset, der Ja sagen muß zu allem was gut und schön und göttlich ift, und Umen fagen muß zu jedem Gebote des heiligen Gottes - und das schlechte Ich des natürlichen Menschen, das feinen dunklen Sitz hat in Fleisch und Blut und bald laut, bald leise der Stimme von oben widerspricht; das zu den Offenbarungen Gottes fagt: ich glaub es nicht, und zu den Geboten Gottes: ich mag es nicht, und zu den Forderungen des eigenen Gewissens: ich kann es nicht; — dieses doppelte Gesetz und dieses doppelte Ich, das der Apostel in sich fand, der alte Mensch Saulus und der neue Mensch Paulus - sehet, meine Lieben, der findet sich auch heute noch in jedes Menschen Bruft, und gewiß ihr alle habt in euch selber schon mit Staunen und Verwunderung, mit Schmerz und mit Beschämung biefes Doppelwesen entdect! - Rein Mensch ist so versunken in der Sünde, daß nicht bann und wann wenigstens noch in Gestalt eines Fünkleins, einer Thrane, eines Seufzers das beffere Ich fich in ihm regte. Aber auch kein Mensch ift so fromm und heilig, daß er nicht auch zu fagen wüßte, theils aus schmerzlicher Erinnerung, theils aus täglicher Erfahrung, von bem alten Abam in ber eignen Bruft; daß er auch nur einen Tag lang sich überheben bürfte ber Mahnung des Herrn: wachet und betet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ift schwach! - Laffet euch beibes mit ein paar Worten näher zeigen. Es ist mahr, es giebt Tausende über die der Herr auch heute noch mit Schmerzen ausrufen muß was wir ihn zu den Juden sagen hören im heutigen Evangelium: "Wer Sünde thut, der ift der Sünde Rnecht." Sündenknechte, die fo gebunden find in der Sünde, Erdenfeelen, die so verrannt find ins Irdische, Fleischesmenschen, die so eingefleischt find ins fleischliche Treiben, daß von einem beffern Ich kaum eine Spur mehr auf ihrem Angesichte zu lesen, in ihrem Thun und Treiben zu erkennen ist. Und doch — wie tief es auch versteckt sein mag, das bessere Ich, im Wust und Gruft weltlichen Treibens und unter der Rinde fündlicher Gewohnheiten; wie schwach es auch noch glimmen mag, das göttliche Fünklein; wie felten er sich auch noch regen mag und vielleicht Wochen, Jahre lang kein Lebenszeichen von sich geben, der Geist aus Gott: er ist noch da, dir zum Trop ist er noch da und läßt dir keine Ruhe, denn du bist besser als du selber sein willft! Gesteh es nur, bu Verächter der göttlichen Wahrheit: fühlst du dich nicht oft wider Willen getroffen von einem Spruch aus Gottes Wort, von einem Strahl der ewigen Wahrheit, daß tief in beinem Seelengrund eine Stimme spricht: ja fo ifts; es ist etwas dran! Sag selbst, du Lästerer der Gemeinde, mußt du nicht oft mit stillem Neid hinbliden auf die verspotteten Chriften und im tiefsten Herzen bekennen, wenn du's auch nicht laut gestehst: es ift boch etwas des Heilands sein, es ift doch etwas werth, so friedlich leben, so geduldig leiden, so felig sterben zu können wie ein Christ? Sag felbst, du verlorener Sohn, du verirrte Tochter: benkst du nicht mitten in deiner Gündenluft oft mit Wehmuth zurud an beine befferen Tage, an die Tage beiner frommen Kindheit, da du noch glauben konntest, da du noch beten konntest, da du noch ein reines Herz hattest, da du noch Frieden besaßest, da du noch im Vaterhaus warst? -Sag selbst, du armer Sündenknecht, ist dirs nicht wohler, wenn du einmal ausnahmsweis ein löblich Werk gethan, wenn du einmal wider beine Gewohnheit einen Tag in Fleiß und Ordnung hingebracht, als wenn du ihn mit Sünden verlebt und vergeubet haft? Siehe, das ist der inwendige Mensch in dir, der Lust hat an Gottes Gesetz. Das ist ber Geist aus Gott, ber ba kämpft, bis auf ben letten Blutstropfen und Athemzug fämpft wider das Fleisch! Dir ift er vielleicht läftig, dieser himmlische Mahner, und du suchst mit Gewalt ihn vollende zu töbten: - o thu's nicht; bas ift ber Faben, an dem du noch über dem Abgrund hängst, das ist das Lebensfünklein, das dich noch bewahren kann vor dem ewigen Tod; das ist der gesunde Fleck, an dem wir dich noch fassen mit unsrer Predigt und mit unsern Gebeten; das ist das Gnadenzeichen auch auf der Kainsstirn, das uns sagt: verderbs nicht, es ist ein Segen darin; verzweisse nicht, er kann noch gerettet werden!

Aber schwöre auch bei keiner Menschenseele; sie kann noch zu Boden fallen; ach, neben diesem besseren Ich, das bei keinem todt ist, so lang es noch heute heißt, ist noch ein andrer Gast in unsver Brust, der uns gefangen nimmt unter der Sünden Gesich, das ist der natürliche Mensch, der Erdenmensch von Fleisch und Blut.

Und feiner ift so gut und fromm, daß ihm dieser Feind nicht noch zu schaffen machte mehr ober minder. Ich rufe euch zu Zeugen auf, ihr redlichen Chriften, denen es Ernst ist mit der Heiligung, und ich weiß gewiß, gerade die redlichsten werdens am schmerzlichsten bekennen: auch ich, wenn ich mich ansehe wie ich bin, ich finde in mir ein Gesetz, der ich will das Gute thun, daß mir das Böse anhanget, innerlich anhanget als ein altes Erbübel, das immer wieder zu Tage kommt — bald als Unglaube oder Kleinglaube, bald als Trägheit und Weichlichkeit, bald als Leidenschaft und Jähzorn, bald als Trop und Hochmuth, bald als Geiz oder finnliche Luft. Dieses Bose das mir anhanget, das ists was mich beständig in der Uebung und im Athem hält, was mich zu keiner Ruh und keiner Sicherheit kommen läßt auch im Stande ber Heiligung, was mich täglich mahnt, daß ich noch nicht im Himmel bin, was mich Demuth lehrt, wenn ich mich je überheben wollte, was mich Rachsicht lehrt mit fremden Fehlern, was mich täglich wieder in die Buße treibt und ins Gebet, in das flehende Gebet: Bater, heilig möcht ich leben, Rechtthun ware meine Luft, Aber Lüfte widerstreben Dem Gefet in meiner Brust; Ach die Unart meines Herzens Ist noch oft ein Quell des Schmerzens; Schwer drückt mich der Sünde Joch, Was ich nicht will, thu ich doch!

Denn leider nicht nur von schweren Kämpfen giebts da zu sagen, sondern auch von manch bittrer Niederlage. "Denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, wohnet nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen das Gute sinde ich nicht,

benn das Gute das ich will, das thue ich nicht, sondern das Böse das ich nicht will, das thue ich."

Ja du redlicher Apostel, du lautere Paulusseele, das haft du uns recht aus dem Herzen gesprochen; das sind die Klagen die auf manch thränenbenetztem Blatte zu lesen stehen in den Tagebüchern aller redlich ringenden Seelen.

"Das Gute das ich will, das thue ich nicht." Ja welch eine Kluft ift zwischen unfrem Wollen und Bollbringen! Unfer Wille, der hat Ablersflügel an den Schultern, aber unfre That, was hat die für bleierne Schuhe! Wie viel schöne Vorsätze bleiben liegen, wie viel fromme Entschlüsse fallen ab wie taube Blüten, weil das Feuer wieder verraucht ift bis es zur Ausführung kommt; weil unerwartete Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen, wenns ans Vollbringen geht; weil wir uns wieder irre machen lassen durch die Einwürfe und Spöttereien der Welt; weil die Trägheit des eigenen Fleisches, die Schwachheit des eigenen Herzens wieder die Oberhand bekommt über die besseren Regungen. O meine Lieben, was müßte schon alles geschehen sein zur Chre Gottes, zum Besten der leidenden Menschheit, zur Befferung unfres eigenen Herzens; was mußten schon für Leute geworden sein aus uns allen, die wir hier sind, wenn die frommen Gelübde wären in Erfüllung gegangen, die aus diesen Herzen hier schon aufgestiegen sind. Aber wo find fie, wo find sie hin, so viele Konfirmationsgelöbnisse und Abendmahls= versprechen, so viel Bugentschlüsse und Dankgelübde, so viel Sonn= tagsrührungen und Neujahrsvorfäte, so viel Bräutigamsschwüre und Amtseide, die einst auch über eure Lippen schon gegangen sind! Uch sie sind vom Winde verweht, sie sind den Bach hinabgeschwommen ins Meer, sie sind vergessen von uns selber, und nur Giner hat fie in sein Buch geschrieben: der allwissende Gott!

Das find Niederlagen, bittere Niederlagen des innern Menschen, wenn man immer so große Reste setzt vor Gott, wenn man so am Morgen mit vollen Segeln guter Borsähe aussuhr und kommt am Abend heim mit zerbrochenem Mast und Steuerruder, kommt heim wie der reiche Jüngling dort, der auch gewollt, aber das Bollbringen nicht gesunden, weil ihm das Gebot Jesu zu schwer war für sein Fleisch, — und gieng traurig weg; wenn man so zu Schanden wird wie der sinkende Petrus, der sich vermaß auf den Wellen zu gehen,

und ward in die Tiefe gezogen von der eigenen Schwere. Das sind bittere Niederlagen, wenn selbst so ein eisenfester Karakter wie Pauslus bekennen muß: Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen das Gute sind eich nicht. Denn das Gute das ich will, das thue ich nicht.

"Und das Bose das ich nicht will, das thue ich." Gestehs, liebe Seele, nicht nur um Unterlaffungsfünden handelt fichs bei folchen Nieberlagen, nein auch so manche Begehungsfünde fteht als ein buntler Fleck im Buch unfres Lebens. Bald ifts eine alte Lieblingsfünde, die wir selber im tiefften Berzensgrund verachten, die wir taufendmal mit Thränen bereut und verschworen, die wir lange Zeit glücklich gemieden, die wir auf immer schon abgethan geglaubt, - und sie bricht doch zur bosen Stunde wieder hervor und bringt uns zu Fall. Bald ifts eine neue, bisher ungewohnte Versuchung, eine Prüfung, auf die mir nicht gefaßt waren: die findet uns ungeruftet, bringt uns aus der Fassung, wirft uns aus dem Geleise, verwickelt uns in eine Sunde die wir eine Stunde vorher noch nicht für möglich gehalten, die wir einen Augenblick nachher bitter bereuen, und die wir doch mit all unsern Reuethränen nicht mehr abwaschen können aus dem Buch unfres Lebens. Bald finds Menschen die uns zu Fall bringen, bald ifts die Verkettung der Umftande die wir anklagen. bald ifts das Glück was uns forglos macht, bald die Trübsat die uns schwach findet. Aber immer ifts unfre eigne Schuld bie wir gu beklagen und zu beweinen haben. Immer finds schwere Niederlagen. wenn man dann dafteht in bittern Reuethränen wie Betrus in ber finftern Nacht, als er auch bas Bose gethan hatte bas er nicht ge= wollt, nämlich seinen Herrn verleugnet. Immer ists ein hartes Sundenjoch unter dem felbst ein ftarter Baulus bekennen muß: ich bin gefangen in der Sünden Gefet, welches ift in meinen Gliedern. Ja wie ein Geset ifts, wie ein bittres Muß, über das ich nicht hinauskomme mit all meiner Kraft; wie eine Gefangenschaft ifts. aus welcher der edle Geift vergebens die Flügel dehnt wie der Bogel im Räfig, und feufzend ausbricht in den Jammerruf: Ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe Diefes Todes! Sieh, in diesen Jammerruf läufts zulett hinaus bei einer redlichen, nach Beiligung ringenden Seele! Diefen fläglichen Seufzer schickt Paulus gen Simmel im Namen ber gangen erlösungsbedürftigen Menschheit; auch in unser aller Namen.

Es giebt freilich robe Fleischesmenschen, die nichts fühlen und nichts verstehen von solchen Schmerzen; ihnen ifts wohl in ihrem Sunden= und Todesleib. Es giebt leichtfinnige Herzen, die noch nie bedacht haben den Ruf des Herrn: schaffet, daß ihr felig werdet mit Furcht und Zittern; die laffen fich wenig anfechten von folchen Kämpfen und find gleich bei ber Hand mit ber Entschuldigung: wir find eben allzumal Sünder. Es giebt schwache Seelen und halbe Christen, die bei allem guten Willen doch nicht ernstlich ringen nach dem vorgesteckten Ziel, die sich endlich ergeben in dieses klägliche Schwanken zwischen Willigkeit bes Geiftes und Schwachheit bes Fleisches, zwischen Fallen und Wiederaufstehen, Gündigen und Bereuen. Mit all ihrem Predigthören und Nachtmahlgehen, mit all ihren Bufgelübden und Reuethränen find fie am Ende des Jahres nicht weiter gekommen in ihrem Herzen als am Anfang, ja an ihrem Grabe noch weiß man nicht, soll man für sie hoffen oder fürchten. Ists bei ihnen auch jemals zu einer Entscheidung gekommen zwischen gut und bös, zwischen Geift und Fleisch; haben fie in ihren vierzig, sechzig, siebzig Jahren auch nur einen Anfang gemacht bes Lebens in Gott? Aber wem es ein Ernft ift mit seiner Seele Seligkeit, der kann dabei nicht zur Ruhe kommen, der kann sein Leben nicht so hinschleppen im halben Wesen, der kanns nicht aushalten in dieser Anechtschaft der Sünde, der muß nach einem Anter suchen für sein auf den Wellen der Leidenschaften umbergetriebenes Bergensschifflein. nach einer Retterhand schreien für seine zwischen himmel und hölle umhergeworfene Seele; der muß einstimmen in den Nothruf des Upostels: Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von dem Leibe dieses Todes; wer wird mir heraushelfen aus diesem Laby= rinth von Seelenkampfen und Bergensnöthen; wer wird mich frei machen von diesem Sündenjoch und dieser Fleischesknechtschaft; nuß einstimmen in den Seufzer unfres Liedes: Herr, so schau doch unfre Retten, Da wir mit der Kreatur Seufzen, ringen, schreien, beten Um Erlösung von Natur, Bon dem Dienft der Gitelkeiten, Der uns noch so hart bedrückt, Ob auch schon der Geist in Zeiten Sich auf etwas Begres schickt!

Ist dirs Ernst, liebe Seele, mit diesem Seufzer; verlangst du wirklich nach einem Erlöser, recht aus innerstem Herzensgrund? O dann weiß ich dir Rath; dann sollst du lesen auch:

2) ein andres, schöneres Blatt im Tagebuch einer nach Heiligung ringenden Seele. Das meldet dir vom seligen Sieg.

han "Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei," so haben wir den Heiland rusen hören im heutigen Evangeslium. Und in der Abendslektion hören wir den Widerhall jener Gottesstimme in einem frommen Christenherzen: "Ich danke Gott durch Jesum Christ unsern Herrn."

Ja durch Jesum Christum, unsern Herrn — Gott sei Dank — ist uns eine Erlösung gezeigt von den Ketten der Sünde, ist uns der Sieg gewonnen in den Kämpfen des Herzens.

er hat für uns gesiegt durch sein Blut, das er uns zulieb vergossen, das uns rein macht von der Schuld, — Er hilft auch uns siegen durch seinen Geist, der uns frei macht von dem Joch — unsrer Sünden. Er hat für uns gesiegt durch sein Blut, das uns rein macht von unsrer Sündenschuld. So ist nun nichts Verdammliches an denen die in Christo Jesu sind — denn das dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächet ward (sintemal der Mensch in der Schwachheit seines Fleisches es doch nicht erfüllen konnte), das that Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches (in menschlicher Knechtsgestalt) und verdammete die Sünde im Fleisch durch die Sünde (ließ den sündlosen Menschensohn durch sündige Menschensinder am Kreuze sterben), auf daß die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllet würde (auf daß wir nun in Christo gerecht erfunden würden vor Gott).

Mit diesen inhaltschweren Worten weist uns der Apostel den Ausweg aus allen Seelenkämpsen einer um ihr Heil ringenden Seele, und bringt einen Strahl himmlischen Lichtes in die Nacht unsrer Gewissensoth. Dieser Kettungsweg heißt: Geh zum Heiland und umfasse demüthig das Kreuz an dem er auch für dich sein heilig Blut vergossen, dis auch dir das Gnadenwort in die Seele klingt: Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben! Wirf dich in die Arme der herzlichen Barmherzigkeit Gottes, die auf sich nehmen will was du verschuldet hast, die dir schenken will was du dir nicht geben kannst: Erlösung vom Fluch der Sünde, Friede mit dir selbst und Ruhe des Gewissens, daß auch dirs wieder leicht wird ums Herz und du deiner Sündenlast ledig aufseufzen, ausathmen, ausjauchzen darst: Ich danke Gott durch Jesum Christ, unsern Herrn! D selig, wer

dieses Siegeswort nachsprechen kann aus eigener lebendiger Erfahrung! Selig, wer ins Tagebuch seines innern Lebens das auch einzeichnen darf, was unser Paulus dort an Timotheus schrieb im Rückblick auf die Irrwege und Herzenskämpfe seiner früheren Jahre: Ich war zuvor ein Läfterer und ein Verfolger und ein Schmäher: aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, benn das ift je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen unter welchen ich ber vor= nehmfte bin! Einen andern Ausweg aus den Nöthen des Herzens, einen andern Weg zum Frieden giebt es nicht für ein redliches Herz, als die Gnade Gottes in Chrifto Jesu. Chriftus oder Verzweiflung, auf diese Wahl kommts hinaus, wie wir heute Morgen gehört. Wer diese Gnade demüthig gesucht, glaubig ergriffen, lebendig erfahren hat an sich selbst, der erft hat den Sieg gefunden in allen Herzens= nöthen und Seelenkämpfen und fängt ein neues Blatt an im Buche seines Lebens.

Wohl sieht er noch tausend Schulden eingezeichnet in den Blättern seines Gedächtnisses, aber sie alle sind durchstrichen mit dem Blute Jesu Christi, der die Versöhnung ist für unsre und aller Welt Sünde. Wohl weiß er: ich kann in Ewigkeit nicht gut machen, was ich verschuldet habe mit der Schwachheit meines Fleisches und mit der Bosheit meines Herzens, aber er fühlts: größer als mein Herz ist Gottes Herz, und ist die Sünde mächtig, so ist doch noch mächtiger die Gnade. Wohl preßt die eigene Schwachheit noch manchen Seuszer seinem Herzen und manche Thräne seinem Auge aus, aber in all diesen Nöthen flüchtet er sich an das Vaterherz seines Gottes, zu den Füßen seines Erlösers, und fühlt wie Valsam in sein wundes Herz das Trostwort fließen: Aus Gnaden sollst du selig werden, und trocknet immer wieder seine Thränen mit dem demüthigen Vekenntniß: "Ich danke Gott durch Jesum Christum, meinen Herrn."

Ich danke Gott durch Jesum Christum unsern Herrn! O liebe Christen, möchte das mit Flammenzügen eingezeichnet sein auch im Tagebuch eures Lebens! Möchtet ihr, liebe Abendmahlsgäste, heut am Tisch der Gnade aufs neue einen recht tiesen Eindruck bekommen haben von der Versöhnungskraft des Blutes Christi und von der Barmherzigkeit eures Vaters im Himmel! Möchte euch allen, Gesliebte, in den Kämpsen eures Lebens, in den Finsternissen eures

Handes, daß ihr den seligen Siegesruf anstimmen dürst: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Nichts, nichts kann mich verdammen, Nichts macht hinsort mir Schmerz, Die Höll und ihre Flammen Sie ängsten nicht mein Herz. Rein Unfall mich erschrecket, Kein Unheil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln decket Nein Heiland der mich liebt.

Und wie er uns mit seinen Flügeln decket, so giebt er uns selber Flügel, aufzusahren in seiner Arast wie Abler.

Und wie er für uns gesiegt hat, so lernen dann auch wir je mehr und mehr fiegen durch feinen Beift, ber uns frei macht von unfrem Sündenjoch. "Die in Chrifto find, wandeln nach dem Geift und nicht nach dem Fleisch." "Das Gesetz bes Geistes machet lebendig in Chrifto Jesu, machet frei von Gunde und Tod." Mit solchen Worten deutet der Apostel hin auf ein neues Leben, das burch Chriftum in uns gepflanzet wird, auf eine göttliche Heiligungs= fraft, die von Christo in uns herniederfließt. Ja von Christo, von feinem Wort, von seinem Rreug, von seinem Thron geht ein neuer Beift, ein fraftiger, heiliger Geift aus in die Herzen ber Seinen, ein Geist der frei macht, von Tag zu Tag mehr frei von den Ketten der Gunde und von den Fesseln des Fleisches, so daß man wandeln lernt nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, und was man zuvor von sich selbst nicht vermochte, das vermag man mehr und mehr durch ihn, und was das Gesetz nicht vermochte, das bringt die Gnade zu Stande, und mas der Rnecht nicht konnte, das wird dem Kind Gottes ein Leichtes, und was die Furcht nicht bewirkte, das richtet die Liebe in uns aus. Da regt sich zwar auch noch je und je das Fleisch, aber ber Geift bekommt immer mehr das Regiment im Menschen; da fühlt man auch noch alle Tage seine Schwachheit, aber man erfährts auch alle Tage seliger: der Geift Gottes hilft unfrer Schwachheit auf; da giebts zwar auch noch Rämpfe im eigenen Herzen, aber die Niederlagen werden immer feltener, die Siege immer leichter, fo daß man allemal wieder sagen darf: ich danke Gott durch Jesum Chrift unfern herrn, bis am Ende ber mube Streiter triumphirend fprechen kann: ich habe einen guten Kampf gekampft, hinfort ift mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit.

Das, meine Lieben, find ein paar Blätter aus dem Tagebuch

einer nach Heiligung ringenden Seele. Und nun blicke jedes ins Buch seines eigenen innern Lebens und frage sich: was ist da zu lesen? Steht da auch schon das Siegeswort geschrieben: Ich danke Gott durch Jesum Christ? — Oder steh ich noch im heißen Kampf bei dem Seufzer: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Oder ists noch nicht einmal bis zum Kampse gekommen: bin ich noch ganz gesangen unter der Sünden Gesetz? Du aber, o Durchbrecher aller Bande, schreibe mit dem Griffel des heiligen Geistes es uns ins Herz: Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Führe die Trägen in den Kamps, führe die Kämpsensben zum Sieg!

Herrscher, herrsche, Sieger, fiege; König, brauch bein Regiment; Führe beines Reiches Kriege, Mach ber Sklaberei ein End; Heb uns aus dem Staub der Sünden, Wirf die Schlangenbrut hinaus, Laß die Kinder Freiheit finden, Freiheit in des Vaters Haus!

Umen.

### 70.

## Predigt am Feiertag Petri und Pauli.

(1855.)

Matth. 16, 13-19.

Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: wer sagen die Leute, daß des Menschen Sohn sei? Sie sprachen: etliche sagen, du seiest Johannes der Täuser; die andern, du seiest Elias; etliche, du seiest Jeremias, oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen: wer saget denn ihr, daß ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir daß nicht offenbart, sondern mein Bater im Himmel! Und ich sage dir auch: du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelteichs Schlüssel geben; alles was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles was du auf Erden lösen wirft, soll auch im Himmel los sein.

Unser Reformationsfest, das wir durch Gottes Gnade über= morgen wieder feiern, ist ein Fest des evangelischen Glaubensbekennt= nisses. Zum Andenken an das evangelische Glaubensbekenntniß, das auf dem Reichstag zu Augsburg am 25. Juni 1530 von den Bätern unsrer Kirche vor Kaiser und Reich abgelegt und vorgetragen wurde, feiern wir gerade in diesen Sommertagen dieses Fest. Dieses Augs= burgische Glaubensbekenntniß, das die evangelische Heilslehre kurz und klar zusammenfaßt und aus der Schrift begründet, ist in der That eines festlichen Gebächtnisses werth; es ist die Urkunde, wodurch unfre Rirche sich als eine echt apostolische auf dem Schriftgrund ftehende ausweist, und worauf ihr die freie Ausübung ihres Glaubens selbst von ihren Feinden am Ende zugestanden werden mußte; es ift das gemeinsame Panier, unter dem die zerstreute evangelisch-luthe= rische Kirche aus allen Landen sich gesammelt hat und immer wieder zusammenfindet; es ist das Kleinod, worin der beste Reichthum unserer an äußerem Glanz sonst armen Kirche besteht. Wohl unsrer

evangelischen Kirche, wenn sie dieses Kleinod bewahrt und sich von keinem Feind es rauben läßt; wohl jedem evangelischen Christen, der auf diesem Bekenntnisse steht und nach diesem Bekenntnisse lebt in lebendigem Glauben.

Daß es etwas Röstliches ist um ein echt=evangelisches Glaubens= bekenntniß, aber auch daß es etwas Seltenes ist um ein solches Betenntniß, das sehen wir aus unsrem heutigen Evangelium. Da ver= nehmen wir das erste evangelische Glaubensbekenntniß aus dem Mund eines edlen Bekenners, des Apostels Petrus; wir vernehmen das hohe Lob, das ihm um dieses Bekenntnisses willen ausgestellt wird von seinem Herrn und Meister und die große Berheißung, die ihm deshalb auf die Schultern gelegt wird. Der andere Apostelsürst, dessen Namenstag wir heute mitseiern, Paulus, hat zwar ein solches Bekenntniß vor dem Angesichte Jesu Christi in den Tagen seines Fleisches nicht abgelegt, aber auch er hat im Grunde dasselbe Betenntniß zehnmal und hundertmal bekannt vor der Welt, vor Königen und Gewaltigen, vor Juden und Heiden; er hat es niedergelegt und ausgelegt in allen seinen kostbaren Briefen und hat es endlich mit seinem edlen Märthrerblute besiegelt.

Und so können wir zur Feier des heutigen Tages nach seiner dreifachen Bedeutung zum Gedächtniß der zwei großen Apostelfürsten Betrus und Paulus, zur Vorbereitung auf das nahe Reformationssfest und zur Begehung des heutigen Bußtags nichts besseres thun, als nach Anleitung unsres Textes betrachten:

#### Das rechte Glaubensbekenntniß von Jesu Chrifto,

- 1) wie es lauten foll;
- 2) woher es kommen muß;
- 3) was ihm verheißen ist.

"Ich glaube, daß Jesus Christus wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen, von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen theuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Unschuld, Ge-

rechtigkeit und Seligkeit, gleichwie er auferstanden ist vom Tod, lebet und regieret in Ewigkeit; das ist gewißlich wahr. Amen."

So, Geliebte, lautet das schöne Glaubensbekenntniß von Jesu Christo in unsrem Katechismus. Lasset uns sehen, ob es das rechte ist; lasset uns hören aus unsrem Texte das Glaubensbekenntniß von Jesu Christo;

1) wie es lauten soll?

"Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Cafarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: wer sagen die Leute daß des Menschen Sohn sei?" Das war kein eitles Fragen nach ber Leute Meinung, kein selbstgefälliges Haschen nach der Welt Lob, sondern diese Frage hatte in Jesu Mund gerade zu dieser Zeit und an diesem Ort eine sehr ernste Bedeutung. Das gnädige Jahr ber Beimsuchung Fsraels durch das Lehramt Jesu war nun bald zu Ende; viel hatte ber Herr unter seinem Bolke geredet und gethan; die Stunde seines Abscheidens rudte herbei; nachdem er vor den Nachstellungen seiner Feinde, der Pharifäer, eine Zeitlang sich in die Stille zurückgezogen hatte, an die äußerste Nordgrenze des Landes, nach Cäsarea Philippi, so schickte er sich nun an, seinen letten Gang nach Jerusalem anzu= treten und sein Liebeswerk auf Erden mit seinem Blute zu besiegeln. Da lag ihm wohl die Frage nahe: was hab ich nun ausgerichtet unter meinem Volk so lang ich bei ihm war? was habt insbesondere ihr, meine Jünger, die ihr nun bald meine Zeugen werden sollt vor der Welt, was habt ihr in meiner Schule gelernt, wofür haltet ihr mich?

Wer sagen die Leute daß des Menschen Sohn sei? Sie sprachen: etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer, verwechseln dich mit dem Vorläuser und lassen dich gelten als einen gewaltigen Bußprediger; die andern, du seiest Elias und staunen dich an als einen großen Wunzderthäter; etliche du seiest Jeremias, haben dich lieb als einen milden Tröster in Trübsal, gleich jenem klagenden Proseten auf den Trümsmern von Jerusalem; oder der Proseten einer, wissen nicht viel von dir und fragen nicht viel nach dir, haben sich keine bestimmte Meinung von dir gebildet, aber als einen Mann Gottes, als einen Lehrer von Gott gesandt, lassen sie dich immerhin gelten. So verworren und unklar lautete damals das Urtheil der Welt über den großen Menschensohn, so wenig war der Herr nach einem fast dreijährigen Lehramt, nach allen den Predigten die sie von ihm gehört, nach allen den Thaten

die sie von ihm gesehen, nach allen den Wohlthaten die sie von ihm genossen, so wenig war er in seinem eigenen Volke erkannt in seiner unscheinbaren Knechtsgestalt.

Und nun, wenn man heute, nachdem nicht nur drei Jahre, sondern achtzehn Jahrhunderte sein Wort erschallt und sein Reich besteht und sein Segen wirkt in der Welt, wenn man heut unter denen die sich Christen nennen, die auf seinen Namen getauft, in seinem Evangelium unterrichtet und auf sein Wort verpslichtet sind, wenn man heute Umfrage hielte: wer sagen die Leute daß des Menschen Sohn sei? würde er viel bessere Glaubensbekenntnisse hören als dort zu Cäsarea Bhilippi?

Ich will nicht von benen reden, die mitten in Christenlanden hinleben und hinsterben in grober Unwissenheit, von jenen armen verwahrlosten Seelen, wie sie im Schmutz großer Städte wild auf= wachsen in Stadtvierteln und Winkelgassen, in die keines Predigers Fuß zu dringen vermag, oder wie sie oft in der Einsamkeit des Feldes beim Viehhüten an Leib und Seele verkommen, oder von gewissenslosen Eltern wohl zum Betteln und Stehlen, nicht aber zur Schule und zur Kirche angehalten werden, oder die einen geistlichen Unterricht empfangen von blinden Blindenleitern und ins Joch blöden Abersglaubens geflissentlich gespannt werden; nicht von diesen armen, unswissenden Seelen will ich reden, die wenn man endlich einen Einblick in ihre Herzensfinsterniß bekommt und nach ihrem Glauben fragt, vom Heiland nichts und vom Vater im Himmel soviel als nichts wissen. Gottlob, ihrer sind in unsern Städten und Dörfern wenigsstens nicht viele zu sinden.

Auch von denen will ich jetzt schweigen, die von Christus nichts wissen wollen, die ihren Unglauben offen zur Schau tragen, die auf die Frage: was dünket euch von Christo? keine Antwort haben als ein vornehmes Kopfschütteln oder ein offenes Hohngelächter — wieswohl dieser Nichtswisser und Nichtswissenwoller leider Legion ist in der Christenheit, unter Beamten und Handwerksleuten, unter Borsnehmen und Geringen, unter Gebildeten und Ungebildeten.

Nein, auch unter benen die nicht ganz ferne stehen vom Reiche Gottes, die sich Sünden fürchten würden, Christum und sein Evansgelium frechen Muthes zu verwerfen, die einen Zug des Vaters zum Sohne fühlen und ihm folgen, — wie trüb ist doch oft ihre Erkennts

niß, wie unklar sind ihre Begriffe, wie schwankend ist ihr Urtheil in christlichen Dingen! Da ist vielen unsver lieben Zuhörer Christus auch nur eine Art von Täuser Johannes, ein sinstrer Bußprediger, und das Christenthum eine Anstalt des Gesetzes, und sie stehen lebensslang auf dem Boden des Alten Testaments; den andern ist Christus ein Held und Wundermann wie Elias, sie staunen seine Thaten an und waiden ihre Phantasie an seiner herrlichen Lichtgestalt; noch andern ist er ein Jeremias, ein milder Tröster sür trübe Stunden, und sein Evangesium ein Nothbehels für böse Zeiten, ein letzes Mittel, das man aufspart sürs Sterbebett; und endlich gar viele meinen, sie haben ihm alle Ehre angethan, wenn sie sagen er sei ein Proset, wenn sie dem Weisen von Nazareth einiges Schöne sagen wegen seiner nützlichen Lehre, wegen seines sleckenlosen Wandels, wegen seiner reinen Moral, und ihm einen Ehrenplat einräumen neben Sokrates und Seneka und andern Weltweisen.

Und was saget denn ihr, daß er sei, ihr evangelischen Christen, ihr die ihr von Kind auf die heilige Schrift wisset, welche euch kann unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum; ihr Jünger und Jüngerinnen Jesu, die ihr so manchmal zu seinen Füßen sitzet und christlich geschult seid nicht nur in der Schule vor der Konsirmation, sondern auch in der Schule nach der Konsirmation, in der Schule des Lebens, des Leidens, der christlichen Ersahrung? Wer saget ihr daß Christus sei? Ist euch das genug was jene sagen? genug für seine göttliche Person? genug für euer menschliches Herzund seine Bedürfnisse? genug um fromm zu leben, um geduldig zu leiden, um selig zu sterben?

Nein gewiß er ist das alles, was jene sagen, aber er ist mehr. Er ist ein Proset, aber er ist ein Lehrer dem kein Lehrer gleich. Er ist ein Tröster, aber mehr als Jeremias. Er ist ein Wunderthäter, aber mehr als Elias. Er ist ein Prediger der Buße und der Gezrechtigkeit, aber mehr als der Täuser. Darum noch einmal fragt er: wer saget denn ihr daß ich sei?

"Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn." Und sein großer Amtsbruder Paulus tritt auch dazu heut an seinem Namenstag und läßt sich das Wort nicht ganz nehmen und stimmt mit ein und seht zum seurigen Zeug=niß des raschen Petrus das ernste Vekenntniß einer tiesen Glaubens=

überzeugung, einer seligen Herzensersahrung hinzu: Es ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen.

Und wohl jedem unter uns, der von Herzen einstimmt in dieses edle Glaubensbekenntniß: du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!

Ja du bist Christus! Das heißt, du bist mehr als ein weiser Lehrer und frommer Dulder, du bist der von Gott gesalbte, zum Heil der Welt gesandte, auch zu meinem Heil erschienene Messias und Heiland, mein Profet und Lehrer, dessen Worte Geist und Leben sind, mein Hohepriester und Versöhner, unter dessen Kreuz ich Frieden sinde für mein armes Sünderherz, mein König und Seligmacher, der mich als ein guter Hirte führt und regiert, waidet und leitet hie zeitlich und dort ewiglich. — Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!

Das Zweite hängt am Ersten. Ift er Chriftus, der Welterlöser, mein und dein Seligmacher und Heiland, o fo kann er nicht Unfres= gleichen sein, nein dann ift er des lebendigen Gottes lebendiger Sohn. Sein Wort ift nicht Menschenwort, sondern göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Das fühl ich, so oft ich in Andacht zu seinen Füßen site. Die Erlösung, die er gestiftet, die hat kein sündiger Mensch erfunden, das spüre ich, so oft mir unter seinem Kreuz auf Golgatha, oder an seinem Tisch im heiligen Abendmahl, oder am Bußtag beim schmerzlichen Bekenntniß meiner Missethat das Wort durch die Seele klingt: sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben! Das Heil das von ihm ausfließt, der Friede den er den Seinen schenkt, der ist nicht von dieser Welt, er ist eine Gnadengabe deffen, der aus göttlicher Machtvollkommenheit spricht: Kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken! Das spüre ich, so oft ich aus dem Getümmel der Welt zu ihm fliehe und an seinen Anieen ruhe.

Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! so soll es lauten das rechte Glaubensbekenntniß von Jesu Christo. O daß es so lautete bei uns allen, daß das nicht nur ein Katechismusbekenntniß bei uns wäre, sondern eine lebendige Herzensersahrung, unser bester Trost im Leben, Leiden und Sterben, und daß wir das was wir von Herzen glauben, dann auch muthig und standhaft vor der Welt bekennen

möchten, wie Petrus, da er vor dem hohen Rath in Jerusalem bezeugte: Es ist in keinem Andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden, denn allein der Name Jesu Christi; und wie Paulus, da er an die Korinthier schrieb: Wir aber predigen den gekreuzigten Christum, den Juden ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit. Ja Herr, Gieb uns der Apostel hohen Angebeugten Zeugenmuth, Aller Welt troß Spott und Drohen Zu verkünden Christi Blut; Laß die Wahrheit uns bekennen, Die uns froh und frei gemacht; Gieb daß wirs nicht lassen können, Habe du die Uebermacht; — Ihn müssen wir drum bitten; denn höret, Geliebte,

2) woher es kommen muß, das rechte Glaubensbekenntniß von Jesu Christo. Hörets aus dem Munde des Herrn selbst.

"Selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbaret, sondern mein Vater im Himmel." Ja da ward erfüllet das Wort des Herrn: Es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater; und der Spruch des Apostels: Niemand kann Jesum einen Herrn heißen, ohne durch den heiligen Geist!

Kein Meister in Förael hatte das den Petrus gelehrt; auch in seinem eigenen schwachen Herzen war dieses kühne Bekenntniß nicht gewachsen, es war ein Lichtblick von oben, eine Offenbarung des himmlischen Vaters, eine Einstrahlung des heiligen Geistes.

Und als Saulus ein Paulus ward, der Schmäher und Lästerer und Verfolger ein Anecht Christi und ein Rüstzeug des Herrn: kam das aus seinem eigenen Herzen? war das sein Entschluß? oder hat ers von Menschen gelernt? Nein, ein Licht von oben wars, das ihn umleuchtete, eine Stimme von oben, die ihm durchs Herz gieng, ein Geist von oben, der ihn verwandelte daß er zusuhr und besprach sich nicht mit Fleisch und Blut, denn Gottes Gnade war in seiner Schwachheit mächtig.

Und willst du heute, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, zur seligen Glaubenserkenntniß gelangen, zum fröhlichen Glaubensbekenntniß es bringen: Fleisch und Blut richtets nicht aus. Du selber kannst dir den Glauben nicht geben; du kannst wohl hören das Wort und suchen in der Schrift, und wohl dir wenn du's thust. Du kannst dich wohl sehnen in deinem Herzen nach einem Heiland

und nach einem Heil, und selig bist du wenns einmal so steht; selig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aber satt machen im Glauben, aus dem Zweisel zur Gewißheit, aus der Unruh zum Frieden führen, das kann nur Einer, der Anfänger und Bollender unsres Glaubens.

Auch wir, Geliebte, eure Lehrer und Prediger, können euch den Glauben nicht einpredigen mit all unsrer Predigt. Wir können euch hinweisen auf ihn wie Johannes der Täuser: siehe das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Wir können euch bitten wie Paulus: lasset euch versöhnen mit Gott! Wir können euch erinnern wie Petrus: wisset daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbestleckten Lammes. Wir können euch zeigen wie Luther den evangelischen Heilsweg, der durch den lebendigen Glauben geht und nicht durch die todten Werke.

Aber bei dem allem und nach dem allem müssen wir bitten: Herr, thue du ihnen das Herz auf und offenbare ihnen deine Gnade und Wahrheit! Bei dem allem müssen wir bitten und wollen wir bitten jedes für die Brüder und für sich selbst: Herr stärk uns den Glauben; führe du die Frrenden zur Wahrheit, die Zweiselnden zur Gewißheit, die Angesochtenen zum Frieden, die Blinden zur seligen Erkenntniß und die Erleuchteten zum fröhlichen Bekenntniß deines Namens!

Ich glaube, Herr, hilf mir zum Glauben, Daß du der große Jesus bist, Der, unsrem Feind den Raub zu rauben, Vom hohen Himmel kommen ist; O mach in diesem Glauben stark Mein Herz und all mein Lebensmark! — Bedenket, Geliebte, den Segen solches Glaubens! bedenket

3) was ihm verheißen ist, diesem Glaubensbekenntniß von Jesu Christo!

Solcher Glaube giebt den Frieden Gottes ins Herz. "Selig bist du Simon, Jona Sohn!" Selig bist auch du, armes, schwaches Menschenkind, in solchem Glauben. Selig schon hienieden. Es ist etwas des Heilands sein. Es ist etwas, zu wissen: mir sind meine Sünden vergeben, zu wissen: ich habe einen Freund meiner Seele, den mir niemand rauben, einen Frieden im Herzen, den mir keine

Menschenmacht nehmen, eine Heimat im Himmel, die mir kein Tod und Teufel streitig machen kann. O das hat ja wohl auch unter euch schon da und dort eines selig erfahren.

Und solcher Glaube giebt einen festen Boden unter die Füße. "Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen."

Das ist freilich eine Verheißung, die zunächst einem Petrus und Paulus und jenen ersten Bekennern in besondrem Sinne gilt. Aber auch uns und jedem glaubigen Gotteskind bleibt ein Theil davon übrig: man steht auf Felsengrund, das ist der Segen des Glaubens.

Willst du einen unerschütterlichen Grund für dein Herz und Leben, darauf du sest stehest in allem Wechsel der Zeiten, bei allem Wind der Lehre, bei aller Ansechtung von innen und außen; einen Felsengrund, der dir noch bleibt im Schwindel der letzten Todesstunde, wenn die Erde unter deinen Füßen vergeht: das ist der Glaube, wie ein Meersels unbewegt, wenn an ihn die Woge schlägt.

Sieh, auf diesem Felsengrund standen sie, die alten Glaubens= männer, Petrus, da er schrieb: Alles Fleisch ist wie Gras, aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit; und Paulus, da er sprach: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? und Luther, da er sang: Ein feste Burg ist unser Gott.

Auf diesem Felsengrund stehet noch heut unsre evangelische Kirche unerschüttert, ob auch der Aberglaube zur Rechten und der Unglaube zur Linken gegen sie Sturm läuft und Bresche schießt. Und so lang sie auf diesem Glauben steht, wird sie auch stehen bleiben und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.

Und was von der ganzen Gemeinde gilt, das gilt auch von der einzelnen Seele; wer auf dem Felsengrund des göttlichen Wortes im Glauben sich erbaut, der darf es auch ersahren: Mein Glaub ist meines Lebens Ruh Und führt mich deinem Himmel zu, O du an den ich glaube.

Und führt mich beinem Himmel zu. Der Glaube schließt auch den Himmel auf. "Und will dir des Himmelreichs Schlüssel geben." Ja, meine Lieben, auch von dieser großen Verheißung fällt etwas für uns ab. Wo der Glaube an Christum ist, da sind auch die Schlüssel des Himmelreichs, da steht der Himmel offen.

Im Glauben werden die gebundenen Seelen los vom Fluch der Sünde und von der Angst des Gewissens; im Glauben sehen wir den Himmel offen, einen Himmel von Trost und Frieden mitten in der Noth dieses armen Lebens, und einen Himmel voll ewiger Herrlichkeit, wenns vom Glauben zum Schauen geht und das Ende des Glaubens erscheint, der Seelen Seligkeit.

Der Glaube schließt den Himmel auf. D wie viele haben das erfahren, seit ein Petrus schrieb: ihr werdet das Ende des Glaubens davon bringen, nämlich der Seelen Seligkeit; seit ein Paulus seinem Timotheus bezeugte: ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. D daß auch wirs einst möchten erfahren; daß auch unsre Seelen einst auf Flügeln des Glaubens himmelan möchten schweben zum seligen Schauen!

Ich glaube, Herr, hilf meinem Glauben Und mach ihn von der besten Art, Daß mir kein Feind ihn könne rauben Und daß ich bleibe drin bewahrt, Bis ich nach meiner Glaubenszeit Dich schauen darf in Ewigkeit.

Amen.

### 71.

## Predigt am Feiertag Andreä.

(1858.)

Matth. 4, 18-22.

Als nun Zesus an dem galiläischen Meer gieng, sahe er zween Brüder, Simon, der da heißt Betrus, und Andream, seinen Bruder, die warfen ihre Nehe ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Bald verließen sie ihre Nehe und folgeten ihm nach. Und da er von dannen fürdaß gieng, sahe er zween andere Brüder, Jakobum, den Sohn Zebedäi, und Johannem, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Bater Zebedäo, daß sie ihre Nehe klicken; und er rief ihnen. Bald verließen sie das Schiff und ihren Bater und folgeten ihm nach.

Es war eine herrliche Standeserhöhung, die einst dem Sohne Jsais wiederfuhr, als ihn der Herr von der Schafherde zum Bölker= hirten berief. Die Gaben und Kräfte, die er bisher im niedrigsten Berufe gezeigt, die sollte er nun im höchsten irdischen Amte verwen= den. Wie er als Hirte seines Vaters Herde gewaidet, so sollte er als König das Volk Gottes waiden. Wie er als Knabe dem Löwen

und Bären seine Beute abjagte, so sollte er als Mann kämpfen gegen die Feinde des Volkes Gottes, Moabiter und Philister. Wie er auf der Waide mit Saitenspiel und Flöte sich die Zeit vertrieb, so sollte er auf dem Throne die königliche Harfe schlagen Gott zur Ehre, allem Volk zur Erbauung. So weiß Gott, der Herzenskündiger, edle Gaben zu entdecken auch unterm ärmlichen Schäferrock, und vom niedern Tagewerk die Seinen zu hohem Beruf zu erheben und auszurüsten. Noch herrlicher aber als die Standeserhöhung, die dem Hirtenknaben einst widerfuhr auf dem Gebirge Juda, war die Standeserhöhung, die den Fischerleuten dort zu Theil ward am See Genezareth, als an die Brüderpaare Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes der Ruf des Weltheilands ergieng: Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Groß war die Forderung: Folget mir nach, verlaffet alles um meinetwillen, gebet euch mir hin mit Leib und Seel, auf Leben und Sterben, für Zeit und Ewigkeit. Aber groß war auch der Beruf: Ihr follt Menschen= fischer werden; wie ihr bisher hinausgefahren seid auf diesen lieb= lichen See Tiberias, so sollt ihr künftig hinausfahren auf die hohe See der weiten Welt; wie ihr inzwischen euer Fischernet ausgeworfen, so sollt ihr von nun an das Netz des Evangeliums ausspannen in der Welt. Wie ihr seither Fische gefangen, so sollt ihr mir künftig Seelen faben, unfterbliche Menschenseelen gewinnen.

Icher Beruf; ein Beruf, an dessen Herrlichkeit auch wir, die geringen Nachsolger jener ersten Apostel, uns oft aufrichten und begeistern bei den Mühen und Beschwerden unsres Amts. Und doch, dieser hohe und herrliche Beruf eines Dieners am Evangelium Jesu Christi, ein Menschenssischer zu sein — wird er nicht oft auch schnöde verkannt? Verkannt manchmal von den Menschenssischern selbst, daß sie ihren Beruf gar anders betreiben als der Herr es gemeint und gewollt? Verkannt noch viel öfter von der Welt, daß sie uns schelten und verachten, sliehen und meiden gerade deswegen, weil wir Menschenssischer sein sollen und wollen? Grund genug, meine Tieben, für euch und für mich, über diesen Beruf eines Menschenssischer weiter nachzudeuten. Grund genug, an diesem Aposteltag mir zur Mahnung, euch zur Beruhigung darüber zu reden:

# Was wir, eure Prediger, als Menschenfischer wollen und nicht wollen.

1) Wir wollen Menschen fahen, aber nicht durch Trug, sondern durch Wahrheit.

2) Wir wollen Beute machen, aber nicht für uns, fondern für ben Herrn.

3) Wir wollen Seelen fangen, aber nicht zum Tode, sondern zum ewigen Leben.

Das walte Gott, ber helfen kann, Mit Gott fang ich die Arbeit an, Auf sein Wort werf ich aus mein Netz Und sag in meiner Arbeit stets: Das walte Gott! Amen.

Höret freundlich an, meine Lieben, was wir als Menschensfischer wollen und was wir nicht wollen.

1) Wir wollen Menschen fahen, aber nicht burch Trug, sondern durch Wahrheit.

Der gewöhnliche Fischer freilich der braucht Trug und List, um seine Fische zu fahen, wie die Wasserfrau beim Dichter zum Fischer sagt: "Was lockst du meine Brut Mit Menschenwitz und Wenschenlist Hinauf in Todesglut?" Trüglich spannt er sein Netz aus im See, und wenn die schwimmenden Wanderer sich drin gesfangen haben, so rafft ers zusammen und ziehts in den Nachen. Oder listig steckt er seine Lockspeise an die Angel, und wenn das arme Fischlein darnach schnappt, so bleibts blutend hängen und wird zappelnd ans User geworfen.

Wenn wir Menschenfischer unser Handwerk auch so trieben, wenn wir auch durch List unsre Netze füllen, wenn wir auch durch eine trügerische Lockspeise eure Seelen fangen wollten, dann wollte ichs keinem verdenken, der uns aus dem Wege geht, der unsre Kanzeln meidet und unsrer Predigt den Kücken kehrt. — Aber glaubet ihr, so sei es gemeint gewesen, als der Weltheiland zu seinen ersten Jüngern sprach: ich will euch zu Menschensischern machen? Nein gewiß das trauet ihr ihm nicht zu, dem Heiligen und Wahrhaftigen, in dessen Munde kein Betrug erfunden worden, dessen Evangesium lauter Gnade und Wahrheit ist, und der zu den Seinigen spricht: so ihr bleiben werdet in meiner Rede, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen; nicht die Lüge

wird euch gefangen nehmen, sondern die Wahrheit wird euch frei machen. Nein das trauet ihr jenen ersten Menschensischern nicht zu, diesen ehrlichen Seelen, diesen schlichten Galiläern, die wahrlich nicht mit hohen Worten menschlicher Redefunst auftraten, sondern mit dem schlichten Ton der Ueberzeugung sprachen, der vom Herzen kommt und zum Herzen geht. Iene gewaltige Pfingstpredigt, mit der Petrus als Menschensischer seinen ersten großen Fischzug that und dreitausend Seelen sieng — war das ein künstlich geslochtenes Netz Ienes zweischneidige Straswort, das seinen Zuhörern durchs Herz gieng: diesen Iesum, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christ gemacht; thut Buße und bekehret euch! — sah das einer trüglichen Lockspeise gleich?

Aber ists vielleicht bei uns jett anders? Sind eure evangelischen Brediger heutzutag solche Betrüger, die mit Lift die Seelen faben? Dich weiß, es giebt Leute, giebt auch hier Leute, die das meinen, die uns das nachsagen. Es giebt Leute: wenn ein treuer Prediger mit ernster Vertiefung in Gottes Wort, mit heißem Gebet, ja oft unter Seufzen und Thränen seine Predigt studirt, und sie am Samstag Abend sein Studirlämpchen noch durch die Nacht schimmern sehen, sagen sie höhnisch: so jest strickt er wieder an seinem Fischer= garn auf morgen, um schwache Seelen drin zu fangen, und wenn ein treuer Zeuge Christi am Sonntag auf der Kanzel steht und auf seine versammelte Gemeinde niederblickt mit dem herzlichen Wunsch, sie alle, wo es möglich wäre, selig zu machen, sprechen sie spöttisch zu einander: sieh, jett schaut er sich wieder um, bei wem er seine Fabeln heut anbringen darf. — Ich würde das nicht fagen, wenn man es nicht fast wörtlich so schon auf der Gasse hätte hören können über einen unfrer gesegnetsten Prediger hier. Und wenns auch nicht fo grob und giftig immer lautet: es giebt Taufende heutzutage, Ge= bildete und Ungebildete, sie halten die Kirche mit all ihren Gnaden= mitteln und Gnadenordnungen, Wort und Saframent, Predigt und Kinderlehre für nichts als für ein großes trügliches Netz, ausgespannt um schwache Seelen drin zu fangen durch erlogene Lehren, erlogene Geschichten, erlogene Drohungen und erlogene Verheißungen. Was follen wir dazu fagen, meine Lieben?

Ich sage: ja es ist wahr, wir werfen ein Netz aus und möchten euch alle drin sahen, ein Netz, wer sich einmal drin gefangen hat,

der kanns nicht mehr zerreißen und zerbeißen: aber fürwahr, dieß Net ist nicht ein Net des Lugs und Betrugs, der Täuschung und Neberredung, sondern es ist ein Net göttlicher Wahrheiten, es ist ein System ewiger Heilsgedanken — es ist das Net des göttlichen Evangeliums, in welchem Petrus selbst einst gefangen war, da er sprach: Herr, wohin sollen wir gehen, du hast Worte des ewigen Lebens; in welchem Paulus gefangen war als die himmlische Stimme ihm zurief: es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu löcken; in welchem viel tausend Seelen dis heute sind gefangen worden, daß sie mit Freuden bekannten: dir ergeb ich mich, Jesu, ewiglich!

Ich sage: ja es ist wahr, wir möchten euch alle, wenn es sein könnte, für Gott und sein Reich gewinnen, aber nicht indem wir euch das Herz bestricken, sondern indem wir euch los machen von den Stricken der Welt, der Sünde, des Todes damit ihr gesangen seid; nicht indem wir euch die Augen verblenden, sondern indem wir euch die Augen öffnen, sie euch öffnen über euer natürliches Elend, sie euch öffnen für die Herrlichkeit des Evangeliums, sie euch öffnen sür die seligmachende Wahrheit; nicht indem wir euch überreden, sondern indem wir euch überzeugen; nicht indem wir euch zwingen, sondern indem wir euch bitten mit herzlicher Liebe und heiligem Erbarmen: bedenket was zu eurem Frieden dient, lasset euch versöhnen mit Gott!

Das sind unsre Fischerregeln, das ist unsre Amtsanweisung von dem Herrn. Ists irgendwo und irgendwann schon anders geshalten worden in der Christenheit; hat man schon da und dort die Gewissen zu fangen gesucht unter Menschensatungen statt unter Gottes Wort; hat man die Geister im Glauben zu fesseln gesucht durch die Retten von Gefängnissen und durch die Riegel von Inquisitionskerkern, statt durch die Macht der göttlichen Wahrheit; hat man die Herzen zu berücken gesucht durch den Schein und Schimmer äußerer Ceremonien statt sie zu erleuchten mit dem Lichte des göttlichen Worts; hat man nach Seelen geangelt mit der Lockspeise irdischer Vortheile statt ihnen die Wahrheit zu sagen, sei sie auch herb und bitter: Christus hat das nicht zu verantworten und seine wahre Kirche will davon nichts, die evangelische am allerwenigsten.

Und sollte auch in unsre evangelische Predigt aus menschlicher Schwachheit sich je und je etwas einmischen, was einem trügerischen

Nete gleichfieht, ein selbstgewirkter Faden der nur scheint und schimmert, und nicht echt ist und dauerhaft; ein Flackern ungött= licher Kunft und Wiffenschaft, was nur rührt und blendet, und nicht bessert und erleuchtet, das wolle der Herr selber zu Schanden machen, das zerreißet ihr immerhin wie Spinnengewebe. Denn in unfrer evangelischen Kirche heißts: prüfet alles und das Beste behaltet; forschet in der Schrift, denn ihr meinet ihr habet das ewige Leben darinnen, und ihr thut Recht daran. — Das echte Netz aber, jenes uralte, das einst Petrus und Andreas schon ausgeworfen, das werdet ihr nicht zerreißen, denn seine Maschen hat Gott selbst geknüpft. Acht= zehnhundert Jahre hats jest gehalten; mancher Leviathan, manches Meerungethum, mancher gewaltige Geift ift drin gefangen worden seit Saulus Tagen, und er hats nicht zerrissen. Mancher Zweifler und Spötter hat dran genagt mit scharfem giftigem Zahn, seit Pilatus spöttisch fragte: was ist Wahrheit? und sie habens nicht zerbissen. Denn es ist Gottes Wort, das Gotteswort, von dem der Herr ge= sagt: es werden Himmel und Erde vergehen, eh daß nur ein Jota von meinem Worte vergeht. — In diesem Netz, im Netze der ewi= gen Wahrheit — o würdet ihr noch alle drin gefangen, daß keines mehr neben hinaus könnte, daß jedes aus innerster, seliger Ueber= zeugung sprechen müßte: Liebe die mich hat gebunden Un ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe die mich überwunden Und mein Herz hat ganz dahin, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Damit ist schon eigentlich auch das andre gesagt von uns Men-

schenfischern:

2) Wir wollen Beute machen, aber nicht für uns, sondern für den Herrn.

Der Fischer allerdings, der muß leben von seinem Handwerk. Wenn er stundenlang geduldig an der Angel sitzt bis ihm etwas ansbeißt; wenn er manchmal heimkommt unverrichteter Dinge und muß mit Simon Petrus sagen: wir haben die ganze Nacht gesischt und nichts gesangen; wenn er jahraus jahrein hinaus muß bei Wind und Wetter und sein Leben oft wagt bei stürmischer See — da ists ihm wohl zu gönnen, daß er auch einmal einen reichen Fischzug thut und einen guten Fang heimbringt und zu Markte trägt für Weib und Kind; die Beute ist sein.

Der Menschenfischer im Dienste Christi muß noch mehr baran

wagen und doch ift die Beute nicht sein. "Meister, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt: was wird uns dafür?" so fragte einst Petrus im Beginn seiner Lehrjahre. Aber er mußte warten. Seinen Fischerlohn bekam er im Himmel. Was ihm auf Erden dafür wurde, das könnet ihr in der Apostelgeschichte lesen: Anklage vor Gericht; Bedrohung mit dem Tode; Ruthenhiebe vor bem hohen Rath; Retten im Gefängniß; ein Leben voll Mühe und Entbehrung — und zulett ber Kreuzestod zu Rom. — Was einem Paulus zum Lohn ward in seinem Fischerberuf, das könnet ihr nach= lesen 2 Kor. Kap. 11, wo er selber sein apostolisches Einkommen fatirt, das mit Schlägen und Gefangenschaft anfängt, mit Frost und Blöse endigt. — Was unsrem Andreas sein Fischerdienst ein= getragen, davon erzählt die alte Sage: nachdem er unter die Heiden gegangen, das Evangelium namentlich wilden Schthen, den Bor= fahren der heutigen Ruffen gepredigt, foll er in Griechenland ge= freuzigt worden sein und sechs Tage lebendig am Kreuze hängend bis zum letten Athemzuge Gott gepriesen haben.

Das war der Apostel Tagelohn und Fischergewinn. Aber sie waren zufrieden dabei und glücklich. Denn von jenem Tag an, da sie Neh und Schiff, Vater und Vaterhaus verließen, um dem Herrn nachzusolgen, von dem Tag an, wußten sie wohl, gehörte ihm ihr Leib und ihre Seele, ihm ihre Kraft und ihr Ruhm, ihm ihre Mühe und Arbeit, ihm ihr Blut und Leben. — Ihm Seelen zuzusühren, für sein Reich zu arbeiten, für seine Ehre zu eisern, seiner Gnade sich zu getrösten, das war ihre Lust, ihr Lohn, ihr Ruhm und ihr Trost. In dem allem, spricht Paulus, überwinden wir weit, um deswillen der uns geliebet hat.

Vor solcher Selbstverleugnung freilich muß auch die giftigste Lästerung schweigen, solchen Männern wie Petrus und Andreas, wie Jakobus und Johannes, wie Stephanus und Paulus wird auch der wüthendste Kirchenseind von heute ihre Besoldung nicht vorwerfen und ihr Einkommen nicht beneiden.

Aber wir, meine Freunde, wir Menschenfischer von heutzu= tag, sollen wir nicht vielleicht schweigen, wenn man uns Miethlinge und Söldlinge schilt; wenn man unser Wort dadurch zu ver= dächtigen, unser Wirken dadurch zu lähmen sucht, daß man sagt: sie sind eben dafür bezahlt; sie thuns ums Geld oder um die Ehre; sie suchen ihren eigenen Gewinn; sie kämpfen für ihre eigne Existenz: Was sollen wir bazu sagen?

Wir sagen fürs Erste: tief beugen wir uns in den Staub vor jenen unsern großen Amtsvorsahren, denen unser keiner werth ist, die Schuhriemen aufzulösen; sie haben freilich mehr gearbeitet als wir; ihnen war ein heißerer Kampf hienieden verordnet und ihnen ist eine hellere Krone ausbehalten droben, als unsereinem, und wenn uns zuweilen die Last des Amtes drückt und der Haß der Welt schmerzt, dann ermuntern wir uns wieder im Ausblick zu jener leuchstenden Schaar von Zeugen und rusen uns selber zu: Ihr habt noch nicht bis auss Alut widerstanden!

Wir sagen fürs Zweite: Ja es hat Miethlinge gegeben auch unter den Dienern des göttlichen Worts, von Judas Ischarioth an dis auf diesen Tag, Miethlinge, die im heiligen Amte das Ihre suchten, sei's Geld und Gut, sei's Ruhe und Behagen, sei's Macht und Gewalt, sei's Ruhm und Ehre. Ja es hat Zeiten gegeben in der Christenheit, wo die Diener Christi Herren der Welt sein wollten, wo man statt die Seelen Christo zuzusühren sie selbst beherrschen wollte, wo man Vergebung der Sünden verkaufte, um den Kirchenschaft zu füllen, wo die Knechte Christi, statt brüderlich im Fischersdienst mitzuarbeiten für Einen Herrn, nur drauf ausgiengen, einsander Seelen wegzusischen und Beute abzujagen.

Aber wir sagen zum Dritten: Das fällt nicht Christo und dem Christenthum, das fällt nicht dem Predigtamt und seinen redlichen Dienern zur Laft.

Ich suche nicht das Eure, sondern Euch, so spricht heute noch ein treuer Knecht Christi so gut als einst ein Paulus zu seinen Gemeindegenossen. — Und die Beute für den irdischen Sinn fürwahr die ist auch heute nicht groß beim Amte das die Versöhnung predigt.

Wer Geld und Gut sucht, wahrlich, ber muß heutzutag in einen andern Dienst treten als in den Dienst der Kirche, die ihren Dienern nichts bieten kann als ein bescheidenes Brot und vielleicht dabei ein hartes Tagewerk, dabei Körper und Geist sich vor der Zeit aufreibt.

Wer Ruhm und Ehre sucht vor der Welt, der muß einen andern Rock tragen, als den mit Schmach bedeckten Kirchenrock,

auf dessen Träger die stolzen Geister von heutzutag noch mit dersselben Verachtung herunterblicken wie einst auf die Fischer vom galiläischen See.

Wer Christo dienen will als ein rechter Menschenfischer, der muß um seinetwillen auch heute noch alles verlassen können; der darf für sich selber keinen Lohn suchen, dem muß es sein einziger Lohn, sein höchster Ruhm, seine süßeste Freude und sein seligster Trost sein, dem Herrn Seelen zuzuführen — dem Herrn sie zuzuführen; denn auch diese edelste Beute, die Seelen die er gewinnt, darf er nicht für fich behalten. Auch euch, Geliebte, eure Liebe, euer Zutrauen, eure Berzen und Seelen, wenn wir fie gewonnen hätten mit unfrer Predigt, wir dürften sie nicht für uns behalten: nicht an uns sollt ihr euch halten, nicht auf uns hören, nicht auf uns schwören, nicht zu uns euch bekehren, — sondern von uns gehet zum Herrn, durch uns lernet fennen den Herrn, mit uns kommet zum Herrn; nicht Berrscher wollen wir sein über eure Seelen, sondern nur Gehilfen zu eurer Freude, nur Diener eurer Seligkeit, nur eure Wegweiser, Mitpilger, Reisegenossen auf dem Weg zur ewigen Beimat. Dazu kann auch ber Schwächste unter uns euch dienen, wenn ihr sein schwaches Wort mit Sanftmuth annehmt. Und Höheres darf auch der Beste unter uns fich nicht anmaßen mit all feinen Gaben und Rräften. Dazu segne der Herr selber das Amt das er auf unsre Schultern und das Wort das er in unsern Mund gelegt hat. Ja segne unsern Dienst, o Gott, an diesen Seelen, Laß deiner Heerd es nie an guter Waide fehlen; Durchdring mit deinem Wort, Bis einstens Beerd und hirt Im Glauben, Herr, an dich Zusammen selig wird.

"Zusammen selig." Das führt uns noch aufs Lette.

3) Wir wollen als Menschenfischer Seelen fangen, aber nicht zum Tod, sondern zum ewigen Leben.

Das arme Fischlein im See das wird freilich gefangen zum Tode. Aus seinem Lebenselemente, dem Wasser, kommt es an die Luft, darin es nicht leben kann, und wenns an der Luft nicht versichmachtet und an der Angel nicht verblutet, so zerschlägt man ihm den Kopf am Stein und setzt es ans Feuer. Wie ist auch darin der Beruf eines Menschenfischers um soviel freundlicher und lieblicher, um soviel edler und erhabener! Zu suchen und seiland vom Simmel

hernieder. Zu suchen und selig zu machen das verloren ist, dazu sollen auch seine Menschensischer hinausfahren auf die Höhe und ihre Liebesnetze, ihre Rettungsseile auswerfen in die wilden Wogen der Welt. — Ach, die Kirche hat freilich auch diesen ihren Beruf schon je und je vergessen. Es ist freilich auch schon Blut vergossen worden im Namen Issu Christi. Aber die das thaten in thörichter Verblensung und fleischlichem Eiser, das waren nicht seine rechten Knechte, zu denen hat er von jeher zürnend gesprochen: Wisset ihr nicht, weß Geistes Kinder ihr seid?

Man sagts den Predigern des Evangeliums freilich auch heute noch nach, sie wollens den Menschen machen wie der Fischer dem Fisch, sie wollen den Ndenschen aus seinem rechten Lebenselement nehmen wo ihm wohl sei wie dem Fisch im Wasser, und in eine Luft versetzen die ihm zu dünn sei; sie wollen ihm das beste Herzblut entziehen mit ihrem strengen Gesetz; sie wollen ihm seine Vernunft abtödten und gleichsam den Kopf zerschlagen und betäuben mit ihrer Predigt der Buße und des Glaubens.

Aber die das sagen, die haben noch keine Predigt des Evange= liums andächtig gehört. Rein Einziger noch seit achtzehnhundert Jahren, der das Wort Chrifti recht gehört und zu Bergen genom= men und darnach gethan hat, kein Ginziger noch ift nachher gekommen und hat gesagt: diese Predigt hat mich unglücklich gemacht, hat mich um mein Lebensglud, um meine Lebensfreude, oder um meinen Menschenverstand und meine Menschenwürde gebracht. Aber Tausende habens mit Dank und Freude bekannt: diefer Predigt verdanke ich mein Leben, mein wahres Leben hier und so Gott will mein ewiges Leben dort. Tausende habens bekannt: Wie ein Schiffbrüchiger rang ich mit den Wellen der Verführung, mit den Wogen der Berzweif= lung, — da zog mich die göttliche Gnade ins Net und nun gottlob bin ich geborgen, nun bin ich in meinem Element, in meinem rechten Friedens= und Freuden= und Lebenselement, in Gott; ich habe nun ben Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält! — Dazu verhelfe der Herr noch euch allen; dazu segne er auch meinen und meiner Mitknechte schwachen Dienst; dazu segne er auch diesen Gedächtnißtag eines treuen Menschenfischers; dazu segne er auch dieses neue Kirchen= jahr, daß recht Biele sich retten lassen zum ewigen Leben und mit Freuden lobsingen:

Aus des Jammers wilden Wogen Hat auch mich herausgezogen Seiner Allmacht treue Hand Seid gesegnet, Gottes Knechte, Sei gesegnet, Jesu Kechte, Die mich zog ans feste Land!

Amen.

### 72.

## Predigt am Geburtsfest des Königs.

(1871.)

pf. 116, 12.

Wie foll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlthat, die er an mir thut?

Noch nie hat wohl ein württembergischer Regent, noch selten ein Fürst überhaupt ein schöneres und rührenderes Geburtsfest begangen, als unser in Chrsurcht geliebter König heut es durch Gottes Gnade feiern darf.

Zurückgekehrt soeben vom Besuch seiner hohen Bundesgenossen und seiner tapferen Truppen, denen er nach siegreich beendigtem Feldzug in ihr Heerlager vor den Thoren der niedergeworsenen seindlichen Hauptstadt seinen königlichen Dank überbracht hat, und deren jubelnde Grüße ihm noch im Herzen nachklingen, sieht er sich heute inmitten seines glücklichen Volkes, seiner sestlich geschmückten Residenzstadt, in welcher und mit welcher er morgen das Friedenssest begehen will, das in diesen Tagen durch alle deutschen Gaue hin die Glocken könen, die Flaggen wallen, die Lichter glänzen, die Augen leuchten, die Herzen schlagen macht. Und mitten innen zwischen jenem Besuch bei seinem siegreichen Heer und zwischen der bevorstehenden Friedensseier seines glücklichen Volkes, im Rückblick auf die Großethaten eines ruhmwollen Krieges und im Hindlick auf die Segnungen eines ersehnten Friedens seiert unser König heute die Wiederkehr seines Geburtsseites, den Untritt eines neuen Lebensjahrs.

Mit höher gehobenem Herzen, mit doppelt warmer Anhänglichkeit bringt unser Volk in solcher Zeit dem geliebten Landesherrn seine Glückwünsche dar. Tief ergriffen blickt er selbst heute rückwärts auf das vergangene Jahr, vorwärts in die Zukunft und aufwärts zu dem, welcher der Fürsten und Völker Schicksale lenkt und Großes gethan hat an ihm und uns allen.

"Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlthat, die er an mir thut?" Mit diesem schönen Psalmwort drückt er seine und seines Volkes Empfindungen aus auf diesen festlichen Tag.

# "Liebe, wie vergelt ich dir Was du Guts gethan an mir?"

das ist heute der Dankpsalm unsres Königs und seines Volkes. Er soll auch in unsrer Mitte jett einen Widerhall finden, indem wir uns vorhalten:

- 1) das Bute, das Gottes Liebe an uns gethan hat,
- 2) ben Dank, womit wirs ihm vergelten follen.

Liebe, wie vergelt ich dir, was du Guts gethan an mir? So heißt es im Einklang mit unsern Textesworten in einem festlichen Geburtstagslied. Liebe, wie vergelt ich dir, was du Guts gethan an mir? So lautet mit Recht heute der Dankpsalm unsres Königs und seines Volkes, wenn wir bedenken

1) das Gute, das Gottes Liebe an ihm und uns gethan hat, seit wir zum lettenmal versammelt waren zur Feier bes königlichen Geburtsfests.

Es ist ja wohl ein ernstes Lebens= und Regierungsjahr, auf das unser Herr und König heute zurückblickt. Es hat ihm und seiner Regierung schwere Aufgaben gestellt. Es hat von ihm wie von seinem Volke große Opfer gesordert. Und ganz abgesehen von seiner Person trägt ja ein wohlwollender Regent auch die Schwerzen des Geringsten im Lande mit auf theilnehmendem Herzen und bekommt die Leiden von Hunderttausenden, die ihm von Gott aufs Gewissen gebunden sind, in ihrem Gesamtgewicht zu empfinden.

Dieser schweren Aufgaben und großen Opfer soll nicht vergessen werden auch in der Siegs und Friedensfreude. Sie haben die Zeit aus der wir herkommen zu einer ernsten, großen, heiligen gemacht. Sie sollen auch unsre Freude jetzt heiligen und unsern Festen die rechte Weihe geben, damit das Wort des alten Weisen in Araft bleibe: Es ist ein ernstes Ding um die rechte Freude, und die Mahnung des Apostels Geltung behalte: Freuet euch in dem Herrn!

Aber darum bleibt es doch ein Jahr der Gnade und des Segens wie wir noch keines erlebt, auf das wir heute zurückblicken mit unsrem König, ein Jahr das ihm und uns das preisende Bekenntniß aufdrängt: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte, die du an deinem Bolke gethan hast!

Ist es überhaupt Menschenpflicht, über manchem Trüben was das Leben mit sich bringt, noch viel mehr Gutes nicht zu vergessen was der gütige Gott an uns thut Jahr um Jahr, nach Leib und Seel, ohn unser Verdienst und Würdigkeit — und ist es Christenspslicht, auch in den Prüfungen und Züchtigungen des irdischen Pilgerslaufs die segnende Vaterhand eines heiligen Gottes dankbar zu versehren — und ist es Fürstenpflicht, vom Einzelnen ab aufs Große, von sich selbst hinweg aufs Ganze zu blicken und im Wohl seines Volkes sein eigenes Glück zu sinden: o so kann ja gerade heut ein deutscher Landesvater, der menschlich fühlt, christlich denkt, fürstlich empfindet, nicht anders als mit freudig gerührtem Herzen einstimmen in den Dankpsalm unsres Königs: Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlthat die er an mir und an seinem Volke thut?

Wir haben seit jenem ersten Sieg der deutschen Waffen heute vor sieben Monaten am denkwürdigen sechsten August 1870 hier an heiliger Stätte mit unsrem König und seinem Haus oftmals dem großen Gott gedankt für die gnädigen Segnungen und mächtigen Bewahrungen, für die herrlichen Siege und Triumphe, die in fast ununterbrochener glänzender Reihe Monat für Monat uns brachte. Heute überblicken wir sie dankend im Zusammenhang, sehen sie gekrönt durch einen glücklichen Schluß und sprechen: Ende gut, alles gut.

Daß unser König das schöne Land seiner Bäter, zu dessen Hüter ihn Gott gesetzt, unversehrt und unangetastet hervorgehen sieht aus den Gesahren eines schweren Kriegs, ohne daß ein seindlicher Fuß den Weg über seine Grenzen sand von den Engpässen des Schwarze walds dis zu den Usern des Schwabenmeers; daß er sein Heer, das er mit seinem Segen entließ, siegreich wieder begrüßen darf, würdig der tapferen Bäter, ebenbürtig den deutschen Wassenbrüdern, mit neuen Lorbeeren um seine ehrwürdigen Fahnen und Standarten, und nach langem, schwerem Feldzug bereit zur fröhlichen Heimkehr; daß er mit seinem Volk sich einig weiß in den großen Fragen der Zeit und gerade durch die Kämpse und Siege, durch die Opfer und

Errungenschaften des verslossenen Jahrs mit seinem Volk nur noch inniger verwachsen ist; daß er seine Regierung befestigt und die Lust im Land von manchen unsaubern Dünsten und gefährlichen Elementen gereinigt sieht durch die Gewitterschläge des vorigen Sommers; — daß er mit seinen fürstlichen Genossen im großen Vaterland sich verbunden weiß zu einem starken, heiligen Bruderbund, er selbst einer der ersten Kronenträger im glorreichen deutschen Keich; und daß zu dem allem ihm und uns nun noch das Beste bescheert ist, der goldene Friede, den der gütige Gott seinem milden Herzen für dieses Fest aufgespart hat als das schönste Geburtstagsgeschenk und den er aus Feindesland seinem Volk mit heimbringt als die kostbarste Trophäe, — fürwahr, das sind ja königliche Freuden, zu denen wir unsrem geliebten Landesherrn von Herzen heute Glück wünschen und die ihm und uns den Dankpsalm auf die Lippen legen: Liebe, wie vergelt ich dir, was du Guts gethan an mir!

Ober hats nicht Er gethan, verdient nicht Er ben Dank, ber allmächtige, barmberzige Gott, der die Liebe ift? Auch Menschen haben jest Großes gethan, auch Menschen haben wir heut viel zu danken. Aber alles was Menschen gethan, alle Entschlossenheit der Fürsten und alle Bingebung des Bolkes, alle Tapferkeit des Beeres und alle Einficht seiner Führer, alles Blut unfrer Gefallenen und alle Liebesarbeit edler Frauen, alle Weisheit der Staatsmänner und alle Thorheiten des Feindes — das alles hätte die herrlichen Erfolge uns nicht verschafft, hätte schweres Unheil von uns nicht abgewendet ohne die Wunderhilfe des allmächtigen, barmherzigen Gottes, der ju bem allem seinen Segen gab und zu bem allem bas Befte that. Berr, deine rechte Sand thut große Wunder, Berr, deine rechte Sand hat die Feinde zerschlagen! Das hat sich seit Pharaos Untergang und Davids Heldenthaten nie so handgreiflich gezeigt wie in diesem Krieg, der von seinem Ausbruch an bis zur endlichen Friedensbot= schaft des Unerwarteten, Ueberraschenden, alle menschliche Berechnung Neberfliegenden fo viel gebracht hat, daß wir heute wie beim erften Sieg demüthig bekennen muffen: Nicht uns, herr, nicht uns, sondern beinem Namen die Ehre! Liebe, wie vergelt ich dir, was du Guts gethan an mir? — Ja wie vergelt ichs bir?

2) Worin besteht denn der Dank, womit wir dem Berrn vergelten sollen was er an uns gethan hat?

Bezahlen können wir ihm ja nimmermehr seine Wohlthaten. Wir haben der keines verdient, sondern müssens demüthig hinnehmen als freie Saben seiner grundlosen Barmherzigkeit. Wir können dem ewig reichen Gott auch nichts vergelten, sondern müssen seine Schuldener bleiben ewiglich.

Aber daß wir nicht undankbare Schuldner seiner Liebe, nicht unwürdige Empfänger seiner Gnade seien, daran mahnt uns ein Tag wie der heutige. An jede göttliche Gabe knüpft sich auch eine menschliche Ausgabe und jeder rechte Dank will auch zur That werden vor Gott und Menschen. Darum ist es eine menschenwürdige und gottwohlgefällige Frage an diesem Freudensest für Fürst und Volk: Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlthat die er an mir thut? Die Antwort giebt der Psalmist sich selber, indem er fortfährt in unsrem Psalm: Ich will den heilsamen Kelch nehmen und des Herrn Kamen predigen. Ich will meine Gelübde dem Herrn bezahlen vor all seinem Volk.

Daß wir zu dem Gott, der sich zu uns so gnädig bekannt hat vor aller Welt, nun auch uns bekennen vor den Menschen, mit Wort und That;

daß wir die Gelübde, die wir dem Herrn dargebracht haben in der Noth, nun auch bezahlen, nachdem die Noth vorüber ist;

daß wir die Segnungen, deren wir theilhaftig worden find durch Gottes Güte, nun auch in seiner Furcht genießen und zu seinem Wohlgefallen gebrauchen;

daß wir die Aufgaben, die uns von nun an zufallen, treulich jeder in seinem Theil auf uns nehmen, — darin, meine Lieben, besteht der Dank den wir unserem Gott und Heiland für seine Wohlthaten schuldig sind, und dazu wollen wir uns heut vor seinem Angesicht ermuntern.

Der heilige Name Gottes als dessen der allein Wunder thut, ist wieder zu Ehren gekommen in diesen Zeiten im Munde von Fürsten und im Bewußtsein von Tausenden im Volk, und das Areuz Jesu Christi, als ein Zeichen der rettenden Liebe, wehte auf tausend Fahnen und Pamieren. Ein Hunger nach dem Lebensbrot des göttelichen Worts, ein Durst nach dem Heilskelch des Sakraments ist wieder da und dort rege geworden bei Hohen und Niedern in diesen ernsten Tagen. — Wohlan, so möge Gottes Name und Christi Areuz,

so möge das seligmachende Wort und der gnadenreiche Tisch des Herrn in Ehren bleiben im Lande, im Palast und in der Hütte; das wird unsrem Gott ein liebes Dankopfer sein für das was er an uns gethan.

Heiße Gelübbe sind in den Tagen der Noth aufgestiegen zum Allmächtigen und Allbarmherzigen. Krieger haben für den Fall ihrer glücklichen Heimkehr ins Vaterland, Eltern haben auf den Tag eines fröhlichen Wiedersehens ihrer Söhne dem allmächtigen Gott ihre Gelöbnisse dargebracht. Unser ganzes Volk hat heilige Bußgelübde niedergelegt vor dem Throne seines Gottes; auch dieses Gotteshaus ist Zeuge gewesen von Thränen, Gebeten, Gelübden, geopfert in schweren Tagen und heiligen Stunden zu den Füßen des Königs aller Könige und Hern aller Herren: wohlan denn, liebe Gemeinde, der Tag der Freude ist erlebt, die Hisse des Herrn ist erschienen: opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde in rechtschaffener Buße, in neuem Gehorsam, in kindlicher Treue; was du ihm versprochen hast in der Noth, das halte ihm auch im Glück; das wird ihm die beste Vergeltung sein.

Große Siege, reichen Segen hat der Herr ausgeschüttet über unstrem lieben Land; hohe Ehren und über alles nun den Frieden hat der mächtige Herr Zebaoth dem deutschen Volke geschenkt und unser theures Haus und Land Württemberg hat sein reichlich Theil daran. Wohlan, so lasset uns diese Segnungen dankbar nüßen, diese Gaben redlich brauchen. Hat uns die böse Zeit zu Gott geführt, so soll uns die gute nicht wieder von ihm absühren. Hat uns der Herr zu Ehren gebracht vor der Welt, so wollen wir ihm keine Schande machen, sondern als ein christlich Volk halten was wir haben, daß niemand unsre Krone uns nehme. Hat uns der Herr nach blutigem Krieg den ersehnten Frieden geschenkt, so wollen wir solchen seinen Segen dankbar nüßen und im Sonnenschein freundslicher Tage ein stilles und geruhiges Leben führen in aller Gottsselfeit und Ehrbarkeit wie es Christen geziemt; das ist unser bester Gegendienst für den allmächtigen, grundgütigen Gott.

Neue Aufgaben bringt eine neue Zeit. Heilige Pflichten haben wir übernommen, Fürst und Regierung und Volk gegen das große Vaterland. Lasset uns dazu stehen surchtlos und treu. Lasset uns unsere schöne schwäbische Mitgift an Naturprodukten und Geistes-

gaben, an Gemüthswärme und Verstandestiefe, an Schulbildung und Gewerbsfleiß, an frommer Sitte und christlichem Leben ehrlich mit einlegen in den großen Reichsschatz des deutschen Vaterlandes, Gott zur Ehre, dem Reich zum Nußen und uns selber zum Besten.

Als ein christlich Volk sleißig sein zu guten Werken, — das ist unsem Gott der liedste Dank für alle Wohlthat die er uns gethan. Dazu schenke er selber, der Geber aller guten Gaben, uns allen vom Höchsten dis zum Geringsten das Wollen und Vollbringen. Er segne unsern König samt seinem Haus und lasse ihn sein schönes Land und treues Volk, das er liedt und das ihn liedt, noch lange mit mildem Scepter regieren in Frieden und Glück. Er segne unser Land und lasse es frisch aufblühen im Sonnenschein des Friedens, seinem König zur Freude, sedem Vaterlandsfreunde zur Lust. Er segne das deutsche Reich und mache es zu einer Pslanzstätte des Reiches Christi auf Erden. Er segne alle Völker und verbinde sie zu heilsamer Eintracht, damit es in Wahrheit heiße: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

Umen.

### 73.

# Predigt am Geburtsfest der Königin.

(1868.)

Jef. 40, 31.

Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie aufsahren mit Mügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wans beln und nicht müde werden.

Neugestärkt und frischverjüngt ist unsre in Ehrfurcht geliebte Königin in diesen Tagen aus den kräftigenden Meereswellen des Seebads zurückgekehrt ins Vaterland. In guter Gesundheit und erfreulichem Wohlsein wünschen wir, möge sie ihr neues Lebensjahr antreten und der eilende Lauf der Zeit noch lange schonend vorsübergehen an ihrer anmuthigen Majestät. Aber welcher Sterbliche fühlt ihn nicht allmählig doch an sich, diesen Wechsel der Jahre, diesen Einfluß der Zeit! Welches Erdenkind hat nicht schon bei der

unaufhaltsamen Flucht seiner Tage den Wunsch gehabt: könnt ich doch jung bleiben oder könnt ich wieder jung werden! Welche Unzahl von Verjüngungsmitteln wird der seichtgläubigen Welt angeboten für die Fülle der Haare, für die Rosen der Wangen, für den ganzen Menschen, bald in duftenden Salbenbüchsen, bald in sauen Heilsquellen und stärkenden Bädern!

Und doch, die Zeit läßt sich ihre Macht nicht nehmen und die Natur läßt sich nicht aufhalten in ihrem gottgeordneten Lauf; der Gesundbrunnen ist noch nicht entdeckt, der die Spuren der eilenden Jahre von uns abwäsche und der Zauberquell fließt nur in Kinder=märchen, in den man alt untertaucht, um jung wieder herauszusteigen.

Aber doch giebt es eine unverwüstliche Jugend, über welche die Jahre keine Macht haben; doch giebt es einen Bunderborn, in welchem der müde Pilger wieder frische Kraft schöpft zum muthigen Erdenlauf, ja zum freudigen Himmelsslug; unser herrliches Textes= wort weist uns drauf hin. Was könnten wir unser Königin zu ihrem Geburtstag, was könnten wir uns allen bei dem Flug unser Jahre Bessers wünschen, als einen Trunk aus diesem Gnadenquell? Lasset uns weiter reden:

### Bon der unverwüftlichen Jugend der Rinder Gottes.

- 1) worin sie besteht;
- 2) wo man fie holt;
- 3) wozu man sie braucht.

### Herr, mein Gott:

Du hebst mein frohes Haupt empor, Wer ist es, der mir schade? Richts sieht mein Aug, nichts hört mein Ohr Uls allenthalben Gnade; Ich weiß mich mit dir ausgesühnt, Ich grüne wie ein Palmbaum grünt, Im Alter noch gerade! Amen.

Von der unverwüftlichen Jugend der Kinder Gottes redet unser Text, und da fragt sichs:

1) worin sie besteht. "Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie die Abler, daß sie lausen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden." So ruft Jesaias seinem hartgedemüthigten, tiefgesunkenen Volke zu, das in der Gesangenschaft zu Babel schmachtete wie ein

verwundeter, flügellahmer Adler, und dem er einen neuen Aufschwung, eine fröhliche Befreiung verheißt durch die Macht und Gnade seines Gottes, wie denn dieses herrliche Kapitel, deffen letter Bers unfern Text bildet, mit den schönen Worten beginnt: "Tröftet, tröftet mein Bolk; redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, daß ihre Ritterschaft ein Ende hat." Run und wann ift er denn gekommen dieser Aufschwung Ifraels, da es wie ein junger Abler wieder seine Schwingen hob; wie ist sie eingetreten diese Erneuerung bes Volkes nach dem Worte des Herrn und nach der Verheißung seines Profeten? Wars bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, als fie wieder heimzogen ins Land ihrer Bäter und die Mauern Jerufalems wieder aufrichteten und den Tempel wieder aufbauten aus seinen Trümmern? Das war wohl eine äußere Wiederherstellung, aber keine innerliche Verjüngung; es war ein flüchtiges Wieder= aufleben, aber keine gründliche Erneuerung. Bielmehr folgte ja darauf bald eine traurige Erstarrung des Volkes in geiftlichem Tod, eine Verknöcherung des inneren Lebens in trodenem Satungswesen und todtem Ceremoniendienst. Nein, der Messias mußte erst kom= men, um durch sein lebendiges Wort das Volk von innen heraus zu erneuern. Der Geift des Herrn mußte belebend und verjüngend hinfahren über das Gefilde voll Todtengebein, damit ein neues Leben fich rege in der erstorbenen Menschheit, ein neuer Frühling anbreche auf Erden, ein verjüngtes Ferael, das Bolk des neuen Bundes da= ftehe vor dem Herrn, mit siegreicher Jugendkraft die Welt zu durch= laufen und mit Adlersflügeln des Glaubens gen Simmel sich zu schwingen.

Sehet da, meine Lieben, ein Vorbild der geistlichen Verjüngung zu der wir allesamt als Kinder Gottes berusen sind. Allerdings auch im seiblichen Leben und äußeren Dasein kann der große und barmsherzige Gott seine Wundermacht und Wundergnade beweisen. Gin lange geknechtetes, tiefgedemüthigtes Volk kann wieder auffahren mit Flügeln wie die Adler — wie unser deutsches Volk vor fünfsundfünfzig Jahren mit mächtigen Flügelschlägen seine Ketten sprengte und seinen Unterdrücker niederwarf. Sin todtkranker Mensch kann durch Gottes Gnade wieder genesen, kann neugestärkt von seinem Krankenlager wieder aufstehen, kann wie verjüngt von seinem Gessundbrunnen zurückkehren; weil er auf den Herrn geharret hat, so

kriegt er neue Kraft, und wörtlich erfüllt sichs: er kann wieder laufen und wird nicht matt, er wandelt und wird nicht müde.

Auch von solch leiblicher Verjüngung und äußerer Errettung gilt es ja wohl: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat; der dein Leben vom Verderben erlöset, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, daß du wieder jung wirst wie ein Adler. Aber eine unverwüstliche Jugend darf eben auch der glücklich Genesene darum doch nicht erwarten; die Zeit behauptet ihr Recht, die Jahre gehen dahin und das Alter schleicht heran auch für den Küstigsten und Gesündesten.

Daxum glücklich, wer ein Leben in sich fühlt, über das die Zeit keine Gewalt hat, und eine Jugend in sich trägt, welcher die Jahre nichts anhaben können! Und dieser Glückliche ist das Kind Gottes; diese unverwüstliche Jugend das ist das neue geistliche Leben das Christus in den Seinigen pslanzt, so daß sie mit dem Apostel sprechen können: das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu worden, und mit jenem Liede triumphiren: Fahr hin, was heißet Stund und Zeit, Ich bin schon in der Ewigkeit, Weil ich in Jesu lebe!

Diesem inneren, mahrhaftigen Leben können die Jahre nichts anhaben, vielmehr wächst es mit der Zeit. Mag auch der äußere Mensch verwelken und dem Grab entgegenreifen, so wird doch der innere von Tag zu Tag verneuert und wächst dem ewigen Leben entgegen. Mögen die Rosen der Wangen verblühen: es giebt eine unverwelkliche Schönheit des inneren Menschen, das ist die, wenn Christus eine Gestalt in uns gewinnt, und von seiner Sanft= muth und Demuth, von seiner Hoheit und Majestät etwas aus dem Untlit seiner echten Junger blickt. Mögen meine Augen schwächer werden für die Außenwelt: wenn nur mein Geistesauge hell und ungetrübt bleibt zum Blick in die Ewigkeit hinüber. Mögen meine Füße nicht mehr so leicht und flüchtig wie einst mich tragen über Berg und Thal: wenn ich nur gewiffe Tritte thue auf dem Weg der Beiligung und vorwärts tomme auf dem Pfade der gen Simmel führt. Mag mein Gedächtniß abnehmen für die Dinge dieser Welt: wenn nur die großen Beilsgedanken unverrückt vor meiner Seele stehen von Gott und Ewigkeit und von dem was zu meinem Frieden dient. Mag mein Gaumen abgestumpft werden für die Genüsse dieser Erde:

wenn ich nur meinen Geschmack behalte an Gottes Wort und mich laben kann im Genusse seiner Gnade. Mag mein Lebenspfad einssamer werden von Jahr zu Jahr, weil die mit denen ich jung war verschwinden einer nach dem andern: wenn nur mein bester Freund mir zur Seite bleibt und immer näher tritt, der von welchem David singt: Ob ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unsslück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich; wenn nur die drei himmlischen Begleiter nicht von mir weichen, die der Vater des Lichts seinen Kindern zugesellt hat auf ihren Pilgerswegen: der Glaube und die Liebe und die Hoffnung die mit hohem Haupte, Wenn die Welt ihr alles raubte, Hinblickt wo sie wonnevoll Alles wieder finden soll.

Glücklich der Erdenpilger, nicht wahr, der von dieser unverwüstlichen Jugend der Kinder Gottes etwas in sich trägt; er darf nicht klagen über die Flucht seiner Jahre, er kann mit heitrem Antlitz hingehen durch den Wechsel der Zeit. Ja, sagst du, ich möchte auch so glücklich sein; aber

2) wo ist sie zu holen, diese unverwüstliche Jugend der Kinder Gottes?

Der Profet antwortet: "Die auf den Herrn harren" friegen neue Kraft.

Die Welt, meine Lieben, erhält ein Herz nicht jung und macht es nicht jung mit allen den rauschenden Bronnen ihrer Vergnügungen, mit allen den schäumenden Bechern ihrer Genüsse. Im Gegentheil, die Welt macht ihre Kinder schnell alt und reibt ihre Knechte früh auf an Leib und Seel, wie die tiefsinnige altdeutsche Sage erzählt von dem blühenden Jüngling, der dem treuen Warner zum Trotz in einen Zauberwald sich wagt und dort im üppigen Schloß eine Nacht in Sünden durchschwelgt; des andern Morgens wacht er in der Wildniß auf und schleppt sich mühsam aus dem Wald, und wie er in einen Teich am Wege schaut, blickt ihm ein weltes Gesicht, ein graues Haupt entgegen: er ist ein Greis geworden über Nacht, er hat schnell gelebt, er hat Jahre statt Stunden durchschwelgt. Die Welt vergehet mit ihrer Lust.

Auch in deiner eigenen Brust quillt er nicht, dieser Quell ewiger Jugend, unverwüstlichen Lebens. Wohl kann durch Nüchternheit und Mäßigkeit, durch vernünftige Schonung und zweckmäßige Uebung

seiner Kräfte ein Mensch sich eine Zeit lang frisch und gesund erhalten an Leib und Seel, daß er noch kräftig wirkt und genießt in den Jahren, wo ein anderer, der Kraft und Zeit vergeudete, schon müd und lebenssatt in die Welt schaut. Aber auch der kräftigste Wille vermag nichts gegen die Gesetze der Natur, und auch über den Gewaltigsten kann ein Gewaltigerer kommen, der Tod. Uch wie nichtig, Uch wie flüchtig Ist der Menschen Stärke: Der als Löwe sich erwiesen, Gestern noch gekämpst mit Riesen, Den kann heut ein Grab umschließen!

Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Araft. Von ihm, dem Urquell alles Lebens, mußt du, o Mensch, du Sohn des Staubes, das rechte Leben dir erbitten. Nicht nur das leibliche Leben kann er denen, die auf ihn harren und zu ihm beten, gnädig erhalten und stärken, wie wir ja deshalb auch um leibliche Gesundheit und langes Leben für unsre Königin zu ihm flehen, sondern was mehr ist, er kann durch seines Geistes Araft unsern inwendigen Menschen erneuern und verzüngen, kräftigen und stärken, und jenes neue Leben in uns pflanzen, das keine Zeit verwüsten, kein Tod vernichten darf.

Wiedergeburt aus Gott, Erneuerung durch den heiligen Geift, das ist für die Kinder Gottes die Quelle ihrer unverwüstlichen Jugend. Wenn du von Gott ein neues Herz dir schenken lässest, dann bist du, wie alt du auch an Jahren seiest, wiedergeboren zu einem unversänglichen Leben, und kannst auch in grauen Haaren ein fröhliches Kind Gottes sein und bleiben. Und an Heilquellen und Gnadenmitteln, dieses innere Leben in uns zu erhalten und zu stärken, läßt es der Herr den Seinen nicht sehlen.

Das Wort Gottes ist ein solcher Gesundbrunnen; alle Tage ein frischer Trunk aus diesem lautern Quell — o das erquickt und stärkt und macht das Auge wieder hell und das Herz wieder munter und die Füße wieder wacker zu wandeln den Weg des Friedens.

Das Gebet ist ein solcher Labequell für den inwendigen Mensschen; wenn man darein sich andächtig versenkt und untertaucht — o da fühlt die müde Seele sich göttlich gestärkt, daß sie auffährt mit Flügeln wie der Adler und hoch über alle Trübsalsthäler und Sorgensberge dieser Erde zur Sonne fleugt.

Das Abendmahl ist eine solche stärkende Arznei für die Seele. Da im Mahle der Versöhnung hat schon mancher müde Vilger sich erquickt, daß er wieder laufen konnte ohne matt, und wieder wandelu ohne müde zu werden. Da im Meer der göttlichen Erbarmung ist schon mancher Herzensschaden geheilt, schon manche Gewissenswunde ausgewaschen, manche schmachtende Seele neubelebt worden durch den Trost: deine Sünden sind dir vergeben, gehe hin im Frieden!

Man pflegt im Sommer auf die Berge zu gehen, um sich zu stärken in reiner Luft. Die rechten Höhen aber für den inwendigen Menschen, wo der Odem Gottes ihn anweht reinigend und stärkend, das sind jene heiligen Berge von denen unsre Hilfe kommt: Sinai und Golgatha, Tabor und Delberg, Horeb und Zion; dorthin wandle fleißig im Geift und du wirst dich verjüngt fühlen durch die Nähe Gottes, Lebensluft wird dich anwehen vom offenen Himmel herab.

In den Gebirgen von Norwegen soll es ein Thal geben, Guldsbrandsthal geheißen, so lieblich grün, so sonnig warm, so friedlich und gesund, daß die Menschen dort wunderalt werden, ja daß die Sage geht im Bolk, wenn einer endlich des Lebens müde sei und sterben möchte, so müsse er aus dem Thal wegziehen, denn dort könne man nicht sterben. Nun, meine Lieben, das rechte Guldbrandsthal wo man immer jung bleibt, wo der Tod seine Macht verliert, das ist das Thal der Gotteskindschaft, das Leben aus Gott, das Leben in Gott, das Leben im Glauben, von dem Christus sagt: wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Da ist Freude, da ist Waide, da ist Manna und ein ewig Hosiannah. Aus dieser Lebensquelle einen frischen Trunk lasset uns für unsre geliebte Königin zum Geburtstag und lasset uns für uns selber erslehen; daß wir auffahren mit Flügeln wie die Abler, daß wir laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Das ists,

3) wozu man sie braucht, die unverwüstliche Jugend der Kinder Gottes: um Kraft zu haben, auf Erden zu laufen, und Flügel, sich gen Himmel zu schwingen.

Ein Weltkind möchte jung bleiben, um immerfort zu gefallen, immerfort zu genießen, ja manchmal gar um immer fortzuschwelgen und fortzusündigen. Anders die Kinder Gottes.

Daß sie laufen und nicht matt werden in dem ihnen verordneten Kampf; daß sie wandeln und nicht müde werden in den Wegen ihres Berufs, dazu erbitten sie sich und dazu bekommen sie immer neue Kraft von dem Herrn.

Und dazu, daß sie nicht mübe werde im Segnen und Wohlthun, das ihre königliche Lust und Freude ist, dazu daß sie den hohen Pflichten ihrer erhabenen Stellung auch ferner mit Muth und Geduld sich freudig widme, dazu erflehen wir auch unsrer geliebten Königin heut aufs neue Kraft von oben, wie wir uns selber für unfre stilleren Lebenswege und engeren Berufskreise ben Segen bes Höchsten erfleben wollen, daß wir laufen und nicht matt werden, daß wir wandeln und nicht müde werden. Und weil wir nicht nur einen irdischen, sondern auch einen himmlischen Beruf haben, so wollen wir über diese Erde mit ihren Pflichten und Sorgen, mit ihren Leiden und Freuden recht oft auffahren wie die Adler, auf Flügeln bes Glaubens und der Hoffnung der himmlischen Heimat entgegen, eingedenk unfrer Bestimmung: himmelan, nur himmelan foll der Wandel gehn! Daß wir hienieden keine bleibende Stadt haben, sondern die zufünftige suchen sollen, daran mahnt ja die Kinder Gottes jedes enteilende Jahr ihrer irdischen Wallfahrt. Zum Flug in die Ewigkeit sollen unsrer Seele die Schwingen wachsen schon hier in den Banden des Erdenleibs; für sein himmlisches Reich uns tüchtig zu machen, dazu arbeitet der Herr hienieden schon an uns durch seinen heiligen Geist und durch seine Gnadenmittel alle. Dort erft, wo die Erde unter uns liegt mit all ihren Wolken und Nebeln, bort in den reinen Lüften der Ewigkeit werden wir auffahren mit Flügeln wie die Abler und uns sonnen im Glanze seines Angesichts. Dort beginnt die rechte unverwüftliche Jugend, dort das wahrhaft ewige Leben. Dorthin zu kommen, das ift das Lette und Sochste, was wir unfrer Königin und uns allen erflehen können, wenn einst unfer Erdenlauf beschlossen ist. Und so bitten wir für sie und uns:

Führ mich einst zu jenem Lichte Deiner höchsten Majestät, Wo vor beinem Angesichte Die verklärte Seele steht Heller als der Sonnenschein, Schön, unsterblich, engelrein; Laß sie sein mit dir vereinet, Wann mein letzter Tag erscheinet.

Umen.

### 74.

# Predigt an Quasimodogeniti,

zur 300jährigen Gedächtnißseier von Philipp Melanchthons Todestag.

(1860.)

#### 1 Joh. 5, 4-13.

Denn alles was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ists, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ists, der da zeuget, daß Geist Wahrheit ist. Denn drei sind die da zeugen im Himmel: der Bater, das Wort und der heilige Geist, und diese drei sind eins. Und drei sind die da zeugen auf Erden: der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer; denn Gottes Zeugniß ist das das er gezeuget hat von seinem Sohn. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugniß dei ihm. Wer Gott nicht glaubet, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubet nicht dem Zeugniß das Gott zeuget von seinem Sohn. Und das ist das Zeugniß, daß und Gott das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches hab ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohns Gottes; auf daß ihr wisser, daß ihr das ewige Leben habt, und daß ihr glaubet an den Namen des Sohns Gottes.

Gebenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Diese fromme Mahnung geht in diesen Tagen wieder durch unste evangelische Kirche. Wie wir vor vierzehn Jahren im Geist an Martin Luthers Grab gestanden sind, weil dreihundert Jahre um waren, daß dieser treue Glaubenszeuge seinen guten Kampf ausgestämpst und seinen schweren Lauf vollendet hatte, so werden wir in dieser Woche an das Sterbebett eines andern Reformators gesührt, der in rührender Liebe als der treue Jonathan jenem heldenmüthigen David, als der sanste Clisa jenem gewaltigen Clias, als der milde Johannes jenem Felsenmann Betrus zur Seite gestanden war, — an das Sterbebett Philipp Melanchthons, der vor nun dreis hundert Jahren am 19. April 1560 als ein müder Knecht Gottes

im Alter von dreiundsechzig Jahren sein edles Haupt zur Ruhe geneigt hat.

Ist auch dieser bescheidene Melanchthon keine Heldengestalt von so scharfem Geistesgepräge, von so bewegtem Lebenslauf und von so gewaltiger Wirksamkeit wie sein großer Freund und Vorkämpser Luther, so sindet doch auch auf ihn mit vollem Rechte das Wort seine Unwendung: Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben.

"Ein Lehrer" war er recht eigentlich nach seiner inneren Begabung wie nach seinem äußeren Beruf, ein Lehrer nicht nur der Jugend, sondern auch der Erwachsenen, nicht nur seiner Zeitgenossen, sondern auch der Nachwelt, so daß er von Alters her schon, obwohl er die Würde eines Doktors der heiligen Schrift, wie Luther sie führte, bescheiden ablehnte und ein bloser Magister bleiben wollte, dennoch den Ehrentitel eines Præceptor Germaniæ, eines Lehrers von ganz Deutschland erhielt.

Und daß ex ein Lehrer gewesen, "der uns das Wort Gottes gesagt," obgleich er zu schüchtern war, die Kanzel zur Predigt zu besteigen, wer will das bestreiten, der auch nichts von ihm kennt als die Augsburgische Konfession, dieses klare und kräftige Zeugniß evangelischer Wahrheit wie sie in der heiligen Schrift gegründet ist?

So gilts benn auch von ihm jett mit Recht bei der dreihundertjährigen Wiederkehr seines Todestags: "welcher Ende schauet an
und folget ihrem Glauben nach." Und wenn jett die dankbare Nachwelt beschäftigt ist, seine milde Friedensgestalt durch Standbilder
zu verewigen, deren eins in seinem Geburtsort, dem benachbarten
Vretten, ein anderes in der Stadt, wo er zweiundvierzig Jahre lang
gewirkt hat, in Wittenberg neben dem Lutherdenkmal ihm errichtet
werden soll, — so darf wohl auch in jedem evangelischen Christenherzen diesem edlen Geist ein Denkmal errichtet werden, und die
schönste Melanchthonsseier der evangelischen Kirche wäre die, wenn
etwas von seinem Geist, wenn ein Hauch Melanchthonischer Klarheit
und Besonnenheit, Melanchthonischer Sanstmuth und Demuthherüber
wehete in die Glaubenszänkereien und Kirchenstreitigkeiten unstrer
Tage.

"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat," so lautet das majestätische Eingangswort unsrer Abendlektion, und wenn wir fragen: was ist das für ein Glaube, der diese große Versheißung hat, daß er die Welt überwinde, so dürsen wir antworten: es ist der Glaube, der wie einst in den Aposteln, so auch in den Vätern unsver Kirche, in einem jeglichen nach seiner Art, eine Gestalt gewonnen hat und dessen Jüge gerade auch am Bild unsves Melanchthon recht lieblich zu erkennen sind. So wollen wir denn unter Gottes Beistand weiter davon reden:

### Wie muß unfer Glaube beschaffen sein, daß er die Welt überwinde?

Mein Glaub ist meines Lebens Ruh Und führt mich beinem Himmel zu, O du, an den ich glaube! Ach gieb mir, Herr, Beständigkeit, Daß diesen Trost der Sterblichkeit Richts meiner Seele raube! Tief präg es meinem Herzen ein, Welch Glück es ist, ein Christ zu sein! Amen.

Wie muß unser Glaube beschaffen sein, daß er die Welt überwinde?

- 1) er muß gegründet sein in Gottes Wort;
- 2) er muß erfahren sein im Herzen;
- 3) er muß wirksam sein in der Liebe;
- 4) er muß bewährt sein im Kreuz.
- 1) Vor allem muß er gegründet sein in Gottes Wort.

"Wer ist aber der die Welt überwindet," fragt Johannes in unsrem Text, "ohn der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist?"
— Und worauf gründet sich dieser Glaube, fragen wir, an Jesum den Sohn Gottes? Antwort: auf das Zeugniß Gottes selbst in seinem Wort; von diesem gilt, was unser Text sagt: "So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer, denn Gottes Zeugniß ist das er gezeuget hat von seinem Sohn."

Und worauf nun, meine Lieben, gründete sich der Glaube unsrer Reformatoren? Was gab ihrer Ueberzeugung diese Freudigkeit, was gab ihrem Worte diese Schneide, was gab ihrer Wirksamkeit diese weltüberwindende Kraft, daß alle Macht und Kunst der Gegner nicht dagegen aufkommen konnte? Es war eben jenes Zeugniß Gottes selbst, darauf ihr Zeugniß sich gründete, es war der Felsengrund des göttelichen Worts, darauf ihr Glaube stand. Das sehen wir insbesondere auch an unserm Melanchthon, der niemals zu einem so gesegneten

Rüftzeug Gottes geworden wäre ohne sein gläubiges Wurzeln in Gottes Wort. Melanchthon war kein Felsenmann, sondern ein fanftes Gemüth, dem Frieden viel geneigter als dem Streit, eine weiche Seele, empfänglich für Eindrücke von verschiedenen Seiten, und leicht hätte ihn die Welt mögen überwinden durch Lift oder Gewalt: aber was seinem Karakter ben festen Kern gab, ber uner= schütterlich blieb in allen äußeren Anfechtungen, was seiner Nachgiebigkeit immer zulett eine Grenze sette, daß es hieß: bis hieher und nicht weiter! das mar Gottes Wort in dem sein Glaube wurzelte.

Meister Philippus war kein blinder Verächter von Kunst und Wissenschaft, kein finsterer Giferer gegen das was auch vor dem Auf= gang des Evangeliums mit dem Reste des anerschaffenen Geisteslichts edle Menschen Wahres erforscht, Gutes gethan, Schönes gesagt hatten; er war wohlbewandert in der Wissenschaft der Griechen und Kömer und wußte Bescheid in einem Blato und Aristoteles wie in Bauli Brief und Johannis Evangelium. Aber der Kern und Stern feines Wissens, das Heiligthum, dem er mit all seiner Gelehrsamkeit diente, der Makstab, wonach er alles maß was der Menschengeist erdacht und vollbracht, das war und blieb ihm Gottes Wort, von dem auch er von Herzensgrund sagen konnte: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen.

Melanchthon war auch fein hochmüthiger Gelehrter und selbst= genügsamer Meister, der jedem Fortschritt abhold sich hinter ein abgeschlossenes Lehrsystem verschanzt hätte, sondern ein unermüdlicher Forscher, ein lernbegieriger Jünger der Wahrheit, der, während Hunderte und Tausende von Schülern aus allen Ländern Europas zu seinen Füßen sagen, lebenslang selber nicht aufhörte, zu lernen und zu forschen. Aber seines Forschens Ausgang und Endziel blieb Jesus Christus der Sohn Gottes, von dem er noch auf dem Sterbe= bett bekannte, daß er uns von Gott gemacht sei zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ihn immer mehr zu ergreifen, gleichwie er von ihm ergriffen war, das war die Arbeit seines Lebens; in die Schrift, die von ihm zeugete, sich immer tiefer hineinzuleben, fie zu erfassen nicht nur im Buchstaben, sondern im Geift, nicht nur nach einzelnen Sprüchen und Worten, sondern im Zusammenhang — bas war sein Studium bis ans Ende.

Und ein folder Glaube, meine Lieben, gegründet in Gottes Wort,

der kann und muß die Welt überwinden, denn er hat Theil an der Berheißung, die dem Gotteswort selber gegeben ift: himmel und Erde pergeben, aber meine Worte vergehen nicht. Auf diesem un= erschütterlichen Felsengrund des göttlichen Worts nahmen Luther und Melanchthon ihre unüberwindliche Stellung ein; diesem göttlichen Wort gegenüber wurde Luthers Löwentrotz zur Lammesdemuth und auf Grund dieses göttlichen Wortes wurde Melanchthons Lammes= finn zum Löwenmuth. Dieses unvergängliche und unerschöpfliche Gotteswort war der Schacht aus welchem der fühne Bergmannssohn von Eisleben das lautre Erz evangelischer Wahrheit wieder zu Tag förderte. Und dieses edle Erz evangelischer Wahrheit war das Metall, aus dem der fleißige, geschickte Waffenschmiedssohn von Bretten fo feste und blanke Waffen schmiedete zu Schutz und Trut, wie jene Augsburgische Konfession ausweist, diese Rüftkammer evangelischer Wahrheit, davon heute noch nach dreihundert Jahren kein Stück rostig und schartig worden ist, und die schon auf jenem Reichstag wo fie verlesen wurde, einem der feindlichgefinnten Fürsten, Berzog Wilhelm von Bayern, als ihm Doktor Ed auf die Frage, ob er fich das zu widerlegen getraue? erwidert hatte: aus den Kirchenvätern ja, aber aus der Schrift nein — das Geständniß abzwang: "Also sipen die Lutherischen in der Schrift und wir daneben."

Aber faget, meine Lieben, siten benn auch heute wir Evange= lischen alle mit unfrem Glauben so in der Schrift als in einer festen Burg? Saget, fehlts uns nicht in unsrer Kirche, die sich doch die evangelische nennt, so tausendfach am evangelischen Glauben, an der gründlichen Kenntniß des göttlichen Worts? Wenn so viele sich wiegen und wägen lassen von allerlei Wind der Lehre: möchte man ihnen dann nicht zurufen: zur Quelle, zur Quelle, zurück zu Gottes Wort! Wenn so manche heutzutag Bildung und Wissenschaft für unvereinbar halten mit Glauben und Chriftenthum, darf man fie dann nicht zum mindesten hinweisen auf diese so hochgebildeten und doch so tief from= men Geistesmänner wie Melanchthon einer war? Wenn wir so oft auch bei unfrem Bibellefen und Schriftgebrauch nur oberflächlich dahin= fahren über Gottes Wort, statt uns liebreich zu versenken in seine Schätze und gründlich zu forschen in seinen Tiefen: dürften wir uns dann nicht zur Beschämung vorhalten die rührende Gewissenhaftigkeit eines Luther und Melanchthon beim Werk der Bibelübersetzung, wo Luther schreibt: "Ist uns wohl oft begegnet, daß wir vierzehn Tag ein einziges Wort gesucht und gefragt. Im Siob arbeiteten wir, Magister Philippus und ich, daß wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen konnten fertigen. Lieber, nun es verdeutscht und bereit ist, kanns ein Jeder lesen und meistern."

Wenn so manche auch unter unsern Glaubigen eben auch in der Schrift nur ihre eigenen Gedanken wieder finden wollen und mit separatistischem gähem Gigenfinn an irgend einer aus dem Zusammen= hang geriffenen Bibelftelle, an irgend einer felbstgemachten Auslegung festhalten, ohne fich lehren und weisen zu lassen: möchte man ihnen dann nicht etwas wünschen von der demüthigen Lernbegierde jener ehrwürdigen Bäter und von jener Weisheit von oben, die da keusch ift, friedsam, gelinde, läffet ihr fagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei? Jak. 3, 18.

Wenn wir allzumal im Streit menschlicher Meinungen so oft das rechte Licht, im Sturm der Anfechtung fo oft den rechten Halt, bei den Versuchungen der Welt so oft den rechten Weg, in dem Vielerlei unsrer Bestrebungen so oft das rechte Ziel verlieren — und uns überwinden laffen von der Welt, statt die Welt zu überwinden: thuts nicht da uns allen noth, daß wir im Glauben uns fester grun= den auf den Felsengrund des göttlichen Worts und uns fester halten an den welcher der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und der heute noch zu den Seinen spricht: In der Welt habt ihr Angft. aber seid getroft, ich habe die Welt überwunden? Wollen wir nicht allesamt recht fleißig bitten wie für die Kirche im Ganzen, so für unfre eigenen Seelen um folchen weltüberwindenden Glauben: 3ch glaube, Herr, hilf meinem Glauben, Daß du der große Jefus bift. Der, unsrem Feind den Raub zu rauben, Vom hohen Himmel kom= men ift. D mach in diesem Glauben ftark Mein Herz und all mein Lebensmark!

Soll aber unser Glaube die Welt überwinden, so muß er nicht nur gegründet sein in der Schrift, sondern auch

2) erfahren fein im Bergen. - "Der Geift ifts," heißts in unsrer Abendlektion, "der da zeuget, daß Geist Wahrheit ift." Das heißt: willst du die Wahrheit erkennen in Gottes Wort, so muß der Geift Gottes dir das Wort aufschließen, daß du seine Gottes= fraft inne wirst, daß es lebendig wird in deinem Herzen und Leben. 760 Predigt gur 300jähr. Gedächtniffeier von Ph. Melanchthons Tobestag.

Nur solcher lebendige, erfahrungsmäßige Glaube kann die Welt überwinden.

Es giebt auch heutzutag unter uns so viel todten Glauben, der kein Leben hat und kein Leben schafft, und der den Namen Glauben überhaupt in Verruf gebracht hat bei der Welt, die nach Früchten fragt, wenn man ihr etwas preist.

Wenn eins unter uns zwar glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ift, glaubet an die Erlösung durch sein Blut, glaubet an die Enadensmittel des Worts und Sakraments, aber es ist eben ein angelernter Katechismusglaube ohne Verstand, ein leerer Maulglaube ohne Frucht: kann ein solcher Glaube die Welt überwinden? Uch nicht einmal die Welt in deinem eigenen Herzen: da treibt der alte Adam sein Wesen neben dem todten Glauben; geschweige denn die Welt um dich her: die spottet eines solchen todten Glaubens ohne Werke.

Oder wenn heutzutag Etliche unsver evangelischen Kirche aufzuhelsen meinen hauptsächlich dadurch, daß man alle alten Ordnungen und Satzungen wieder aus dem Staub ziehe, auf den Buchstaben der alten Bekenntnisse recht strenge halte, auf die Namen der alten Meister recht blindlings schwöre, kurz in einer starren Rechtgläubigkeit das Heil der Kirche sehen: möchte man da nicht auch oft fragen: was suchet ihr den Lebendigen bei den Todten? Wahrlich, mit solch todtem Glauben werdet ihr die Welt nicht überwinden, werdet der Kirche nicht aushelsen, ihre todten Glieder nicht erwecken, ihre Widersacher nicht widerlegen; mit blosen Namen und Buchstaben und Formeln werdet ihr keine lebendigen Christen ziehen, sondern höchstens Scheinzund Maulchristen. Der Buchstabe tödtet, der Geist ists, der lebendig macht.

Solch todtem Glauben war auch unser Melanchthon seind. So sehr er ein Gelehrter war mit Leib und Seel, so sehr die Studirstube und der Hörsaal das Element war in dem er lebte: dennoch war er kein trockener Büchermensch: lebendigen Glauben nicht nur selbst zu haben, sondern auch zu wecken und zu fördern, praktisches Christenthum nicht nur selbst zu üben, sondern auch zu pflanzen und zu pflegen, das war das Ziel, auf das er hinarbeitete mit all seinem Studiren und Dociren, wie er ausdrücklich von sich schreibt: Ich bin mir bewußt, niemals zu einem anderen Zweck Theologie gestrieben zu haben, als zur Besserung des Lebens. Darum ob er

gleich feststand in dem evangelischen Grundsat von der alleinselig= machenden Gnade und vom rechtfertigenden Glauben, dennoch ver= langte er mit allem sittlichen Ernft, ber Mensch musse seinen Willen hergeben zur göttlichen Gnade, und trat mit aller Entschiedenheit auf gegen die unfinnige Behauptung überlutherischer Giferer, "gute Werke seien der Seligkeit nicht nur nicht nütlich, sondern schädlich." Darum achtete er auch in der Lehre vom heiligen Abendmahl, die so viel bittern Zank und Streit unter den Evangelischen hervorrief. nicht die Lehrform für die Hauptsache, sondern die innige Bereini= gung der Seele mit dem Herrn durch glaubigen Genuß des gefegneten Brots und des gesegneten Relchs und hielt sich am liebsten an das Pauluswort 1 Kor. 10, 16: Der gesegnete Relch welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Bluts Chrifti; das Brot das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibs Christi?

Ja meine Lieben, der Geift ifts, der ba zeuget, daß Geift Wahr= heit ift. Rur ein lebendiger Glaube, im Geifte verftanden, im Bergen erfahren, im Leben bewährt, nur der ift der Sieg, der die Welt überwindet; nur der kann die Welt überwinden in uns, diese Welt von Sünde, die wir alle noch in unsrem Herzen tragen, und nur der kann die Welt überwinden um uns; kann die Widersacher des göttlichen Worts beschämen, die Macht der Sünde brechen, dem Elend der Menschheit steuern und liebliche Früchte der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude zur Reife bringen auf dem dürren Acker der heutigen, so vielfach erstorbenen Christenheit.

Darum wie wir jest für die harrende Ratur draugen um warme Lüfte bitten, daß endlich die stockenden Blüten sich entfalten und das lang zurückgehaltene Grün aus den Anospen quellen fann, fo laffet uns für die Chriftenheit, fo laffet uns für unfre eignen Herzen bitten um ein warmes Frühlingswehen des heiligen Geiftes, daß der Acker Christi wieder grüne und blühe, daß es in den Todten= gebeinen wieder rausche und Christus wieder lebendig werde in seiner Gemeinde. Laffet uns aufstehen von allen todten Werken und von allem todten Glauben und den heiligen Geift bitten, den großen Er= neurer und Lebendigmacher: Du Odem aus der ewgen Stille, Durch= wehe fanft der Seele Grund, Füll uns mit aller Gottesfülle, Und da wo Sünd und Greuel stund, Lag Glaube, Lieb und Chrfurcht grünen, In Geift und Wahrheit Gott zu bienen!

"Laß Glauben, Lieb und Chrfurcht grünen." Soll unser Glaube die Welt überwinden, so muß er auch

3) wirksam sein in der Liebe. Bon dieser Liebe, die vom Glauben unzertrennlich ist, spricht Johannes unmittelbar vor unsern Textesworten, wo es heißt: Und dieß Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen Bruder liebe. Und an einem Tag, wo Melanchthons Gedächtniß gefeiert werden soll, da können wir ja nicht anders als von der brüderlichen Liebe reden. Denn das ist so recht eigentlich die Signatur dieses edlen Geistes, das ist seine Stärke und zuweilen sogar seine Schwäche, das ift sein Lob und bei vielen seine Schande, — diese weitherzige Liebe, die ihn auch beim Widersacher das Gute anerkennen läßt, diese nach= giebige Sanftmuth, die ihn auch da noch die Hand zum Frieden bieten heißt, wo Andere längst an einer Versöhnung verzweifelten, diese heraliche Friedfertigkeit, die auch bei verschiedenen Gaben fleißig ift zu halten die Ginigkeit des Geifts durch das Band des Friedens. Mag immerhin diese Friedensliebe bei ihm oft zu weit gegangen, diese Nachgiebigkeit je und je in Schwäche ausgeartet sein; ist es immerhin gewiß, daß ein friedfertiger Melanchthon allein nie und nimmermehr das Reformationswerk weder begonnen noch hinaus= geführt hätte: — so bleibt doch auch das Andre wahr, daß dieser friedfertige Melanchthonsgeist ein Segen war für unfre Kirche. Wie fein und lieblich steht er durch Gottes Inade neben dem schroffen Felsenmann und allezeit streitfertigen Feuergeist Luther, der selber einmal schreibt: "Ich bin dazu geboren, daß ich mit Rotten und Teufeln muß friegen und zu Feld liegen, darum meine Bücher viel ftürmischer und friegerischer sind. Ich muß die Klötze und Stämme ausreuten, Dornen und Becken weghauen, die Pfügen ausfüllen und bin der grobe Waldrichter, der die Bahn brechen muß. Aber Magister Philippus fähret säuberlich und ftill daher, bauet und pflanzet, säet und begeußt mit Luft, nachdem ihm Gott hat gegeben seine Gaben reichlich." Wie schön und rührend steht die Johannesgestalt dieses Mannes unter den blinden Giferern und wüsten Zänkern, die nach Luthers Heimgang das große Wort an sich rißen in der evangelischen Kirche und die junge Glaubenspflanzung verwüfteten. Wie manche ärgerliche Spaltung und wie manches unfruchtbare Glaubensgezänk ware unsver evangelischen Kirche auf Jahrhunderte hinein erspart

worden, wem Melanchthons Friedensgeist hätte durchdringen können mit seinem Johanneswort: Kindlein, liebet einander! — Und diese Friedensstimme, ist sie nicht auch heut noch am Plat? Es hat ja von jeher einen Glauben ohne Liebe gegeben, und er ist noch heut nicht ausgestorben und erhebt auch in unsver evangelischen Kirche da und dort seine Stimme, der meint die Welt nicht anders zu überswinden als mit Gewalt. Das ist der unduldsame Glaube, der einst gegen die Ketzer gewütet hat mit Feuer und Schwert, mit Inquisition und Scheiterhausen, und der heute noch das Keich Gottes meint ausbreiten zu müssen mit Verdammen und Verketzern, mit Schmähen und Lästern der Andersdenkenden.

Aber saget, ist das der Glaube, der die Welt überwindet? Ist durch diesen lieblosen Glauben auch nur Ein dauernder Sieg der Wahrheit errungen, auch nur Eine Seele wirklich bekehrt und errettet, auch nur Sine bleibende Frucht fürs Reich Gottes geschafft worden? Nein, ein solcher Glaube kann wohl niederreißen, aber nicht auferbauen, tödten, aber nicht lebendig machen.

Aber selig find die Sanftmüthigen, denn fie werden das Erd= reich besitzen; selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen; und daran wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habt, — diese Worte Christi bleiben in Kraft bis ans Ende der Welt. Darum auch bei soviel Glaubens= zank und Kirchenstreit unfrer Tage möchten wir wünschen, daß der edle Geift Melanchthons wieder versöhnend durch die evangelische Christenheit hinschwebe mit feinem Mahnruf: Kindlein, liebet ein= ander! Er wird freilich auch heut noch nicht durchdringen: die Christenheit ift noch nicht reif zum Frieden; aber daß die Zeit kommen soll, da Eine Heerde sein wird unter Einem Hirten, das ift unfre Hoffnung, und daß es schon jest eine Gemeinschaft der Glaubigen giebt, mitten im Streit der Kirchen und Sekten, das ist unser Trost, und daß der Herr komme und seinen Friedens= geist schenke in die Kirchen, in die Häuser und in die Herzen, das ift unser Gebet heut wo wir den Liebesgruß des Auferstandenen vernommen haben: Friede sei mit euch! und ihn erwidern mit der Bitte: Deinen Frieden gieb Aus so großer Lieb Allen benen die dich kennen Und nach dir sich Christen nennen; Denen du bist lieb, Deinen Frieden gieb!

Und nun noch Eins zum Schluß. Soll unser Glaube die Welt überwinden, so muß er auch

4) bewährt fein im Rreug. "Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben," sagt unser Apostel. Aber dieses Leben, das burch den Sohn Gottes der glaubigen Seele geschenkt wird, das kann erft recht zum Vorschein kommen im Tod des alten Menschen unter Kreuz und Leiden. Darum find alle außerwählten Rüftzeuge Gottes von jeher im Feuer der Trübsal geläutert und geschmiedet worden. Auch unfrem Gottesmann Melanchthon ists nicht anders gegangen. Mühe und Arbeit war sein Leben. Der Schmerz über die Nöthen der Kirche wie über so viel ungerechten Haß, womit er selber über= schüttet ward, schlug seinem weichen Herzen manche tiefe Wunde und preßte seinem garten Gemüth manchen schweren Seufzer und manche bittre Thräne aus. Aber in solchen Anfechtungen wurde sein Glaube geläutert gleich dem Gold im Feuer, wie Luther selbst einmal von ihm rühmt: Philippus hat in Kreuz und Anfechtung beten gelernt und es ist ihm ernst mit seiner Theologie. Im Kampf mit der Welt wurde seine Sehnsucht nach dem Himmel immer lebendiger, seine Hoffnung des ewigen Lebens immer freudiger und gewiffer. Und wenn er auf seinem Sterbebett noch sich tröftete mit seinem Wahl= spruch: Ift Gott für uns, wer mag wider uns sein? und in ben letten Stunden auf die Frage, ob er noch etwas begehre? antwortete: nichts als den Himmel! — nun dieser durchs Kreuz geläuterte. in Gott getrofte, über Tod und Grab fröhlich gen Himmel blickende Glaube, — ist das nicht der Sieg der die Welt überwindet? Der Herr helfe auch uns zu solchem Sieg des Glaubens! Er lasse auch uns die Trübsale dieser Zeit und das Kreuz dieser Welt dazu dienen, daß unser Glaube dadurch bewährt und unfre Seelen himmelan gezogen werden in heiliger Sehnsucht und seliger Hoff= nung. Und einft wenn wir einen guten Kampf gefämpft haben und den Lauf vollendet und Glauben gehalten, dann wolle er uns aus der streitenden in seine triumphirende Kirche führen, wo die Ueberwinder das Schwert mit der Palme und das Kreuz mit der Krone vertauschen, wo die Lehrer leuchten wie des Himmels Glang und die fo viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich:

Wo die Patriarchen wohnen, Die Profeten allzumal, Wo auf ihren Chrenthronen Sitzet der zwölf Boten Zahl, Wo in so viel tausend Jahren Alle Frommen hingefahren, Wo dem Lamm, das uns versöhnt, Ewig Hallelujah tönt.

Umen.

### 75.

# Predigt am Ernte= und Herbstdankfest,

21. Sonntag nach Trinitatis 1859,

am Sonntag nach der fundertfährigen Jubelfeier der Geburt Friedrich Schillers gehalten in ber Stiftstirche gu Stuttgart.

"Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel: seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Harons: seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun die den Herrn fürchten: seine Güte währet ewiglich." So klang einst beim fröhlichen Laubhüttenfest zu Ferusalem mit den Worten des 118. Psalms in wechselnden Chören das Lob des Herrn. So soll's auch heute bei uns heißen am fröhlichen Erntes und Herbstdanksest.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Dieses Thema ist ja noch nicht erschöpft nach so viel Fahrtausenden, es gilt heute noch so gut wie einst, als es die Priester und Leviten sangen auf den Tempelstusen zu Ferusalem. Ein Tag sagt es dem andern und eine Nacht verkündet's der andern, ein Jahrgang hinterläßt's dem andern als Abschiedsgruß und ein Jahrhundert vererbt es dem andern als Vermächtniß, die leuchtende Sonne erzählt's bei Tag und die funkelnden Sterne predigen's bei Nacht, die Blumen jedes Frühlings verheißen's und die Früchte jedes Herbstes erfüllen's: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich!

So wollen auch wir nicht dazu schweigen. "Es sage nun Israel: seine Güte währet ewiglich." So wurde dort am Laubhüttensest das ganze Volk aufgefordert zum Lobe des Herrn. Und du, Israel des neuen Bundes, du christliche Gemeinde, die du die Güte des

Herrn noch viel länger, tiefer, köftlicher erfahren, als einst bas alte Bundesvolk, die du vom Herrn so reichlich von Jahr zu Jahr ge= segnet bist nicht nur mit allerlei leiblichem, sondern auch mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Chriftum — solltest du nicht freudig mit einstimmen an einem Festtage wie heut: danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich?

Darum freudig, Geliebte, steigen heute eure Prediger auf die Kanzel, auszusprechen, was eure dankbaren Herzen bewegt, "es sage nun das haus Aaron: seine Güte währet ewiglich." Als eure Dol= metscher wollen wir aussprechen, wovon euer Herz voll ist. Den Gottesfürchtigen wollen wir's aus dem Herzen reden, den Gottes= vergessenen wollen wir's in's Gedächtniß rufen, die Glücklichen wollen wir damit zum Dank ermuntern, den Betrübten wollen wir's zum Troste sagen: die Güte des Herrn währet ewiglich.

Ihr aber stimmet mit ein, lasset's eure Prediger nicht allein verkünden, als ob nur der Geistliche das Wort hätte zur Ehre Gottes. Nein, "es sagen nun die den Herrn fürchten: seine Gute währet ewiglich." Wer noch den Herrn fürchtet in dieser unserer Zeit, Geiftlich und Weltlich, Alt und Jung, Mann und Frau, Hoch und Nieder, Arm und Reich, stimmet mit ein: seine Güte währet ewig= lich! und finget mit zum Zeichen eurer Zustimmung Lied 29, Vers 1.

Lobe den Herren, o meine Seele! Ich will ihn loben dis in Tod; Weil ich noch Stunden auf Erden zähle, Will ich lobfingen meinem Gott. Der Leib und Seel gegeben hat, Werde gepriesen früh und spat: Hallelujah, Hallelujah!

(Gebet.)

Job. 4. 47-54.

Ind es war ein Königischer, deß Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörete, daß Jesus kam aus Judäa in Galiläam, und gieng hin zu ihm und bat ihn, daß er hinab käme und hülse seinem Sohne, denn er war todkkrank. Und Jesus sprach zu ihm: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind skirbt! Jesus spricht zu ihm: gehe hin, dein Sohn lebet! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und gieng hin. Und indem er hinabsieng, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen: dein Kind lebet! Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm worden war. Und sie sprachen zu ihm: gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merste der Vater, daß es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: dein Sohn lebet. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, das Jesus that, da er aus Judäa in Galiläam kam.

Ist das auch ein Text für ein Ernte= und Herbst=Dankfest? Auf den ersten Anblick freilich nicht. Von den Bergen und Feldern, auf die heut unser Blick gerichtet ist, werden wir da hineingeführt in das Dunkel eines Krankenzimmers. Statt eines zahlreich zum Lobe Gottes versammelten Volkes ift es ein kleiner Familienkreis. beffen Leid und Freude uns hier vor's Auge gestellt wird. Ein todtkrankes Kind, ein bekümmerter Bater, ein wunderthätiger Argt. ein theilnehmendes Gefinde, das find die handelnden Bersonen in dieser kurzen Geschichte. Und doch willkommen sei uns auch dieser Text heute, wir brauchen keinen andern zu suchen. Gin volles Herz findet überall Anklänge und Nahrung für das, wovon es voll ift. War's nicht auch ein Danksest, das dort im Haus des Königischen gefeiert ward, als es hieß: Dein Kind lebet? Und die wunderthätige Liebe, die dort half und heilte, ist's nicht dieselbe, die auch in unserem Leben waltet und unsere Felder segnet? Und der frohe Glaube, der dort geweckt ward in dem gesegneten Hause', ist's nicht derselbe, der auch bei uns reifen foll als die schönste Frucht eines gnädigen Jahr= ganges, als die beste Opfergabe an einem Ernte- und Herbst- Dankfest?

Zweierlei ist's, was besonders hervorgehoben wird am Schluß dieser lieblichen Geschichte, und was ihr erst ihren Werth und ihre Weihe gibt: einmal, daß der Vater auf die Frage: wann es besser worden sei mit seinem Sohne? die Antwort erhielt: "gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber," also um die Stunde, da du den Herrn so slehentlich um Hilfe angesprochen und von ihm die Zusage empfangen: dein Sohn lebet! Also vom Herrn kam die Hilfe das war die Frucht von dieser seligen Ersahrung; zum Herrn führte die Hilfe.

So ist's mit allen Erfahrungen der göttlichen Liebe im äußern Leben; dadurch erst erhält der Segen unserer Felder, dadurch erst ershalten alle irdischen Gaben ihre höhere Bedeutung und wahre Weihe, daß wir erkennen: sie kommen von oben und sie deuten nach oben. Lasset uns demnach betrachten:

Die himmlische Weihe der irdischen Gaben.

Sie liegt darin:

- 1) Daß sie von Gott herrühren.
- 2) Daß sie zu Gott hinführen.

Drum Herr, so sollen Dir auch nun All beine Werke banken, Voraus die Heil'gen, deren Thun Sich hält in beinen Schranken; Die sollen beines Reichs Gewalt Und unvergängliche Gestalt Mit vollem Munde rühmen. Amen.

Die himmlische Weihe der irdischen Gaben, meine Lieben, liegt vor Allem darin:

1) Daß sie von Gott herrühren — seien's nun Gaben ber Natur ober des Schicksals ober des Geistes.

An die Gaben der Natur vor Allem erinnert uns das heutige Fest, daß wir sie dankbar annehmen als aus der Hand des AUmächtigen und Allgütigen, von dem es auch heuer hieß: Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du thust deine Hand auf und erfüllest Alles, was lebet, mit Wohl= gefallen, Pf. 145, 15. 16. Hat er sie nicht auch heuer aufgethan diese seine milde Hand, daß wir diesen Jahrgang zu den guten schreiben dürfen und dem Winter entgegengehen, gesegnet mit Gaben der Natur? Ist er nicht seine Gabe, der köstliche Wein, den unsere fleißigen Weingärtner wieder einthun durften, zum drittenmal nach zwei vorzüglichen Jahrgängen, ein Gewächs, das durch seine Güte und durch seinen Preis ihnen ersett, was ihm an Menge heuer abging? Ist sie nicht seine Gabe, die gute Ernte dieses Sommers, wie das reichliche Futter des verflossenen Frühlings, die Gabe dessen, von dem es heißt: Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nut den Menschen, daß Du Brot aus der Erde bringest und daß der Wein erfreue des Menschen Herz, Pf. 104, 14, 15. Und wenn nicht Alles in gleicher Fülle und Güte gerieth, wenn dem Obst Frühlingsfrost und Frühlingsnässe und den Bodengewächsen Sommerhitze und Sommerdürre schadete: muß uns das, was wir entbehren, undankbar machen gegen das, was wir haben? Ja müssen wir nicht um so dankbarer und demüthiger bekennen: die Güte des Herrn ift's baß wir nicht gar aus find und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende? Wer war's, ber den Regenguffen und Gewitterstürmen des Frühsommers ein Ende machte zu rechter Zeit, ehe das Fruchtfeld drunter nothlitt? Wer war's, der die Hitze des Hochsommers bämpfte, als Mensch und Feld am Berschmachten war? Wer war's, ber ben rauhen Regentagen bes September ein Ziel setzte, als fie

schon den Segen der Weinberge bedrohten, und noch den milden, freundlichen Nachsommer gab zur Weinlese? Und wer war's, der den blutigen Krieg abhielt von unsern Fluren und uns im Frieden ernten ließ, was wir gesäet, während leicht auch bei uns heuer feindsliche Rosse die Ernte hätten zerstampsen und statt des süßen Bluts der Reben das Menschenblut hätte sließen können in Strömen? Ist's nicht der Barmherzige, zu dem unsere Gebete oftmals aufstiegen hier im Gotteshaus und daheim im Kämmerlein? Ist's nicht der Allmächtige und Vielgetreue, dem wir heute die Ehre geben und sprechen: Ach Herr, mein Gott, das kommt von Dir, Du, Du mußt Alles thun?

Schäme dich nicht, • Mensch, Deinem Schöpfer die Ehre zu geben. Nimm den Segen des Feldes nicht gedankenlos hin, wie das Bieh sein Futter. Nimm die Gaben der Natur nicht wie einen Raub dahin, als verdanktest du sie nur dir, deinem Fleiß, deiner Runft und Geschicklichkeit, sondern gestehe: der Segen kommt von oben. Glaube doch nicht, du verlierest etwas von beinem Jahreser= trag, wenn du Gott bavon die Ehre gibst. Nein, das erst macht dich recht reich, das erst ist der rechte Segen über dein zeitlich Gut, das erst die himmlische Weihe der irdischen Gaben, daß sie von Gott herrühren, dem Geber aller guten Gaben; daß ich weiß: das Brot, das ich effe, empfange ich aus der Hand eines allgütigen Baters, der seinen Kindern Speise gibt zu seiner Zeit; in dem Wein, den ich koste, schmecke ich die Freundlichkeit des Gottes, der seine Menschen= finder nicht nur vor Hungersterben schützen, sondern auch des Men= schen Herz erfreuen will; die Geldrolle selbst, die schmutige, die der fleißige Weingartner in den Raften legt als Ertrag seines Berbstes, fie wird geweiht und geheiligt, wenn er fie annimmt als einen Segen Gottes, der seinen Fleiß damit belohnen, seine Kinder damit kleiden, seinen Glauben damit stärken will, und das alte Wort bewähren und belegen: der Herr verläffet Reinen, der sich auf ihn verläßt. Ja selbst über das, mas etwa fehlt am Ertrag eines Jahres, wer= den wir nicht mehr murren, wenn wir unser bescheiden Theil hin= nehmen als aus der hand eines weisen Laters, der uns Alles giebt, nicht was wir wünschen, aber was wir brauchen. Darum danket dem Berrn, benn er ift freundlich und seine Büte mahret ewiglich.

Und wie mit den Gaben der Natur, so ist's mit den Gaben Gerot, hirtenstimmen.

bes Schicksals. Daran mahnt uns unsere Textgeschichte. Die Wenigsten von uns, die wir hier versammelt sind, haben ein Feld, drauf sie geerntet, einen Weinberg, drin sie geherbstet hätten, und doch kann Jedes von uns heut sein Herbst= und Danksest feiern. Nicht nur weil wir uns in Liebe freuen sollen mit den Fröhlichen, nicht nur, weil ber allgemeine Segen eines guten Jahres Allen zu gut kommt: sondern auch weil Jedes unter uns heut zurückblicken barf auf einen Jahressegen göttlicher Güte in seinem eigenen Haus, auf seinem besonderen Lebensweg. — Ist Keines hier, das heuer in seinem Haus eine ähnliche Prüfung erfahren und eine ähnliche Freude erlebt hätte, wie der Königische im Text; dem am Kranken= bett eines seiner Lieben auch das bekümmerte Herz erfreut wurde durch die Kunde: dein Kind lebt! oder dein Gatte, dein Vater, dein Bruder, den du verloren gegeben, ist genesen und dir neugeschenkt?
— Ist Keines hier, das auf seinem eigenen Krankenlager die Wunder= macht und Wunderliebe des Herrn erfahren hätte, das mit mir, der ich auch vor Monaten nicht hoffte, eine Dankpredigt heute unter euch halten zu dürfen, gerührten Herzens heute spricht: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan? — Und wie? ihr Bäter und Mütter, ihr Gattinnen und Bräute, die ihr eure Söhne, eure Männer und Verlobten im Frühling unter die Fahnen stelltet und mit heißen Thränen und Gebeten zum Ausmarsch begleitetet, heißt's nicht auch bei euch heute: "dein Kind lebt! dein Gatte lebt! dein Freund lebt!" Kein Blut ist auf deutschem Boden geflossen in diesem blutigen Jahr. — Oder benket an die bose Seuche, die auch heuer wieder im Norden unseres deut= schen Vaterlandes da und dort verheerend sich angesiedelt hat und von der wir abermals verschont geblieben find — siehe da, lauter Segnungen Gottes, die wir zum heurigen Jahresertrag unseres Landes und Volkes zu schlagen haben, ungerechnet alle die verborsgenen Gaben göttlicher Liebe, alle die besonderen Früchte göttlicher Gnade, welche jedes Einzelne unter uns hat empfangen dürfen auf feinem eigenen Lebensweg und Berufsfeld.

Ober woher, meine Lieben, woher kam uns das Alles! Haben wir das selbst vollbracht? Hat das der Zufall gefügt? Haben wir das Menschen nur zu danken? Müssen wir nicht auch darin die alls

mächtige Sand beffen erkennen, ohne deffen Willen kein haar von unserem Saupte fällt, und die allgütige Sand dessen, der da spricht: bittet, so werdet ihr nehmen? Ist Reiner hier, der seine oder seines Rinds Genesung oder irgend eine Hilfe in der Noth recht augen= scheinlich datiren kann von der Stunde, da er zum herrn rief: "Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt! Herr hilf, wir verderben!" von der Zeit, da er an menschlicher Hilfe verzweifelnd sich demüthig und glaubig seinem Gott zu Füßen warf? Und auch ba. wo die Noth nicht so groß, wo die Hilfe nicht so wunderbar war, wo unser Gebet und Gottes Erhörung nicht so auf die Stunde zusammentraf, wie dort im Hause des Königischen: muffen wir nicht bennoch Gottes schützenden Urm, seine segnende Sand, seinen mah= nenden Finger erkennen in so mancher gnädigen Führung dieses Jahrs, in so mancher seligen Erfahrung unseres Hauses und Herzens? Heißt's nicht auch da wieder: Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, Du, du mußt alles thun, Du hältst die Wach vor unfrer Thür Und heißst uns sicher ruhn?

O welche Freudengarben seliger Erfahrungen könnte da Jedes unter und sammeln alljährlich, wenn wir ben Spuren bes göttlichen Waltens sorgfältig nachgiengen in unserem Leben! Wie bedeutungs= voll würde auch der einfachste Lebenslauf, wenn wir ihn so betrach= teten im Licht einer himmlischen Führung, deren Losung heißt: ich habe dich je und je geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte! Wie würden unsere Freuden geheiligt, wenn wir die Gaben des Glücks dankbar hinnähmen als aus der Hand eines himmlischen Gebers, von dem es heißt: Gott ift getreu, ftets hat sein Vaterblick Auf seine Kinder Acht, Er sieht mit Lust, auch wenn ein irdisch Glud Sie froh und bankbar macht. Ja, burch einen solchen frommen Sinn, der von der Gabe aufblickt zum Geber, würden auch die Prüfungen des Lebens in Segen sich verwandeln, im Nehmen wie im Geben würden wir den Gott der Liebe erkennen; nicht nur über dem Bett eines Genesenen, auch über dem Grab eines verstorbenen Kindes dürften wir da in anderem, höherem Sinn die Freudenbotschaft vernehmen: Dein Kind lebet, es lebet droben im Lande bes Lichts, im himmlischen Baterhaus, in den Armen der ewigen Liebe. Denn die Erde mit ihrem Leid wie mit ihrer Freude erschiene uns in dem Licht einer göttlichen Liebe, und am bosen, wie

am guten Tag würden wir bekennen: Danket bem Herrn, denn er ift freundlich und seine Güte währet ewiglich.

Und wie mit den Gaben der Natur und den Gaben des Schickfals, fo ift es mit den Gaben des menfchlichen Geiftes. Auch sie bekommen erst dann ihre himmlische Weihe, wenn wir nicht vergeffen, daß sie von Gott herrühren. Daran mahnt uns das Fest, bavon unsere Stadt, ja das ganze Land voll war in den letten Tagen. Die Kirche hat das Recht und die Pflicht und den Muth gehabt, por Miffverstand und Uebermaß zu warnen bei diesem Fest, aber sie hat auch das Recht und die Pflicht und den Muth, neidlos und furchtlos anzuerkennen, was dabei gut und schön ist. Die Kirche hat keinen Anlaß gehabt, ihre Thore zu öffnen für dieses weltliche Volksfest, aber, so gewiß ihr nichts echt Menschliches fremd ift, so gewiß darf sie heute am Dankfest für die Gaben der Natur auch ein Wort des Dankes einfließen laffen für die Gaben des Geiftes, womit Gott jenen großen Mann und durch ihn unser Bolt gesegnet hat. — Oder wie? wenn wir alljährlich dem Schöpfer danken für die natürlichen Früchte des Bodens, die den Leib wieder nähren auf ein Jahr: hätten wir ihm nicht auch zu danken für die Früchte edler Runft und Wissenschaft, die Geift und Herz erquiden, nicht nur auf ein Jahr, sondern auf Jahrhunderte hinaus? Darf nicht Einmal wenig= ftens in hundert Jahren die Freude laut werden über einen Mann, wie ihn nicht jedes Jahrhundert erzeugt? — Wie? wenn Gott dem Menschen zu den Händen, womit er arbeiten, zu dem Gewissen, wo= nach er handeln foll, auch eine denkende Vernunft anerschaffen hat und eine schöpferische Phantasie: mussen denn diese Kräfte beim Chriften brach liegen und unter dem Bann stehen? Darf nicht ein frommer Chrift Gottes Schöpferfraft bewundern auch in den Werken bes Geistes und in ben Gaben der Dichtung, womit er große Männer begnadigen wollte? — Wie? wenn sich der Ackermann die blaue Kornblume und den rothen Dohn gefallen läßt in seinem Kornfeld, obgleich sie kein Mehl geben, weil der liebe Gott sie auch geschaffen hat; wenn der Feldarbeiter an bem Bögelein sich erbauen kann, das auf dem Baum fingt, obgleich es nicht Haue noch Pflug führt, ein= gedenk des Wortes unseres liebreichen Heilandes: Sehet die Bögel unter dem himmel an, sie faen nicht, fie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Bater nähret sie boch

- barf bann ein Chrift unter ber sauren Arbeit seines Tagewerks nicht je und je sich erquicken an den Farben einer lieblichen Dich= tung, an ben Klängen einer edlen Poefie? - Wie? wenn wir nit Recht fo oft klagen über den Migbrauch, den begabte Geifter von ihren Geistesgaben machen, über das Berderben, das eine seelenmörderische und herzvergiftende, schlechte und leichtfertige Literatur verbreitet unter Jung und Alt, unter Hoch und Rieder: dürfen wir uns dann nicht freuen über einen edleren Geift, wie unser Schiller war, der uns in seinem kurzen Leben den redlichen Rampf eines begeisterten Willens nicht nur mit einem harten Geschick, sondern auch mit allem Gemeinen in sich und außer sich zeigt, und der in seinen Werken, obgleich sie nur der weltlichen Literatur angehören, doch nie die Sünde schmückt, nie dem Fleische schmeichelt, wohl aber mit Donnerstimme das Gewissen weckt, mit Feuerworten für das Große begeistert, mit seelenvollen Klängen das Schöne preist: häusliche Bucht und Sitte, Burgerfleiß und Burgertugend, Baterlandsliebe und selbstverläugnenden Seldenmuth, und in gewaltigen Zügen die göttliche Gerechtigkeit zeichnet, wie sie mit erschütterndem Richter= gang hinschreitet durch die Geschicke ber Menschen? — Wie? wenn wir einen Herbst nicht darum einen schlechten schelten, weil da und bort auch unreife oder faule Trauben am Stocke hängen, sondern wir lesen die guten aus und lassen die Heerlinge stehen: mussen wir dann bei einem begabten Geist nur an feine Berirrungen und unreifen Jugendprodukte uns hängen und um ihrer willen den ganzen Mann verwerfen, oder sollen wir nicht das Gute vom Unguten weislich sondern und dankbar nützen, wie der Apostel fagt: prüfet Alles und das Gute behaltet? — Wie? wenn man mit Recht seufzt über die materielle Richtung unserer Zeit, der im Schwindel zeitlichen Erwerbs aller Sinn für's Söhere, Geiftige, Ideale erstorben sei: darf man sich nicht freuen, daß doch noch Sinn vorhanden war für ein folches Fest, und daß dieses Fest im Ganzen würdig und schön verlaufen konnte? Wenn man mit Recht klagt über die politische Ohnmacht und Zerriffenheit unseres deutschen Vaterlandes: darf man sich nicht freuen, auch vor Gott freuen über das Gewicht, das wir Deutsche in die Wagschale der Geschichte legen durch die Werke des Geistes, dazu Gott unser Volk berufen, und über das schöne Band ber Eintracht, das die Liebe zu

einem Sohn unseres Schwabenlandes um alle beutschen Stämme schlingt?

Also — nicht mißverstehen! Hinweg mit aller Menschen= vergötterung, sei es in oder außer der Kirche, gelte fie einem ein= zelnen Menschen oder dem Genius der Menschheit; — aber fern sei auch von uns Christen der plumpe Hochmuth, der die Früchte edler Runft und Wiffenschaft nur darum fauer schilt, weil fie ihm zu hoch hängen; der sauersehende Argwohn, der in allem Menschlichen nur das Bose aufspürt, statt liebreich den Spuren des Guten in ihm nachzugehen, wie Baulus selbst bei den heidnischen Athenern that; die knechtische Furcht, welche ängstlich ihre Augen zudrückt vor den Offenbarungen Gottes in Natur und Geschichte, und die lieblose Berdammungssucht, die die Stärke ihres Christenthums hauptsäch= lich dareinsett, den Bruder recht strenge zu richten, statt eingedenk au bleiben, daß ein Jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft zu geben hat. Alle Kreatur, fagt der große Apostel des Glaubens, ift gut und nichts verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird, und, setzen wir hinzu, das eben darum zu Gott hinführt, von dem es herrührt. Darin liegt die himmlische Weihe der irdischen Gaben, nicht nur daß sie von Gott herrühren, sondern auch

2) daß sie zu Gott hinführen. Sonst ist ihr Segen dahin und verwandelt sich in Fluch.

So ist's vor Allem wieder mit den Gaben der Natur. Wenn der Kornwucherer durch den Segen seiner Ernte sich nur tieser verstricken läßt in die Gedanken des Geizes, der Habsucht und des irdischen Sinns: "Das will ich thun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und zu meiner Seele sagen: iß, trink und habe guten Muth," dann freilich verwandelt er sich den Segen Gottes in Fluch; denn die Gaben Gottes haben ihn von Gott weggeführt, statt zu ihm hin. Wenn der Trunkenbold den Wein, der des Menschen Herz ersreuen soll, mißbrauch in thierischer Böllerei, wie wir's leider oft gesehen am Sonntag und Werktag seit drei gesegneten Jahren, dann schändet er die edle Gottesgabe und schändet sich selbst und seinen Schöpfer, und die Gaben Gottes haben ihn von Gott abgeführt, statt zu ihm hin. Wenn man sieht, wie oft das Glück eines reichen Herbstertrages einen sonst ordentlichen Mann für immer aus dem Geleise der Ordnung, des Fleißes und der

Sparsamkeit bringt und ber Anfang ift zu seinem leiblichen und geiftlichen, zeitlichen und ewigen Verfall; wenn man feben muß, wie überhaupt der Segen fruchtbarer Jahre und friedlicher Zeiten bei so Vielen nur den irdischen Sinn nährt, den Hochmuth mehrt, ben Leichtfinn fördert und den Lugus steigert, bann fürmahr, meine Lieben, fann einem Menschenfreunde bange werden bei ben Gaben Gottes für sein armes, blindes, tolles und thörichtes Bolf, das durch nichts sich bessern läßt, weder durch die Gerichte, noch durch Die Segnungen bes herrn; bann burfet ihr's uns nicht verbenten, wenn wir an einem Dankfest wie heut euch recht ernstlich und herzlich bitten: fehet zu, daß ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich, nicht euch zum Gericht empfahet! Lasset euch durch die irdische Gabe nicht abführen von Gott, sondern hinführen zum himmlischen Geber in Buße, Glauben und neuem Gehorfam: in Buße, daß ihr's demuthig erkennet: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir gethan hast; in Glauben, daß ihr's wieder freudiger bekennet: Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut; in neuem Gehorsam, daß ihr euch dankbar ent= schließet, dem Herrn, der eure Felder gesegnet, nun auch Freude zu machen durch rechtschaffene Früchte der Gerechtigkeit.

Und wie mit den Gaben der Natur, fo ift's mit den Gaben bes Gefchicks: fie follen uns zu Gott hinführen, bas ift Gottes Absicht dabei und unser Gewinn davon. "Und er glaubte mit seinem ganzen Sause," heißt's von dem Königischen zu Rapernaum. D daß es auch von uns und unserem Sause so hieße! Daß die Gnadenheimsuchungen des Ernstes und der Liebe Gottes nicht so bald wieder vergessen waren im Taumel des fleischlichen Leicht= sinns, im Getrieb der irdischen Sorgen. "Und er glaubte mit seinem ganzen Hause." Ja wenn du, Hausvater, der du in diesem Jahre die Durchhilfe des Herrn mit den Deinigen erfahren, nun auch im Glauben sprächeft: Ich und mein Saus wollen bem Berrn bienen; ja wenn du vom Krankenbett Erstandener, dem der herr bas Leben neu geschenkt, nun auch in Wahrheit versprächest und hieltest: Was ich noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes; wenn ihr Hausgenoffen, zwischen die der Todesengel mahnend und warnend hineingetreten, nun auch in herzlicher Liebe einander um= faßtet als solche, die nicht wissen, wie hald der Tod fie scheidet;

wenn du, Schwergeprüfter, dem Gott einen schmerzlichen Verlust auferlegt, ein theures Gut genommen, nun um so inniger dein ewiges Gut umfaßtest: "Warum sollt ich mich denn grämen? Hab' ich doch Christum noch, Wer will mir den nehmen" — dann, Geliebte, dann hätten die irdischen Gaben des Herrn ihren Zweck erreicht, uns zu Gott hinzuführen, unserem höchsten Gut, uns nach den himmlischen Schäßen hinzuweisen, die weder Motten noch Rost fressen.

Dazu follen auch die Gaben des Geiftes, die Werke ebler Runft und Wiffenschaft bienen, daß fie uns hinführen zu Gott, daß fie uns in ihrem Theil bessern und veredeln, erfreuen und erheben, daß sie uns aber auch die Schranken der Menschheit, die Mängel alles Irdischen zeigen und unsere Sehnsucht wecken nach einer besseren Welt, nach einem himmlischen Heil, nach einer ewigen Erlösung. Bo Kunst und Wiffenschaft das nicht thut, wo sie von Gott abführt, statt zu ihm hin, da hat sie ihre Beihe verloren, ihre Bestimmung verfehlt. Und je edler die Gabe, desto gefährlicher der Mißbrauch. Wo ein begabter Geift seine Talente nur dazu braucht, sich selbst oder die Welt zu vergöttern, da klagt der Christ um ihn, als um einen schönen, aber gefallenen Morgenstern. Wo die Bewunderung auch eines großen Geistes das Maaß überschreitet, den Menschen vergöttert, seine Schwächen anbetet, oder gar die Religion burch die Kunft ersetzen und an die Stelle der Anbetung Gottes im Beift und in ber Wahrheit einen "Cultus des Genius" fegen will, da dürfen die Wächter Zion's an das Donnerwort des lebendigen Gottes erinnern, — und auch ber schlechteste Diener am Wort wird fo teck fein, daran zu mahnen -: Ich will meine Chre keinem Andern geben, noch meinen Ruhm ben Gögen. Wo die Verehrer eines berühmten Mannes ihre Verehrung nur dadurch bezeugen, daß sie mitessen, mittrinken, mitschreien zu seiner Ehre, statt von ihm zu lernen in Gedanken und Gesinnung, da würde ein wahrhaft edler Geift wie unfer Schiller felbst gurnend sein haupt bagu schütteln. Ober wo ein unbefestigtes Gemuth spürt, daß es die Rost mensch= licher Kunft oder Wissenschaft nicht vertragen kann, daß es dadurch irre wird in seinem Glauben, unzufrieden mit seinem Schickfal, verdroffen zu seinem Beruf, verrückt von der Ginfalt, verstrickt in gefährliche Gelüste, da wird der weise Erzieher sagen: Bleib' davon weg, laß es liegen, es ist nichts für dich, wie der Wein nichts ist für

ein kleines Kind ober für ein verdorbenes, erhitztes Geblüt; du kannst ein brauchbarer Mensch, ein frommer Christ auch ohne das sein.

Giner nur ift's, ohne ben wir nicht bestehen fonnen, weder hier noch bort, Einer nur ist's, den Niemand entbehren, und Niemand der Menschheit ersetzen kann, das ist Christus, der Erlöser der Welt, ber Heiland aller Sünder, das heißt aller Menschen, auch der genialften. Es giebt einfache Leute im Bolk, benen man umsonst von unsern großen Dichtern und Denkern fagt, fie verstehen fie nicht und brauchen sie nicht; es giebt dunkle Stunden im Leben, wo kein menschlich Gebicht uns tröften kann, und ware es das schönfte; es giebt Nationen auf der Erde, benen der Name unserer größten Geifter ein fremder und leerer Klang ift und bleibt. Aber Ein Name trägt Beil in sich für Alle, Gin Wort hat Troft in sich für Alle in der weiten Welt. Dieses Wort ift das einfältige Wort Gottes, das allein unfre Seelen selig machen kann und bessen Kraft und Majestät die begabtesten Geister haben anerkennen muffen, selbst wenn fie nicht daran glaubten. Jener Name ist der heilige Name, darin wir allein sollen selig werden, und vor welchem fich beugen sollen alle Kniee im Himmel und auf Erden und unter der Erden, und vor dem die glorreichsten Geifter hier und dort ihre Aronen bemuthig muffen in den Staub werfen: der hochgelobte Name unfres herrn Jesu Chrifti. Diefer Name wird noch groß sein, wenn aller Menschenruhm längst ver= klungen ist. Zu den Füßen dieses Heilandes kehren wir anbetend immer wieder zurück von allen irbischen Arbeiten und Festen. Bu feinem Beil will uns unser Gott hinführen burch alle Gaben feiner Liebe, wie durch alle Gerichte seines Zorns. Ihm sei und bleibe die Ehre heute und in Ewigkeit.

Rühmet, ihr Menschen, ben hohen Namen Deß, der so große Wunder thut, Alles, was Obem hat, ruse Umen, Und bringe Lob mit frohem Muth. Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Bater und Sohn und heil'gen Geist! Hallelujah. Umen.

### 76.

# Predigt am Pfingstfest

nach den Mordattentaten auf den deutschen Raifer.

(1878.)

Joh. 14, 15-21.

Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Bater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfahen; denn sie siehet ihn nicht, und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibet bei euch, und wird in euch sein. Ich will euch nicht Waisen lassen; ich komme zu euch. Es ist noch um ein Kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen; denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Un demseldigen Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ists, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Bater geliedet werden, und ich werde ihn lieben, und mich ihm offenbaren.

Do ernst wie dießmal ist das liebliche Fest der Pfingsten kaum jemals seit Menschengedenken angebrochen in deutschen Landen.

Wäre nichts geschehen als was wir vor acht Tagen um diese Stunde schon wußten — jenes entsetzliche Unglück zur See, das dreihundert wackern Söhnen Deutschlands das Leben kostete; schon das müßte uns einen duftern Schatten werfen auf die sommerlich blühenden Fluren und könnte nur im Trauerkleid das deutsche Volk heute vor seinem Gott erscheinen laffen.

Aber nicht nur im Trauerkleid, nein, im Buggewand, Asche auf dem Haupt und Scham in der Bruft und ein herr erbarme dich! auf den Lippen, muß die deutsche Christenheit heute vor ihrem Gott in die Anie sinken, im Gedanken an die Aunde, die am Abend des vorigen Sonntags viel tausend Herzen mit Bestürzung und Entsehen erfüllte und von der wir uns bis heute noch nicht erholt haben.

Der Kaisermord hat zum zweitenmal in wenig Wochen seine frevle Hand erhoben, sein satanisches Werk verfucht. In den Straßen seiner Residenz, wo er seine erst fürzlich mörderisch bedrohte und gnädig behütete Verson furchtlos wie immer der Liebe seines Volkes anvertraut, wird der greise Herrscher abermals die Zielscheibe und um ein haar das Opfer eines Bubenftücks ohne Gleichen. Das einundachtzigjährige Haupt, dessen graues Haar jedem nicht ganz Entmenschten Ehrsurcht einflößen mußte auch wenn es keine Königs= und Kaiserkrone trüge, auch wenn es nicht von Gott gekrönt wäre mit beispiellosen Siegen und Ehren, eine deutsche Hand hat kalt= blütig nach ihm gezielt. Das Antlit voll Würde und Milde, das unlängst auch in unsrer Stadt alle Herzen gewann, auch in dieser Kapelle vor Gott sich neigte, es ist, mit dem eigenen Blut überströmt, auß Schwerzenslager gesunken. Die tapfere Rechte, die so siegreich das Schwert und so mild und gerecht das Scepter führt, sie war getrossen, während sie sich freundlich zum Gruß erhob, und ist noch gelähmt vom mörderischen Blei. Das theure Leben, dis ins höchste Alter von Gottes Gnade wunderbar gefristet, dis zum letzten Augenblick unermüdet thätig in treuer Pflichtersüllung — zum Lohn für alles, was die Nation ihm verdankt, war ihm ein so schnödes Ende zugedacht!

Hier ist nicht nur ein Nationalunglück, hier ist auch eine Nationalschmach ohne Gleichen.

Wo sind Worte, eine solche Schandthat zu zeichnen? Wo sind Gründe, sie zu erklären? Wo ist die deutsche Ehre, die uns unser Haupt so hoch tragen ließ seit sieben Jahren? Wo ist die deutsche Treue, die unsres Volkes Ruhm war von Alters her?

Das Baterland trauert und das Ausland ist einstimmig in theilnehmender Entrüstung. Unser Volk ist empört in allen seinen Schichten, unser Königspaar ist erschüttert im tiessten Herzen und der König will, daß heut hier in seiner Schloßkapelle wie im ganzen Lande des gnädig beschirmten und doch noch krank darniederliegenden Kaisers, seines hohen und theuren Anverwandten, mit Dank und Bitte vor Gott gedacht werde.

So feiern wir heute das liebliche Pfingstfest. Kann es etwas andres für uns werden als ein ernster Buß- und Bettag? Muß nicht demüthiger aber auch brünstiger als je die Pfingstbitte heute aus unser aller Herzen gen Himmel dringen:

#### D heilger Geift, tehr bei uns ein!

Kehr ein

- 1) als ein Geist der Wahrheit gegenüber dem Lügengeist,
- 2) als ein Geift ber Buge gegenüber ber Sündenschuld,
- 3) als ein Geist des Trostes gegenüber dem Jammer=
  stande dieser Zeit!

Stärf uns mit beiner Gottesfraft Bu üben gute Ritterschaft In Drangfal und Beschwerben, Auf daß wir unter deinem Schut Begegnen aller Feinde Trut Mit freudigen Geberden. Lak dich Reichlich Auf uns nieder, Daß wir wieder Troft empfinden, Alles Unglud überwinden. Amen.

D heilger Geift tehr bei uns ein! Das ift heut unfre bemüthige und brünstige Pfingstbitte. Rehr ein

1) als ein Geift der Wahrheit gegenüber dem Lügen= geiste dieser Zeit.

Wir vermögen es heut nicht, in unsern Text uns ruhig zu verfenken und ihn gründlich auszuschöpfen. Unser Herz ist zu bewegt, unser Blick ist zu umflort. Lasset mich nur die Worte herausschöpfen, die Gedanken herausgreifen, die mir jetzt gerade besonders treffend, mahnend, tröftend daraus entgegenklingen.

"Ich will den Later bitten und er foll euch einen andern Tröfter geben daß er bei euch bleibe ewiglich, den Geift der Wahrheit, welchen die Welt nicht tann empfahen, denn fie fiehet ihn nicht und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn." So verheißt der Berr feinen Jungern.

Wird er auch jett noch erkannt in der Christenheit? Ach wo ift er heutzutage, dieser Geift der Bahrheit? Bo ist der Sinn für die Wahrheit hingekommen in unfrem Volk? Richt die Wahrheit nur, die uns geoffenbart ist in der heiligen Schrift, in dem ehrwür= digen Buch aus Gottes hand, von dem der herr fagt: bein Wort ist Wahrheit, und das die Welt nicht mehr kennen will, das verachtet und verworfen, gehaßt und verspottet wird von diesem Ge= schlecht? Rein auch die Wahrheit, die der Schöpfer jedem Menschen. selbst bem Beiden in die Brust geschrieben hat mit dem Griffel bes Gewissens?

Welche Macht der Lüge in dieser unsrer Zeit! Welche Verkehrung der Begriffe, wenn gut bose und bose gut heißt, wenn Eigenthum Diebstahl, Gesetz und Ordnung Tyrannei, Königsmord eine rettende That genannt wird.

Welche Verirrung der Vernunft, wenn unselige - gottlob auch unmögliche — Zustände, Umfturz der Throne, Abschaffung der Reli= gion, Gleichheit des Besitzes, zügellose Befriedigung der Selbstsucht als das Heilmittel für die Schäden der Menschheit, als das Barabies der Zukunft dem Bolke vorgespiegelt werden!

Und mit welcher Keckheit werden solche Irrlehren gepredigt mit welch großsprecherischer Beredtsamkeit werden sie dem Bolk aufgedrungen in Bersammlungen und in Zeitblättern!

Und wie massenhaft wird dieß Gift verbreitet, welch weite Kreise durchwirkt es als ein zersetzender Sauerteig! Den Verfälschern leib= licher Nahrungsmittel will endlich die Gesetzgebung ihr niederträch= tiges Gewerbe legen. Aber wo ift eine Hilfe gegen die Verfälschung der geiftigen Nahrung, die unfrem Bolke tagtäglich geboten wird, gegen die planmäßige Vergiftung eines urtheilslosen Volkes, einer unerfahrenen Jugend durch heillose Reden und Schriften?

Und welche Verwirrung und Verwüstung richtet dieser Lügen= geist an in Röpfen und Herzen, nicht nur bei Rohen und Unwissen= den, sondern auch bei Studirten und Gebildeten; nicht nur bei ge= meinen Seelen, die in jenen Frelehren einen willkommenen Freibrief erblicken für ihre rohen Gelüfte, sondern auch bei edleren Naturen, deren Denken und Wollen allmählich auf verkehrte Wege geleitet wird!

Nennet immerhin jene Greuelthaten Ausgeburten verrückter Röpfe. Aber wer hat diese Röpfe verrückt? Wer hat diese Gedanken verdreht? Sind es nicht die Frelehren der Zeit, unter deren Ginfluß man lebt, die man unwillführlich einathmet wie eine verdorbene Atmosphäre? Saget immerhin: Das wollen wir nicht, so weit gehen wir nicht, aber eure Grundfage führen dahin. Un euren Früchten foll man euch erkennen!

Meine Lieben! Sollte nicht das, was zu unser aller Schrecken geschehen ift, wie ein jäher Blit in der Racht uns den Abgrund auf= becken, an dem wir stehen? Sollten nicht jene unheimlichen Flinten= schüffe unter den Linden das Verständniß öffnen allen die noch Ohren haben zu hören?

Sollte nicht mancher im Volk entsetzt nun das Lügengewebe zerreißen, mit dem er sich nach und nach hat einspinnen lassen, und der Wahrheit sein Ohr wieder öffnen?

Sollten fie nicht wieder zu Ehren kommen, die uralten, ein= fachen, unumstößlichen Wahrheiten, die kein Mensch und kein Volk ungeftraft vergißt: von einem lebendigen Gott und seiner gerechten Weltordnung — und vom Gewiffen als ber heiligen Stimme bes heiligen Gottes — und von der Sünde als der Leute Verderben und von der Furcht des Herrn als dem Anfang der Weisheit und der Grundlage alles Glücks — und vom Sohne Gottes als dem Führer zum wahren Seil und zur rechten Freiheit — und von der Ewigkeit mit ihrem gerechten Gericht?

D heilger Geist, kehr bei uns ein; kehr ein als ein Geist der Wahrheit gegenüber dem Lügengeist der Zeit und leite uns in alle Wahrheit. Deffne uns die Augen und laß uns nicht nur fremde Schulden sehen, sondern deck uns auch die Schulden auf in unfrem eigenen Herzen und Leben; zeig uns nicht nur das Unheil, das uns broht, sondern zeig uns auch den Weg des Heils, der uns offen fteht, und laß uns erkennen zu dieser unfrer Zeit, was zu unfrem Frieden Dient.

Ja komm, du Geist der Wahrheit Und kehre bei uns ein, Berbreite Licht und Klarheit, Berbanne Trug undSchein! Gieß aus dein heilig Feuer, Rühr' Herz und Lippen an, Daß jeder neu und treuer Den Herrn bekennen kann!

Rommt er so als ein Geist der Wahrheit gegenüber dem Lügengeift, dann kommt der heilige Beift auch

2) als ein Geist der Buße gegenüber der Sündenschuld unfrer Beit.

"Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Wer meine Gebote hat und hält fie, der ists, der mich liebet." So spricht der Herr zu seinen Jüngern. Lasset mich auch aus diesen Worten nur eines jett herausgreifen, laffet mich nur die Frage bran knüpfen: Wie fteht es bei uns mit den Geboten des Herrn? Nicht von den garten Banden der Liebe will ich vorerst sprechen, die den Jünger Jesu mit seinem Meister verbinden und ihn zu allem Guten treiben und stärken, sondern nur von der Furcht des Herrn zunächst, die fich scheut, seine Gebote zu übertreten, und sich befleißigt zu wandeln in den Schranken seines Gesetze, jenes allgiltigen Sittengesetzes, von dem unser Berr sagt: ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen: thue das, so wirst du seben!

Wer meine Gebote hat und hält sie, spricht der Herr. Wir haben fie noch gottlob, die Gebote des Herrn. Wir haben fie in unfrer Bibel und tragen fie in unfrem Gewissen. Wir lernen fie in den Schulen und hören fie von den Ranzeln. Sie sind nicht abgeschafft durch so manche neue Gesetzgebung, sie sind noch anerkannt in Staat und Kirche.

Uber wie steht es mit dem Halten dieser Gebote? Wie sieht es aus im Leben unsres Volkes, wenn wir das messen an den zehn Geboten Gottes?

Du sollst keine andern Götter neben mir haben: aber wie viel Abgötterei bei einem Geschlechte, das den Mammon zu seinem Gößen macht und zum Goldklumpen spricht: du bist mein Trost!

Du sollst den Namen Gottes nicht vergeblich führen: aber wie viel Spott über das Heilige, wie viel freche Gotteslästerung steigt in deutscher Zunge tagtäglich zum Himmel empor!

Du sollst den Feiertag heiligen: aber was ist am letzten Sonntag geschehen? wie gehts zu am Tage des Herrn in Stadt und Land, auf offener Straße und in den Herbergen der Lust?

Du sollst Vater und Mutter ehren: aber wo ist die Ehrerbietung gegen die Eltern, wo ist die Achtung vor den Oberen, wo ist die Tugend der Pietät hingekommen bei unsrem heranwachsenden Gesschlecht?

Du sollst nicht tödten! Die Antwort haben wir aus der Münsbung von Mordgewehren soeben zum zweitenmal vernommen. Was gilt ein Menschenleben, was gelten zehn Menschenleben einem gewissenlosen Buben, einem verrückten Fanatiker unsver Tage?

Du sollst nicht ehebrechen! Wie steht es mit den heiligen Banden ehlicher Liebe und Treue, wie steht es mit der Zucht und Ehrbarkeit in allen Ständen?

Du sollst nicht stehlen! Wo ist Gewissenhaftigkeit und Redlichsteit bei Mein und Dein, wo ist Zuverlässigkeit und Treue in Handel und Wandel bei einem Geschlecht, dem Selbstsucht das erste Geset, Reichwerden das höchste Ziel ist?

Du sollst kein falsch Zeugniß reden! Aber ist nicht jede Lüge willkommen, jede Lästerung erlaubt, wo sichs um persönliche Insteressen von Barteizwecke handelt?

Du sollst dich nicht lassen gelüsten! Aber was steckt denn hinter all den bösen Umtrieben, die vulkanisch jetzt den Boden der Gesellsschaft unterminiren und da und dort in einer höllischen Unthat aus der Erde emporstammen, — was anders als das böse Gelüsten nach dem das des Nächsten ist, der grimmige Han und der giftige Neid?

Nur, meine Lieben, daß wir bei dem allem nicht blos andere anklagen, sondern zuerst an uns selber denken! Nicht um Haß zu schüren und Selbstgerechtigkeit zu nähren, sind wir heut im Hause Gottes beisammen, sondern um Buße zu thun und Gnade zu suchen für uns und unser ganzes Volk. Nicht einzelne Stände, nicht poslitische Parteien, nicht diesen oder jenen deutschen Volksstamm, nicht irgend eine große Hauptstadt mit ihrer Bevölkerung wollen wir verantwortlich machen für die Unthaten, über die wir trauern, sonsdern der Gesamtzustände unsres Volkes wollen wir dabei gedenken, dazu auch wir unsern Beitrag geliesert haben, wo nicht wissentlich, so doch unwissentlich, wo nicht mit groben Vergehen, so doch mit seineren Uebertretungen, wo nicht durch Bosheit, so doch durch Trägheit, Feigheit und Gleichgiltigkeit, wo nicht mit Begehungsssünden, so doch mit vielsacher Versäumniß des Guten.

Darum wir alle, hoch und nieder, wollen uns vereinigen in dem bußfertigen Bekenntniß: Wir haben gesündiget und Unrecht gethan, sind gottlos gewesen und abtrünnig worden, wir sind von deinen Geboten und Rechten gewichen. Dein aber, Herr und Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung! (Dan. 9.)

Und wir alle wollen uns vereinigen in der brünstigen Bitte; D heilger Geist, kehr bei uns ein; kehre ein als ein Geist der Buße gegenüber der Sündenschuld unsres Volkes. Pflanze uns wieder ein die Furcht des Herrn, die das Böse scheut und spricht: Wie sollte ich ein solch groß Uebel thun und wider Gott sündigen? Gieße uns ins Herz die Liebe zu Gott und unsrem Heiland, die uns treibt, das Gute zu thun mit willigem Gehorsam. Erfülle an unsrem Volke die Pfingstverheißung: Ich will euch ein neues Herz geben, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und daranach thun. Dann, meine Freunde, kann der heilige Geist bei uns einkehren auch

3) als ein Geist des Trostes bei dem Jammerstand unsrer Zeit.

"Ich will den Vater bitten und er soll euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch bleibe ewiglich. — Ich will euch nicht Waisen lassen. — Wer mich liebet, der wird von meinem Vater ge= liebet werden." — So lauten die lieblichen Pfingstverheißungen des Herrn an die Seinen. Und sie klingen doppelt tröstlich herein in den Jammer dieser Zeit.

Wenn wir jett hinausblicken in die Welt, in Gesellschaft, Staat und Kirche: sehr tröstlich siehts da nirgends aus; schwierige Verwicklungen liegen da allenthalben im Weg, dunkle Sorgenwolken stehen überall am Horizont und unsere eigenen persönlichen Nöthe erscheinen und klein gegenüber den allgemeinen Gefahren. Mit Be= sorgniß sehen die Gutgesinnten in die Zukunft eines Volkes, dessen Glaubensgrund so tief erschüttert, bessen fittliches Leben so vielfach im Zerfall, dessen Wohlstand so schwer bedroht ist. Und selbst die Leichtfertigen, die Schlechtgesinnten, die Feinde der Ordnung, haben fie denn einen frohen Muth? Ift es nicht eine herbe Unzufrieden= heit mit ihrem Lebensloos, ein wilder Grimm über die ungleiche Vertheilung der irdischen Güter, was Tausenden jett das Herz vergiftet? Und ist nicht ein trostloser Pessimismus der finstere Hinter= grund, auf welchem selbst bei benen, welche die Noth des Lebens nicht berührt, die tolle Jagd nach Sinnenlust und Erdenglück wie ein buntes Schattenspiel sich abspielt? Ist nicht eine mattherzige Verzweiflung an allem Höheren und Befferen der faule Boden, aus dem jene Thaten einer herostratischen Zerstörungswuth aufsprossen, welche das fremde Leben wie das eigene für nichts achtet und um sich nichts Schönes und Großes sehen kann, weil sie in sich selber das öde Gefühl der trostlosen Nichtigkeit trägt?

Sollen sie denn schließlich Recht behalten, diese Pessimisten und Nihilisten? Soll unser Volk nur dazu das Panier des Ruhms und der Ehre noch einmal so hoch erhoben haben, um es nach kurzem Glanz für immer in Schande zu senken und im Schmutz zu begraben? Soll auch über die Christenheit jene "Götterdämmerung" hereindrechen, von welcher unsre heidnischen Altvordern fabelten, wo Himmel und Erde zusammenbricht, wo alles Schöne und Große und Gute unterzeht, wo Glaube, Liebe, Hoffnung, Friede, Trost und Heil wie ersloschene Sterne vom Firmamente fallen? Da sei Gott vor! "Ich will euch den Tröster senden, der soll bei euch bleiben immerdar." So hat der Herr den Seinen verheißen. Und er ist gekommen, dieser Geist des Trostes, und hat die kleine Heerde des Herrn getröstet und gestärkt in Zeiten, die noch viel viel dunkler waren als die unseren. So bitten wir denn: O heilger Geist kehr bei uns ein; kehr ein als

ein Geist des Trostes im Jammer dieser Zeit; als ein Geist des freudigen Gottvertrauens, das da spricht: Von Gott will ich nicht lassen,
denn er läßt nicht von mir; als ein Geist der heiteren Genügsamkeit,
die auch beim bescheidenen Loos zusrieden ist in Gott; als ein Geist
des tapseren Bekennermuthes, der sich nicht einschüchtern läßt durch
die Mächte der Finsterniß; als ein Geist des himmlischen Friedens,
den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann.

"Ich will euch nicht Waisen lassen," hat der Herr seiner Ge= meinde zugesagt und hats ihr bisher gehalten in den Stürmen von achtzehn Jahrhunderten. Wir wollen auch jett dieser Verheißung uns getrösten. Wir hoffen, der treue Gott wird unser deutsches Reich nicht verwaist werden lassen, sondern sein ehrwürdiges Haupt ihm gnädig erhalten; deß find wir fröhlich. Wir hoffen, das hochgelobte Haupt der Gemeinde wird auch ferner an ihr seine Verheißung er= füllen, daß die Pforten der Hölle seine Kirche nicht überwältigen sollen; darum fürchten wir uns nicht. Wir hoffen, der Herr wirds den Seinen auch fünftighin zu erfahren geben unter allen Leiden der Beit: "Wer mich liebet, der wird von meinem Bater geliebet werden:" darum sind wir getroft. Wenn wir dieses Glaubens heut aufs neue froh werden, dann, meine Lieben, tragen wir eine Pfinastfreude und einen Pfingstsegen auch an diesem ernsten Pfingstfeste davon. Gott helfe uns dazu durch seinen heiligen Geift. O heilger Geift, kehr bei uns ein!

> Du Athem aus der ewgen Stille, Durchwehe sanst der Seelen Grund, Füll uns mit aller Gottessülle; Und da, wo Sünd und Gräuel stund, Laß Clauben, Lieb und Chrsurcht grünen, In Geist und Wahrheit Gott zu dienen!

> > Umen.

### 77.

## Predigt zum Eröffnungsgottesdienst

bet 28. Sauptversammlung des Suftav-Adolf-Bereins in der St. Leonftardoftirche zu Stuttgart am 22. September 1874.

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns Allen. Amen.

Gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Wir segnen Euch, die Ihr vom Hause des Herrn seid. Mit diesem Psalmwort (Ps. 118, 26) seid herzlich gegrüßt und freudig bewillkommt an heiliger Stätte, theure Brüder in dem Herrn, verehrte Pfleger und liebe Freunde des Gustav-Adolf-Vereins!

Lange nicht haben wir Euch so in unsrer Mitte gesehen. Vierzehn Jahre sind's, daß in einer ehrwürdigen Grenzstadt des Landes Württemberg, neunundzwanzig Jahre, seit in dieser unsrer Hauptstadt die große Festversammlung der evangelischen Gustav-Abolfsctiftung ihr Wanderzelt aufschlug. Viel ist seither anders geworden in der Welt, in der Kirche, auch in unserem Verein.

Mit Wehmuth gedenken wir, deren Gedächtniß in jene schönen Septembertage des Jahres 1845 zurückreicht, an so manches ehre würdige Haupt, das hochangesehen damals im Nathe des Vereins sich seither zum letzten Schlummer geneigt hat, an so manchen beredten Mund, der mit feuriger Begeisterung damals für die Gustav- Adolf-Sache werbend, nunmehr seit kurz oder lang im Grabe verstummt ist. Und wir selber, denen dazumal das jugendliche Herz zuerst aufgieng für den jugendlichen Verein, wir bringen wohl noch warme Herzen, aber wir bringen zumeist graue Haare mit zum heutigen Feste.

Doch nicht mit ernsten Erinnerungen allein, vielmehr noch mit freudigem Dank sehen wir zurück auf die Zeit zwischen damals und jett. Ein Menschenalter fast ist seither verronnen, aber Jahr um Jahr hat der Herr seine Verheißung an uns erfüllt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gewaltige Stürme haben die Welt, haben das Vaterland, haben die Kirche seitdem erschüttert, aber unser Werk ist unerschüttert fortbestanden, unaushaltsam sortgewachsen. Aelter ist der Gustav-Adols-Verein geworden in drei Jahrzehnten, aber gealtert ist er nicht, sondern herangewachsen zum vollkräftigen Mannesalter. Und was damals auch wohlmeinende Herzen noch bezweiseln konnten, das steht uns allen durch die Erschrung nun sest: Unser Werk ist aus Gott, dessen Neich auch der Gustav-Adols-Verein in seinem bescheidenen Theile dienen will und dienen darf. Und in solchem Sinne rusen wir auch in diese Festwersammlung das Abventswort hinein: Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn; wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid!

Der Heir selbst wolle diese Ueberzeugung von unsrer guten Sache auch durch unsre jetige Betrachtung beleben und befruchten. Wir knüpfen dieselbe an das Wort der Schrift:

> Luc. 7, 4. 5. Da sie aber zu Jesu kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen: Er ist es werth, daß du ihm das erzeigest, denn er hat unser Volk lieb und die Schule hat er uns erbauet.

Ihr wisset, liebe Freunde, wem dieß ehrenvolle Zeugniß und diese liebreiche Fürbitte gilt. Es ist keiner von den großen Heiligen der Schrift, kein Patriarch und kein Proset, kein Upostel und kein Evangelist. Seines Standes ist er ein Ariegsmann, seines Glaubens ein Proselyte des Thors, ein gottesfürchtiger Heide, der noch im Vorhof der Wahrheit, an der Schwelle des Heiligthums stand. Und doch legen die Aeltesten der Stadt ein warmes Fürwort für ihn ein und aus dem Munde des Herrn selbst empfängt er ein schönes Lob und einen reichen Segen, und heute noch hat er einen guten Namen in der Christenheit: es ist der Hauptmann von Kapernaum.

Auch unser Gustav-Adolf-Verein gehört nicht zu den großen Heiligen im Dienste des Herrn. Wenn die Mission das Kanier des Kreuzes über Land und Meer hinausträgt in die Heidenwelt; wenn unser Kirchentage über die inneren Schäden und geistlichen Bedürfenisse der Kirche sich berathen; wenn in frommen Brüderkonserenzen da und dort ein auserlesenes Häuslein Gleichgesinnter sich stärken will in der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe: so läßt ihnen der Gustav-Adolf-Verein neidlos ihren Kang und ihren Segen.

Der kriegerische Name, den er im Schilde trägt, die äußerliche Handreichung, auf die ers abgesehen hat, die weite Thür, die er für seine Mitglieder aufthut, das alles giebt ihm in den Augen Mancher eine mehr weltliche Stellung, einen Platz so zu sagen an der Schwelle des Heiligthums.

Und trozdem hat er Gnade gefunden bei Gott und Menschen. Trozdem dürfen wir ihn der Liebe der Gemeinde und der Gnade des Herrn heut aufs Neue befehlen und wörtlich von ihm sagen, was dort geschrieben steht: Er ist es werth, daß du ihm das erzeigest, denn er hat unser Volk lieb und die Schule hat er uns erbauet.

### "Er ift es werth,"

ein Chrenzeugniß, womit wir des Herrn Segen erflehen für den Gustav-Adolf-Berein und sein Werk;

als ein Werk

- 1) der Liebe zu unsrem Volk;
- 2) des Glaubens an unsern Herrn.

Darüber lasset mich unter Gottes Beistand noch kurz und schlicht zu euch reden.

Er ist es werth der Gustav-Adolf-Verein, daß der Herr ihm Gnade erweist. Denn

1) "Er hat unfer Bolf lieb."

Was ist das für ein Volk, das der Gustav-Adolf-Verein liebend auf dem Herzen trägt, und das deshalb auch ihn wieder lieb hat in weiten Kreisen, wie kaum einen andern kirchlichen Verein?

Die Antwort ist einfach. Es ist das Volk der Reformation, das Volk Luthers, also zunächst unser liebes deutsches Volk.

Für's beutsche Volk hat einst ber nordische Helbenkönig die Wassen ergriffen; für's deutsche Volk zunächst hat auch der Verein, der seinen Namen trägt, vor einem Menschenalter sein Friedenspanier erhoben. Er ist kein patriotischer Verein, geschweige denn ein polistischer, aber doch dient auch er dem großen Vaterland.

Die verschiedenen deutschen Landeskirchen aus ihrer Zersplitzterung zusammenzufassen zu einem gemeinsamen Liebeswerk; den deutschen Glaubensgenossen in der Zerstreuung über Land und Meer

die helfende Bruderhand zu reichen, damit sie's fühlten: ihr seid nicht vergessen in der Heimat — das war der große Gedanke der Väter unsres Vereins zu einer Zeit, wo die Einheit des Vaterlandes noch zu den schönen Träumen gehörte, und wo der Deutsche als solcher meist schuplos und rechtlos dastand in der Fremde.

Und heute noch, so oft unsre Festversammlung tagt in einer guten deutschen Stadt, sei es an der Elbe oder am Neckar, an der Donau oder am Rhein; wenn da die lieben Gesichter aus Nord und Süd geschaart sind um Einen Altar; wenn unsre herrlichen Choräle harmonisch zum Himmel brausen von tausend Lippen aus allen deutschen Landen; wenn in den Mundarten des Preußen und des Schwaben, des Sachsen und des Friesen, des Bahern und des Franken Brudergrüße ausgetauscht und Kirchennöthe besprochen werden; wenn aus Ungarn und aus Böhmen, aus Italien und Brasilien deutsche Boten zu uns reden, deutsche Gemeinden nach uns rusen: saget, meine Freunde, fühlen wir uns da nicht auch an heiliger Stätte, auch vor Gott dem Herrn gehobenen Herzens wieder als Deutsche, und von neuer Liebe entslammt für unser großes Vatersland, für unser theures deutsches Volk?

Und wenn wir bedenken, was der große Gott für dies unser Volk gethan hat in der jüngsten Zeit: darf dann nicht auch unser Verein mit noch freudigerem Muthe zusammentreten heut, als einst in den Tagen seiner schüchternen Anfänge, und mit erhöhter Zusversicht den Segen des Höchsten erflehen, der es uns erfahren ließ durch Wunderthaten ohne Gleichen, daß er selbst unser Volk lieb hat?

Und wenn wir erwägen, wie trothem und eben darum unserm kaum geeinigten Vaterlande heutzutag wieder so schwere Gesahren drohen vom Neid und Grimm äußerer und innerer Feinde: sollten dann nicht alle, die unser Volk lieb haben, sester als je zusammensstehen als ein einig Volk von Brüdern? Sollte nicht der schwere Ernst der Zeit eine ernste Mahnung werden zu einträchtigem Zusammenhalten nach Innen, zu kräftigem Wirken nach Außen auch für unsern Gustav-Adolfsbund?

Unser Herz wird darum nicht eng, unser Gesichtskreis nicht beschränkt werden. Das Volk, das wir lieb haben und auf dem Herzen tragen, das Volk der Reformation, reicht ja auch hinaus über die Grenzen des deutschen Reichs: es ist die evangelische Kirche

in allen Landen, das evangelische Bolk aller Zungen, und wo irgend einer evangelischen Gemeinde Hilfe noth thut in kirchlichen Dingen — und wärs in dem Lande, wo der deutsche Name jetzt am gehaßtesten auf Erden ist — an unsrer brüderlichen Theilnahme, an unsrer hilfreichen Handreichung, wenn man sie begehrt, solls nicht sehlen; denn über die Bande des Bluts geht die Gemeinschaft des heiligen Geistes, und wer mit uns auf dem Grunde der reformatorischen Bekenntnisse steht, der ist unser lieber Bruder, in welcher Sprache er immer seine Bibel liest und sein Vaterunser betet.

Ja noch mehr: Das Bolk, das wir lieb haben, ist das ganze Christenvolk. Feind sind wir keinem Menschen, namentlich nicht unsern katholischen Mitchristen, davon zeugt die Geschichte unsers Bereins. So kriegerisch sein Name, so friedlich sind seine Absichten. "Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!" Dies schöne heidnische Wort darf er auf sich anwenden im Gewirre der streitenden Parteien. Wehthun will er nirgends, sondern nur wohlthun wo er kann; ersobern will er keinen Fußbreit Landes, sondern nur erhalten was uns gehört; einreißen ist nicht seine Sache, aber bauen wo es Noth thut. Denn sein Liebessinn zeigt sich auch in Liebeswerken. Er hat unser Volk lieb — und die Schule hat er uns ers

Er hat unser Volk lieb — und die Schule hat er uns erbauet. So rühmen sie dort dem wackern Hauptmann nach. Als Ariegsmann hatte er vielleicht müssen helsen manche feste Mauer brechen, manches friedliche Haus in Trümmer legen. Aber jetzt, in Friedenszeiten, war's ihm eine Lust, die Werke des Friedens zu fördern und mit seinem Einfluß und seinem Geld der Judengemeinde, bei der er stand, zu einem Bethaus zu verhelsen.

Auch der große Feldhauptmann, nach dem unser Verein sich nennt, hat das Kriegshandwerk nun mit Werken des Friedens vertauscht und ist aus einem Mauernbrecher sozusagen ein Baumeister geworden. Haben Gustav Adolfs Heerhausen einst in jenem traurigen Religionskrieg vor dritthalbhundert Jahren verwüstete Dörfer und zerstörte Kirchen zu hunderten hinter sich gelassen in deutschen Lanzben, so haben die friedlichen Heerschaaren des Gustav-Adolf-Vereins sich nunmehr das zur Ausgabe gemacht, was der fromme Paul Gerhard damals im Pfingstliede so herzlich und schmerzlich erslehte: "Laß blühen wie zuvor die Länder, so verheeret; die Kirchen, so zerstöret, richt' aus der Asch' empor!"

Die Schule hat er uns erbauet oder die Kirche, zu einem regelsmäßigen Gottesdienst hat er uns verholsen, oder zu einem geordneten Schulunterricht, unsrem Prediger hat er ein menschenwürdiges Obdach, oder unsrem Lehrer einen nothbürftigen Gehalt verschafft— dies dankbarfrohe Zeugniß, o! es steigt für unsern Verein gen Himmel empor aus mehr als zweitausend Gemeinden in der Nähe und in der Ferne.

Und ein solches Zeugniß — sollte es nicht etwas wiegen in der Wage des liebreichen Menschensohns und Seelenhirten, von dem es heißt: Da er das Volk ansah, jammerte ihn desselbigen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben, und der besohlen hat: lasset die Kindlein zu mir kommen? Und die Gaben, die wir dafür einsammeln und austheilen, sollten sie nicht ein wohlgefälliges Opfer sein, so gut als eines das sonst die Menschenliebe spendet, in den Augen dessen, der uns durch seinen Apostel zuruft: Nehmet euch der Heiligen Rothdurft an; lasset uns Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Gesnossen? Und dem Verein, der seit einem Menschenalter seine Zeit und Kraft, die vereinte Mühe und Arbeit so vieler redlicher Männer an dies Liebeswerk wendet, sollten wir dem nicht den Segen des Herrn erbitten dürsen in der Zuversicht: Er ist es werth, daß Du ihm das erzeigest um seiner Liebe willen zu unserem Volk?

Fa, meine Freunde, und zwar um so getroster, weil wir hin= zufügen dürfen auch:

2) um seines Glaubens willen an unsern Herrn. Serrn. Sein Werk ift auch ein Werk des Glaubens, denn für den Glauben wirkt er und in dem Glauben steht er.

Sein Glaube ist es ja, durch den der Hauptmann von Kapernaum zum Sprüchwort ward in der Christenheit bis auf diesen Tag.

Für den Glauben hat er gewirkt, noch eh' er selber zum Herrn kam. Dem Glauben an den lebendigen Gott hat er gedient, indem er dem Volke Gottes ein Bethaus baute, eine Stätte, wo Gottes Ehre wohnte, wo Jehova's Wort verkündet und sein Name ange-rusen ward.

Und auch unser Werk, meine Brüder, dient es nicht im nämlichen Sinn dem Glauben? Wohl ist es zunächst nur ein äußerlicher Dienst, ben wir der Rirche erweisen. Es ift nur Silber und Gold, was wir hinausschicken; es find nur Säuser von Stein und Holg, die wir draußen bauen. Aber wenn nun durch so ein neugebautes Gotteshaus bem lautern Evangelium eine Stätte bereitet wird, daß es als ein Licht auf dem Leuchter steht und mit seinem holden Sim= melsichein die Finsterniß umber erhellt; wenn nun um Ranzel, Taufstein und Altar eine bisher hirtenlos zerftreute, geiftlich aus= gehungerte, kirchlich verkümmerte Gemeinde sich wieder sammelt und ben Segen ber evangelischen Gnabenmittel wieder an fich spürt, daß Leib und Seele sich freuen in dem lebendigen Gott: haben wir dann nicht auch dem Glauben gedient? Wie follen fie denn glauben, wo fie nicht hören? Und wenn durch eine neuerrichtete Schule die Kinder unfrer Glaubensgenoffen draußen bewahrt werden vor der Gefahr, der evangelischen Kirche verloren zu gehen, in Unwissenheit zu ver= wildern, oder in die ausgespannten Nepe des Aberglaubens zu fallen: helfen wir dann nicht auch dem Herrn Seelen zu retten und feine Gemeinde zu erbauen? Und wenn durch die Handreichung unsver Liebe die Ueberzeugung geweckt wird bei unsern fernen Brüdern: Gottlob, wir find nicht vergessen als verlorene Posten, wir sollen nicht absterben wie losgetrennte Glieder; die Mutterkirche trägt uns noch auf liebendem Herzen; der treue Menschenhüter selber im himmel gedenkt unser in Gnaden, Er hat unfre Roth angesehen und hat diefe Berzen uns geöffnet und hat diese Hilfe uns gesendet; so wollen wir auch unser Vertrauen nicht mehr wegwerfen und vom Herrn nimmer lassen: — meine Brüder, ist solch' eine Glaubensstärkung nicht eine köftliche Frucht unfrer Arbeit? Haben wir da nicht auch die Seelen erbaut, indem wir eine Rirche, eine Schule, ein Pfarrhaus erbauten?

Freilich, mit dem Allem wäre unser Werk noch kein rechtes Glaubenswerk, wenn wir nur nach außen für den Glauben wirkten und nicht selber im Glauben ständen. Was hat denn unsrem Hauptmann im Evangelium des Herrn Lob eingetragen und des Herrn Segen verschafft? Nicht, daß er dem Herrn in Kapernaum eine Schule erbaute, sondern daß er ihm eine Stätte bereitete im eigenen Herzen. Nicht, daß er Andern half zum Herrn zu kommen, sons dern daß er selber im Glauben zum Herrn kam und im Glauben an den Herrn wuchs von der Stund' an, da er schüchtern zu Jesuschiedte mit der Bitte, daß er seinem Knecht hülfe, dis zu dem Augens

blick, da er selber herzhaft bat: Sprich nur ein Wort, so wird mein Anecht gesund.

Wie steht es, Geliebte, mit diesem Glauben beim Gustav-Abolf-Verein? Wirkt er blos für den Glauben draußen in sernen Landen und steht selber nicht drin? Haben sie Recht, die ängstlichen Gemüther und strengen Richter, die ihn über die Achsel ansehen als eine Art Samariter? Samariterliebe, nun ja, die muß man ihm zugestehen, aber in Betreff des Glaubens da darf man nicht genauer fragen, da ist's leider so wenig sauber bei ihm, wie einst bei den Samaritern.

Wer so urtheilt, meine Brüder, den möchten wir bitten: Laß uns vorerst wenigstens einen Plat neben dem Hauptmann von Kapernaum! Was war es denn für ein Glaube, den der Herr an dem belobt und belohnt? War es ein fertiger Katechismusglaube? Uch,
hätte man dem lieben Mann die Hauptartikel des christlichen Glaubens abgefragt: ganz rechtgläubig wäre er schwerlich erfunden worben, aber recht gläubig war er doch nach seiner innersten Herzensskellung. Warum? Er trug in sich den eigentlichen Kern des Glaubens
nach seinen beiden Seiten: die Demuth des Glaubens, die es fühlt:
mit meiner Machtist nichts gethan, ich bin ein armer sündiger Mensch,
und den Muth des Glaubens, der nicht zweiselt: des Herrn Macht
und Enade ist größer als meine Sünde; er kann überschwenglich thun
über mein Bitten und Verstehen.

Und in solchem Glauben wurzelt auch unsre evangelische Kirche und wurzelt auch dies unser Werk. In solchem kindlichsemüthigen und männlichsmuthigem Glauben sang unser Luther: "Mit unsrer Macht ist nichts gethan, wir sind gar bald verloren. Es streit't für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren." In solschem Glauben schloß unser Gustav Adolf seinen Schlachtgesang bei Lüzen: "Gott ist mit uns und wir mit Gott, wir werden Sieg erslangen!" Dieses Glaubens Funke glühte in den Herzen der Väter des GustavsAdolfsvereins vor drei und vier Jahrzehenten. Auf diesen Glauben stellten sie ihr Bekenntniß, in diesem Glauben fanden sie den Muth zu ihrem weit aussehenden Werke. Dieser Glaube ist uns auch seither nicht abhanden gekommen und nicht zu Schanden worden, sondern hat sich bewährt und ist gewachsen unter allen Mühen und Arbeiten, unter allen Kämpfen und Ansechtungen bis auf den heutigen Tag-

Dieser Glaube, denk' ich, ist das Band, das auch in den bevorstehens den Tagen unsre Herzen umschlingt vor dem Angesichte des Herrn.

Und wenn wir auch über einzelne Glaubensformen und Glaubensnormen, über manche theologische und firchliche Zeit- und Streitfragen nicht ganz einig sind: etwas Schönes ist es doch für christliche Männer, das, was trennt, auch einmal für einige Tage zu Hause zu lassen und sich zu freuen dessen, was uns eint, und einander ins Auge zu blicken und einander die Hand zu reichen mit dem Gefühl: Gottlob, es gilt noch in der evangelischen Kirche: Es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist, und es sind mancherlei Aemter, aber es ist Ein Herr, und es sind mancherlei Kräste, aber es ist Ein Gott, der da wirket Alles in Allen.

Und wenn ihr, lieben Gäste von draußen, mit einem solchen Sinn hieher gekommen seid, dann sindet ihr hier im Land Würtztemberg den rechten Boden; denn ein solcher bei aller Entschiedenheit friedsertiger, bei aller Innigseit weitherziger Glaube, der ist in unserem Schwabenland allezeit gern von unsern Fürsten gepflegt, auf unsern Lehrstühlen gesehrt, auf unsern Kanzeln gepredigt, in unsern Gemeinschaften genährt worden, von den Tagen eines Herzogs Christof und Johannes Brenz und Valentin Andreä an bis auf die gesalbten Zeugen, deren Stimmen noch zu unsern Tagen in diesem Gotteshaus erklungen sind, eines Christian Adam Dann, eines Ludwig und Wilhelm Hosacker, eines Albert Knapp.

Und wenn in dieser Versammlung da und dort einer sein sollte von der Herzensstellung und Glaubensstuse des Hauptmanns von Kapernaum: ein gottesfürchtiger Ariegsmann, ein wackerer Beamter, Geschäftsmann, ein rechtschaffener Bürger, eine christliche Frau oder Jungfrau, die bei sich selber sagten: mit allen Glaubensartiseln bin ich noch nicht im Reinen, und um was die Theologen sich streiten, verstehe ich nicht immer; aber daß ich einen Erlöser brauche, und daß die Welt einen braucht, und daß in Christo und seinem Evangelium Aräfte des Heils und des Lebens liegen für mich und für die ganze Welt, das glaub ich, und zur Verbreitung seines Evangeliums mein Scherslein zu steuern und zum Bau seines Reiches mein Steinlein zu tragen, das schätz ich mir zur Ehre und zur Freude: — willsommen, liebe Freunde, ihr seid die rechten Leute für den Gustav-Adolf-Verein!

Und wenn durch unfer Zusammensein folcher Glaube wieder

im Einen befestigt, im Andern neu geweckt wird; wenn unter unsern Gottesdiensten und Verhandlungen da und dort einem Aug' und Herz wieder aufgeht für die Herrlichkeit unsers Herrn und für die Segnungen unfrer Kirche, daß ers fühlt und erkennt: nein, was man so schmerzlich entbehrt, um was man so flehentlich bittet, für was man so freudig bankt, für was man so begeistert zeugt, für was man so weit reist, für was man so reichlich beisteuert, — das können keine blosen Hirngespinnste sein, das müssen Realitäten sein, wesenhafte Heilzgüter, Kleinodien der Christenheit; und die stolzen Berächter mögen sagen, was sie wollen: Die Rirche ift noch eine Macht in der Welt, das Wort Gottes ift noch ein Bedürfniß für die Menschheit, das Reich Christi hat noch eine Zukunft auf Erden, und auch ich will meine Heimat drin suchen hier und dort; — wenn ihr, theure Gafte, von folder Glaubensftarkung etwas mitnehmt auf den Heimweg, von folcher Glaubenserweckung etwas zurücklaffet in unsrer Gemeinde, dann ist unser Fest ein köstliches gewesen, dann hat der gütige Gott zur natürlichen Sonne auch seine Gnadensonne über diesen Tagen leuchten lassen, dann hat der treue Heiland selber über unsern Verein trop aller Schwächen und Mängel, um seiner Liebe und um seines Glaubens willen in Gnaden gesprochen: Ich will ihn segnen und will ihn zum Segen seten. Er ist es werth.

Darum bitten wir feine Barmherzigkeit:

Herr Fesus Christus, König der Ehren, hochgelobtes Haupt deiner Gemeinde! Wir sind wohl nicht werth, daß du unter unser Dach gehest, auch nicht um unser Liebe willen, die oft so kalt, auch nicht um unsres Glaubens willen, der oft so schwach ist; aber nicht um unsres geringen Verdienstes, sondern um deiner großen Varms herzigkeit willen erbitten wir deinen Segen für unser Werk. Bestenne du dich zu uns, wie wir uns bekennen zu dir. Belebe unsre Liebe und stärke unsern Glauben auch durch diese festlichen Tage. Laß dir unsre Gemeinden daheim und unsre Brüder draußen in der Verstreuung und unsre ganze evangelische Kirche in Gnaden besohlen sein. Schütze unser liebes Vaterland unter so vielen Gesahren von außen und innen; nimm dich der gesamten Christenheit an mit ihren Kissen und Spaltungen, wie mit ihrem Kingen nach Vereinigung. Zeuch von der ganzen Menschheit, die du dir mit deinem Blut erstauft hast, deine Hand nicht ab in der Gottentsremdung dieser Zeit.

Du bist der Welt Licht und Trost und außer dir hat sie kein Heil.
— So thu es ihr auch kund durch immer neue Erweisungen deines Geistes und beiner Kraft: Jesus Christus gestern und heute und berselbe auch in Ewigkeit. Amen.

### 78.

## Predigt bei der 31. Hauptversammlung

des Suftav-Molf-Bereins am 5. September 1877 in der Paulskirche gu Frankfurt a. M.

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserm Bater, und dem Herrn Jesu Christo. Amen.

"Ich freue mich, daß mir geredet ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen. — Und daß unsre Füße werden stehen in beinen Thoren, Jerusalem. — Jerusalem ist gebauet, daß es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll. — Wünschet Jerusalem Glück: Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses willen des Herrn unsres Gottes will ich dein Bestes suchen."

So lautet ein schöner Festgruß im 122. Psalm. Er gilt ja freilich zunächst der alten Bundesstadt Jerusalem, dem herrlichen Jehovatempel auf Zion, der versammelten Festgemeinde des Volkes Israel. Aber auch das Volk des neuen Bundes darf anseinen Festen sich dieses Grußes erfreuen. Wo eine Gemeinde zusammenkommt im Namen Jesu Christi, da ist unser Volk Israel. Wo ein christlich Gotteshaus steht mit Kanzel und Altar für Gottes Wort und Sakrament, da ist unser Zionstempel. Wo eine Stadt ihre Thore aufsthut für die so da kommen im Namen des Herrn, da ist uns ein Jerusalem.

So freue ich mich benn mit den Worten des Psalmisten, daß wir heut haben eingehen dürfen in festlichem Zug in dies Gottes= hans, und freue mich, daß unsre Füße stehen auf dem erinnerungs= reichen Boden dieser altberühmten Stadt, die gebauet ist, daß man da zusammenkommen soll. Zusammenkommen nicht nur zu Reichs=

tagen und Kaiserkrönungen, nicht nur zu Bundesversammlungen und Bolksparlamenten, nicht nur zu Friedensschlüssen und Börsens geschäften, nein zusammenkommen auch im Namen Gottes, als ein Bolk Gottes, für das Reich Gottes und seines Gesalbten.

Darum Gottes Gruß und Segen dieser Stadt! Es müsse Friede sein in ihren Mauern und Glück in ihren Palästen. Um ihrer ruhmsreichen Vergangenheit willen, von der ihre Steine zeugen und ihre Vilder reden, um der Brüder und Freunde willen, die uns hier so gastlich aufgenommen haben und die von nah und ferne hier sestlich zusammengekommen sind, um des Hauses willen des Herrn unseres Gottes, des sichtbaren, das uns hier umschließt und des unsichtbaren, an dem wir miteinander bauen wollen, — Friede sei mit dieser Stadt, Enade und Segen über dieser Versammlung!

Gin Bruder aus dem Norden hat uns gestern an heiliger Stätte mit seuriger Heroldsstimme den ersten Weihegruß gebracht. Ein Bruder aus Süden soll heute noch ein Wort zu Euch reden. So ziemt sich's nach dem Brauch der Gustav = Adolfsseste als die da Bundesseste sind des gesamten evangelischen Deutschlands. Und so ziemt sich's doppelt in dieser Stadt, die uns sichtbarlich vor Augen stellt, daß der Main überbrückt ist, daß wir ein einig Volk von Brüsdern sind von der Havel und Spree dis zum Main und zum Neckar.

Damit ich mir aber ein Herz fasse vor Euch zu reden, so muß ich mir das Wort von einem Größeren borgen.

In die Paulskirche gehört ein Pauluswort, und für den Gustav-Adols-Verein paßt ein Pauluswort. Ist doch des Vereins Motto und Symbolum von Anfang an ein Pauluswort (Gal. 6, 10.) "Lasset uns Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen." Ist doch der Apostel Paulus der erste und größte Diasporaprediger der Christenheit und hat in seiner Person den Centralvorstand vereinigt für die Handreichung der evangelischen Liebe an die zerstreuten Glaubensgenossen in der ganzen Welt. Ist doch unser Gustav-Adolss-Werk recht eigentlich herausgeboren aus Pauli Sinn und Geist und muß aus diesem Quell immer wieder schöpfen, wenn es sich selber getreu bleiben will. So soll uns denn gesagt sein, was der Apostel schreibt:

<sup>1</sup> Kor. 4, 14—16. Ich ermahne euch als meine lieben Kinder.
— Denn ich habe euch gezeuget in Christo Jesu durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch: Seid meine Nachfolger!

### Seid meine Nachfolger!

ein Pauluswort in der Paulskirche an den Gustav=Adolf= Verein,

dem wollen wir jest unser Ohr leihen.

Seid meine Nachfolger: so lagt uns dies Pauluswort deuten,

- 1) in freudigem Glauben;
- 2) in feuriger Liebe;
- 3) in muthiger Thatkraft;
- 4) in herzlicher Demuth;
- 1) In freudigem Glauben vor allem soll der Guftav-Adolf= Verein ein Nachfolger Pauli sein.

Der Apostel des Glaubens heißt ja Baulus vor andern. 3ch schäme mich des Evangelii von Jesu Christo nicht, denn es ist eine Araft Gottes die da selig macht alle, die daran glauben (Röm. 1, 16.). Das ist sein klassisches Glaubensbekenntniß, ruhend auf der Erfahrung seines Herzens, bezeugt durch die Arbeit seines Lebens. Den Glauben an Jesum Chriftum den Gefreuzigten und Auferstandenen als den Seiland der Welt, — diesen Glauben, deffen seligmachende Gotteskraft er an sich selbst erfahren, nun auch freimuthig zu bekennen vor der Welt, im weltherrichenden Rom wie im fanatischen Jerusalem, im geiftreichen Athen wie im üppigen Korinth, und begeistert fortzupflanzen in der Welt und weiterzutragen über Land und Meer, das war die Passion seines Herzens, die Mission seines Lebens. Auf Grund dieser seiner Glaubenspredigt konnte er auch an die Korinthier schreiben: "Ich habe euch gezeuget in Christo Jesu durch das Evangelium; darum ermahne ich euch: seid meine Nach= folger" — vor allem in freudigem Glauben!

Das ist auch uns gesagt, meine Lieben. "Ich schäme mich des Evangelii von Jesu Christo nicht, denn es ist eine Arast Gottes die da selig macht alle, die daran glauben," — das ist auch des Gustav- Adolf-Vereins freudiges Bekenntniß.

Auf diesem Glauben steht er, seit er besteht; indem er in seinen Satungen nicht ohne vorangegangenen Sturm und Kampf sich gesstellt hat auf den Grund der heiligen Schrift und der resormatorisschen Bekenntnisse.

Für diesen Glauben wirkt er seit einem Menschenalter. Ihm baut er Kirchen und Schulen; ihm schickt er Prediger und Lehrer, wo er in Gesahr steht zu verkümmern.

Von diesem Glauben lebt er. Die Beisteuer der Gläubigen aus unsern Gemeinden reicht uns die äußeren Mittel und die Zuversicht des Glaubens in unsern Herzen erhält uns den inneren Muth zu unserm Werk von Jahr zu Jahr. Sonst hätten wir's längst eingestellt.

Von diesem Glauben zeugt er. Wo der Gustav-Abolf-Verein sein Wanderzelt aufschlägt und sein Festpanier auspflanzt, da sind die Männer die sich zusammensinden aus allen Landen und aus allen Ständen, da sind die Reden die man hört, die Thaten die man thut, die Gaben über die man versügt, ein lebendiges Zeug-niß für den evangelischen Glauben, ein thatsächlicher Protest gegen die Behauptungen derer, die den christlichen Glauben todt sagen, oder die Kirche der Reformation als in der Selbstauflösung bezriffen erklären.

Ich schäme mich des Evangelii von Jesu Christo nicht, benn es ist eine Kraft Gottes selig zu machen alle, die daran glauben. Mit diesem Bekenntniß tritt der Gustav-Adolf-Verein auf auch in dieser erlauchten Stadt.

Angesichts all der geschichtlichen Stätten, die uns hier erinnern an des Vaterlands Glanz oder Schmach, bekennen wir's: unsres deutschen Volkes bester Hort ist sein Glaube, seine Gottesfurcht, seine Keligion. Ohne die keine Zucht, keine Kraft, keine dauernde Größe.

Angesichts aller der Geistesherven, die wir hier leuchten sehen in Erz oder Farbe und denen wir kein Blatt antasten in ihren wohls verdienten Lorbeerkränzen, bezeugen wird: Die Gotteskraft, die auch die edelsten Gaben des Menschengeistes, Kunst, Poesie, Wissenschaft, Erfindung — uns nicht ersehen können, die Kraft, Seelen selig zu machen, vom Bann der Sünde und von der Furcht des Todes zu erlösen, die liegt in Gottes Wort und Christi Evangelium.

Angesichts all des Geldverkehrs und Geschäftsbetriebs in dieser Stadt, dem wir Glück und Segen wünschen auch unter den Bedrängnissen dieser Zeit, erinnern wir daran: Die Schätze, die weder Motten
noch Rost fressen und ohne die es kein wahres Glück giebt, weder
für eine einzelne Seele, noch für eine ganze Nation, es sind die

sittlichen Güter, die geistigen Besitzthümer, es ist insbesondere das Glaubenskapital eines Bolks.

Diesen Glauben bekennen wir auf unsern Festen und stärken ihn durch sie. Ich wenigstens, wo ich seit dreißig Jahren ein Gustav-Adolfssest mitseiern durste, habe immer als einen ihrer köstlichsten Segen empfunden die Stärkung des Glaubens.

Der evangelische Glaube, der mir da aus den Augen so mancher Brüder freudig entgegenleuchtete, von den Lippen so vieler Zeugen kräftig entgegenscholl, er hat auch meinen Glauben an das Evange-lium und an die Kirche des Evangeliums immer wieder neugestärkt und frischbelebt unter dem oft lähmenden Druck des Amts und den trostlosen Zeichen der Zeit.

Die bringenden Bitten um die Segnungen des Worts und Sakraments, die herzlichen Danksagungen für die Handreichung unsres Glaubens und unsrer Liebe, die man da zu hören bekommt von nah und fern, sie haben mich und gewiß Viele wieder befestigt in der Ueberzeugung: es muß doch eine seligmachende Gotteskraft liegen in der Predigt des Evangeliums, um die man so rührend sleht, für die man so feurig dankt.

Solche Glaubensstärkungen, mit heimgenommen von den Festgästen; solche Glaubensstärkungen, zurückgelassen in den Städten wo man versammelt gewesen; solche Glaubensstärkungen, hinausgetragen mit unsern Gaben zu den Gemeinden in der Zerstreuung, das schien mir ein unerwägdarer Gewinn, ein unberechendarer Grtrag unsrer Feste, sast so gewichtig als die gemünzten Opfergaben die wir sammelten, als die klingenden Liebesspenden die wir hinaussandten.

Der Herr segne dazu auch diese Versammlung in der Stadt Speners und helse, daß, indem wir unsern Glaubensbrüdern draußen Kirchen bauen, wir selbst uns immer neu erbauen auf unsern allersheiligsten Glauben! — Aber nicht nursim freudigen Glauben sollen wir Nachfolger unsres Apostels sein, sondern auch

2) in feuriger Liebe.

Der kennt unsern Paulus schlecht, der nur den schroffen Glaubenseiserer in ihm sieht und ihn nicht kennt im Feuer seiner Liebe. Nein, was hatte doch der Mann ein großes, weites, warmes Herz! Welch ein Schmerz patriotischer Liebe um sein eigenes Volk, wenn er für seine Brüder nach dem Fleisch, von denen er doch das Bitterste erduldete lebenslang, sogar selber wünscht verbannt zu sein von Christo, könnte er nur sie dafür des Heils theilhaftig sehen!

Welch eine Sorge paftoraler Liebe für seine christlichen Glaubensgenossen in allen seinen Briefen; wenn er in unsern Textesworten die Korinthier anspricht als seine lieben Kinder, die er gezeuget habe in Christo Jesu; wenn er seine Gemeinden alle, die blühenden wie die verstörten, die wohlgerathenen wie die ungerathenen, auf betendem Herzen trägt, wo er geht und steht, nach ihnen fragt und sich nach ihnen sehnt auf Reisen und im Kerker, und über ihrem Wohl und Weh seine eigenen Leiden vergißt.

Welch ein Drang apostolischer Liebe zu den Heiden, der ihn rastloß führt über Land und Meer, daß kein Erfolg ihm genügt und kein Hinderniß ihn schreckt, immer weiter zu gehen; der sich ihm verkörpert in Nachtgesichten und Traumgestalten wie dort in Troaß, da er in schlasloser Nacht den macedonischen Mann slehend vor seinem Lager stehen sah mit der Bitte: "Komm hernieder und hilf unß!"

"Komm hernieder und hilf uns!" dieser Nothruf, meine Freunde, tönt ja tausendsach zumal heutzutage der Christenheit ins Ohr und läßt ihr keine Ruhe.

Er tönt herüber aus den Nachtgefilden der Heidenwelt, und die Heidenmission sendet ihre Glaubensboten aus über Land und Meer.

Gr tönt von blutigen Schlachtfeldern zu uns herüber und die christliche Barmherzigkeit macht sich auf unter dem Banner des rothen Kreuzes, die Verwundeten zu pflegen.

Er tönt aus den Hütten der Armut, aus den Höhlen leiblichen sowie geistigen Elends, er tönt hart neben uns mitten im glänzenden Gewühl volkreicher Städte uns ins Ohr, und die innere Mission sucht durch hunderterlei Anstalten und Vereine den hunderterlei Nöthen zu begegnen.

Gottlob, daß dem so ist! Gottlob, daß eine Christentugend wenigstens noch blüht in diesen geringen Tagen der Kirche, die Tugend der barmherzigen Liebe; daß wir eines wenigstens den Verächtern des Christenthums noch entgegenhalten können: das Christenthum ist die Liebe!

Sottlob, daß auch der Gustav-Adolf-Verein seinen Platz ausfüllt und seinen Mann stellt in dieser großen Kette der Handreichung ehristlicher Liebe!

"Komm hernieder und hilf uns!" Hilf uns, daß wir nicht geistlich verkommen und als todte Glieder absterben am Leib der evangelischen Kirche! Hilf uns Kapellen errichten und Schulen gründen und Prediger und Lehrer anstellen, damit unsre Kinder können evangelisch unterrichtet, damit unsre Gemeinden können sonnstäglich erbant, damit unsre Kranken und Sterbenden können christlich getröstet werden durch Wort und Sakrament! das ist der Hilferuf der an uns ergeht von mehr als tausend Gemeinden in Oft und West, in Nord und Süd, über die Alpen und Phrenäen, über das Mittelsmeer und den atlantischen Ocean her.

Rönnen wir ihn ungehört verhallen lassen? Wir, die wir stattliche Gotteshäuser haben und reichliche Gottesdienste — mehr als wir leider davon Gebrauch machen; wir, die wir so viel ausgeben können für Luzus und Vergnügen, können wir die Hände in den Schooß legen bei solchen Vitten unster Glaubensbrüder? Und wo wir angesangen haben, können wir da wieder aushören zu helsen? Können wir Hand und Herz sobald wieder abziehen von den Gemeinden, die wir einmal in Pflege genommen, ja, die wir, um mit dem Apostel zu sprechen, "gezeuget haben in Christo Jesu durch das Evangelium?"

Nein, auch da müssen wir Pauli Nachfolger sein. Die Liebe Christi dringet uns: nehmt euch der Heiligen Nothdurft an!

Dafür zu sammeln und zu rathen, das ist die Sorge unsrer Liebe von einem Jahr zum andern.

Da gründlich zu helfen und wohlzuthun wenigstens nach einer und der andern Seite hin, das ist der Triumph unsrer Liebe an jedem Jahressest.

Da nicht müde zu werden immer mehr zu thun, das ist die Aufgabe unsrer Liebe, die wir mit vermehrtem Gewicht von jedem Gustav=Adolfs=Tag wieder mit heimnehmen, dazu wir aber auch neue Lust und Kraft auf jeder Versammlung wieder empfangen.

Oder ists nicht so, meine Freunde, daß unsre Liebe nicht nur bethätigt, sondern auch neu angefacht wird bei unsern Festen?

Wenn da so ein macedonischer Mann, so ein Sendbote einer fernen Gemeinde auf die Rednerbühne tritt und bringt uns mit be= wegten Worten die Gruße, den Dank, die Bitten unfrer bedrängten Glaubensbrüder: gehn uns da nicht oft die Herzen auf und die Augen über in dem Gefühl: wir sind eines Leibes Glieder, und wo ein Glied leidet, da leiden alle mit? Anüpfen sich da nicht über Berg und Thal zarte Bande ber Gemeinschaft im Geift, der Berwandtschaft in dem Herrn?

Und wie zwischen Gebern und Empfängern, so auch zwischen den Gebern untereinander. Wenn da wir Guftav-Adolfs-Leute zusammenkommen aus allen Gauen, von mancherlei kirchlichen Rich= tungen und theologischen Anschauungen, und stehen da miteinander vor einer großen Noth und arbeiten ba miteinander für einen großen Zweck und sehen einer dem andern in's Auge und hören einer bes andern Stimme und vernehmen gleichsam seinen Berzschlag: fühlen wir da nicht durch so manches, was und sonst trennt, doch auch einmal wieder hindurch, was uns vereint: die Liebe zu unsrem Herrn und unfrem Bolk, und hören hoch über unfern Häuptern das Flügelrauschen des heiligen Geistes, der da ist ein Geist des Friedens und der Liebe, und fühlen uns selig durchschauert von dem großen Bewußtsein: Ein Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater, der da ift über euch alle und durch euch alle und in euch allen!

Das ist ja auch ein Wort unsres Apostels, dessen Nachfolger wir sein sollen wie in freudigem Glauben, so in feuriger Liebe.

3) Aber auch in muthiger Thatkraft.

Dieine Freunde, der Apostel Johannes heißt ja wohl auch der Jünger der Liebe und trägt diesen Chrennamen noch vor einem Paulus. Und gewiß, so lang es eine Christenheit giebt, so wird sie dem Adlerflug dieses gottbegnadeten Geistes mit Ehrfurcht lauschen. So lang das Wort Gottes gilt, so wird eine seiner töstlichsten Berlen der Johannesspruch sein: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. So lang man von der Liebe predigt in der Gemeinde, so wird man sich der letten Predigt des ehrwürdigen Apostels mit Freuden erinnern: Kindlein, liebet einander!

Und doch der Gaben sind mancherlei und braucht ce mancherlei. Was wäre aus dem Evangelium geworden, hätten wir nicht neben den beschaulichen Jünger der an des Herrn Brust lag, den Mann der That, der sein Wort über Länder und Meere trug; neben dem begeisterten Seher, der auf seinem einsamen Patmos die himmlische Gottesstadt in den Wolken schaute, den rastlosen Wanderlehrer, der auf dem rauhen Boden dieser Erde die Gemeinden gründete in Ephssus und Philippi, in Thessalonich und Korinth, zu denen er sagen konnte: "Ihr seid meine Kinder, die ich gezeuget habe in Christo Jesu durch das Evangelium."

"Ich habe mehr gearbeitet als sie alle," so schreibt er an dieselben Korinthier. Und er durfte das sagen mit männlichem Selbstgefühl.

Nicht nur, daß er der demüthige Handarbeiter war, der sich nicht schämte neben dem hohen Apostelamt sein Handwerk zu treiben, um niemand lästig zu fallen mit seinem Unterhalt. Nein, was hat er gearbeitet auch in seinem apostolischen Beruf!

Er war der unermüdliche Reiseprediger, der mit Einsetzung seiner Person unter tausend Beschwerden und Gesahren das Evangelium von Stadt zu Stadt, von Land zu Lande trug.

Er war der vielgeplagte Seelsorger und Beichtvater, der von sich sagt: "Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Ohne was sich so oft zuträgt, näm-Lich, daß ich täglich werde angelausen und trage Sorge für alle Gemeinden."

Er war der treue Proviantmeister, der es nicht unter seiner Würde hielt, den Bettler zu machen für seine darbenden Gemeinden und eine Liebessteuer für die hungernden Christen eigenhändig rach Kom zu bringen.

Er war der weltkluge Menschenkenner, der um des Reichs Gottes willen Allen Alles wurde, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche, und der das rechte Wort fand vor Fürstensthronen wie in Volksversammlungen.

Er war der praktische Geschäftsmann, der sich bei den römisschen Stadthauptleuten zu Jerusalem in Respekt setzte durch seine Berufung aufs römische Gesetz und den Matrosen auf dem Adriasmeer guten Rath gab in Sturmesnoth.

Seid meine Nachfolger! ruft er uns zu, auch in solch muthiger Thatkraft. Greift das Werk mit Freuden an; gehet rüftig ins Zeug für die Sache des Herrn, nehmet das Schwere nicht zu schwer und 806

das Kleine nicht zu leicht. — Das thut Noth auch bei unserem Bereinswerk.

Es kostet ja wohl viele saure Jahresarbeit, bis so ein frohes Jahresfest geseiert werden kann, wie wir's jetzt wieder begehen.

Viel Mühe und Arbeit bei unsrem Centralvorstand, der auch oft seufzen möchte mit dem Apostel: "Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? wer wird geärgert und ich brenne nicht? Ohne daß ich täglich angesaufenwerde und soll Sorge tragen für alle Gemeinden."

Viel Mühe und Arbeit bei dem Ortsverein, der uns eine freund= liche Aufnahme und gastliche Herberge bereitet, wie wir sie hier wie=

der zu genießen haben.

Viel Mühe und Arbeit bei unsern Haupt- und Zweigvereinen, bis die Liebesgabe zusammengebracht ist, über die wir in Einer Stunde verfügen.

Das alles sei nicht gering geachtet.

Es giebt eine fromme Beschaulichkeit, die nur in stiller Sammslung Gott dienen mag. Es giebt eine geistliche Vornehmheit, die mit Geringschätzung herabsieht auf den äußeren Geschäftsbetrieb eines Vereins, der nur Geld sammelt und für Kirchenbauten sorgt. Es giebt einen christlichen Eigensinn, der auch wo er Gutes thut, nicht mitthun will mit andern, sondern nur dem eigenen Triebe folgen. Es giebt einen schwachherzigen Pessimismus, der die Hand vom Pfluge zieht, mit der Ausslucht, es ist doch nichts mehr zu helsen und weil man nicht alles thun kann, thut man lieber gar nichts.

Wie würde aber also das Reich Gottes gebaut?

Nein, wenn wir den großen Apostel zum Vorbild haben auch im kleinen Dienst und äußern Geschäft, so wollen wir nicht ermüden, die Bettler und die Zahlmeister, die Rechner und die Reiseprediger zu machen für das Evangelium.

Wenn auch die Treue im Aleinen ihre Verheißung hat, so wollen wir uns nicht verdrießen lassen auch unsre bescheidene Arbeit und äußerliche Handreichung.

Wenn soviel Geld und Zeit, soviel Kraft und Fleiß für welt= liche Zwecke aufgewendet wird in unsrer betriebsamen Zeit, so wollen wir zeigen, daß es Thatkraft und Unternehmungsgeist, daß es Klug= heit und Geschick, daß es Ausdauer und Beharrlichkeit giebt auch für's Reich Gottes. Wenn all' unser Christenthum nur soviel Werth hat, als es Frucht bringt in guten Werken, so wollen wir auch unserm guten Werk nicht mit Worten blos dienen, sondern mit der That, nicht blos durch unsre Jahresfeste, sondern auch durch unsre Jahresarbeit, und soll mancher Mann, vielleicht auch manche Frau oder Jungsrau aus unsrer Versammlung den Entschluß mitnehmen: auch ich will von nun an etwas thun und will an meinem Ort, in meinem Areis, nach meiner Araft mitanstehen bei diesem schönen Dienst evangelisschen Glaubens und evangelischer Liebe.

Wenn ihr aber alles gethan habt, was ihr konntet, so sprechet: wir sind unnüße Knechte. Seid Nachfolger des Apostels auch

4) in herzlicher Demuth.

Wenn Paulus uns zuruft: "seid meine Nachfolger!" so finden wir darin gewiß keine Selbstüberhebung, als wollte er damit Den in Schatten stellen, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollten nachfolgen seinen Fußtapfen, und dessen Anecht und Diener unser Apostel selbst so oft sich nennt. Rügt er's doch gerade in unserem Briefe mit Schmerz, daß etliche in der Gemeinde sagten: wir sind Paulisch, und fragt zürnend: Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf Pauli Namen getaust?

Ist doch das gerade die Krone auf seinem Haupt: diese herzliche Demuth des Knechts Christi, der bei allem was er leistet, nur dem Herrn die Shre giebt, der sich beschämt entschuldigt, wenn er nothsgedrungen von sich selbst geredet, und sich nichts rühmen will denn allein seiner Schwachheit. 2 Kor. 11, 30. 12, 5. 9.

Sich des Geleisteten zu rühmen, die eigne Sache festlich aufzuputzen vor der Welt und begeistert auszuschmücken in den eigenen Augen, dazu ist immer einige Gesahr bei unsern Festseiern und Festzreden. Da braucht es evangelische Nüchternheit und paulinische Demuth.

Nein, meine Lieben, wenn wir heut zurücklicken auf das, was uns gelungen ist im verslossenen Jahr, ja was aus unserem Verein geworden ist seit vierunddreißig Jahren, da er in seinen stürmischen Jugendtagen zum ersten mal versammelt war in hiesiger Stadt, — dann wollen wir uns zwar von Herzen des Geleisteten freuen und wollen der menschlichen Mitarbeiter nicht vergessen, wollen insbesondere auch der abgeschiedenen, auch der im letzten Jahre ab-

geschiedenen, in Ehren gedenken, die so lang und so treu so ersolg= reich dieser Sache gedient haben. Aber rühmen wollen wir uns nur des Herrn und seiner Gnade. Danken wollen wir vor allem dem all= mächtigen und barmherzigen Gott mit dem demüthigen Bekenntniß: der Herr hat Großes an uns gethan, deß sind wir fröhlich!

Und wenn wir heut hinausblicken in die Zukunft; wenn wir der Aufgaben gedenken, die unsres Vereines warten und die mit jedem Jahr wachsen statt abzunehmen, wenn wir der Feinde gedenken, die unsrer Kirche drohen und die ihre Fundamente unterwühlen, während wir an ihren Mauerrissen bessern, — dann wollen wir zwar unerschrocken fortarbeiten am guten Werk und muthig einsander geloben, um so fester auszuhalten und zusammenzuhalten beim Panier des Herrn. Aber unsre Zuversicht wollen wir nicht sehen auf Menschenkraft, sondern auf Gottes Gnade, und Ihn, ohne den wir nichts vermögen, demüthig bitten, daß er mit seiner Kraft mächtig sei in unserer Schwachheit und das Werk unsrer Hände bei uns försdere und selber seine Kirche baue, seinen Feinden wehre und sein Reich mehre, nach seiner Verheißung: Mir sollen sich beugen alle Kniee und alle Zungen bekennen: in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke! (Jes. 45, 23.)

Bu ihm laffet uns beten:

Herr, unser Gott! Du bist groß von Rath und mächtig von That, Deine Güte ist alle Morgen über uns neu und Deine Barmsherzigkeit hat noch kein Ende. Wir danken Dir daß Du bis hieher geholsen, und rühmen die Wunder Deiner Gnade. Ja, Herr, wir sind viel zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die Du an unserem gemeinsamen Werk und an jedem von uns insbesondere gethan hast.

Geber aller guten Gaben! An Deinem Segen ift alles gelegen. Wir bitten Dich, hilf gnädig weiter um Jesu Christi Deines Sohnes unsres Heilands willen, den du gesetzet hast zum Licht und Trost und Heil der Welt und dem auch wir dienen möchten an seinem Reich. Thue Deine Hand nicht von uns ab und laß Deine Hilfe desto kräftiger spüren, je größer die Nöthen sind, worunter wir seufzen.

Herr aller Herren und König aller Könige! Segne den deutsschen Kaiser, den frommen Schirmherrn unserer Kirche und treuen Beschützer unsres Vereins, samt allen deutschen Fürsten und Obrigsteiten.

Beschirme diese Stadt mit allen, die darin wohnen! Laf Friede sein in ihren Mauern und Glud in ihren Häusern und sammle Dir darin ein Volk, das Dein Wort lieb habe und fleifig sei zu auten Werken.

Behüte unser beutsches Vaterland! Lag es blühen in Frieden von außen und Eintracht von innen, in Zucht und Ordnung, Gottes= furcht und Gerechtigkeit, und steure den Mächten der Finsterniß. die an seinem Marke zehren und die Wurzeln seiner Wohlfahrt untergraben.

Hilf unfrer evangelischen Rirche! Halte sie verbunden aller Orten in der Einigkeit des Glaubens und sei ihr Schutz und Hort in allen ihren Nöthen.

Nimm Dich Deiner ganzen Christenheit an! Vereinige alle Bekenner Deines Namens in duldsamer Liebe und führe fie in Gnaden dem Ziele entgegen, da eine Serde sein soll unter einem Sirten.

Erbarme Dich aller Völker auf Erben. Stecke dem Krieg und Blutvergießen ein Ziel und laß Dein Heil offenbar werden bis an der Welt Ende.

Herr, wir hoffen auf Dich, lag uns nicht zu Schanden werden, um Deines Namens, um Deiner Liebe, um unfres herrn Jesu Christi Amen. millen.

### 79.

# Predigt zum Jahresfest

der Thuringifchen Ronfereng für innere Miffion.

Behalten in ber hoffirche ju Beimar ben 22. September

Matth. 9, 36-38.

Und da er das Bolt fahe, jammerte ihn besselbigen, denn fie waren verschmachtet und gerftreuet wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jungern: die Ernte ift groß, aber wenige find der Ar-beiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte fende.

Glänzende Festtage sind kaum erst verklungen in diefer er= lauchten Residenz. Als bleibendes Denkmal dieser schönen Tage. als dauernde Erinnerung an eine große Vergangenheit ragt fortan in Weimars Mauern das Monument eines hochbegabten, thatkräf= tigen, vielgeliebten Landesfürsten\*) inmitten ber Standbilber jener großen Geister, die er einst in dieser Stadt um sich versammelt hat.

Auch die Kirche darf solcher Feste sich freuen, solche Denkmale in Chren halten. Was durch treffliche Fürsten einem Volke Gutes widerfährt, das ist auch Arbeit auf dem Ackerfelde des Herrn, und wir erkennen darin dankbar einen Segen Gottes; benn "gut Regi= ment, fromme und getreue Oberherren" gehören nach Luther zum täglichen Brot, um das wir den Vater im Himmel fleißig sollen bitten. Und was erleuchtete Geister der Welt Schönes schenken in Werken edler Kunst und Wissenschaft, deß freut sich unbefangen ein gesunder Chrift; benn alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Bater des Lichts, und auch von den Schäpen weltlicher Bildung gilt uns das apostolische Wort: Alles ist Euer, Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes (1 Kor. 3, 22. 23.).

Unspruchslos und bescheiden reiht sich an jenes glänzende Fest unsere heutige Feier. Und doch auch was uns jetzt versammelt aus Stadt und Land, das unscheinbare Werk ber Innern Mission, die geräuschlose Arbeit der rettenden christlichen Liebe, sie hat ihr gutes Recht neben jenen glänzenden Schöpfungen hochbegabter Geifter. Die Thätigkeit des einsichtsvollsten und wohlmeinendsten Regenten tann ja doch ein Land nicht dauernd beglücken, wenn ihm nicht im Volke selbst willige Kräfte entgegenkommen, die seine großen Ge= danken im kleinen weiter führen.. Und die herrlichsten Erzeugnisse der Runft und Wiffenschaft, sie können der Welt das Heil nicht bringen, fie können den tausendfachen Jammer der Menschheit nicht stillen, wenn nicht eine andere Kraft eingreift, die, ftatt im Aether der Ideenwelt ihre Flügel zu schwingen, herabsteigt in den Staub der Erde und in den Schmutz ber Sünde, und statt am Schönen sich wonnig zu ergöten, dem Häglichen, dem Widrigen, dem Herzzerreißenden nachgeht als hilfreicher Engel. Das ift die Kraft der heiligen Liebe, die in Jesu Christo der Welt persönlich erschienen ist, die von ihm durch seines Geistes Rraft ben Seinigen in's Berg gepflanzt wird, die fortwirkend in den Seinen und durch die Seinen sein Werk, bas Werk der Welterlösung, weiterführt von Geschlecht zu Geschlecht.

<sup>\*)</sup> Das eherne Reiterftandbild bes Großberzogs Rarl August von Sachsen-Weimar-

Witten hinein in diese Arbeit der heiligen Liebe führen uns unsere Textesworte. Sie sind, recht verstanden, nichts anders als:

### "Ein Aufruf zum Wert der innern Mission,"

indem sie uns nahe legen:

- 1) Einen Blid auf ihr großes Arbeitsfeld;
- 2) Eine Rlage über ihre große Arbeiternoth;
- 3) Eine Bitte an ihren großen Arbeitsherrn.

1) Ein Blick auf das große Arbeitsfeld der innern Mission wird uns vor Allem nahe gelegt in unseren Textesworten.

"Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselbigen, denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie die Schafe, die keinen Hirten haben." So heißt es von Jesu, dem göttlichen Menschenfreund, da er umhergieng in den Städten und Märkten seines Landes und lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium und heilte allerlei Seuchen unter dem Volk.

Ein schönes Land, jenes gelobte Land, das ihm vor Augen lag, vom schneebedeckten Gipfel des Hermon bis zum filbernen Spiegel des See's Tiberias, mit seinen grünen Waiden und goldenen Aehrensfeldern, mit seinen volkreichen Städten und friedlichen Dörfern. Ein hochbegnadetes Volk, das in diesem Lande wohnte, auserwählt vor allen Völkern, ausgezeichnet durch Begabung und Karakter, stolz auf seine große Vergangenheit und auf seine große Vestimmung inmitten der Menschheit.

Und doch, da Jesus dies Volk ansah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie eine hirtenlose Herde. Mitten in dieser blühenden Naturviel leibliches Elend: Armut, Kranksheit, Knechtschaft, Nöthe aller Art; troß jenem stolzen Selbstbewußtsein viel geistlicher Jammer: Unwissenheit, Kohheit, Geistesträgheit und Herzenshärtigkeit, und im Gegensaß gegen eine geseierte Vergangenheit eine schreckliche Zukunst, die wie eine Wetterwolke über dem Lande hing, — das war's, was das Auge des großen Herzenskünsdigers unter seinem Volke sah und was die liebevolle Seele des göttslichen Menschenfreunds in heiligem Mitleid bewegte.

Und ist's nicht etwas Aehnliches, meine Freunde, was auch uns manchmal bewegt, bei einem Blick in unsere Zeit, bei einer Umsschau in unserem Volk?

Wir wollen nicht ungerecht und nicht undankbar sein. Es ist ja viel Großes und Schönes, was ein Blick in unsere Zeit, eine Umschau in unserem Volk uns vor Augen stellt, und heute mehr als je ist es eine Freude, ein Deutscher zu sein. Welch schönes Land, unser Baterland, von Gurem Thuringer Bald bis hinaus zur blauen Oftfee, bis hinüber zum herrlichen Rheinstrom, bis hinauf zum schwäbischen Schwarzwald! Welch begabtes Volk, dies deutsche Volk, das Volk der Denker und Dichter, deren Standbilder hier in dieser Stadt uns entgegenleuchten auf Straßen und Plätzen, von deren unsterblichen Liedern die Wipfel Eurer Bäume noch flüstern, die Wellen Eures Fluffes noch rauschen! Welch eine große Geschichte, die hinter uns liegt seit zwei Jahrtausenden, von jenem Hermann bem Befreier an, bessen Riesenmonument seit diesem Sommer emporragt im Teutoburger Walde, bis zu Eurem Karl August, dem mannhaften Kämpfer für Deutschlands geistige und politische Auferstehung zu Anfang dieses Jahrhunderts! Und welch große Gegenwart, die wie durch ein Wunder Gottes jest eben unserem Volk aufgegangen ist, daß es dafteht mächtig gegen außen nach langer Erniedrigung, einig von innen nach langer Zerspaltung, recht sichtbar ein außerwähltes Volk des Herrn! Ja, der Herr hat Großes an uns gethan, deß sind wir fröhlich.

Und doch, "da er das Volk ansah, jammerte ihn desselbigen, denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie die Schafe, die keinen Hirten haben." Hat dies nicht auch heute seine Wahrheit, wenn wir denken, ein Auge so klar und scharf wie das heilige Auge Jesu schaute hin über unser Land, ein Herz so rein und warm wie das seine, blickte hinein in unser Volk?

Bir können uns ja nicht täuschen. In Tagen eines großen Aufschwunges, wie wir jüngst sie erlebt, da meint der Vaterlandsstreund gern: jest ist Alles gewonnen, jest wird Alles gut, jest kommt endlich die goldene Zeit. Aber wenn die hohen Wogen der Begeistezung sich verlausen haben, dann kommt wieder der Bodensatzu Tage, dann tritt wieder das Wort in sein Recht: "Es ist ein elend jämmerslich Ding um aller Menschen Leben."

Wir sehen's ja mit Schmerzen auch in unserem Volk: der alte Jammer ist immer noch da: die Armut in ihren hundert Gestalten, verschuldet wie unverschuldet; die Arankheit in ihren tausend Formen, leibliche und geistliche; die Noth mit ihren unzähligen Namen,

sei es als tanghinschleichendes Elend oder als plötslich einbrechendes Unheil; der Tod mit allen Schmerzen die er voranschickt, und mit allem Leid das er nach sich zieht, und als die Wurzel von dem Allem die Sünde, als der Uebel größtes die Schuld.

Das ist der alte Jammer auch unter unserem Volk. Und zu diesem alten Jammer kommen neue Nöthe. Oder können wir's und verbergen: die neue Zeit bringt auch ihre neuen Schäden mit, Schäden die man in solcher Art und in diesem Grad früher nicht gekannt hat, und die eben vielsach die Kehrseite sind gerade von dem Guten unserer Tage?

Jene schrankenlose Genufssucht, die fich mehr und mehr aller Stände bemächtigt; jene schwindelhafte Geldgier die fo manch fcmahliches Opfer fordert und mit den Schuldigen so oft die Unschuldigen zu Fall bringt; jener troftlose Unglaube der alle Schichten der Be= völkerung mehr und mehr anfrißt; jene traurige Lockerung der alten Bucht und Sitte in Stadt und Land; jene feindselige Kluft die vielfach zwischen den Arbeitenden und den Besitzenden sich gebildet hat; jene wilden Umsturzgelüste die vulkanisch den Boden der Gesellschaft unterwühlen, - bas find die ernften Zeichen unferer Zeit, die tiefen Schäden unseres Geschlechts, die uns wohl bange machen können für unfer Volk, das, obwohl weltlich zu einem großen Reiche geeinigt, doch in seiner Masse so fern ift vom Reiche Gottes und, obwohl ftaatlich unter einem ehrwürdigen taiferlichen Saupte gesammelt, doch so tausendfach seinem Gott entfremdet und darum verschmachtet und zerstreuet ist wie die Schafe, die keinen Hirten haben. — Was ift da zu thun?

Der herzlose Leichtsinn spricht: Nach uns die Sintflut! Uns ereilen die Gewässer noch nicht; pflücket die Rose, eh' sie verblüht! Aber die christliche Liebe fragt: Kann ich nicht wenigstens da und dort noch einem Bersinkenden die Hand zur Rettung reichen?

Die falsche Frömmigkeit seufzt: Der jüngste Tag ist vor der Thür; diesem Bolk ist nicht mehr zu helsen, es ist reif zum Gericht. Aber die christliche Liebe weiß: Das Verlorene zu suchen, das ist das Amt des göttlichen Erlösers und aller seiner Jünger bis ans Ende der Tage.

Die gewissenlose Selbstsucht fragt mit Kain: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber die christliche Liebe fühlt, was der barm=

herzige Samariter fühlte, da er den Unbekannten in seinem Blute liegen sah: er ist mein Nächster, er ist mein Bruder, denn er ist ein Mensch wie ich. Und wäre er verkommen an Leib und Seele: der Funke des göttlichen Ebenbildes glimmt noch auch in seiner Brust, und wäre er bedeckt mit physischem und moralischem Schmuß: ihn zu reinigen, ihn aufzurichten zu einem menschenwürdigen Dasein, das ist der Liebe heiliges Amt und süßer Triumph.

Und da, meine Freunde, setzt die innere Mission mit ihrer Arbeit ein, da thut ihr großes, unermeßliches Arbeitsseld sich auf. Man hat gefragt: was hat denn die innere Mission zu thun? Man

fragte besser: was hat sie benn nicht zu thun?

Alles hat sie zu thun, was die freie christliche Liebe thun kann, um als Gehilfin der Kirche und der Schule, der Familie und des Staates tröstend, helsend, versöhnend einzugreisen in das leibliche und geistige Elend des Volks.

Da gibts Arme zu unterstützen und Kranke zu pflegen, Kinder zu erziehen und Betagter zu warten, Gefallene aufzurichten und Verbrecher in die menschliche Gesellschaft zurückzuführen. Da brauchts bald das kräftige Wort, gesprochen oder gedruckt, bald die helsende That; bald Spenden an Geld, bald Beschäftigung mit Arbeit; bald stärkende Speise für den Leib, bald gesunde Nahrung für den Geist.

Viel hat die innere Mission zu thun und viel hat sie auch gesthan seit drei Jahrzehnten. Sie hat Schäden ausgesonnen, an die man worher nichts wußte. Sie hat Mittel ausgesonnen, an die man vorher nicht dachte. Sie hat die einzelnen Kräfte zusammengesaßt zu gemeinsamer Handreichung und die Tropsen der Mildthätigkeit, die jeder für sich fruchtlos verdunsten, gesammelt zu segensreichen Bächen. Sie hat Kettungshäuser gebaut und milde Vereine gestiftet; sie hat ein goldenes Net hilfreicher Fäden ausgespannt über die Lande, unscheinbarer zwar, aber segensreicher noch als das Schienennetz der eisernen Verkehrsbahnen.

Aber fertig ist sie nicht und fertig wird sie nie, die rettende christliche Liebe. Denn je mehr sie thut, desto mehr sindet sie zu thun, und bei jedem Liebesgang, mit dem sie Hilse bringt, entdeckt sie neue Nöthe, die nach Hilse schreien.

"Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter."

2) Das ist die Klage auch der inneren Mission über ihre große Arbeiternoth.

Es wird ja gewiß viel gearbeitet in unsrer Zeit, und der Arsbeiterstand verlangt mit Recht seine Chre. Welch eine Mannigsaltigkeit der Industrie, welch ein Ausschwung der Gewerbe! Die Rauchsänge der Fabriken zeigens in jedem Thal und das Geklapper der Maschinen verkündets hinter jedem Berg: hier ist Arbeit, hier ist Erwerb, hier sucht man Gewinn. Der Landmann hinter seinem Pflug und der Gewerbsmann in seiner Werkstatt; der Kausmann in seinem Geschäft und der Künstler an seiner Staffelei; der Beamte bei seinen Akten und der Gelehrte hinter seinen Büchern — sie alle arbeiten jeder auf seinem Berufsfeld. Und auch diese Arbeit gewiß ist ihres Lohnes und ihrer Ehre werth.

Aber die Arbeit, welche keinen Lohn sucht für sich selbst, sondern nur das Beste des Nächsten; welche keine Chre will von Menschen, sondern nur zu Gottes Chre wirken und sein Reich fördern, sindet die auch so viel willige Hände?

"Wenige sind der Arbeiter!" Das ist ja die Klage der Kirche heutzutag schon für ihr geordnetes Amt. Wenige sind's, welche die unansehnliche Arbeit fürs Keich Gottes noch vorziehen dem lohnenderen Dienste weltlicher Berufsarten. Wenige sinds, welche die Schmach des Amtes das die Versöhnung predigt, noch auf sich nehmen mögen in einer Zeit, wo die Predigt vom Kreuz mehr als je den Einen ein Aergerniß, den Andern eine Thorheit ist. Wenige sinds, die noch Glauben und Liebe, Muth und Demuth genug haben, einzutreten in alle die äußern und innern Kämpse, welche das Studium des Gottesgelehrten, das Amt des Predigers einem gewissenhaften Mann heutzutag in Aussicht stellt. Mit Schmerzen sieht die Kirche allmählig manche Herde ohne Hirten bleiben, manche Kanzel verwaist stehen.

"Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter." Ach, so lautet auch die Klage der innern Mission auf ihrem großen Arbeits= seld. Kein mühsames Studium zwar wäre da nöthig, sondern nur ein wenig christliche Nächstenliede. Kein strenges Glaubensbekenntniß wird da gesordert, sondern nur ein wenig Glauben an die Mensch= heit. Kein verachtetes geistliches Amtskleid braucht man da anzu=ziehen, sondern in jeder Lebensstellung kann man mit angreisen beim

Werke der rettenden Liebe. Rein Stand ift ausgeschlossen. Der Laie wie der Geistliche, und jener oft noch erfolgreicher als diefer; die Frau wie der Mann, und sie oft noch besser als er; der Ungelehrte wie der Gelehrte, und ersterer oft noch geschickter als der letztere; der Arme neben dem Reichen und der Niedere wie der Hochgeftellte kann mit anstehen. Und statt zu fragen: wer soll benn mitthun am Werk ber inneren Mission? lasset uns lieber fragen: wer soll benn nicht mitthun?

Aber wo find sie, die Arbeiter der criftlichen Liebe? D wie wenige find ihrer für das große Arbeitsfeld! Wie manche Seele ist ichon verloren gegangen, die noch zu retten war! Wie manches Menschen= leben ift ichon verkommen in Noth und Elend, dem noch konnte ge= holfen werden! Wie mancher Menschenfreund sieht sich vergeblich nach Gehilfen um für seine menschenfreundlichen Absichten! Wie manches heilsame Unternehmen ist schon im Entstehen untergegangen, weil feine Hände da waren es fortzuführen! Gewiß manche Gefahr könnte noch abgewandt werden von unserem Bolk, viel Gutes könnte noch geftiftet werben in unserer Zeit, wenn Arbeiter gur Sand waren für die große Ernte!

Un was fehlt es ba? Nicht an Mitteln: bie wären zu finden. Nicht an Kräften: die find vorhanden. Nur an der Liebe, die jene Mittel in Bewegung fest, nur an bem Glauben, ber biefe Kräfte beseelt.

Und an wem fehlt es da? Nicht an Andern blos, sondern auch an uns. Nicht dadurch, daß wir über Andere klagen, die Laien über die Geiftlichen oder diese über jene; die Frommen über die Welt= finder oder umgekehrt; die Armen über die Reichen oder die letteren über die ersteren, nicht dadurch wird geholfen. Sondern das thut vor Allem Noth und dazu sind wir hier beisammen vor Gottes Angesicht, daß jeder an seine Bruft schlage und frage: Habe ich schon gethan, was ich konnte? Könnte ich nicht mehr thun, wenn ich wollte? Und will ich nicht mehr thun von heut an? Und nicht auseinander= gehen follten wir von diefer heiligen Stätte, ohne daß da und bort in einem Bergen ber göttliche Funke wieder geweckt ift, ber in jedem Menschenherzen glimmt, der Funke erbarmender Bruderliebe.

Aber dieses Feuer anzugunden, braucht's mehr als ben Hauch aus eines armen Predigers Munde. Und darum zum Schlufi:

3) Eine Bitte an den großen Arbeitsherrn. "Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende."

Wer ist der Herr der Ernte? Es ist der große Herr der Welten. Der allmächtige Gott, dem Land und Meer gehören und der Menschenherzen wie Wasserbäche lenkt; der allbarmherzige Gott, der da will, daß allen Menschen geholfen werde und daß keine Seele verloren gehe; der ewig reiche Gott, der ein Bater des Lichtes ist und ein Geber aller guten Gaben, Er ist ber Herr der Ernte. Wie Saatförner hat er seine Welten ausgestreut, daß sie seine Chre verkünden, und auch diesen Erdball hat er aus dem Nichts gerufen, daß er sein Reich darauf pflanze, das da ift Gerechtigkeit und Friede und Freude im heiligen Geift.

Er, der Herr der Ernte, muß seine Arbeiter senden und auß= rüften. Nur wo es in seinem Namen begonnen und in seinem Geiste getrieben und von seinem Segen begleitet wird, nur da hat das Werk der rettenden Liebe dauernden Bestand, nur da bringt es bleibende Frucht.

Aber er, der Herr der Ernte, kann auch seine Arbeiter auß= rüften und senden und noch nie hat's ihm an Anechten gefehlt, wo Hilfe Noth that.

Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, da die Zeit erfüllet war, den Samen des himmelreichs auszustreuen auf Erden und feine Aussaat mit feinem Blute zu begießen; das Verlorene zu suchen und dem Bater im Himmel ein Volk von Gotteskindern zu sammeln.

Er hat seine Apostel ausgerüftet, als seine Schnitter hinaus= zugehen in alle Welt und ihm die Erstlingsgarben heimzubringen vom Ackerfeld seines Reiches.

Er hat auch seither sich immer wieder Anechte zu seinem Dienste berufen und Arbeiter in seine Ernte gesandt zum Beweise: Der Herr ift nun und nimmer nicht von seinem Volk geschieden.

Das bezeugt auch in diesem schönen Thüringer Land von Alters her manch geweihete Stätte, manch gesegneter Name.

Jene heilige Elisabeth, die einst als segnender Friedensengel von der Wartburg herniederwallte zu ihren Armen und Kranken, und alle die edlen fürstlichen Frauen, die ihre Liebeswerke fortsetzen bis auf diesen Tag; jene fromme Wittme zu Gisenach, die einst den Anaben Martin Luther an ihren Tisch nahm, und so manches milbe

Frauenherz, das seitdem ihr nachgeahmt hat, eingedenk des Worts Christi: wer aufnimmt eines dieser Aleinen in meinem Namen, der nimmt mich auf, bis zu der edlen Stifterin des neugegründeten Diakonissenhauses für kranke Kinder in eben jener Stadt; der große Gottesmann Luther selbst, der von eurer Wartburg herab seinem lieben deutschen Volk das Beste geboten hat, was heute noch die christliche Liebe ihm darreichen kann zum Trost in seinen Nöthen und zum Heil für seine Schäden, nämlich Gottes Wort; und jener Hermann August Francke in Halle drüben mit seinem Waisenhaus, und euer Johannes Falk hier mit seiner Kinderrettungsanstalt, und euer Perzber, der Prediger der Humanität, — sie alle und noch viele andere sind Arbeiter, die der Herr in seine Ernte gesandt hat, dem Thüringer Land nicht allein, sondern dem ganzen deutschen Volke zum Segen. Sie alle sind lebendige Zeugen noch heute: Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.

"Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in feine Ernte sende," auch jetzt und von nun an. Aber bittet nicht nur, daß er andere sende, sondern daß er auch euch ausrüste zu seinem Dienst.

Wer sind sie denn, zu denen Jesus dort spricht: Bittet den Herrn, daß er Arbeiter sende? Seine Apostel sinds, die er selbst in seinen Dienst berusen und mit seinem Geist ausgerüstet und hinauszgesandt hat aufs Erntefeld der Heidenwelt. Nicht nur gebetet haben sie um Arbeiter, sondern durchs Gebet sich auch selbst zur Arbeit gestärkt und sich mit Leib und Seel hingegeben in den Dienst ihres großen Arbeitsherrn.

So, meine Freunde, wollen auch wir den Herrn nicht nur bitten: Sende andere in deine Ernte; segne das Werk deiner treuen Anechte allerorten; wecke dir in unsrer kühlen schlaffen Zeit wieder Arbeiter von Luthers Glaubenskraft und Frankes Liebesglut; — sondern wir wollen bitten: sende auch mich, wenn du mich brauchen kannst; gieße auch mir deine Liebe ins Herz, zeige auch mir den Weg, wie ich etwas thun kann zur Ehre deines Namens, zur Förderung deines Reiches, zum Besten deines Volkes.

Wenn das die Frucht wäre unsrer heutigen Bersammlung, dann würde die innere Mission neuen Boden gewinnen auch in diesem Lande. Wenn solche Gedanken wach würden und zur That reisten auch nur in Einem Herzen hier, dann hätte ichs nicht umsonst ge= wagt, meine schwache Stimme heute unter euch zu erheben, schüchtern als ein Fremder unter Fremden, aber doch getrost in der Zuverssicht: Sin Herr, Sin Glaube, Sine Tause, Sin Gott und Vater über uns Allen und durch uns Alle und in uns Allen. Sph. 4, 5. 6.

Nun, du Gott und Vater unser Aller! Dir besehlen wir unsere Sache, denn sie ist deine Sache. Siehe unser Volk gnädig an mit all seinen Nöthen und Bedürsnissen. Sende treue Arbeiter in deine Ernte hier und allerorten. Segne den Fürsten dieses Landes und sein ganzes Haus und Regiment. Segne das Lehramt in Kirchen und Schulen. Segne jedes Werk der erbarmenden Bruderliebe in unsrer Mitte. Vergieb uns all unsre Untreuen und Versäumnisse in unsrem Christenberuf. Mache uns je mehr und mehr tüchtig für deinen Dienst hier und für dein Reich dort.

Ach, daß dein Feuer bald entbrennte, Daß wir es fäh'n in alle Lande gehn, Ach, daß doch alle Welt erkennte, Was zur Erlöfung ihr von dir geschehn! O herr der Ernte, siehe du darein: Die Ernt' ist groß, der Knechte Zahl ist klein.

Amen.

## 80.

## Festpredigt zur Eröffnung des 21. Kongresses

für innere Miffion.

Gehalten in ber Stiftstirche ju Stuttgart ben 28. September 1879.

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unsrem Bater, und bem Herrn Jesu Christo. Amen.

"Thr Diener des Altars, ihr Diener meines Got= tes! Aufet die Semeinde zusammen; versammelt die Aeltesten und alle Einwohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreiet zum Herrn!"

Soel (Kap. 1. V. 13. 14.) die Losung auf den Heutigen Tag.

Dort freilich beim Profeten handelt fichs um einen Buß= und Bettag, zu bem das Volk zusammenberufen wird bei schwerer Land= plage, als Heuschrecken das Feld verwüstet und den Weinstock zer= fressen hatten. Wir find versammelt aus anderem Anlaß, zu fröh= licherem Thun.

Mit Freuden heißen wir unfre Gäfte hier an heiliger Stätte willkommen zum einundzwanzigsten Kongreß für innere Mission. Wir freuen uns, daß fie wieder einmal einkehren mochten bei uns wie in vorigen schönen Tagen. Wir freuen uns, daß wir ihnen zeigen bürfen nicht ein verwüftetes, sondern ein noch immer gesegnetes Land, wo nicht nur Berge und Auen fröhlich grünen im Sonnenschein der göttlichen Güte, sondern wo auch der Weinberg des Herrn noch im Bau steht und manche Pflanzung christlichen Glaubens und chrift= licher Liebe unter Gottes Segen gedeiht. Wir freuen uns, von unsern lieben Gästen zu hören, wie es draußen auf ihren Arbeits= felbern steht und in brüderlicher Gemeinschaft des Geistes guten Rath, frischen Muth, neuen Segen auch für uns zu empfangen.

Aber auch zu solch frohem Thun gilt es ja vor allem uns zu sammeln im Saufe des Herrn und den anzurufen mit Dank und Bitte, ohne den wir nichts thun können. Und auch bei viel Ursach zu frohem Preis Gottes ist es ja doch kein Siegs= und Freudenfest zu dem wir versammelt sind, sondern eine Buß= und Bettagsstim= mung ist wohl am Plat bei so viel Noth im Volk, bei so viel Ver= wüstung im Weinberg des Herrn, welche durch die Arbeit der innern Mission aufgedeckt wird vor unsern Augen und welche die ernste Mahnung uns ans Herz legt: Die Ernte ist groß und der Arbeiter find wenige; bittet den Herrn, daß er Arbeiter in seine Ernte sende!

"Arbeiter in seine Ernte." Da zieht jett ein Schatten durch dies Gotteshaus und ein Schmerz durch unsre Seelen. Denn dies Gotteshaus ist noch ein Trauerhaus und dieser Predigtstuhl steht frisch verwaist. Ich brauche den Mann nicht zu nennen, an welchem die innere Mission einen unermüdeten und reichgesegneten Mitarbeiter verloren hat; den Mann, der beim ersten Kongreß für innere Mission hier in Stuttgart vor neunundzwanzig Jahren vom Vorsitzenden der Mund der Versammlung genannt worden ift und ber seither nicht nur der Mund, sondern die Seele war bei so manchem Werk der rettenden Liebe; den Mann, um welchen nicht nur unfre

heimatliche Landeskirche, sondern die evangelische Kirche Deutsch= lands trauert.\*)

Und doch, wir wissen: auch solche Risse im Jüngerkreis, auch solche Lücken in den Arbeiterreihen dürfen unsern Muth nicht lähmen und unsre Hand nicht entkräften, sondern müssen uns nur ermunstern zu desto innigerem Zusammenschluß unter einander und zu immer sesterem Anschluß an den Herrn, der den Seinen verheißen hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

In diesem Sinn bitte ich auch das Wort heiliger Schrift zu vernehmen das mir unter den Eindrücken der letzten Tage nahe trat, und aus dem ich jetzt Mahnung und Trost für uns schöpfen möchte.

Ev. Joh. 21, 20-23.

Betrus aber wandte sich um und sahe den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust am Abendessen gelegen und gesagt hatte: Herr wer ist es, der dich verräth? Da Petrus diesen sahe, spricht er: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: So ich will, daß er bleibe dis ich komme, was gehet es dich an? Folge du mir nach. Da gieng eine Rede aus unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbet nicht!

"Dieser Jünger stirbet nicht." So wie es die Brüder dort meinten am See Genezareth, beruhte es freilich auf einem Mißverstand der Worte des Herrn. Auch der Jünger, der an seiner Brust lag, er durste wohl länger bleiben als die andern, dis der Herr kam zum Gericht über Jerusalem, — aber auch er hat sein Haupt im Tode geneigt als sein Stündlein erschien. Und so viel edle Jünger und treue Anechte seither gearbeitet haben im Dienste des Herrn und seines Reichs: jedem ist sein Ziel gesteckt, keiner ist unentbehrlich und unersetzlich.

Und doch hat die Kirche von Altersher eine tiefere Wahrheit gefunden in jener Rede: dieser Jünger stirbet nicht! Die Wahrheit: der Johanneische Geist, der Geist inniger Liebe zum Herrn und in dem Herrn zu den Brüdern, der stirbt nicht, der soll vieles übersleben in der Welt und in der Kirche, der soll bleiben, der Gemeinde zur Zierde und der Welt zum Trost, — bis der Herr kommt.

Und so verstanden liegt in jenem Wort eine Mahnung und eine Verheißung für jedes Werk christlicher Liebe. Und in diesem Sinn wird das Wort:

<sup>\*) †</sup> Stiftsprediger Pralat v Rapff.

## "Dieser Jünger ftirbet nicht",

eine schöne Losung auch für ben Dienst ber innern Mission.

1) Er darf nicht sterben, dieser Dienst, so lange es noch Noth giebt, —

2) Er kann nicht sterben, dieser Dienst, so lang es noch Liebe giebt. —

3) Er wird nicht sterben, dieser Dienst, so lang es noch Slauben giebt in der Christenheit.

> Friedefürst, laß beinen Frieden Stets in unser Mitte ruhn; Liebe, laß uns nie ermüden, Deinen sel'gen Dienst zu thun; Denn wie kann die Last auf Erden Und des Glaubens Ritterschaft Besser uns versüßet werden, Als durch beiner Liebe Kraft? Amen.

1) Er darf nicht sterben — wir können ihn nicht entbehren, den Dienst der innern Mission, so lang es noch Noth unter uns giebt, so lang noch leibliches und geistliches Elend in der Christenheit nach Hilfe schreit.

"Bis der Herr kommt," sein Friedensreich aufzurichten auf Erden, so lang soll sein Jünger bleiben, so lang darf der Dienst der Liebe nicht ruhen in dieser argen Welt und bösen Zeit. Noch sind wir in dieser argen Welt, noch leben wir in dieser bösen Zeit, noch giebt es Arbeit genug für die rettende Liebe.

Dreißig Jahre sind verslossen, seit in gewitterschwüler, trüber Zeit von dem edlen Wichern sein zündendes Wort hineingerusen ward ins deutsche Land; seit von treuen Händen jenes Senskorn in den Boden gesenkt wurde, das nun erwachsen ist zum weitschattenden Baum der innern Mission; seit man ansieng, so manche schöne Kraft die vorher vereinzelt wirkte, so manches gute Werk das da und dort in der Stille gedieh, zusammenzuknüpsen zu einem großen Ney, ausgeworsen "zur Kettung unsres evangelischen Volkes aus seiner geistigen und leiblichen Noth durch die Verkündigung des Evangeliums und die brüderliche Handreichung der christlichen Liebe, soweit die geordneten Aemter der Kirche nicht ausreichen." Viel ist seither in dieser Sache gesprochen und geschrieben, berathen und beschlossen, gethan und geleistet worden. Manche gesegnete Schöpfung ward ins Leben gerusen, mancher treue Arbeiter hat seine Kraft drangesetzt im Dienste der rettenden Liebe.

Und boch — sind wir jest fertig? Giebts heute weniger zu thun als da wir ansiengen? Wächst uns nicht die Aufgabe unter der Hand von Jahr zu Jahr, weil immer neue Schäden sich herausstellen je genauer man bekannt wird mit dem Arbeitsseld? Und ruft nicht gerade unsre Zeit es mit erhöhtem Ernst uns zu: Seid sest, unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil auch das Verderben überhand nimmt aller Orten?

Meine Brüder! Wenn ein Freund unfres Volkes zu Anfana dieses Jahrzehnts etwa in der Begeisterung einer großen Zeit sich mit der Hoffnung schmeicheln mochte: jest wirds besser werden im Volk, besser mit seinem äußeren Wohlstand, benn wir haben den Frieden nach blutigem Krieg, wir haben Ruhe nach jahrelanger Spannung, wir haben Gold in schwerer Menge zum Ersat für schwere Opfer; besser wirds jest werden auch mit den sittlichen Zu= ftänden im Bolk, denn in den Tagen der Noth und Gefahr hat es sich wieder gefaßt und zusammengenommen, hat es seinen Gott wieder gesucht und gefunden: ein solch gutmuthiger Schwärmer — und ich gestehe mit Beschämung, ich war auch ein solcher — o wie ist er so bitter enttäuscht worden! Wo ist der bessere Wohlstand? Wo ist der sittliche Aufschwung? Lastet nicht der Druck äußerer Noth und Sorge noch immer auf zahlreichen Klassen der Bevölkerung, als könnte er nicht weichen? Haben nicht Abgründe geistigen Glends und sittlicher Verworfenheit sich vor uns aufgethan, von denen wir noch vor kurzem keine Ahnung hatten?

Ach und wenn dem nicht so wäre, wenn unsre Zeit nicht schlechter wäre als eine andre: ift nicht die Noth etwas Alltägliches in dieser Welt zu jeder Zeit und an allen Orten? Man braucht ja seinen Blick nicht ins Große und Weite zu richten, man braucht das Elend nicht geslissentlich aufzusuchen, man darf nur seines Weges gehen im täglichen Leben: ungesucht tritt uns die Noth entgegen auf Schritt und Tritt in tausend Gestalten, vom verwahrlosten Kind bis zum verlassenen Greis, vom Kranken auf dem Siechbett bis zum Verbrecher im Gesängniß, und ruft uns an, bald laut fordernd, bald stumm slehend, Hilfe zu leisten oder Hilfe zu suchen wo wir allein nicht zu helsen vermögen.

Ist es da Zeit zu ruhen und sich zu begnügen mit dem was geschehen ist? Darf da nur Einer die Hand vom Pfluge ziehen und

sprechen: es ist genug? Ist nicht die schwere Noth der Welt, die leibliche und geiftliche, in ihrer tausendfachen Verschlingung und Verkettung, das Bleigewicht, welches das Uhrwerk der innern Mission mit all seinen Rädern im Gang erhält und nicht stocken läßt?

Das ists, was unsern Versammlungen im Unterschied von so manchen andern ihren ernsten Grundton und ihren dunkeln Hinter= grund giebt: es ift die Noth der Welt, die uns zusammenführt; es ift die leidende Menschheit die uns beschäftigt, und selbst die Fest= fahrten zu denen wir unfre Gäfte einladen, fie führen fie nicht blos in Lustgärten, sondern auch und vorzugsweise an Stätten des Elends.

Das ists aber auch, was unsern Zusammenkunften ihr gutes Recht giebt im Gegensatz zu manch anderer Festversammlung bei der man fragen möchte: wozu all der Lärm? Wir treiben kein überflüf= siges Geschäft, es ist ein Nothwerk das wir thun.

Und das ist nicht der kleinste Segen unsres Zusammenseins, daß während sonst eine erhöhte Feststimmung so gern dazu führt, uns über die gemeine Wirklichkeit der Dinge zu täuschen und uns die Welt im allzurofigen Lichte zu zeigen, hier alles drauf hinzielt, uns den Blick zu ernüchtern, uns das Gewissen zu schärfen, uns zu mahnen an den Ernst des Lebens, an die Noth der Menschheit und an die Wurzel aller Noth, die Sünde; daß da so manchem Leicht= finnigen und Gedankenlosen die Augen geöffnet werden für das Elend, an dem er bisher gleichgiltig vorübergieng; daß da auch der treue Arbeiter im Dienste der Liebe wieder heilsam erinnert wird: stärket die lässigen Hände und richtet auf die müden Aniee, eure Arbeit darf nicht ruhen, euer Werk darf nicht sterben, so lange es noch Roth giebt im Bolk.

2) Und es kann nicht sterben, so lang es noch Liebe giebt in der Christenheit — allgemeine Liebe und brüderliche Liebe.

Bas ift benn bas für ein Jünger, von bem die Sage gieng unter den Brüdern: er stirbet nicht, und von dem der Herr selber sprach: er soll bleiben bis ich komme? Es ist der Jünger der Liebe; es ist jener Johannes, ber uns in seinem Evangelium das Vermächtniß des Herrn aufbewahrt hat: Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, und ber in seinem ersten Briefe uns das Wort hinterläßt: Gott ift die Liebe

und wer in der Liebe bleibt, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Und abermals: Dieß Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebt, daß der auch seinen Bruder liebe.

Und dieser Jünger, gottlob! er ist noch nicht gestorben; sein Geist, der Johannessinn christlicher Liebe — er lebt noch in der Gemeinde.

Dieser Geist ists, der den Dienst der innern Mission ins Leben rief lang ehe man ihren Namen kannte; der in der apostolischen Kirche das Diakonenamt stiftete und eine Tabea bei ihren Liebes= werken beseelte; der in der Kirche des Mittelalters dem trägen Mönch= thum barmherzige Brüderschaften, dem ftolzen Ritterthum den Samariterdienst eines Johanniterordens, den erdichteten Wundern der Heiligen die echten Wunderthaten selbstverleugnender Liebe gegen= überstellte, wie sie eine Elisabeth von Thüringen, ein Bincenz von Paula geübt hat.

Dieser Geift ists, der auch in der evangelischen Kirche neu er= wachte, nachdem sie von ihren großen Glaubenskämpfen zur Ruhe und von ihrem fleinlichen Glaubenshader zur Besinnung gekom= men war.

Auch in unsrer Zeit erweist er sich kräftig, dieser Johannei= sche Geist der Liebe. In der That, was auch ein ernster Christ zu klagen hat über dem Geift unfrer Zeit, wie schamlos vielfach die nackte Selbstsucht ihr Wesen treibt, wie satanisch da und dort der brudermörderische Haß sich vernehmen läßt: das muß man unfrer Zeit lassen: auch die Liebe ist thätig, wie kaum jemals zuvor. Und wie auch die Feinde der Kirche spotten über den Zerfall des Chriften= thums: todt ift es noch nicht, so lang es noch solche Lebenszeichen von sich giebt wie wir sie sehen in den Schöpfungen der inneren Mission. Die sind eine einleuchtendere Apologie des Christenthums als viele Bände theologischer Gelehrsamkeit.

Von dieser Liebe aufs neue zu zeugen, diese Liebe in uns frisch zu beleben, die barmherzige Samariterliebe die ftatt zu fragen: wer ist mein Nächster? hilfreich sich herabneigt zu jeder menschlichen Noth; die missionirende Jesusliebe, die da suchet was verloren ist und auch in der verkommensten Menschenseele noch das glimmende Docht bes göttlichen Ebenbilds anzufachen sucht, bazu segne ber Gott der Liebe uns auch diese drei Tage.

Aber diese allgemeine Liebe sie kann etwas Rechtes nur aus= richten im Verein mit der brüderlichen Liebe.

Nicht vereinzelt, sondern massenhaft tritt uns das leibliche und geistige Verderben entgegen; nicht vereinzelt, sondern in geschlossenen Gliedern muß auch die Liebe ihm entgegenwirken, will sie als Großmacht sich beweisen. Mitseidige Herzen und mildthätige Hände hats allezeit gegeben, aber diese zerstreuten Kräfte zu vereinen zu brüderlicher Handreichung, die Segenstropfen die vereinzelt wirkungslos verdunsten, zu befruchtenden Bächen zu sammeln und in geregelten Betten dahin zu seiten wo es noth thut, das ist der Grundgedanke der innern Mission.

Durch Verbrüderungen, Versammlungen, Besprechungen suchen jetzt alle Stände, alle Berufszweige, alle Künste und Wissenschaften sich zu fördern und zu heben. Aber welche Kunst, welche Wissenschaft, welcher Berufszweig ist deutlicher angewiesen auf die Losung: "Mit vereinten Kräften", als die rettende Liebe?

Gottlob, daß es noch ein gemeinsames Arbeitsfeld giebt für unste so vielsach zerklüstete Kirche, wo über die Grenzpfähle der Landeskirchen, über die Scheidewände der theologischen Richtungen, über die Schranken des Amtes und Standes, über die Zeit= und Streitsragen des Tages hinüber alle die noch ein Herz haben fürs Reich Gottes, sich die Hände bieten können zu brüderlichem Zusammenwirken, einer wie der andere zum voraus gewiß: also ist es wohlgefällig vor Gott, und einer wie der andere gerade durch solche gemeinsame Arbeit wieder besestigt in der brüderlichen Liebe und gestärkt in dem Bewußtsein: Es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geift, und es sind mancherlei Aemter, aber es ist Ein Herr, und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist Ein Gott der da wirket alles in allen. 1 Kor. 12, 4—6.

Kirchentage haben ihre Zeit. Wo es sich um Fragen der kirch= lichen Ordnung und des kirchlichen Lebens handelt, da mag jede Landeskirche zunächst im eigenen Hause ihre Arbeit thun. Aber ein Kongreß für innere Mission ist immer wieder an der Zeit. Und soviel Einigkeit im Geist, soviel brüderliche Liebe, soviel Duldsamkeit und Weitherzigkeit, soviel Selbstverleugnung und gegenseitiges Verstrauen wird hoffentlich noch aufzubringen sein in der evangelischen Christenheit, daß an unsrem Verein wenigstens das Wort nicht zu Schanden werde: "Dieser Jünger stirbet nicht," und daß unser Bolk in seinen Nöthen es künftig wie bisher zu genießen bekomme: Die Liebe höret nimmer auf. — Sie bleibt ja doch unsre köstlichste Gabe.

Ein großer beutscher Denker des vorigen Jahrhunderts, Lessing, sagt bekanntlich einmal: wenn ihm Gott die Wahl ließe und böte ihm in der einen Hand die volle, fertige Wahrheit und in der andern den Trieb und die Kraft die Wahrheit selber zu suchen und Schritt sür Schritt zu erforschen, so würde er sagen: Herr, die volle Wahrheit ist nicht für mich, die behalte vorerst für dich, mir aber laß den Trieb und den Genuß, nach der Wahrheit zu suchen und zu forschen. Uehnlich darf man vielleicht sagen: Ließe uns Gott wählen und böte uns in der einen Hand ein ungetrübtes Glück, durch keine Noth gestört, und in der andern die Liebe, deren Tried ist, Noth zu lindern und Glück zu schaffen! — Herr, müßten wir antworten, das reine Paradiesesglück ist nicht für uns hier auf Erden, behalte es uns auf in deinem Himmel; hier aber auf Erden laß uns die Liebe und schenk uns die Liebe, deren süßte Mühe und selige Arbeit es ist, Noth zu lindern und Glück zu sche seren süßte Mühe und selige Arbeit es ist, Noth zu lindern und Glück zu sche seren süßte Mühe und selige Arbeit es ist, Noth zu lindern und Glück zu schaffen im Jammerthal dieser Welt.

Und warum bitten wir Gott um diese Liebe? Weil nur von oben die Liebe kommt, von der es gilt: sie höret nimmer auf. Es war "der Jünger, der an des Herrn Brust lag," von dem es hieß: dieser Jünger stirbet nicht und dem der Herr selber verhieß: er soll bleiben bis ich komme. Das gilt auch unsrem Dienst.

3) Er wird nicht sterben so lang er gegründet ist im Glauben an den Herrn; so lang wir auch beim Werke der innern Mission Jünger Jesu bleiben und in ihm die Quelle unsrer Kraft und das Ziel unsrer Arbeit sinden.

Wir ehren jede Arbeit der helfenden Menschenliebe und wünsschen Segen jedem gemeinnützigen Bestreben, ists auch nicht unmittels bar eine Arbeit fürs Reich Gottes.

Gine innere Mission aber können wir uns nicht anders benken als im Dienste bes Herrn und in der Arbeit für sein Reich.

Wo Mission ist, das heißt Sendung, da fragt sichs vor allem: Wer ist es, der euch sendet? Der aber, welcher uns sendet, der, in dessen Dienst wir uns wissen, ist kein andrer als der, welcher, vom Vater gesendet, gekommen ist zu suchen und selig zu machen das versoren ist, Jesus Christus der Heiland der Welt. Er, der große Arbeitsherr, der zu seinen Jüngern sprach: Hebet eure Augen auf und sehet in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte; er, der aute Hirte, den seines Volkes jammerte da er es ansah, denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie die Schafe die keinen Hirten haben; er der heilige Menschenfreund, welcher umhergegangen ift und hat wohlgethan vielen, er ist der Herr dem wir dienen und der Meister von dem wir sernen.

Und wo Mission ist, d. h. Sendung, da fragt sichs weiter: wozu seid ihr gesendet? Wozu aber wir uns gesendet wissen, was wir als das lette Ziel unserer Arbeit im Auge haben, das ift nichts Ge= ringeres als was unser Herr und Meister will. Zu suchen und selig zu machen das Verlorene, das war seine Mission auf Erden, die er mit seinem Blute besiegelt hat.

Zu suchen und selig zu machen das Verlorene, Seelen zu retten aus dem Elende der Sünde und des Lasters, der Unwissenheit und Gottesvergessenheit, der Troftlosigkeit und Verzweiflung, das ist die Absicht der inneren Mission wie der äußeren, das ist das letzte Ziel auf das wir hinarbeiten auch bei aller materiellen Hilfe und leiblichen Pflege die wir spenden.

Und in dieser unsrer Mission, in dieser unfrer Sendung von dem Herrn und für den Herrn hat unser Dienst die Wurzeln seiner Araft künftig wie bisher.

Das beweist die Geschichte der innern Mission bis heute.

Was war die treibende Kraft bei ihren schönsten Schöpfungen und gesegnetsten Stiftungen? Es war die Liebe, die aus dem Glauben kommt, aus dem Glauben an eine ewige Liebe, welche nicht will, daß eine Seele verloren gehe, sondern daß allen Menschen geholfen werde. Welches sind die Kreise, in denen die innere Mission ihre treuesten Freunde, ihre willigsten Geber, ihre brauchbarsten Diener allezeit gefunden hat? Es sind die Häuflein der glaubigen Christen, die noch das Wort verstehen: Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Welches sind die gesegnetsten Mittel, wodurch die innere Miffion auf ihre Pflegbefohlenen wirkt und die fräftigften Waffen, womit sie Mächte der Finsterniß bekämpft? Es sind die geistlichen Mittel der Belehrung und Vermahnung, des göttlichen Worts und des Gehets.

Und in diesem seinem Glaubensgrund hat unser Werk auch die

Bürgschaft seiner Dauer und sein Recht auf die Verheißung: dieser Jünger stirbet nicht!

Edler Wallungen allgemeiner Menschenliebe ist auch das natür= liche Menschenherz fähig, — aber schwerer als im Geist Millionen umschlingen ift, einer einzigen verkommenen Menschenseele sich annehmen mit thätigem Erbarmen und ausbauernder Geduld, und das lernt man nirgends besser als in der Schule dessen der da spricht: Wer dieser Geringsten eines aufnimmt in meinem Namen, ber nimmt mich auf.

Bu einem thatenlosen Mitleid mit dem Jammer der Menschheit bringt es auch der unglaubige Pessimismus unsrer Tage, — aber jenen thatkräftigen Optimismus, ber ftatt troftlos bem Glend bes Daseins zuzuschauen und der Vernichtung entgegenzusehen als dem einzigen Seil und höchften Gut, vielmehr Befferung hofft, Rettung sucht, Leben schafft, den wirkt nur der Glaube an einen lebendigen Gott, deffen Wefen Liebe und deffen Reich Gerechtigkeit ift und Friede und Freude im heiligen Geift.

Dieser Glaube ist ber Sieg der die Welt überwindet. Diesen Glauben wolle der Herr unfrem lieben deutschen Volk erhalten. In diesem Glauben wolle er auch uns alle immer tiefer gründen. Auf diesem Glauben lasse er auch unser Werk der innern Mission ferner= hin stehen. — Ja Herr, stärke uns den Glauben; dann mögen beine Diener auf Erden kommen und gehen; dann mag unser Dienst und Werk an der leidenden Menschheit Formen und Namen wechseln, es bleibt doch dabei: dieser Jünger stirbet nicht; es bleibt doch dabei: die Liebe höret nimmer auf; denn es bleibt doch dabei: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Umen.

## Verzeichnift der behandelten Bibelftellen.

| \$\text{\$\mathbb{R}\$\figs 116 12 \tag{\mathbb{C}}\figs 9 6 \tag{\mathbb{C}} \tag{\mathbb{C}}\figs 9 6 \tag{\mathbb{C}} \tag{\mathbb{C}} 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1 Rot. 13, 1—13 | Seite 2014<br>2014<br>2015<br>2015<br>2015<br>2015<br>2015<br>2015<br>2015<br>2015                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              | " 6, 6—10       | 334<br>506<br>865<br>320<br>422<br>591<br>34<br>444<br>754<br>560<br>577<br>598<br>580<br>313<br>330 |

In der E. Greiner'schen Berlagsbuchhandlung Greiner & Pfeisser in Stuttgart sind erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Gerok, Karl, Palmblätter. Große reich illustrirte Pracht-Ausg. Mit Zeichnungen von den bedeutenoften Rünftlern. 4. Auflage. Orig.-Prachtbd. mit Goldschn. und d. Phot. d. Berf. M 15. — — Palmblätter. Octav = Ausgabe. Original=Prachtbd. mit Gold= schnitt und der Photographie des Verfassers. . . . M. 9. -— Palmblätter. Miniatur-Ausg. 28. Auflage. Drig.-Brachtbb. — Palmblätter. Taschen=Ausg. 9. Auflage. Eleg. gebb. M. 3. — - palmblätter. Neue Folge. Octav=Ausg. Orig.=Brachtbd. - palmblätter. Neue Folge. 5. vermehrte Auflage. Miniatur= Ausgabe. Prachtbd. mit Goldschnitt und Titelbild . M. 3. 50 - - Blumen und Sterne. Gedichte. Miniatur-Format. 8. Aufl. Orig.=Brachtbd. mit Goldschnitt und Titelbild . . M. 5. 50 — — Deutsche Ostern. Gedichte. Miniatur=Format. 5. vermehrte Aufl. Orig.=Brachtbd. mit Goldschnitt und Titelbild. M. 3. 50 — — 64 Confirmations Denksprüche. Mit Orig.=Zeichnungen von Julius Schnorr. I. u. II. Sammlung. Preis à Samml. M. 1. 05 Ausgabe mit farbiger Einfaffung. Preis à Sammlung M. 1. 20 - - Predigten. Band I Evangelien=Predligten. 7. Auflage. Broschirt M. 5. 85. Dauerhaft und elegant gebunden. M. 6. 75 - - Prediaten. Band II. Epistel=Bredigten. 5. Auflage. Broschirt M. 5. 85. Dauerhaft und elegant gebunden. M. 6. 75 — — Pilgerbrod. Noch ein Jahrgang Evangelien=Predigten. 3. Auft. Broschirt M. 5. 85. Dauerhaft und elegant gebunden. M. 6. 75 - - Aus ernster Zeit. Neue Evangelien = Predigten. Broschirt M 5. 85. Dauerhaft und elegant gebunden. M. 6. 75 — - Birtenstimmen. Noch ein Jahrgang Epistel-Predigten. 2. Aufl. Broschirt M. 5. 85. Dauerhaft und elegant gebunden. M. 6. 75 - Der Segen den Jesus auf die Kinderwelt gelegt hat. Predigt 

— — O beil'ger Geist tebr' bei uns ein! Pred. am Pfingstfest. M. —. 20

| Gerok, Karl, Passion und Ostern. Drei Predigten in der kgl.<br>Schloßkapelle zu Stuttgart gehalten. Elegant broschirt M.—. 50                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Das Gebet des Herrn in Morgen= und Abend-Gebeten. Min.=<br>Format. 4. Auflage. Gebunden mit Goldschnitt . <i>M</i> . 3. —                                                                           |
| Wohlseile Ausgabe                                                                                                                                                                                     |
| Blankenstein, Amanda M., Sür Gott und Vaterland.<br>Erzählungen. Auf fein Belin-Papier. Elegant gebd. M. 3. —                                                                                         |
| — Pflichtgefühl und Liebe. Erzählungen für die reifere chriftliche Jugend. Auf fein Belin-"Papier. Elegant gebunden M. 3. —                                                                           |
| Pist, Ludwig, Bunte Blätter. Gedichte. Neuere Sammlung.<br>Elegant gebunden                                                                                                                           |
| Gerok, G., Die Lieder im böhern Chor. Psalm 120—134 für<br>die Pilgerreise des Christen ausgelegt. 2. Auflage. MinFormat.<br>Broschirt <i>M</i> . 3. —. OrigPrachtbd. mit Goldschnitt <i>M</i> . 4. — |
| Melanthom, Gration oder Predig in der leich Doctor Martin<br>Luthers. Höchst origineller, wortgetreuer Abdruck . M.—. 40                                                                              |
| Müsser, B., Der Rose Pilgerfahrt. Elgant gebunden mit Goldsfchnitt                                                                                                                                    |
| Seidenadel, Karl, Psalmenklänge. Miniatur-Format. Elegant<br>gebunden                                                                                                                                 |
| Teichmann, Eduard, Beicht- und Abendmahls = Büchlein.<br>3. Auflage. Gebunden mit Goldschnitt                                                                                                         |
| Theurer, K., Predigten auf alle Fest-, Sonn= und Feiertage des<br>Kirchenjahrs. Broschirt M 5. —. Elegant gebunden M 6. 50                                                                            |
| — Blicke in die Herrlichkeit des Vater-Unsers. Brosch. M. 2. — Elegant gebunden                                                                                                                       |
| Bettel, Chelweiß. Eine Auswahl der neuesten steutschen Lyrik mit vielen Justrationen. 7. Auflage. Belin-Ausgabe . M. 5. —                                                                             |
| — — ordinäre Ausgabe                                                                                                                                                                                  |





BV30 .G4 1882 -Gerok, Karl, 1815-1890. Hirtenstimment: nach ein Jahrgang Epis

BV 30 G4 1882 Gerok, Karl, 1815-1890.

Hirtenstimmen; nach ein Jahrgang Epistel-Predigten. 2. Aufl. Stuttgart, E. Greiner [1882]

viii, 829p. port. 23cm.

228535

1. Church year sermons. 2. Bible. N.T. Epistles and Gospels, Liturgical--Sermons. 3. Lutheran Church--Sermons. I. Title. II. Title: Epistel- Predigten.

CCSC/mmb

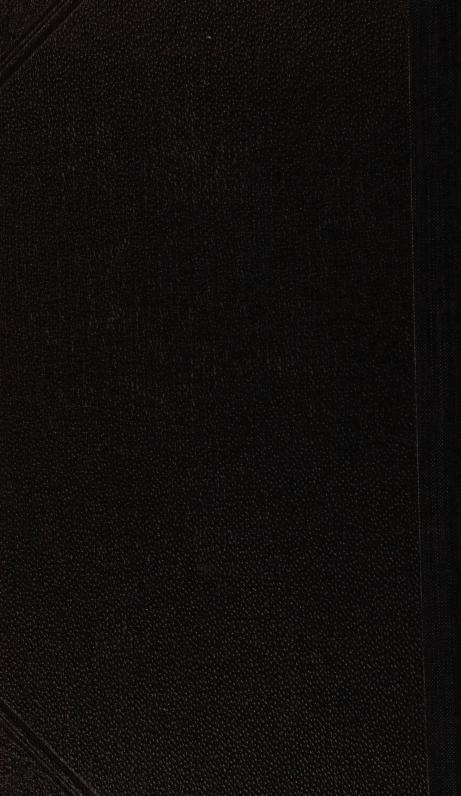